

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





BC.OT3/4/82E.1 OTFRID.



BC.073 4 82E.1

1

# MODERN LANGUAGES FACULTY LIBRARY TAYLOR INSTITUTION UNIVERSITY OF OXFORD

This book should be returned on or before the date last marked below.

-9. 107. 1981° -4. JUN. 1984

**74:** MAY 1993 2J. MAR. 1997 21. JAN. 1998

If this book is found please return it to the above address - postage will be refunded.

|  | - |
|--|---|
|  |   |
|  |   |

A 9/3 (4)

.

## GERMANISTISCHE HANDBIBLIOTHEK

HERAUSGEGEBEN VON JULIUS ZACHER.

V.

# OTFRIDS EVANGELIENBUCH

HERAUSGEGEBEN UND ERKLÄRT

VON

OSKAR ERDMANN.

HALLE A. S.,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1882.

# OTFRIDS EVANGELIENBUCH

HERAUSGEGEBEN UND ERKLÄRT

V O N

OSKAR ERDMANN.

HALLE A. S.,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1882.



# MODERN LANGUAGES FACULTY LIBRARY, TAYLOR INSTITUTION, OXFORD.

# DEM ANDENKEN GRAFF'S

GEWEIHT.

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

### Vorwort.

Uber die Einrichtung der vorliegenden Ausgabe habe ich mich in der Einleitung § 65 ausgesprochen. Es bleibt mir deshalb hier nur die angenehme Pflicht, für die Unterstützung, die ich von vielen Seiten bei meiner Arbeit gefunden habe, auch öffentlich meinen Dank auszusprechen. Herr Professor J. Zacher, der mich vor acht Jahren zur Unternehmung der Ausgabe aufforderte, hat mich während der langwierigen und verschiedenartigen Vorarbeiten in unermüdlicher Freundlichkeit durch seinen kundigen Rat gefördert und namentlich den Kommentar durch zahlreiche Zusätze bereichert. Herr Professor Kelle übersandte mir freundlichst die Lieferungen seines Otfridglossars unmittelbar nach dem Drucke; ihm verdanke ich ausserdem ebenso wie den hochverehrten Herren Müllenhoff, Zarncke, Wilmanns wertvolle Ratschläge und Mitteilungen. Herr Dr. Joseph Seemüller in Wien und mein Bruder Dr. Martin Erdmann in Strassburg haben mir eine Reihe nachträglicher Anfragen über die Wiener und die Heidelberger Handschrift mit Umsicht und Sorgfalt beantwortet.

Unter den Dahingeschiedenen aber gedenke ich hier besonders des würdigen Mannes, der hier in Königsberg vor einem

halben Jahrhundert die erste kritische Ausgabe Otfrids erscheinen liess und durch dieselbe ebenso wie durch das liebevolle Versenken in die Sprache dieses Dichters, dem wir die reichen Gaben des ahd. Sprachschatzes verdanken, für das wissenschaftliche Studium Otfrids die Bahn eröffnet hat. Deshalb seien ihm diese Blätter in dankbarer Verehrung dargebracht.

Königsberg im September 1881.

Oskar Erdmann.

### EINLEITUNG.

# A. DIE HANDSCHRIFTLICHE ÜBERLIEFERUNG.

§ 1. Otfrids Evangelienbuch ist uns in vier Handschriften überliefert, für die ich die gebräuchlichen Bezeichnungen VDPF beibehalte. Die drei ersten gehören noch dem 9., die vierte F den ersten Jahren des 10. Jahrhunderts an. Nur V enthält das gesammte Werk vollständig; D und P haben dasselbe zwar vermutlich ebenfalls vollständig enthalten, aber jene ist nur fragmentarisch, diese am Anfange und gegen das Ende hin lückenhaft erhalten. F ist zwar vollständig erhalten, aber einige Stücke des Textes sind offenbar absichtlich ausgeschieden.

### I. DIE WIENER HANDSCHRIFT.

§ 2. V, Handschrift 2687 der k. Hofbibliothek in Wien, enthält das vollständige Werk auf 194 Pergamentblättern in Quart. Das erste dieser Blätter ist ungezählt und unbeschrieben, nur auf der Vorderseite mit einer Zeichnung ("concentrische Kreise nach Art eines Irrgartens gebrochen, wie ein Schirm ruhend auf zwei pflanzenartigen Füssen" J. Haupt) bedeckt; die folgenden 193 Blätter sind mit arabischen Ziffern gezählt als 1—194, indem 190 bei der Bezifferung ausgelassen ist. 1 Ich habe am Rande meines Textes die Zahlen 190—193 nach dem wirklichen Bestande gesetzt.

Die Lagen der Blätter sind folgende. Das erste ungezählte Blatt hängt mit fol. 2 zusammen, fol. 1 ist einzeln eingelegt. Auf diese erste Lage folgen als zweite fol. 3 — 7, von denen 5 und 6

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ein Versehn des zählenden Bibliothekars; doch wäre es auch möglich, dass er vor der mit 191 beginnenden Zuschrift an die St. Galler Mönche ein besonderes Deckblatt noch vorfand, oder dass er selbst ein solches einfügen wollte.

zusammenhängen, 3. 4. 7 einzeln angebunden sind. Auch fol. 8 ist ein einzelnes Blatt, aber mit den einen Quaternio bildenden Blättern 9—16 schon vom alten Buchbinder vereinigt. Diese Lage ist auf 16<sup>b</sup> unten mit alter Mennigfarbe als III bezeichnet; ebenso sind alle folgenden Lagen bis zur vorletzten (XXIV) fortlaufend numeriert ausser der zwanzigsten, wo das Bild (§ 21) auf 153<sup>b</sup> im Wege war; und zwar besteht jede aus einem vollen Quaternio (17—24, 25—32 u. s. w.), nur nach der auf 144<sup>b</sup> bereits als XIX numerierten Lage ist das (vom Corrector selbst beschriebene § 9) Einzelblatt 145 eingeschaltet; die folgenden Lagen sind also 146—153, 154—161 u. s. w. Die letzte, nicht numerierte Lage besteht aus 2 einzelnen (186. 188) und 3 Doppelblättern: 187 + 194 (193), 189 + 193 (192), 191 (190) + 192 (191).

Zeilenzahl. Die Blätter sind liniiert, meist zu 21 Zeilen, auf deren jeder im deutschen poetischen Texte in der Regel ein Vers steht. Nur ist durch späteren Zusatz der Text um eine Zeile erweitert auf 5<sup>b</sup> (Prosa); ebenso auf 12°, wo nach Hinzufügung der Verse I, 1, 89. 90 die jetzt auf der Seite stehenden 23 Verse in 22 Zeilen (die unterste ohne Linie) verteilt sind; auf 16° sind die zwei kurzen Verse I, 4, 7. 8 auf eine Linie geschrieben, und die Seite enthält deshalb 22 Verse; 105-111 sind zu je 22 Zeilen und Versen liniiert, wol um das letzte Blatt (112) dieser Lage für die beiden Bilder (§ 21) frei zu halten; auf 144<sup>b</sup> stehn 22 Verse, indem der Corrector (§ 9) den untersten ohne Linie schrieb; aus gleichem Grunde auf 145° sogar 23, auf 145<sup>b</sup> 22 und eine Kapitelüberschrift, während 22 Linien gezogen waren; auf 194 (193), ebenfalls vom Corrector beschrieben, stehn 22 Verse, der oberste ohne Linie. Dagegen stehn nur je 19 Linien und Zeilen auf 131° und b, wo die Liniierung nicht deutlich zu erkennen, auch vom Schreiber nicht genau eingehalten ist; 20 Zeilen und Verse auf der Schlussseite 194 (193)b, wo die unterste Linie frei geblieben ist.

§ 3. Der Text ist in karolingischen Minuskeln mit schwarzer Tinte geschrieben; die Überschriften der Kapitel, die Titel und Schlusssätze der Bücher, sowie die Anfangsbuchstaben der ungeraden (in den akrostichischen Zuschriften an Ludwig, Salomo, Hartmut auch die rechts an den Rand gerückten Schlussbuchstaben der geraden) Verse in Majuskeln mit Mennigfarbe gemalt. Die lateinischen Beischriften am Rande (ausgehobene Bibelstellen und einige andere Bezeichnungen des Inhaltes, von mir in den Quellen unter dem Texte

durch [ ] ausgesondert) sind ebenfalls mit Mennigfarbe in Minuskeln mit Majuskeln als Anfangsbuchstaben gemalt.

Über die Formen der einzelnen Buchstaben bemerke ich, da meine Abhandlung über die Wiener und die Heidelberger Otfridhandschrift (Berlin 1880) eine Nachbildung von drei verschiedenen Seiten und Händen aus V enthält, hier nur, dass neben der gewönlichen Form des a öfters das merowingische cc vorkommt; ebenso neben d namentlich im Anlaute nicht selten  $\delta$ ; neben dem gewönlichen u ist die spitze Form v nur in den Correcturen (§ 9 ff.) und zwar ohne Unterschied von jener angewandt; ebenso wechseln die Initialen U und V, sowie verschiedene Formen des D ganz regellos. Bei der Textrecension habe ich auf diese bedeutungslosen graphischen Schwankungen keine Rücksicht genommen.

Im deutschen Texte ist das vocalische i und u vom consonantischen (=j, v; uu = w) vollkommen deutlich und mit fast ausnahmelos durchgeführter Consequenz dadurch unterschieden, dass, sobald auf dasselbe noch ein Vocal folgt, in allen Worten, deren Lesung zweifelhaft sein könnte, auf das i und u sowie auf den folgenden (in einzelnen Fällen auch noch auf einen dritten folgenden oder einen vorhergehenden Vocal) je ein dünner Accent gesetzt ist. Ich gebe das Genauere über diese phonetischen Accente § 4. 5. 12 für jeden Schreiber einzeln an; in meiner Ausgabe habe ich die Anwendung dieser Accente, die den Druck erschwert hätte ohne doch dem manigfaltig wechselnden (s. § 4. 5. 12) Gebrauche der Schreiber folgen zu können, unterlassen und dafür durch Einführung von j, v, w das von den Schreibern Beabsichtigte in der uns geläufigen Weise bezeichnet.

Ausserdem sind in den deutschen Versen durchweg grössere Accente zur Bezeichnung der wichtigsten Tonsilben gesetzt; diese rhythmischen Accente (s. § 12) sind in meiner Ausgabe vollständig angegeben.

Über die sonst in der Handschrift angewandte Interpunktion s. § 15 --- 20.

Die Handschrift V haben mehrere Schreiber hergestellt, und zwar hauptsächlich zwei, von denen der erste (§ 4) fast drei Viertel, der zweite (§ 5) etwa ein Viertel des Werkes geschrieben hat; einige kleinere Partien des Textes rühren von zwei, vielleicht drei anderen Händen her (§ 6 — 8), und ein Corrector (§ 9 ff.) hat die Tätigkeit sämmtlicher Schreiber geleitet und den gesammten Text durchgebessert und mit den rhythmischen Accenten versehen. Nur unwesentliche

Zusätze und Änderungen scheinen in späterer Zeit gemacht zu sein (§ 22). Die charakteristischen Buchstabenformen der einzelnen Schreiber habe ich in der oben erwähnten Abhandlung beschrieben und veranschaulicht; einige Eigentümlichkeiten der Schreibung, die für die Beurteilung und Behandlung des Textes nicht unwichtig sind, stelle ich im Folgenden zusammen.

§ 4. Der erste Hauptschreiber von V hat seine Arbeit begonnen mit dem Inhaltsverzeichnis des ersten Buches auf fol.  $9^b$ ; er hat von dort fortlaufend alles bis IV, 26, 1 (fol.  $142^a$  1) geschrieben und rubriciert, nur unterbrochen von einer anderen ungeschickten Hand auf fol.  $23^b$  (§ 6), sowie durch Zusätze des Correctors (§ 9). Ausserdem hat er später auf dem vorgehefteten Einzelblatte 8 und dem oberen Teile der anfangs freigelassenen Seite  $9^a$  die Zuschrift an Salomo hinzugefügt.

Dieser Schreiber schreibt anfangs sorgfältig mit feinen und regelmässigen Zügen, später bisweilen unsauberer, mit häufigerem Gebrauche von Ligaturen (rt, st, ft, st) und Abkürzungen ( $\chi ps = krist$  und einiges andere), auch stellenweise mit schlechterer, jetzt gelb gewordener Tinte (so in der Zuschrift an Salomo und in der ergänzenden Nachlässigkeiten und Versehen sind in Correctur I, 1, 89—96). einigen Partien besonders häufig (I, 14-16. III, 7. 14-17, vgl. den Kommentar), was sich vielleicht aus der Beschaffenheit seiner Vorlage (§ 23) erklärt. Er hat überall erst die schwarzen Textworte geschrieben und dabei --- wie sich wenigstens in sehr vielen Fällen mit Sicherheit aus der Tinte sowie aus den noch sichtbaren Resten radierter Stellen ergibt - in der Regel gleich die Punkte in der Mitte und am Ende der Langverse und die anderen Interpunctionszeichen (§ 15-20), sowie die schon § 3 erwähnten phonetischen Accente gesetzt. So stehn bei ihm mit ganz vereinzelten Ausnahmen (Kelle II, 479 zählt für die ganze Handschrift V nur 6 Fälle auf) regelmässig ió, ióunanne; iú, iúer, iúih, iúes, iúo (mit 3 Accenten iúó III, 20, 126), woran; warr, wagilih, wanniht; öfters, aber nicht durch-

<sup>1)</sup> Nicht unerwährt will ich lassen, dass in der Mitte des sweiten Buches, etwa von II, 11 an, die Buchstaben stellenweise grösser und plumper werden, was J. Haupt durch Eintreten eines neuen Schreibers erklären wollte. Ich konnte mich jedoch bei genauer Betrachtung der Züge seiner Meinung nicht anschliessen, da der Übergang unmerklich und allmählich geschieht und sich sehr wol durch Wechsel des Schreibmateriales und zunehmende Ermüdung erklärt.

gangig Formen des Verbums útbon (I, 12, 29. II, 13, 26. III, 20, 153); vereinzelt Formen von bûgen I, 15, 50. 20,  $11^1$ ; furiúdrane I, 4, 51 zur Vermeidung der Aussprache ju; vor Consonanten I, 10, 3 gidiúrto, III, 8, 16 thié nan = thie inan (beidemal auf i ein rhythmischer Accent des Correctors); vielleicht zur Absonderung des u = w vom vorhergehenden und folgenden Vocal I, 11, 32 gote úunsgenti (auf dem nächsten u ein rhythm. Accent s. § 12); falschlich hat er erst beim Rubricieren accentuiert I, 10, 13 iú statt u = ju, wol um das Wort vom folgenden uu = w abzusondern.

Den von ihm geschriebenen Text hat er, wie aus der Ähnlichkeit der Buchstabenformen mit denen der Marginalien (mit Ausnahme der vom Corrector hinzugefügten, in meiner Ausgabe cursiv gedruckten, § 9. 65) hervorgeht, auch selbst rubriciert, und zwar ehe die rhythmischen Accente gesetzt wurden (§ 12), die manchmal auch auf roten Initialen stehn; jedoch mit Ausnahme der letzten Seite 141<sup>b</sup>, wo die Rubricierung schon vom zweiten Schreiber ausgeführt ist.

Fehler und Misverständnisse hat er oft selbst während des Schreibens durch Rasur oder Correctur gebessert; ich habe alle Fälle, die mir von irgend einer Bedeutung zu sein schienen, in den Varianten angegeben (z. B. Sal. 15 o aus i, 42 e aus a) und von den Correcturen, welche der Corrector ausgeführt hat (§ 9 ff.) sorgfältig unterschieden.

Von den Eigentümlichkeiten seiner Schreibung sind hier zwei hervorzuheben. Wenn auf den Laut  $\omega$  noch ein u folgte, so schrieb der erste Schreiber oft (statt der drei Liutb. 59 von Otfrid verlangten) nur zwei u, was jedoch der Corrector überall, wo er es bemerkte, verbessert hat, s. § 10. Ferner setzte der Schreiber in denjenigen Worten, welche urgermanisch anlautendes  $t\lambda$  hatten, häufig d, während der Corrector  $t\lambda$  verlangte und an sehr vielen Stellen durch Correctur aus dem d des Schreibers hergestellt hat. Von diesen (bei Kelle II, 502 aufgezählten) zum Teil sehr häufig gebrauchten Worten kommen beim ersten Schreiber nach ungefährer Schätzung über 5000 Fälle vor. Unter diesen finden sich in Buch I 43 in  $t\lambda$  corrigierte, 15 uncorrigiert gebliebene d; in Buch II: 8 und 18; in Buch III nur 2 und 4, in IV, 1—25 nur 2 und 4. Es ist also vollkommen deutlich, dass die Correcturen hier allmählich die Praxis des Schreibers

<sup>1)</sup> Nie 66h (vgl. § 5. 32 f.); die Accente II, 12, 50 waren nicht für dieses Wort, sondern für das radierte io bestimmt. — III, 17, 8 ist si6 — sie i6.

verändert haben. Besondere Anführung verdient nur das oben nicht mitgezählte thrâti mit seinen Ableitungen und Zusammensetzungen (thrâto, un-, ala-). Hier setzt der Schreiber anfangs ausschliesslich und auch später noch überwiegend anlautendes d, welches der Corrector öfters, aber weniger consequent als bei den anderen Worten in das von ihm stets (IV, 29, 35. H. 113. 119. 132. 152) geschriebene th corrigiert. Es finden sich bei diesem Worte in Buch I: 2 corrigierte, 1 uncorrigiertes d; in Buch II: 2 und 12; Buch III: 2 und 22; Buch IV, 1-25: 2 und 11. Selbst hat sich der erste Schreiber zu der Schreibung mit th nur 7 mal bequemt: II, 14, 69. III, 17, 68. IV, 7, 9. 26. 9, 32. 22, 8 und Sal. 28. Ich habe, um meine Varianten von unnützem Ballaste zu befreien, diese beiden oft widerkehrenden Correcturen ohne weitere Angabe in den Text gesetzt und nur die uncorrigiert gebliebenen Fälle in den Varianten angegeben. Alle anderen corrigierten und nicht corrigierten Schreihungen von V (namentlich wenn dem ersten Schreiber anlautendes d in t, inlautendes d in th corrigiert ist) kann jeder aus meiner Ausgabe ersehen.

Der erste Schreiber folgte seinem Texte im ganzen mit Verständnis, aber er traf nicht immer das Richtige. Misverständnisse und Irrtümer, die später corrigiert sind, standen in seiner ersten Schreibung z. B. I, 11, 5 or (ôr?) rîohi statt ordrîohi. I, 15, 4 botôta statt boitôta, weil er beim Tempel an das Beten dachte. I, 16, 23 was statt wwahs, vgl. 10, 27; kornon statt thornon; vgl. noch in den Varianten I, 4, 49. 14, 6. 16, 8. 17, 33. 19, 6. 8. 21, 5. 22, 36. II, 4, 62. 86. 106. 12, 43. 93. 14, 89. 17, 3. 20. III, 2, 13. 12, 42. 16, 18. 23, 37. IV, 7, 28. 9, 28. 13, 29. 15, 36. 19, 59. 29, 5. Uncorrigiert sind derartige Fehler des ersten Schreibers von V, wie

<sup>1)</sup> Eine Übersicht gewähren für alle Otfridhandschriften die Sammlungen Kelles II, 432-532, sobald man die von mir für alle genau angegebenen Wechsel der Schreiber berücksichtigt. Auch die in Pipers Ausgabe S. 93-124 gegebenen Nachweise sind dann brauchbar, wenn man die dort vorgetragene complicierte und verkehrte Auffassung des Handschriftenverhältnisses auf die einfache und richtige reduciert. Vollständig und frei von Irrtümern sind sie freilich nicht; wer über die Schreibung jedes Lautes in der Weissenburger Schreibstube ganz genaue Kenntnis haben will, muss jedes Wort für jeden Schreiber von V und dann (mit jedesmaliger Berücksichtigung der Vorlage V) auch für die Schreiber von DP neu durchzählen, wozu ich freilich niemand rate, der sine stunde baz bewenden kan. Ich gebe nur einzelne Zusammenstallungen, die zur Charakteristik der verschiedenen Schreiber beitragen.

ich vermute, stehn geblieben öfters in Kap. I, 14—16. III, 7. 14; III, 17, 1. 23, 1. IV, 6, 27. 11, 31. 19, 24. 24, 6; s. meinen Kommentar. Auf genau klappenden Reim war er bedacht und stellte ihn fälschlich her I, 2, 17. II, 9, 96; ebenso wol auch in den nicht corrigierten Fällen IV, 17, 1. 17. 28, und wahrscheinlich sind nur ihm zuzuschreiben die argen Verletzungen der Construction um des Reimes willen I, 2, 5. 4, 6. 7. 62. 5, 11, s. den Kommentar.

§ 5. Der zweite Hauptschreiber von V löste den ersten ab mitten in einem Quaternio fol. 142° 2 und schrieb von IV, 26, 2 — 29, 12 und von IV, 30, 6 - Hartm. 105, d. h. den ganzen Rest ausser zwei vom Corrector selbst geschriebenen Stücken (§ 9); ausserdem auf besonderen Blättern fol. 1 — 3 die Widmung an König Ludwig. Die Züge sind gefällig und sauber, aber mehr in die Breite gezogen als beim ersten Schreiber. Auch er hat in der Regel gleich beim Schreiben die Interpunctionszeichen und die phonetischen Accente gesetzt. und zwar durchweg auf allen Worten, für die sie beim ersten Schreiber regelrecht waren, nur einmal nicht auf in = inn IV, 26, 33; vereinzelt auf anderen: ind V, 4, 41, wo beide Accente erst nach Zuschreiben des a gesetzt zu sein scheinen; niúas IV, 37, 24; úáhalden V, 17, 28, údbis H. 53 (später dazu noch ein rhythmischer Accent vom Corrector, s. § 12); nie auf *ougen* (§ 4), aber *úúorolt* IV, 26, 34 (um der diphthongischen Aussprache wo vorzubeugen), sowie biscoúó V, 23, 227, und ähnlich scouon V, 25, 60, nur auf u: scouon V, 17, 38, wo in allen drei Fällen dann auf das erste o noch ein rhythmischer Accent des Correctors gesetzt ist. Fehlerhaft accentuiert der zweite Schreiber namentlich beim Beginne seiner Arbeit Worte die mit j anlauten IV, 26, 19 is statt is  $= j\hat{a}$ ; IV, 33, 34 is (von P copiert) statt iu = ju; Lud. 60 iáre = jêre; Punkte wendet er an V, 6, 42 ri.u.an = riwan.

Auch dieser zweite Schreiber hat seinen Text sowie die letzte von Schr. I geschriebene Seite 141<sup>b</sup> rubriciert; eigene Verbesserungen von Schreibfehlern kommen bei ihm seltener vor als beim ersten Schreiber.

In der Schreibung der Worte weicht er vielfach vom ersten Schreiber ab. Das um schreibt er von Anfang an fast ohne Ausnahme nach dem Wunsche des Correctors. Er bezeichnet einigemal die Länge des Vocals durch Doppelsetzung: IV, 26, 29 hib, 35 ziit; IV, 30, 16 uniisi; IV, 31, 29 firdam (corrigiert). Er liebt oh statt ouh IV, 26, 6. 18 u. o.; er schreibt öfter als der erste Schreiber sum, er allein

sum, them (V, 16, 4), s. Kelle II, 482—484. Er schreibt, was der erste Schreiber zuletzt schon fast gänzlich unterlassen hatte, öfters wider (namentlich in der, do, dar) anlautendes d, wo der Corrector th verlangte. Gegenüber im Ganzen etwa 2000 anlautenden th in den betreffenden Worten (Kelle II, 502) steht in den von ihm geschriebenen Stücken von Buch IV noch 59 mal ein uncorrigiert gebliebenes, 21 mal ein vom Corrector in th geändertes d; in Buch V (jedoch fast nur in Kap. 1—7 9. 10) noch 83 und 5 mal, in H. 1 mal (uncorrigiert). thrâti, -o schreibt der zweite Schreiber selbst erst einigemal von V, 12 an (V, 12, 52. 25, 35. 84; in H. überall: 12. 35. 71; auch Lud. 37); sonst mit anlautendem d, das der Corr. in Buch IV 5 mal stehn liess, einmal in th änderte; in Buch V 12 mal stehn liess. Ich habe nur die uncorrigierten d in den Varianten angegeben.

Ferner schreibt der zweite Schreiber anfangs fast stets tr statt dr in druhtin, dreso, drahta, -en; aber auch d statt t, so IV, 26, 21 guades. 28, 5 dunicha. 31, 12 indi. 24 hiudu; oft Subst. dôd. Der Corrector hat diese Abweichungen besonders anfangs oft gebessert; während der Arbeit fügte sich der Schreiber mehr und mehr den Grundsätzen des Correctors, von IV, 37 an schreibt er fast immer druhtin; dasselbe ergibt sich aus den Zählungen des th.

Des Reimes wegen scheint der zweite Schreiber Worte oder Wortformen geändert zu haben V, 6, 58. 16, 14. 20, 8. Misverständnisse der Textworte finden sich bei ihm seltener als beim ersten; doch vgl. V, 3, 2. 3. 12. 8, 55. 19, 28. 23, 223 (nicht corrigiert).

Einigemal scheint die Hand des zweiten Schreibers (oder eine ähnliche andere) kleine Correcturen am Texte des ersten Schreibers ausgeführt zu haben; das übergeschriebene si Sal. 43, ix II, 7, 8 zeigen die von ihm anfangs gepflegte Gestalt des z, ebenso ist II, 6, 45 in besireme das z des ersten Schreibers radiert und durch eines von jener Gestalt ersetzt.

- § 6. Auf fol. 23<sup>b</sup> sind die 4 Verse I, 11, 27—30 von einer dritten, sehr plumpen Hand mit vielen, vom Corrector gebesserten Fehlern geschrieben. Diesem Schreiber wurde nach der ungenügenden Probe kein weiterer Anteil an der Herstellung der Handschrift gegönnt. Die Rubricierung ist auch bei 27. 29 wie auf der ganzen Seite vom ersten Schreiber; phonetische Accente waren in den 4 Versen nicht erforderlich.
- § 7. Die lateinische Zuschrift an Liutbert auf den für sich bestehenden Blättern 4 7 stammt von einem besonderen (vierten)

Schreiber. Das Pergament dieser Blätter ist rauh, die Tinte aber sehr schön schwarz; die Regelmässigkeit und Sorgfalt der Schrift lässt darauf schliessen, dass der Schreiber in Anfertigung amtlicher Schriftstücke geübt war; einige Schreibfehler erklären sich eben aus der auf äussere Zierlichkeit bedachten Sorgfalt. Der Corrector hat mehrere merkwürdige Änderungen und Zusätze gemacht, vgl. die Varianten und § 13.

Nicht von der Hand des Correctors aber stammt die orthographische Bemerkung über y, k, z (Liutb. 63 — 66 meiner Ausgabe, gutes Facsimile bei Kelle II, Tafel 2), welche in drei Zeilen auf die Stelle zweier radierten Zeilen dieses Schreibers gesetzt ist. Den ersten Text habe ich nicht entziffern können, obwol mehrere hohe Buchstaben noch kenntlich sind; nur möchte ich nach den Abständen derselben annehmen, dass es kein in der Zuschrift jetzt enthaltener Satz gewesen, vielmehr der zuerst geschriebene Satz durch einen ganz anderen, längeren ersetzt worden ist. Diese jetzt auf der Rasur stehenden Zeilen hat entweder der Schreiber der Zuschrift selbst geschrieben, oder eine ganz andere (fünfte), in der Handschrift sonst nicht vorkommende Hand, etwa ein besonderer Corrector für lateinische Schriftstücke. Das erste halte ich wenigstens nicht für unmöglich, da ich mir die allerdings sehr merklichen Abweichungen der Schriftzüge von denen des vorhergehenden Textes und die sonst nicht gebrauchten Ligaturen auch durch die Rücksicht auf den sehr knapp bemessenen Raum und die Rauhigkeit des stark radierten Per-Für die zweite Annahme entschied sich gamentes erklären könnte. Joseph Haupt, mit dem ich die Stelle lange und widerholt betrachtet habe.

In jedem Falle aber stimmt dieser Zusatz nach den Schriftzügen und nach der Art der Einschaltung frappant überein mit dem Zusatze, welcher zu der Copie einer von Otfrid selbst abgefassten Urkunde gemacht ist.

In der jetzt im Besitze des historischen Vereines der Pfalz zu Speyer befindlichen Handschrift der Weissenburger Schenkungsurkunden nämlich<sup>1</sup> (herausgegeben von Zeuss, traditiones Wizen-

Auch in dieser Handschrift kommen übrigens, wie meist schon aus dem Abdruck von Zeuss ersichtlich ist, sowol phonetische Accente vor: Nr. 165 4660, als auch Accente auf den Tonsilben der deutschen Personen- und Ortsnamen: Nr. 22 6tberti. 24 thiotbertus (Acc. rechts vom zweiten t). 38 uddalgarius. 49 thioterici.

burgenses Spirae 1842) ist eine Urkunde, deren Schlusssatz heisst: ego Otfridus scripsi, zweimal (von verschiedenen Schreibern) copiert, unter Nr. 204 und 255 (nach Zählung der Hs.; bei Zeuss 254). Die zweite Copie Nr. 255 (254) ist durch sachliche Zusätze, die in der ersten Copie nicht stehn, am Rande und unten ergänzt (Facsimile ebenfalls bei Kelle II, Tafel 2) von der Hand, welche sonst noch die Urkunden 49 und 50 geschrieben und einen Teil der Handschrift rubriciert hat ("zweiter Rubricator" Zeuss); und diese Zusätze scheinen mit dem eben erwähnten in der Zuschrift an Liutbert in der Otfridhandschrift gemachten nicht nur aus derselben Schreibstube, sondern auch von derselben Hand zu stammen. Der Schreiber beider Zusätze muss mit Otfrid in naher Verbindung gestanden haben und zur Ergänzung der orthographischen Bemerkungen in dem Schreiben desselben an den Erzbischof ebenso autorisiert und befähigt gewesen sein, wie zur Ergänzung der von Otfrid abgefassten Urkunde durch den Zusatz, dass der Inhaber eines Grundstückes jährlich am Tage des heiligen Martin dem Weissenburger Kloster noch 2 Solidi zahlen möge.

§ 9. Weit wichtiger für uns aber als die Verfolgung dieser in das Kleinleben der Klostergenossenschaft hineinführenden Notizen (obwol auch nach dieser Richtung nicht uninteressant) ist die durch die ganze Otfridhandschrift hindurchgehende Hand des schon mehrfach erwähnten Correctors. Er ist nicht nur durch seine kräftigen, aber nicht mehr jugendlichen Schriftzüge (namentlich bei h, a, z; die Gestalt des letzten ist durch Correctur hergestellt II, 24, 5 in than und durch die Art der über, zwischen oder unter die Buchstaben des Textes ohne genaues Einhalten der Linien gemachten Einschaltungen und Zusätze, sowie oft durch die angewandte Tinte, sondern namentlich auch durch die allen erwähnten Schwankungen gegenüber constant bleibende Schreibung der Worte von allen Schreibern der Handschrift überall mit Ausnahme mancher kurzen Buchstabencorrecturen, deren Urheber bisweilen zweifelhaft sein kann, deutlich zu unterscheiden 1. Ich habe alles von

<sup>261</sup> fimbach. 262 (261 Zeuss) ódmusit; so auch auf dem latinisierten Worte márca in Nr. 56. Diese Accente sind meist (wie in P § 36) siemlich dünn, von oben nach unten gezogen. Nur der aus Nr. 262 erwähnte ist wie die rhythmischen in V von unten nach oben gezogen und verläuft dick nach rechts. Diese Form ist vereinzelt auch zur Bezeichnung der Vocallänge angewandt: Nr. 219 de ré mea.

<sup>1)</sup> Auch in der Urkunde 255 des codex traditionum Wizenburgensium sind ausser den schon § 8 besprochenen sachlichen Zusätzen von einer anderen (dritten) Hand zahlreiche Buchstaben- und Wortcorrecturen gemacht, die nach Gestalt und

ihm geschriebene unter meinem Texte durchgängig durch die Angaben Corr. — Corrector, corr. — corrigiert hervorgehoben.

Dieser Corrector hat zunächst während der Herstellung von V kleinere Partien selbst geschrieben, nämlich die Verse I, 18, 45 — 46 (auf Rasur zweier anderen vom ersten Schreiber fälschlich dorthin gesetzten; vielleicht waren es die Verse I, 20, 7. 8, die beide ebenfalls mit So anfangen, und deren hohe Buchstaben zu den noch sichtbaren Resten der ersten Schrift ziemlich genau passen); IV, 29, 13-30, 5 (auf dem unteren Teile von fol. 145<sup>b</sup> und dem eingefügten Einzelblatte 145); und Hartm. 106 - 168, die Schlussverse des Ganzen, auf Blättern, die mit einem Blatte des fünften Buches und dem ersten Blatte der Schlusswidmung an Hartm. zusammenhängen. Die abweichende Zeilenzahl (§ 2) erklärt sich aus den mehr in die Breite gezogenen flacheren Zügen. Die phonetischen Accente (nur auf ió, idman, iúes; nicht auf biscouso = biscouô H. 120) hat auch er gleich beim Schreiben gesetzt (ebenso in den Correcturen, z. B. III, 18, 61 quad iú, IV, 18, 32 6); die rhythmischen später, unter sich zusammenhängend, hinzugefügt (§ 12).

Ausserdem sind von der Hand des Correctors viele der lateinischen Marginalien (meist mit schlechterer Farbe als die anderen, braunrot), sowie mehrere Kapitelüberschriften in den Inhaltsverzeichnissen der Bücher hinzugefügt; diese lateinischen Zusätze sind in meiner Ausgabe oursie gedruckt.

- $\S$  10. Ferner hat der Corrector den ganzen deutschen und lateinischen Text von V durchcorrigiert. So zunächst die Schreibung der Worte, und zwar durchaus in Übereinstimmung mit den Grundsätzen, welche er in den von ihm selbst geschriebenen Stücken befolgt hat. Die häufigsten Änderungen sind:
- 1. uuu = uu aus uu des ersten Schreibers (§ 4), nach der Liutb. 59 f. vom Verfasser ausgesprochenen Ansicht. Die Correctur ist meist ausgeführt durch Über- oder Zwischenschreiben eines kleinen u oder v; die Wahl zwischen beiden scheint ganz zufällig, wol nnr

Art der Ausführung denen des Correctors der Otfridhandschrift V ähnlich sind. Kelle erklärte deshalb (II, S. XXXIV) jene Hand für identisch mit der unseres Correctors; mir aber ist diese Identität nicht so augenscheinlich wie die der beiden anderen § 8 besprochenen Correctoren. Die Hand der Buchstabencorrecturen in Urkunde 255 scheint mir jugendlicher als die des Otfrid-Correctors; sie könnte auch die von Zeuss mit E bezeichnete sein, die in jener Handschrift die Urkunden 178—191 und öfters kleinere Stücke geschrieben hat.

durch die Bequemlichkeit des Überschreibens bedingt. Kelle II, 481 bis 485 zählt die betreffenden Worte auf. Die Correctur kommt im Anlaut (einschliesslich der Zusammensetzungen mit bi-, gi-, ir-, fir-) wo der Corrector offenbar diese Schreibung consequent durchführen wollte, etwa 140 mal vor; ausserdem im Inlaut in frouwn = frown I, 5, 13. runum = ruwn I, 10, 23; nur selten hat der Corrector die Angabe dieser Correctur unterlassen. Bei antwurti, -en dagegen, wo uuu = wu in den Inlaut nach t zu stehn kam, hat der Corrector zwar die Correctur 9 mal ebenfalls ausgeführt, dagegen nach meiner Zählung 34 mal das antwurti, -en des Schreibers stehn lassen, entsprechend seiner Schreibung von tu, su, su = tw, sw, sw vor Vocalen. Ich gebe hierfür überall nur die uncorrigierten uu in den Varianten an.

- 2. th aus d, im Anlaute mit Ausnahme weniger übersehenen Fälle consequent durchgeführt, s. § 4.5. Auch im Inlaute bevorzugt der Corrector öfters ein dem urgermanischen Lautstande entsprechendes th, doch ohne strenge Consequenz. Er selbst schreibt I, 19, 4 antheras. H. 117 bêthên. 134 werthen. 158 wirthiC (aber IV, 29, 21 umunirdig), ginâthic (aber H. 153 ginâda); corrigierte einmal th aus d in scoithist I, 2, 39, liess aber sonst den hier ebenfalls schwankenden Gebrauch beider Schreiber (vgl. Kelle II, 494) unangetastet. Eben daraus erklärt es sich, dass das Pronomen thu bei enger Anlehnung an die vorhergehende Verbalform öfters ein uncorrigiertes d behielt: I, 1, 37 îli du. I, 3, 36. IV, 19, 19 zeli du. II, 9, 69. III, 22, 12 uuildu; aber II, 9, 70 gisteist thu. Für den Namen des Königs beabsichtigte der Dichter beim Entwerfen des Akrostichons der Widmung die Form Luthounious; doch ist sowol in der Überschrift als in der deutschen Form des Namens, wo er im Texte vorkommt, die Schreibung mit d überall unangetastet geblieben.
- 3. t aus d im Anlaut fast immer beim Subst. tôd, das der Corrector, wie es scheint, dadurch vom Adj. dôt unterscheiden wollte; ebenso häufig in terren (I, 4, 27 u. a.), öfters in firtîlôn II, 16, 10. 12), gitiurto u. a.; inlautend bei untar, wolta u. a., s. Kelle II, 492 und vgl. überall meine Angaben in den Varianten.
- 4. zz aus z oft in uuizzi, nezzi; flizzun, bezziro, fazzon, mezzon, jedoch nicht mit strenger Consequenz; vgl. meinen Text und die Varianten.

<sup>1)</sup> Diese Neigung erklärt auch das durch Rasur eines u hergestellte thesuiges = thes wiges IV, 12, 59.

- 5. gener corrigiert er fast überall aus iener, das namentlich der erste Schreiber setzte.
- 6. y, von dem Liutb. 62—65 die Rede ist, stellt der Corrector besonders häufig (aber nicht durchgehend) aus i des ersten Schreibers her in der Vorsilbe ir-, die derselbe öfters (namentlich in den Marginalien) auch schon so geschrieben hatte; ferner ebenfalls beim ersten Schreiber einmal aus e in fyreagenti I, 4, 68; einigemal aus u: blyont III, 7, 64, gimyatu III, 22, 37, gimyato II, 21, 27. III, 6, 26 (so schreibt Schr. I von selbst Sal. 32), syah III, 18, 19 (wol um der Lesung suah = svah vorzubeugen); syaso III, 5, 20; beim zweiten Schreiber Ny aus Nu IV, 28, 11, blyont aus bluont V, 23, 273.
- § 11. Sehr häufig hat der Corrector ferner Worte des geschriebenen Textes geändert oder neue hinzugefügt, bisweilen indem er auf der Zeile Zusätze vor- oder hinterschrieb (z. B. I, 4, 22, 22, 36. III, 2, 37), meist aber indem er (mit oder ohne Einschaltungspunkte § 16) überschrieb oder auf Rasur des zuerst geschriebenen etwas anderes setzte. In den § 4.5 aufgezählten Fällen stellen diese Correcturen vermutlich den von den Schreibern durch Versehn oder Misverständnis verdorbenen Text der Vorlage (§ 23) her; in sehr vielen anderen Fällen aber kann das durch Correctur Hergestellte noch nicht in der Vorlage gestanden haben. Es ist vielmehr in diesen zahlreichen Fällen der von den Schreibern nach der Vorlage copierte Text aus bestimmten, meist leicht zu durchschauenden grammatischen, stilistischen, dichterischen Erwägungen geändert und dadurch das ganze Dichtwerk einheitlich revidiert und abgeschlossen.

Ich habe auf die genaue Lesung und Angabe dieser Correcturen sowie des zuerst geschriebenen Textes möglichste Sorgfalt verwandt, obwol ich der Raumersparnis wegen auf diplomatische Beschreibung jedes einzelnen Falles verzichtet habe. Die interessantesten Fälle stelle ich hier zusammen.

Vornehmlich syntaktische Gründe bestimmten die Änderung des Casus IV, 35, 41 scazzo aus scaz; der Adjectivflexion I, 28, 14. II, 24, 35; des Modus IV, 5, 33.

Der Vers wurde verbessert durch Füllung, für die sich namentlich gewisse oft widerkehrende Worte besonders leicht darboten:

Sal. 44 io, thar.

I, 2, 11 hiar; ebenso III, 12, 6. IV, 7, 37.

I, 3, 42 ther. 48 out; ebenso II, 3, 67. 4, 15. IV, 6, 39. 7, 41.

I, 17, 40 sâr, 42 joh.

I, 18, 10 engilichaz aus engilo.

II, 3, 27 ir-; ebenso III, 13, 56.

IL, 9, 54 thas; ebenso 11, 12. III, 23, 11.

II, 12, 6 thô; ebenso III, 2, 37. 14, 37. 47. IV, 30, 24.

II, 12, 34 (al)las, ebenso III, 23, 54; vgl. V, 17, 36 (al)le.

II, 14, 90 selba.

III, 1, 6 al; ebenso IV, 9, 18. V, 19, 30.

III, 9, 15 gi-; ebenso III, 17, 12. V, 12, 46. 16, 11. 20, 73.

III, 14, 101 thesses aus thes.

III, 24, 2 ju.

III, 25, 37 sid.

IV, 6, 49 in.

IV, 13, 3 quad er.

IV, 19, 72 thes.

IV, 20, 39 iu. IV, 30, 14 wiht.

Andererseits wird der Vers gebessert durch Tilgung von Silben oder Worten; dieselbe ist gewönlich ausgeführt durch Rasur, die höchst wahrscheinlich ebenfalls auf den Corrector zurückzuführen ist: III, 14, 49 gi-. III, 20, 55 thie (die Senkung fällt fort). III, 25, 25 ir-. IV, 21, 2 thô; II, 14, 45. 102. III, 14, 116. 118 emmizên aus emmizigên, IV, 22, 6 mileinên aus niheinigên. Ebenso ist der Rhythmus des Verses verbessert durch Umstellung von Worten II, 14, 36. 24, 2. III, 18, 61. 23, 52. IV, 6, 24. 15, 14. 19, 34b. V, 20, 23; durch Umstellung und Zusatz III, 8, 20b; durch völlige Änderung eines oder mehrerer Worte III. 6, 15; III, 1, 20b. V, 21, 18a. Der vielleicht im ersten Entwurfe noch reimlose Vers hat einen Reim erhalten I, 5, 61 durch Zusatz von thes, das Hoffmann von Fallersleben richtig las; es ist vielleicht bald nach dem Überschreiben verwischt und jetzt sehr verblichen.

Der Ausdruck ist verbessert durch Wahl anderer Worte oder andere Verbindung derselben: I, 5, 20 zeigônti aus zeinenti. 6, 1 mâra aus diura. 19, 4 antheraz aus fremidas. 25, 17 diurêr aus guatêr (zugleich Vervollkommnung des Reimes).

II, 9, 6 heilegên aus wulhên.

III, 5, 16 muates herts aus muat herts (entweder war es als Compositum gedacht (-s), oder herts adjectivisch gefasst).

III, 6, 54 mit fisgon ouh aus ich fisgon zuein (dies nach Mt. 15, 36). III, 8, 11 sô statt asyndetischer Satzanreihung; ähnlich 11, 19. Vgl. IV, 5, 33. III, 8, 49 retita aus uuerita (dies vielleicht nur vom Schreiber verfehlt).

III, 21, 31 irkantîn sus irknûtîn; ebenso IV, 1, 12. V, 8, 33. IV, 1, 7 thô, 2, 3 thus sus ioh.

IV, 1, 32 wara aus diura (auch vollkommenerer Reim).

7, 58 irgraban aus graban.

8, 5 selbero iro aus iro selbên.

V, 4, 29 stuant aus irstuant.

V, 12, 18 (völlige Änderung). 60<sup>b</sup> ju aus ouh (dies kam schon im ersten Halbverse vor). H. 83 thô aus thâr. V, 20, 89<sup>b</sup> is aus thaz, IV, 36, 23 aus this.

Besserung der Satzverbindung und des gesammten Zusammenhanges, namentlich auch durch Hervorhebung der Gegensätze: II, 23, 22 hiar. III, 8, 28 sô drâti aus gidrâti. III, 18, 30 ouh zugesetzt. IV, 19, 12. 52 es verdeutlichend hinzugefügt. V, 20, 14 ther aus er; vgl. H. 62. — V, 23, 11 selbun (Beziehung auf das unmittelbar Vorhergehende). V, 23, 4 forna (Beziehung auf frühere Teile des Werkes).

Diese § 10. 11 erwähnten Buchstaben - und Wortcorrecturen sind bei einer fortlaufenden Revision des Textes gleichzeitig mit der von derselben Hand (des Correctors) ausgeführten rhythmischen Accentuation gemacht, was an vielen Stellen mit Sicherheit aus der Tinte, sowie der Stellung der Accente und Correcturen zu erkennen ist. Über Wortcorrecturen an einem Halbverse hat der Corrector die Setzung der Accente unterlassen (vergessen) II, 3, 67<sup>b</sup>. 68<sup>b</sup> (= D). 4, 1<sup>b</sup>. 5<sup>a</sup>. 19, 28<sup>b</sup>. III, 5, 20<sup>a</sup>. 8, 28<sup>b</sup>. 39<sup>b</sup>. III, 9, 20<sup>a</sup>. 14, 50<sup>b</sup>. 17, 12<sup>b</sup>. 20, 2<sup>b</sup>. V, 1, 8<sup>a</sup>; ausserdem nur noch III, 10, 21<sup>a</sup> (= P). IV, 11, 11<sup>b</sup> (= P).

§ 12. Mit Ausnahme dieser 15 Halbverse also hat der Corrector bei seiner Revision des Textes durchweg auch die rhythmischen Accente gesetzt. Die Form dieser Accente bleibt sich durchweg gleich: ein dicht über dem Vocal anfangender, nach oben rechts gekrümmter und dick verlaufender Strich; von den phonetischen Accenten (§ 4 ff.) sowie von den § 22 erwähnten später zugesetzten sind sie überall deutlich zu unterscheiden. Sie stehn regelmässig über dem ersten Vocal der zu betonenden Silbe, also z. B. beim Diphthong ia auf i, bei ia = ja auf a; Versehen in dieser Beziehung sind sehr selten (Kelle II, 467. 531), bisweilen durch Rasur des schon gesetzten und Setzung eines neuen Accentes gebessert, z. B. IV, 11, 24 füssi, wo erst auf a, IV, 7, 39 githuinge, wo erst auf u fälschlich ein Accent gesetzt war; bisweilen kommt ein solches Versehen bei doppeltem u vor, z. B. in V, 11, 14 zuwünd, 22 zuwwolotin, wo der an die Schrei-

bung suival gewönte Corrector den Accent über den ersten Strich des zweiten u setzte; corrigiert III, 21, 2 uuénan aus uúenan. Wenn zwei Vocale verschiedener Worte zusammengezogen werden sollen, so ist der Accent bisweilen auf den ersten gesetzt: III, 2, 21 zi imo. 34 zi alauuare (so auch P, wo diese Accentuation vorherscht); aber III, 25, 13 zi imo ist der anfangs auf das erste i gesetzte Accent wider radiert; IV, 7, 90 gleich geschrieben zi imo.

Sehr selten stehn in V Accente fälschlich auf unbetonten Silben, wie III, 6, 17 biginnan. IV, 23, 44 zi thiu (wol Verwechselung der beiden i); durch Rasur und neue Accentuierung gebessert III, 18, 35 bigin. 22, 52 gisältun. 24, 75 bidrähtoti. Vielleicht auf orthographischer Unterscheidung beruht die Accentuation iruuisson III, 22, 12, s. den Kommentar.

Sollte eine Silbe rhythmisch accentuiert werden, die schon zwei phonetische Accente (§ 4. 5) trug, so hat der Corrector in der Regel noch einen grossen rhythmischen Accent zwischen dieselben oder vor den ersten von ihnen gesetzt (Kelle II Tafel 3); doch lässt sich in manchen Partien des Textes ein anderes Verfahren beobachten. So hat der Corrector manchmal den ersten phonetischen Accent vergrössert, um ihn als rhythmischen gelten zu lassen: II, 16, 8 tamer. II, 18, 7 to. II, 22, 18 tu. 19 tuer. Einigemal ist (wahrscheinlich vom Corrector) der zweite Accent radiert, der erste aber stehn geblieben, und soll dann als rhythmischer gelten Lud. 53 io. II, 16, 4 inor. 17, 2 inoraz. III, 5, 8 iagilih, 13 io. 7, 60 iouuinne. 20, 20 io; wie andererseits, wo phonetische Accente sehr gross geraten waren, beide an- oder ausradiert sind, damit sie nicht als rhythmische gelesen werden könnten: II, 23, 23 iu. III, 4, 14. 44 io. III, 5, 14 io gilichan. 22 io. IV, 18, 31 io; der erste, nicht der zweite phonetische Accent ist radiert III, 8, 45. 13, 15 io.

Wo der Schreiber aus Versehn die phonetischen Accente vergessen hatte, setzte der Corrector nur seinen rhythmischen Accent, so III, 7, 55 ‰. 15, 29 ‰; ebenso II, 23, 25 auf ‰iii, wo die erst gesetzten 2 phonetischen Accente radiert waren; bei dem II, 16 häufig widerkehrenden ‰ier, ‰ih scheint schon der Schreiber einen grossen Accent auf das erste i gesetzt zu haben, den der Corr. als rhythmischen anerkannte 23. 24. 34. 35. Bei dem hinzucorrigierten ‰ Lud. 96 setzte er selbst einen grossen rhythmischen Accent auf i, einen kleinen phonetischen auf o.

Die für die Textconstituierung allein wichtige Entscheidung, ob eine Silbe wie io, iu, ia in der Handschrift als rhythmisch accentuiert gelten soll, ist trotz dieser Schwankungen der Praxis fast überall leicht und sicher zu treffen (meist schon von Graff getroffen); die wenigen zweifelhaften Fälle sind in meinen Varianten als solche bezeichnet.

Zwei Accente auf einem Worte stehn I, 10, 16 únfórahtenti. 22, 19 úmbibisáhun. 25, 23 hímilríohe. 28, 11 drútthéganon; II, 21, 10 úmbikérit (zusammengeschrieben). III, 7, 60 íouuánne. 17, 47 íagilíh; IV, 9, 24 dágastérron. 19, 19 úngimáh. 23, 10 únéra. 29, 5 éinmúate. 26, 39 wéneghéiti; der zweite, nicht der erste Teil der Composition ist accentuiert III, 17, 54 leidlícho (dagegen P richtig léidlicho). IV, 29, 21 unustráig (P folgt hier).

Bisweilen sind alle 4 Tonsilben des Halbverses accentuiert: IV, 29, 31°. V, 21, 8° (=P); in der Regel nur zwei, seltener drei oder nur eine einzige, die der Betonung am würdigsten zu sein schien. Bei der Auswahl dieser Silben sind oft rhetorische Rücksichten mit bestimmend gewesen; Hervorhebung der Gegensätze ist oft merklich. Nicht selten hat der Corrector bei der Auswahl geschwankt; oft sind schon gesetzte rhythmische Accente radiert und dafür andere Silben des Verses accentuiert, welche dem Corrector der Accentuation würdiger zu sein schienen; ich habe mich bemüht auch diese Accentrasuren genau und vollständig in den Varianten anzugeben, doch ist es gerade hierbei nicht immer leicht zu entscheiden, ob ein Accent oder irgend ein Strich oder Fleck radiert ist.

§ 13. Besonders hervorzuheben ist noch, dass — wie es schon bei den Zusätzen V, 23, 4. 11 der Fall war — einige Zusätze des Correctors einen massgebenden Einfluss auf die Schlussredaction des gesammten Werkes erkennen lassen. Die schon oben erwähnten Zusätze in den Inhaltsverzeichnissen der Bücher erklären sich nur zum Teil aus Versehen des Schreibers oder äusserlicher Unvollkommenheit der Vorlage; in manchen Fällen beruhen sie aber wahrscheinlich darauf, dass die Kapitelzahl erst vom Corrector endgiltig festgesetzt ist, indem derselbe sowol erzählende Abschnitte (I, 16), als auch namentlich mystische oder moralische Ausführungen, die früher mit anderen Kapiteln zusammenhingen, jetzt als besondere Kapitel ansetzte, in einem Falle (IV, 29) sogar höchst wahrscheinlich noch während der Abschrift des Werkes nach einer neuen Quelle ergänzend erweiterte.

Ferner beweisen einige Correcturen in dem Begleitschreiben an Liutbert, von denen nach Inhalt und Ausdruck anzunehmen ist, dass sie in der Vorlage von V nicht gestanden haben, sondern nachträgliche Zusätze sind, dass der Corrector nicht nur mit den grammatischen und metrischen Theorien des Verfassers wol vertraut war, sondern dass er sich auch für berufen und berechtigt hielt, die in jenem Schreiben über dieselben ausgesprochenen Sätze berichtigend zu ergänzen. So macht der Zusatz nec a 61 darauf aufmerksam, dass y bisweilen auch mit a wechsele, was sich unter den in V mit y geschriebenen Worten (§ 10) nur auf die Vorsilben ir-, fir- beziehn kann, die zwar nie in VP, aber in anderen Denkmälern jener Zeit (auch in der Otfridhandschrift F, Kelle II, 446) öfters ar-, far- geschrieben sind. Die Zusätze 69 non tamen assidue, 80 sepius beschränken die Anwendung der Elision und Verschleifung auf das richtige Mass.

Endlich gibt der ganz persönliche Zusatz von der Hand des Corr. Liutb. 34 hoc enim novissime edidi, der vom Schreiber schwerlich ausgelassen wäre, wenn er schon in der Vorlage gestanden hätte, eine Angabe über die Folge der Abfassung und Herausgabe des Werkes (vgl. § 59).

§ 14. Über Art und Zeit der Revision bemerke ich noch Folgendes. Öfters lässt sich beobachten, dass die Revision, Accentuation und Schlussredaction des Textes durch den Corrector noch während oder bald nach der Herstellung der betreffenden Seiten oder Lagen der Handschrift V ausgeführt ist. So z. B. bei den Versen I, 18, 45. 46 (§ 9), die der Corrector auf Rasur eingefügt hat, als der Schreiber von fol. 31<sup>b</sup> erst zwei (nicht dorthin gehörige) Verse geschrieben hatte; so ferner im Inhaltsverzeichnis von Buch I fol. 9<sup>b</sup>, wo nach Hinzufügung von Nr. XVI die beiden auf dieser Seite noch folgenden Ziffern um I erhöht sind, auf dem nächsten Blatte 10<sup>a</sup> aber bereits der Schreiber mit der richtigen Ziffer XVIIII fortfährt. Bisweilen hat sichtlich der Corrector geschwankt, wie er seine Correctur am leichtesten und unzweideutigsten ausführen könne; vgl. die Angaben zu III, 14, 80. IV, 19, 59.

Nur begonnen, nicht zu Ende geführt ist die Correctur I, 9, 22 gihugiti aus gihogeti. 36 uuss aus uuss; vgl. I, 22, 36. II, 9, 54.

Eigenes Versehn hat der Corrector wider gebessert II, 10, 7. 13, 5. IV, 21, 21. V, 21, 18; nicht bemerkt IV, 35, 12.

<sup>1)</sup> Leider ist dort die Angabe V 10° in meiner Ausgabe um eine Zeile zu tief gesetzt.

Öfters sind (wahrscheinlich ebenfalls vom Corrector) Correcturen oder Accente nur in das Pergament eingekratzt, nicht geschrieben; vgl. in den Varianten z. B. Sal. 9. II, 6, 52; einigemal erst eingekratzt, dann mit Tinte nachgezogen: II, 3, 49. 12, 52. 16, 3. III, 7, 62.

Aus dem Angeführten ergibt sich, dass der Corrector mit den Absichten des Dichters Otfrid, sowie mit den Grundsätzen desselben in Bezug auf die grammatische Regelung der Sprache und auf die poetische Technik genau vertraut war und zugleich sich für berufen und berechtigt hielt, den von den Schreibern hergestellten Text auch über die Vorlage derselben (den Urentwurf der Dichtung) hinaus nach diesen Grundsätzen zu ändern, zu bessern und abzurunden. Es ist deshalb, wie schon Lachmann auf Grund der Collation, welche ihm Hoffmann von Fallersleben mitgeteilt hatte, vermutete (Kl. Schr. I, 406. 452), Kelle I, 161. II S. XXXIII mit Entschiedenheit aussprach, im höchsten Grade wahrscheinlich, dass diese Correctur nicht nur vom Verfasser autorisiert, sondern eigenhändig ausgeführt sei; auch der Charakter der Hand sowie der Umstand, dass die Correcturen zwar mit grosser sachlicher Sorgfalt, aber mit geringer Rücksicht auf die Sauberkeit und Gleichmässigkeit der äusseren Erscheinung des Textes ausgeführt sind, stimmt mit der Annahme sehr wol überein, dass Otfrid selbst in der Handschrift V als seinem Handexemplare den vorher noch nicht endgiltig abgeschlossenen Text revidiert und redigiert habe.

Um jedoch jeder unpassenden Vermengung vorzubeugen, habe ich mich bemüht, in meinen Varianten und Erläuterungen überall mit Bezug auf Entwurf und Ausführung des Werkes vom Verfasser oder Dichter Otfrid, mit Bezug auf die in V ausgeführten Verbesserungen dagegen nur vom Corrector zu sprechen, wie gross auch die Wahrscheinlichkeit sein mag, dass dieser mit jenem dieselbe Person gewesen sei.

Eben deshalb aber ist anzunehmen, dass die § 22 erwähnten, von DPF nicht berücksichtigten Zusätze und die unpassenden Rasuren in V von den Händen späterer Leser ausgeführt und nicht authentisch sind. Ehe ich zu diesen übergehe, stelle ich noch einige Bemerkungen über die sicher gleich bei der Herstellung der Handschrift gemachte Interpunktion des Textes zusammen.

§ 15. Elisionspunkte sollen die von Otfrid selbst ad Liutb. 83 ff. besprochene Elision oder Zusammenziehung zweier Vocale, die im Auslaute des einen und im Anlaute des ihm folgenden Wortes zusammentreffen, bezeichnen; jedoch ist häufig auch der eine oder der andere von beiden schon in der Schreibung ganz ausgelassen. Gewönlich ist je ein Punkt über und unter den Vocal gesetzt, der elidiert werden soll; selten und wol nur aus Versehn fehlt der eine Punkt oben oder unten. Ich habe im Drucke überall nur einen Punkt unten setzen lassen.

In vielen Fällen lässt sich aus der Gleichheit der Tinte schliessen, dass diese Punkte ebenso wie die phonetischen Accente von dem betreffenden Schreiber gleich bei der Niederschrift gemacht sind; bei zucorrigierten Worten oder Buchstaben sind sie natürlich vom Corrector gesetzt; ob und wie oft dieser auch sonst die schon von den Schreibern gesetzten Punkte noch durch andere vermehrt habe, konnte ich nicht sicher entscheiden, zumal ich eine fest und streng durchgeführte Consequenz weder in Setzung oder Nichtsetzung derselben, noch in der Stelle, wo sie gesetzt wurden, beobachtet habe. In der Regel ist, wie aus den Angaben in meinem Texte leicht sichtbar ist, der erste von zwei zusammentreffenden Vocalen punktiert; bei den diphthongisch schliessenden Pronominalformen oft, aber nicht immer, beide Vocale: sie I, 1, 14. 11, 38 (nur über e). 12, 5 u. a. siu I, 7, 23. thie I, 10, 2. 12, 33. 13, 23 u. a. theu I, 23, 51. III, 24, 89; falschlich einmal vor uu = w I, 23, 27 thie.

Öfters dagegen ist nicht der auslautende Vocal des ersten, sondern der anlautende des zweiten Wortes punktiert, und zwar bei er (I, 16, 19); is (I, 5, 63. 7, 22. 9, 8. 13, 15. 17, 28. 18, 7. 8. 27, 11. II, 2, 15. 7, 33. III, 2, 13. 8, 33; inan III, 14, 18; ist III, 18, 61; in I, 4, 60; ir - I, 17, 9; einmal sogar nach Consonant I, 5, 55 er ino. Fast alle diese Wörtchen verlieren an anderen Stellen beim Zusammenschreiben mit dem vorhergehenden Worte ihren anlautenden Vocal auch gänzlich.

Auch in anderen Fällen ist doppelte oder einfache Punktierung angewandt, um Buchstaben (Vocale oder Consonanten) als für die Aussprache nicht vorhanden oder überhaupt ungiltig zu bezeichnen (Tilgungspunkte). So steht je ein Punkt über und unter den bezeichneten Buchstaben I, 4, 5 bethiu, drudiu, offenbar damit gelesen werde: bêthu, drûdu; III, 15, 23 nioman, d. h. ioman, was für correcter galt; III, 26, 62 zi themo, d. h. zemo, was P hier setzt; nur unten II, 14, 1 zi then = zên; III, 24, 54 zi themo = zemo; I, 23, 4 zi thes (unter und über i, nur unter t) = zes (vgl. II, 14, 45). Tilgungspunkt ist auch wol angewandt III, 24, 101 in grabeirstuant, indem der Corrector oder

auch schon der Schreiber herstellen wollte: grab (= grabe) or stuant, wie P hier richtig schreibt.

Häufig, aber ebenfalls nicht ganz consequent, sind Tilgungspunkte auch angewandt bei Correcturen, indem der für ungiltig erklärte Buchstab unterpunktiert, der richtige übergeschrieben wurde; Schaft und Seitenflügel des  $\lambda$  in  $\lambda \dot{m}$  II, 22, 6 sind in diesem Falle jeder besonders unterpunktiert.

Ueber Y und y steht gewönlich ein Punkt; er fehlt aber auch bisweilen, so I, 3, 8 in yrougta. — Keine Bedeutung kann ich erkennen bei den 2 Punkten unter dem u in ruaM Sal. 10.

- § 16. Einschaltungspunkte wendet der Corrector, aber auch die Schreiber (z. B. der zweite V, 9, 31 tho is mit eingeschaltetem h) so an, dass ein Punkt auf der Linie im Texte die Stelle bezeichnet, an welche das Einzuschaltende gehört, während dieses selbst mit einem zweiten Punkte (meist vorn, aber ziemlich hoch oben gesetzt) über die Zeile geschrieben ist. So z. B. bei einzelnen Buchstaben: n nach ana I, 2, 3; bei Silben: re in the-ro Lud. 91; the nach se (welches dann in zi hätte corrigiert werden sollen) I, 6, 2; bei ganzen Worten: io Lud. 96; nec a Liutb. 61; io und thar Sal. 44; ih I, 2, 48; so I, 6, 11 u. a. Doch sind öfters auch Einschaltungen ohne Punkte übergeschrieben (z. B. das l in selb I, 5, 71).
- § 17. Punkte auf der Linie sind regelmässig, und zwar wie es scheint überall schon von den Schreibern, gesetzt zur Abteilung der Halbverse (Versteilungspunkte), und zwar einer in der Mitte, einer am Ende des Langverses. Der erste fehlt nur sehr selten (Sal. 5. I, 12, 23. 25, 12. II, 2, 1), der zweite, der beim Absetzen des nächsten Verses auf die neue Zeile leichter entbehrt werden konnte, etwas öfter, aber offenbar nur aus Versehn der Schreiber. Der erste Schreiber von V setzte beim Anfange der Arbeit in den Kapiteln I, 1—4 oft noch diese Punkte etwas über die eingeritzte Linie; erst von I, 5 an hat er sich eine gleichmässige Praxis gebildet.

Ausserdem sind öfters, aber ohne feste Regel, zur Erleichterung des Vortrages Punkte auf der Linie zwischen die Worte, oder auch, besonders bei Zusammentreffen mehrerer Vocale, zwischen die einzelnen Silben gesetzt; z. B. Sal. 35 hoh er . i.i.o.uuirdi (auf i und u kleine phonetische Accente) =  $h\hat{o}h$  er ivo wirdi. II, 1, 3 Er . se . ioh =  $\hat{o}r$  sê joh. Namentlich bei den später für den Vortrag besonders bezeichneten Kapiteln I, 23. II, 3. 4 sind vielleicht auch diese Punkte später zugesetzt, s. § 22.

§ 18. Zur Bezeichnung der Satzgliederung tragen die Versteilungspunkte insofern mit bei, als dieselbe fast immer mit einer Gliederung der Verse zusammenfällt; wo, was selten vorkommt, innerhalb eines Verses sich Sätze scheiden (am auffallendsten IV, 12, 33°)¹, steht keine Interpunktion. In der Zuschrift an Liutbert sind Punkte zur Satzteilung häufig angewandt.

In bestimmten Fällen, jedoch ebenfalls nur am Ende oder in der Mitte des Verses und ohne streng durchgeführte Consequenz, sind im deutschen Texte der Handschrift V statt des einfachen Punktes zusammengesetzte Satzzeichen verwandt, nämlich das Fragezeichen und das Kolon. Beide kommen in den vom Corrector eigenhändig geschriebenen Stücken nicht vor, doch kann dies aus der Beschaffenheit des Textes erklärt werden, der zum Fragezeichen gar keine, zum Kolon nur wenig Gelegenheit bot. Dagegen scheinen sie am Anfange der Handschrift manchmal (I, 1, 37 ff. 2, 39) mit der Tinte der Accente, also vom Corrector ausgeführt zu sein; später jedoch in der Regel gleich beim Schreiben von jedem der beiden Schreiber selbst, was z. B. an der radierten Stelle II, 20, 1—4 deutlich sichtbar ist. Ich unterscheide bei Aufzählung der Stellen den Text des zweiten Schreibers durch eurswe Ziffern.

§ 19. Das Fragezeichen (ein Punkt auf der Linie mit wellenförmig gewundenem, nach rechts aufwärts gezogenem Striche N) steht im deutschen Texte nur dreimal (II, 14, 89°. III, 17, 55°. V, 1, 43°) in der Mitte, sonst stets am Ende des Langverses. Es steht häufig, aber nicht immer, nach einfachen directen Fragen: I, 9, 39. 17, 24. II, 7, 48. 14, 89°. III, 17, 55°. 18, 33 34. 22, 12. 24, 33. IV, 15, 32. V, 17, 4; auch bei fragenden Ausrufen II, 6, 24. III, 20, 164. IV, 24, 6. 8. Bei Anreihung mehrerer Fragesätze steht nur ein Fragezeichen V, 15, 28 (nicht 27). 18, 3 (nicht 4, wo P es widerholt); mehrere IV, 12, 19. 20 (nicht 20°). V, 1, 43°. 43°. V, 15, 3. 4; so auch bei Doppelfrage, die durch odo getrennt ist, IV, 21, 7. 8. Wenn ein oder mehrere Nebensätze vom Fragesatze abhängen, so steht das Zeichen erst nach diesen I, 25, 6. III, 16, 55. 20, 82. 173. 175 (in Pzwei

<sup>1)</sup> Die Relativsätze sind wegen ihrer bei Otfrid noch manigfach wechselnden Typen nicht als Ausnahme von dieser Regel zu betrachten. Bald ziehn sie das Demonstrativum ther mit oder ohne Subst, in sich hinein, bald schliessen sie sich an das auch nach der Versteilung zum Hauptsatze gehörige Demonstrativum an, und zwar entweder ohne eigenes Pronomen, oder mit einem zweiten, relativ gewordenen ther.

Fragezeichen 175° und 175°). IV, 11, 21. 22. 14, 2. 21, 6 (P auch nach 5). 28. V, 19, 21. Nur einmal ist das Fragezeichen schon nach dem Fragesatze gesetzt und in der von demselben abhängigen Satzreihe noch zweimal widerholt IV, 23, 35. 36. 38. (P sotzt Fragezeichen so auch V, 20, 83. 86). Nach einem durch Imperativeingeleiteten abhängigen Satze mit oba (S. I § 122c.) steht ein Fragezeichen I, 27, 29. V, 15, 14. Mit einem Kolon verbunden ist es III, 18, 34. V, 9, 18; s. § 20, D.

Ein Fragezeichen steht auch nach der lateinischen Überschrift von I, 24 (auch im Inhaltsverzeichnis).

- § 20. Das Kolon (Punkt mit einem geraden, nach rechts aufwärts gezogenen Striche !; bei der sorgfältigen Setzung und abweichenden Gestalt der rhythmischen Accente in V stets von denselben deutlich geschieden, was in P manchmal zweifelhaft bleibt, s. § 36), ist in V ziemlich häufig und mit feiner Einsicht in die Satzverhältnisse gesetzt, aber weder ganz consequent durchgeführt, noch überall in gleicher Art verwandt. Ich bezeichne wider den Text des zweiten Schreibers durch cursive Ziffern.
- A. Zuerst stelle ich die einfacheren Fälle zusammen, in denen die Hauptaufgabe des Kolons klar hervortritt. Diese besteht nämlich darin, dass es die Verbindung des vorangestellten Nebensatzes (Vordersatzes) mit seinem nachfolgenden Hauptsatze (Nachsatze) bezeichnet.

Nur vereinzelt steht es innerhalb eines Satzes nach vorangeschickten Satzteilen vor dem Verbum finitum, nämlich einmal nach einem Particip Präs. (das durch relativen oder temporalen Nebensatz umschrieben werden könnte) I, 4, 37 (auch P) und einmal nach temporalen Bestimmungen, die einen ganzen Vers füllen II, 4, 35 (auch P).

Einigemal steht es zwar zwischen formell selbständigen Sätzen; aber auch dann soll offenbar der Inhalt des ersten in Beziehung zu dem des zweiten gesetzt werden: I, 1, 97. 17, 43 (eng verbundene Handlungen; im zweiten Satze das Verbum voran). II, 15, 21 (zeitlich mit 22 zusammenhängend, Verbum beidemal voran). II, 3, 31 (kein besonders enger Zusammenhang merklich). IV, 6, 29 (Causalzusammenhang mit 30). II, 12, 75 — 78 (viermal, s. B; adversative Verbindung mit 79). — V, 23, 44 (Causalzusammenhang zwischen 43<sup>b</sup> f. und 45).

Öfters steht es nach Imperativsätzen vor einem Satze, der den Erfolg der gebotenen Handlung andeutet; dann gilt der Imp. gleich einem conditionalen Vordersatze S. I § 178 f. So III, 7, 76 (grübele:

77 dann wirst du finden); ebenso ist aufzufasseu das Kolon nach II, 9, 87. 91. 93. So auch widerholt bei einer zusammenhängenden Reihe von Sätzen I, 1, 37. 38. 39. 40; s. unten. Ähnlich kann aufgefasst werden das Kolon nach dem auffordernden Conjunctivsatze I, 1, 17°.

Ferner steht das Kolon nach invertiertem Conditional- oder Concessivsatze ohne Conjunction vor dem Nachsatze I, 1, 35. 44. 23, 25. 29. 53. III, 17, 28. 23, 37. — V, 25, 29; nach negiertem Conditional-satze in abhängiger Wortstellung II, 12, 17 (s. u.).

Sehr häufig steht ein Kolon nach Relativsätzen mit ther vor dem nachfolgenden Hauptsatze I, 1, 51. 2, 17. II, 12, 33. 81. 83. 91. 14, 37. 39 und 40. 53. II, 19, 4. III, 22, 21. — IV, 31, 11. V, 1, 25. 16, 33 (nach meiner Auffassung), und zwar namentlich auch die Satzverbindung verdeutlichend bei ungenauem Anschlusse des Hauptsatzes (Anakoluth); wir pflegen dann einen Gedankenstrich zu setzen: II, 4, 104. II, 8, 31 (s. den Kommentar). II, 24, 27. III, 17, 15. 22, 56 (55f Relativsatz bezogen auf min 57). 24, 31. IV, 25, 5. — IV, 28, 21. V, 6, 61. 9, 37. Wenn das Bezugswort vor den Relativsatz gestellt ist, so steht das Kolon vor dem nachfolgenden Reste des Hauptsatzes: I, 6, 13. II, 5, 23. III, 22, 17. 24, 105. IV, 5, 61. 63. 11, 37. 24, 9. — V, 8, 56.

Ebenso nach causalem bî thiu, thas I, 17, 3; nach vorangestelltem Absichtssatze mit thas II, 3, 37. 6, 10.

Ebenso steht nach sô wer und seinen Ableitungen vor dem Nachsatze ein Kolon II, 12, 69. III, 7, 53. 13, 27. 14, 79. 20, 99. 21, 20. IV, 15, 33; einmal auch nach vorangestelltem Nebensatze mit indefinitem (indirect fragendem) was: III, 7, 45.

Ferner nach Conjunctionssätzen mit  $n\hat{u}$ ,  $s\hat{o}$ ,  $s\hat{u}r$ ,  $th\hat{o}$ , thanne (nur IV, 14, 1), thoh vor dem Nachsatze I, 2, 39. 4, 65. 6, 11. 23, 2. 39. 26, 3. II, 8, 49. 10, 8. III, 1, 39. 7, 20. 81. 14, 14. 20, 46. IV, 5, 20. 33. 11, 1. 14, 1. — V, 12, 85. 15, 2. 21, 7; einmal auch nach einem eingeschobenen Temporalsatz mit  $s\hat{o}$  vor der Fortsetzung des Hauptsatzes: IV, 9, 31 (nicht in P).

Nach conditionalen Vordersätzen mit oba vor dem Nachsatze Sal. 7. II, 17, 7. 19, 25. 21, 41. III, 2, 13. 7, 50. III, 22, 61 (der Satz 62° steht in speciellerer Beziehung zum Nachsatze). IV, 7, 56. — V, 16, 31 (nach meiner Auffassung). 21, 5, 11. H. 49. Lud. 51; nach Temporalsatz mit uns Lud. 79; nach Causalsatz mit wanta IV, 36, 23.

In allen diesen Fällen steht, sobald der Vordersatz noch durch ihm zugehörige Ausführungen oder Nebensätze (zweiter, dritter Ord-

nung) erweitert ist, das Kolon erst nach diesen; vgl. besonders das Kolon nach I, 1, 44. 2, 17. 17, 3. 23, 2. II, 10, 8. 19, 4. 25. III, 14, 14 (Vordersatz ist 13°; dazu noch drei abhängige Nebensätze). III, 17, 28. IV, 5, 20. 7, 56. 15, 33. — V, 1, 25. 8, 56. Sobald dagegen dem Nachsatze noch Zutaten vorangehn, die zu ihm, nicht zu dem Vordersatze gehören (adverbiale Bestimmungen, Einleitungen wie wisist thas u. s. w., Parenthesen, auch Nebensätze, die speciell den Nachsatz erweitern), so steht das Kolon schon vor diesen; so besonders II, 10, 8 (9—10 Relativsätze, auf is des mit 11 beginnenden Nachsatzes bezüglich). II, 12, 91. 14, 53. III, 14, 14 (15—16 wol Parenthese, s. den Kommentar). 22, 56. 61. 24, 31 (32° Parenthese). IV, 5, 20. 33. — IV, 31, 11. V, 1, 25.

Das Kolon wird nach Vordersätzen der angeführten Arten auch gesetzt vor Nachsätzen, die selbst abhängig sind: *Lud.* 79 (vor Substantivsatz mit *thas*). I, 23, 39 (vor conjunctivischem Consecutivsatz). I, 23, 33. III, 23, 37 (vor excipierendem Conj. mit *suntar* oder *ni*). I, 2, 17. II, 12, 69 (Finalsätze). III, 24, 85. 26, 15. 26, 19. 20. IV, 3, 13. — *V*, 12, 96 (indirecte Rede).

B. Auch bei complicierteren Satzverbindungen, wie sie Otfrid bei fortschreitender Übung im Periodenbau sehr manigfach gebildet hat, ist die einmalige oder widerholte Setzung des Kolons fast immer wolbegründet, obwol die befolgten Grundsätze nicht überall dieselben sind.

Nach zwei unter sich coordinierten Vordersätzen steht regelmässig nur ein Kolon, wenn sie zusammen nur einen Langvers bilden: I, 1, 35. 51. II, 14, 53. III, 20, 99. 23, 59. — IV, 33, 39.

Öfters steht auch wenn mehrere parallele Vordersätze mit ihrem Zubehör zwei oder mehrere Verse füllen, nur ein Kolon vor dem Beginne des Nachsatzes (oder seinen Zutaten): *Lud.* 10 (nicht 9). II, 1, 14 (nicht 13). III, 7, 20 (nicht 19). 21, 20. IV, 5, 20. 15, 60. — *IV*, 37, 2 (nicht 1).

Oft aber steht nach jedem der unter sich coordinierten Vordersätze, der mit seinem Zubehör einen Langvers abschliesst, ein Kolon: I, 1, 31 und 32. 119 und 120. II, 1, 17 und 18, 21 und 22. II, 10, 13 und 14. 11, 53 und 54. 12, 57 und 58. 14, 23 und 24 (fälschlich auch 25). 22, 17 und 18, 37 und 38. III, 2, 13 und 14. 16, 15 und 16, 41 und 42. 18, 21 und 22. III, 26, 1 und 2. IV, 11, 47 und 48. — IV, 26, 49 und 50. V, 9, 1 und 2. 12, 95<sup>b</sup> und 96. 25, 75 und 76. H. 1 und 2. H. 52 und 53 (jedoch nicht 51).

Oder es werden nach je zwei Versen die durch Nebensätze zweiter, dritter ff. Ordnung erweiterten Vordersätze durch Kola übersichtlich bezeichnet und dem Nachsatze gegenübergestellt: II, 4, 30. 32 (der Nachsatz beginnt mit 33). III, 14, 38. 40 (der Nachsatz beginnt mit 41).

Bisweilen steht aber auch bei einer Reihe von Vordersätzen und zu denselben gehörigen Nebensätzen ohne Rücksicht auf den verschiedenen Charakter der einzelnen Sätze oder Satzteile ein Kolon nach jedem Langverse bis zum Beginne des Nachsatzes:

II, 12, 75. 76. 77. 78; mit 79 folgt suntar, zu dem der negative Satz 75 in Beziehung gesetzt werden soll. II, 14, 39. 40. 18, 19. 20. 21. 22. 20, 1. 2. 3. 4. III, 26, 19. 20. IV, 2, 3. 4 (P auch nach 1. 2). — V, 12, 23. 24. 23, 35<sup>b</sup>. 36. 37. 38 (37 und 38 Parenthese). 23, 223. 224 (nur ein Vordersatz); oder es sind auch hier Gruppen zu zwei Versen gebildet: II, 12, 64. 66 (der Nachsatz beginnt mit 67). — V, 16, 2. 4. Gruppen von ungleicher Verszahl, aber wolgegliedert V, 14, 19. 20. 22. 23. 24 (der Nachsatz beginnt erst mit 25).

Jedoch vermeiden die Schreiber es in allen diesen Fällen die Kola auch nach den ersten Halbversen zu setzen. Es steht deshalb ein Kolon II, 3, 43. 44, aber nicht 44°. Es steht nach I, 1, 37. 38. 39. 40, nicht aber nach 41°, obwol der Nachsatz, auf den alle Vordersätze hinstreben, erst 41° beginnt. II, 6, 43, nicht 43°. 44°; der Nachsatz beginnt erst 44°. II, 11, 45, nicht 45°. 46°. Ebenso III, 6, 15, nicht 16°; III, 7, 45, nicht 46°; III, 8, 37, nicht 38°; III, 20, 159, nicht 160°. — IV, 36, 23 (nicht 24°). V, 7, 39 und 40 (nicht 42°; der Nachsatz beginnt 42°). V, 23, 201 (nicht 201°. 202°); deshalb würde auch V, 16, 31 ff. wenigstens die Interpunction nach 31. 33 kein Hindernis sein, als Nachsätze erst 32°. 34° zu betrachten, was mir aber wegen des Zusammenhanges unwahrscheinlich ist.

Verhältnismässig selten kommt es sonst vor, dass ein oder mehrere Kola nur bei einem Teile der Vordersätze stehn, vor Beginn des mit einem vollen Langverse beginnenden Nachsatzes aber fehlen. Es ist dann Nachlässigkeit oder Misverständnis der Schreiber anzunehmen. So steht ein Kolon Lud. 87, fehlt aber 88; der Nachsatz beginnt nach meiner Auffassung erst 89. II, 1, 1. 2, fehlt aber 3. 4; der Nachsatz beginnt erst mit 5. I, 21, 1, fehlt aber 2; s. den Kommentar. III, 22, 51. 52. 53 (auch 56), fehlt aber 54. Ebenso II, 12, 17, fehlt aber 18, obwol nach meiner Meinung der Nachsatz erst mit 19 beginnt; III, 26, 39, fehlt aber 40; IV, 1, 2, fehlt aber 4 (wo P es setzt).

C. Nur ganz vereinzelt setzen die Schreiber von V das Kolon in anderen als den bisher bezeichneten Fällen.

Einigemal steht es (wie unser Doppelpunkt:) nach einleitenden Sätzen vor directer Rede: II, 18, 5 (vielleicht nur Versehn, veranlasst durch das passende Kolon nach 6; vgl. das sicher fälschlich gesetzte Kolon nach 8. P setzt hier richtig nur nach 6 ein Kolon); ähnlich ist auch das Kolon nach III, 20, 151 (fehlt P), wo der Vers einen vorher nach seinem Inhalte charakterisierten Nebensatz mit thas einleitet.

Nur einigemal steht ein Kolon nach dem Hauptsatze vor dem von demselben abhängenden Nebensatze: II, 9, 43 (auch in P; wol um falscher Auffassung des is vorzubeugen, welches auf den folgenden Nebensatz 44, nicht etwa auf witu 43° deutet). V, 25, 32, wo bezeichnet werden soll, dass der Satz mit thas 33 (anders als 34) unmittelbar von 32° abhängig ist; fehlt P. II, 9, 76 (fehlt P; 77 folgt Relativsatz). II, 14, 99° (fehlt P; 99° abhängiger Aussagesatz mit thas). IV, 5, 64° (64° Relativsatz; vielleicht Versehen, veranlasst durch die richtig gesetzten Kola nach 61. 63 (P setzt hier kein Kolon, wol aber misverständlich nach 63°); ebenso einmal vor einem durch Zusätze erweiterten Relativsatze II, 9, 76 (fehlt P). — V, 6, 50 (51 Temporalsatz).

Endlich einmal zwischen zwei sich coordinierten Nebensätzen mit *thas*, deren jeder durch Ausführungen erweitert ist: III, 25, 26 (fehlt P).

Gewiss fälschlich steht ein Kolon am Schlusse einer Satzverbindung III, 20, 45 (wol veranlasst durch das richtige Kolon 46; beide auch in P) und II, 18, 8 (wol veranlasst durch das richtige Kolon 6; fehlt P); ohne sichtlichen Grund I, 1, 91.

Fälschlich gesetzt ist ein Kolon statt eines Frage-(Ausrufe-)zeichens III, 23, 32 und wol auch II, 18, 10 (beidemal auch in P).

- **D.** Bemerkenswert ist endlich, dass zweimal nach einem Fragezeichen ausserdem noch ein Kolon gesetzt ist: III, 18, 34 (weil der Satz nicht nur wie 33 als directer Fragesatz, sondern auch als Vordersatz zu 35 gefasst werden kann). V, 9, 18 (wo die Frage noch nachträglich zu der Fortsetzung 19 ff. in Beziehung gesetzt werden sollte). P setzt an beiden Stellen nur ein Fragezeichen.
- **E.** In dem lateinischen Begleitschreiben an Liutbert steht ein Kolon zwischen Vorder- und Nachsatz nur nach set 125 (auch in P; ebenso in P 6 nach obscenus); sonst ist es dort öfters ohne merklichen Unterschied vom Punkte zur Satzteilung verwandt worden.

- § 21. Für die bildlichen Datstellungen auf 112°. 112°. 153° wurde in der Handschrift Raum gelassen, sogar mit Vermehrung der Zeilenzahl auf den Blättern vor 112; sie sind offenbar noch während oder gleich nach der Herstellung der Handschrift ausgeführt, und zwar beziehn sie sich jedesmal auf den Inhalt des folgenden Buches. Eine Nachbildung steht in Schilters thesaurus; Beschreibung bei Kelle I, 146. Piper, Otfrid S. 46. Seemüller (Anz. f. d. A. V, 190) erkennt in ihnen zwei Hände, von denen die erste den grössten Teil des Einzugsbildes 112° sowie die Kreuzigung 153°, die zweite ungeübtere das Abendmahl 112° gezeichnet und die Apostelköpfe auf 112° hinzugefügt habe. Eine Hand des 16. Jahrhunderts schrieb über das Tor der Stadt auf 112° die Buchstaben I-M-E = JEROSOLYME.
- § 22. Für später von jüngerer Hand zugesetzt halte ich dünne Accente und Häkchen über, sowie Punkte zwischen den Vocalen, die nach den gewönlichen phonetischen und rhythmischen Accenten noch in oder auf vielen Versen der Kapitel I, 27. II, 3. 4 sowie vereinzelt an einigen anderen Stellen  $(I, 11, 5-9, II, 20, 5^b)$  stehn. Sie sollten in diesen zur Recitation besonders geeigneten Stücken ungeübteren Lesern den Vortrag erleichtern; irgend ein Princip der Auswahl für die Silben, auf denen diese Zeichen stehn oder nicht stehn, habe ich nicht entdecken können. Der Schreiber von P nimmt keine Notiz von diesen Zeichen; wahrscheinlich waren sie bei Abschrift von P nach V noch nicht in die Handschrift eingetragen. Ich habe nur die dünnen Accente in den Varianten angegeben.

Ebenfalls später, und zwar wie es scheint von moderner Hand, obwol dieselbe die karolingischen Majuskeln nachzumalen suchte, ist das "PRIMUS" im Titel des ersten Buches zugesetzt. Doch ist der Zusatz berechtigt und entsprach wahrscheinlich der Absicht des Verfassers, da auch das Kapitelverzeichnis schliesst: explicient capitula libri primi. Der Schreiber dachte vielleicht an das gesammte Werk, dessen Inhalt Otfrid im Texte Liutb. 9. 23 mit pars evangeliorum, I, 113. V, 25, 10 mit evangelione deil bezeichnet, und das er Liutb. 28 u. a. hie liber, Lud. 87 this buah nennt.

Viele grössere und kleinere Rasuren in V sind offenbar von unberufenen, zum Teil wahrscheinlich späteren Händen gemacht. Teils betreffen sie ganze Halbverse, Verse oder auch grössere Stücke (II, 12, 33<sup>b</sup>. II, 14, 80<sup>b</sup>—82. III, 4, 34—37. 7, 31—32. 13, 43—51. 16, 73—74), wo ich mir keinen anderen Grund denken kann, als

dass irgend ein späterer Leser am Inhalte (es sind meist eigene Zusätze oder Deutungen Otfrids von recht bescheidener Subjectivität) Anstoss nahm; in den anderen Handschriften PF sind diese Stellen copiert, und P muss einigemal zur Reconstruierung des Textes herangezogen werden.

Bisweilen aber sind auch Correcturen oder Zusätze des Correctors. die offenbar authentisch und auch als solche von PF anerkannt sind, radiert. So ist die in der Widmung an Liutbert zweimal (über der Zeile und am Rande) zugeschriebene, auf den mittleren Teil des Werkes bezügliche Bemerkung hoe enim novissime edidi beidemal radiert. aber noch leserlich; ebenso einigemal übergeschriebene Worte wie thiu I, 12, 12. 22, 13; so I, 22, 45; thoh I, 27, 53, oder einzelne Buchstaben wie die drei th I, 2, 39 über den drei d in scéidist din gidigini und noch mehreres in dem schon erwähnten Kapitel I, 22. Entweder wurden diese jedenfalls der Absicht des Correctors und des Dichters entsprechenden Correcturen getilgt, um später (was durch irgend einen Zufall unterblieben ist) deutlicher, sauberer oder in anderer Art nachgetragen zu werden, wie es z. B. mit den vom Corrector erst flüchtig angegebenen, dann sauber widerholten Correcturen I, 10, 27 (h in Usuahs). II, 3, 49. III, 7, 62 (sie erst nur eingekratzt) und mit dem erst an unpassender Stelle eingetragenen, dann radierten list IV, 19, 59 wirklich geschehen ist; oder irgend ein späterer Leser tilgte sie, weil er sie für unrichtige Zusätze fremder Hand hielt. Ich habe das Radierte in solchen Fällen in den Text gesetzt.

Zu erwähnen ist noch, dass in der Zuschrift an Liutbert ein Bibliothekar Tengnagel mehrere ihm interessante Worte unterstrichen sowie kurz über den Inhalt orientierende lateinische Bemerkungen an den Rand geschrieben hat (s. Kelle I, 11).

§ 23. Nach dem § 4—14 Erörterten ist anzunehmen, dass die Vorlage von V das otfridische Werk in noch unfertiger, teilweise wol undeutlich und fehlerhaft geschriebener Fassung enthalten habe; und es ist höchst wahrscheinlich, dass diese Vorlage der erste Entwurf des Werkes gewesen sei, aus dem das Werk in Weissenburg nach Anweisung des Verfassers copiert wurde. Könnte man annehmen, dass in dieser Vorlage das im Texte von V öfters vorkommende cursive a (= cc) angewandt sei, so würden sich die vorkommenden Schwankungen von -era, -eru, thera, thera (zu I, 9, 30 u. a.) durch rein graphisches Misverständnis erklären. Der Fehler des Schreibers

V, 6, 15 ih statt iohannes lässt auf Anwendung von Abbreviaturen in der Vorlage schliessen. Wegen des Fehlers firbrah:: (er radiert) III, 5, 8 könnte man annehmen, dass die Verse in der Vorlage wenigstens an dieser Stelle nicht abgesetzt waren; doch spricht die genaue Berechnung der Verszahl, welche sich in der Einrichtung der Blätter 105—111 zu 22 Linien zum Zwecke der Raumersparnis für die beiden Bilder auf 113 zeigt, dafür, dass dies sonst der Fall gewesen sei; ebenso auch der Umstand, dass manchmal die Reimworte verschiedener Halbverse vom Schreiber verwechselt sind (III, 8, 42, sowie nach meiner Conjectur III, 14, 81).

Aus der Wiener Handschrift stammen direct alle anderen erhaltenen Handschriften Otfrids, wie im Folgenden für jede derselben nachgewiesen ist. Ich lasse sie in der Reihe folgen, als sie dem Texte von V nahe stehn; eine Reihenfolge, die mit der aus äusseren Gründen anzunehmenden Zeitfolge ihrer Entstehung übereinstimmt.

## II. DIE ZERSCHNITTENE HANDSCHRIFT.

§ 24. D = codex discissus, ebenfalls Pergamenthandschrift des 9. Jahrhunderts, nur in Fragmenten erhalten, deren Zusammengehörigkeit unzweifelhaft ist. Bei der Gleichförmigkeit der Schrift (21 Zeilen auf jeder Seite) ist sogar die Stellung, die jedes erhaltene Blatt innerhalb der Handschrift gehabt hat, mit grosser Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, wie es Piper in der Einleitung zu seiner Ausgabe getan hat. Ich habe die Zählung desselben überall in den Varianten in eckigen Klammern angegeben. Die meisten Blätter waren schon zu Büchereinbänden benutzt; von einigen ist nur der Abdruck der Schrift auf den Holzdeckeln, auf die sie aufgeklebt waren, erhalten.

Die Bruchstücke befinden sich leider noch jetzt an drei verschiedenen Orten, nämlich:

1. in Berlin auf der königl. Bibliothek, früher benannt nach den Besitzern Kinderling, Diez, Böcking, jetzt vereinigt in einem Bande Ms. germ. quart. 504. Es sind fünf ganze und fünf mit ihnen zusammenhängende halbe Blätter, jedes entweder oben oder unten beschnitten, wodurch meistens eine oder zwei Zeilen verloren gegangen sind. Drei der beschnittenen Doppelblätter waren bereits aufgeklebt; auf der Klebseite ist die Schrift beschädigt und durch Leimspuren

schwer leserlich geworden. Der Deckel, auf den das eine derselben aufgeklebt war, befindet sich in Bonn.

- 2. auf der herzogl. Landesbibliothek zu Wolfenbüttel, vereinigt in einem Pappbande unter 131. 1. Extr. Vier vollständige Doppelblätter, wolerhalten; zwei sind am Rande beschnitten, wodurch jedoch nur ein Teil der Marginalien verloren gegangen ist.
- 3. auf der Universitätsbibliothek zu Bonn, aufbewahrt in einem Kasten mit der Bezeichnung cod. 499 (78) fol. Drei Doppelblätter, die ebenso wie die drei Berliner jedesmal um die Hälfte des zweiten Blattes von oben nach unten und ausserdem um einen Streifen oben verstümmelt sind; doch ist hier der eine dieser abgeschnittenen Streifen ebenfalls erhalten. Ausserdem 8 Holzdeckel, von denen drei mit den drei Bonner Blättern, der vierte mit dem einen Berliner Blatt, die übrigen mit anderen nicht erhaltenen Blättern der Handschrift zusammengeklebt waren, und die noch Reste der abgedrückten Schrift erkennen lassen.
- § 25. Ich gebe jetzt eine Übersicht über den Umfang sämmtlicher aus D erhaltenen Stellen, geordnet nach der Reihenfolge des Textes in der Handschrift. Die nur teilweise erhaltenen oder lesbaren bezeichne ich durch \*; bei ihnen gebe ich, um eine nach allen Seiten genaue und richtige Auffassung der unter dem Texte angegebenen Accentuation von D möglich zu machen, jedesmal an, welche in V accentuierten Silben in D überhaupt nicht erhalten sind. Meine Angaben über die Bonner Bruchstücke beruhen auf erneuter Collation durch die Herren Prof. Wilmanns und Dr. Franck.
- 1. I, 14, 19—24. 15, 1—13. Berlin fol. 1\*. Das Blatt ist oben und unten beschnitten; die Schrift vom Aufkleben der Seite beschmutzt, aber vollkommen leserlich; auch die Accente des unten abgeschnittenen Verses 15, 14 sind kenntlich, genau mit denen von V übereinstimmend.
- 2. I, 15, 15—34. Berlin fol. 1<sup>b</sup>. Gut erhalten, auch die Accente des unten abgeschnittenen Verses 35 (= V).
- 3. I, 15, 36 50. 16, 1—3. Berlin fol. 2<sup>a</sup>. Beschmutzt, aber leserlich; auch die Accente des ersten abgeschnittenen Verses 16, 4 (= V).
- 4. I, 16, 6 24. Berlin fol. 2<sup>b</sup>. Gut erhalten, auch die Accente von 25 (-V).
- 5. \*I, 17, 1—12 im Abdruck auf dem Bonner Deckel 5 teilweise erhalten. Accente sind kenntlich 5<sup>b</sup> méra; 6 unérolt, sáligun;

- 7 firuuirti; 8 hénti, drühtin (abweichend von V);  $10^b$  uudrun; in den anderen Versen sind die Accente übereinstimmend mit V erhalten, soweit nicht in meinen Varianten Abweichungen angegeben sind.
- 6. \*I, 17, 64. 67—68. 70. 72—74 kleine Fragmente aus der zweiten Hälfte der Verse im Abdruck auf Bonner Deckel 5. Accente nur kenntlich von 67 méra, 68 uudri, 73 gimdnote.
- 7. \*I, 18, 4—23. Berlin fol. 3 (zusammenhängend mit 2)\*; die rechte Hälfte des Blattes abgeschnitten. Die ersten Halbverse sind fast vollständig erhalten, namentlich sind alle Accente derselben (über io 7 vgl. § 27) in genauer Übereinstimmung mit V sichtbar ausser denen der abgeschnittenen Worte [noti] 13. 20 und uu[unton] 22; von den zweiten Halbversen nur einigemal einzelne Buchstaben erhalten.
- 8. \*I, 18, 25—44. Berlin fol. 3<sup>b</sup>; nur Teile der zweiten Halbverse und von 44<sup>a</sup> ein (ohne Accent) erhalten. Verloren sind 25 [hárto]. 26 [sá]gen. 27 [héims]nges. 30 [mánagfalta]. 32 [iámar]. 33 [ándara]. 38 [kár]štati. 39 [fúri]burti. 39 [hór]i. 40 [láz]. 44 [héim].
- 9. \*I, 18, 46 19, 18. Berlin fol. 4 (zusammenhängend mit 1)\*; die ersten Halbverse fast vollständig. Die erhaltenen Accente überall gleich V, verloren sind  $\mathfrak{L}$  [gûater]. 3 [sûa]. 5 s[ár]. 9 [slíumo]. 12 u[uártes]. 17 d[uálta].
- 10. \*I, 19, 20 20, 10. Berlin fol.  $4^b$ ; beschmutzt, doch leserlich. Nur Teile der zweiten Halbverse, Accentuation hier einigemal abweichend von V; nicht erhalten sind die in V accentuierten Silben von 19, 20 [uuintar]. 24 [tház]. 25 [lisit]. 27 [scríbi]. 20, 1 bidró[gan]. 3 [uuáf]anon. 4 [mihila]. 6 [mith]ont. 10 [hi]milo. Von dem abgeschnittenen Verse 11 ist die Spitze des h von [fahs], der Accent und der Kopf des f von [thána rouftun] erhalten.
- 11. I, 22, 23 62. Bonner Blatt 1 nebst Deckel 1, auf welchen es mit dieser Seite aufgeklebt war. Schrift und Accente grösstentheils noch sicher zu erkennen.
  - 12. I, 23, 1-20. Bonner Blatt 1b. Gut erhalten.
- 13. \*I, 27, 57 28, 5. Die ersten Halbverse auf der unbeklebten Seite des mit Bonner Blatt 1 zusammenhängenden halben Blattes fast vollständig erhalten; es fehlen die in V accentuierten Silben 27, 57 [sin]. 58 s[ins]. 60 inkl[inks]. 61 [uuist]. 69 [ristun]. 28, 1 [kriftin]. 3 [bliden]. 4 [riuun]. 5 uu[intuuorfa].
- 14. \*I, 28, 7—20. Teile der zweiten Halbverse auf dem mit dem Bonner Blatt 1 zusammenhängenden Streifen und dem Deckel 1,

auf den es aufgeklebt war, erhalten. Die Accentuation derselben ist aus meinen Angaben zu ersehen mit Ausnahme der nicht erhaltenen Tonsilben von  $16^b$  [sá]lidon.  $17^b$  [fár]en.  $18^a$  [fréuuen].

- 15. \*II, 1, 20—38. Berlin fol. 5°; war auf dieser Seite zusammengeklebt mit dem Bonner Deckel 4. Die ersten Halbverse grösstenteils erhalten; von den in V accentuierten Silben fehlen nur 22 h[oufe]. 29 gif[tarta]. 30 g[istatti]. 33 gim[ointa]. 37 uu[orolti]. 38 gid[ati].
- 16. \*II, 1, 41—2, 8. Berlin fol. 5<sup>b</sup>. Teile der zweiten Halbverse; von den Accentsilben in V sind verloren 1, 45 [súntige]ro. 46 [t]rri. 47 [súnti]gon. 48 [múgun]. 49 [súes]. 50 [súnna]. 2, 1 [gómon]. 3 [líuti]. 4 [ráfsta]. 6 [fórna]. 8 [sáli]da.
- 17. \*II, 2, 9—29 Bonn, Streifen zusammenhängend mit fol. 3°, war mit dieser Seite aufgeklebt auf Deckel 3. Die ersten Halbverse fast vollständig erhalten, Accente nicht überall mehr sicher zu erkennen, wie in meinen Varianten angegeben ist. Von den in V accentuierten Silben fehlen nur 11 [6in]. 15 [Moht]. 19 u[udn]. 24 intf[tangi].
- 18. \*II, 2, 30 3, 11. Teile der zweiten Halbverse auf der unbeschädigten Seite vom Bonner Doppelblatt 3. Von den in V accentuierten Silben fehlen 2, 34 [sellon. 36 [drút]licho. 37 [sello]. 3, 2 [niaz]et. 3 [úrku]ndon. 4 [sello]. 8 [miato]r.
- 19. \*II, 3, 19—31 dürftige Fragmente im Abdruck auf dem Bonner Deckel 6; Accente sind (übereinstimmend mit V) noch sichtbar auf 22 und 23, unsicher 24 gótes.
- 20. II, 3, 54 4, 5 vollständig erhalten auf Bonner Blatt 2° mit dem davon abgeschnittenen Streifen und dem Deckel 2, auf welchem das Blatt mit dieser Seite aufgeklebt war; die in den Varianten als fraglich bezeichneten Accente sind nicht mehr sicher lesbar.
- 21. II, 4, 6—26 auf Bonner Blatt 2<sup>b</sup> und dem davon abgeschnittenen Streifen erhalten.
- 22. \*II, 4, 27 47. Die ersten Halbverse grösstenteils auf dem Bonner Blatt 2\* und dem Streifen erhalten. Von den in V accentuierten Silben fehlen 27 [förahta]. 28 d[ráhton]. 33 [brót]. 38 [rúarti]. 39 [thésa]. 41 u[uölti]. 44 no[te]? 46 [fári]. 47 gisor[iban]. Auf 31 uus[rita] und 37 bdl[d] haben nach Dr. Franck Accente gestanden.
- 23. \*II, 4, 48—68. Nur Teile der zweiten Halbverse auf dem Bonner Blatt 2<sup>b</sup> und dem abgeschnittenen Streifen erhalten. Es fehlen die in V accentuierten Silben von 48 [ménnis]gen. 51 [bii]rg. 53 [s]ban. 56 [sin]. 58 [thth]. 59 [ich]. 67 [ri]htit.

- 24. \*II, 4, 101-103 kleine Fragmente der zweiten Halbverse im Abdruck auf dem Bonner Deckel 6 erhalten; kenntlich ist der Accent auf 103 *obana* (=V).
  - 25. II, 5, 2—22 Bonner Blatt 3°.
- 26. II, 5, 23 6, 14 auf dem Bonner Blatt 3<sup>b</sup> und Abdruck auf dem Bonner Deckel 6.
  - 27. II, 6, 17-35 Berlin fol. 6\*.
- 28. II, 6, 38 56 Berlin fol. 6<sup>b</sup> und im Abdruck auf dem Bonner Deckel 4.
- 29. \*III, 10, 39 11, 9. 12. 13. Fragmente der ersten Halbverse im Abdruck auf dem Bonner Deckel 7 erhalten. Accente noch wahrnehmbar auf 10, 41 gildubun (?). fésti. 42 drühtine. 43 uufrk. 11, 5 bát. 6 giméinti. 7 mér (?); überall = V.
- 30. \*III, 14, 88—108 teilweise im Abdruck auf dem Bonner Deckel 7 erhalten; über die Accente s. meine Varianten.
  - 31. III, 20, 54 74 Wolfenbüttel fol. 1\*.
  - 32. III, 20, 75-95 Wolfenbüttel fol. 1b.
  - 33. III, 20, 96—116 Wolfenbüttel fol. 2°.
  - 34. III, 20, 117-137 Wolfenbüttel fol. 2b.
- 35. \*III, 20, 139—158 Berlin fol. 7°; nur die ersten Halbverse grösstenteils erhalten; die rhythmische Accentuierung dieser Seite ist unterblieben.
- 36. \*III, 20, 160—165. 167—176. 178—179 Berlin fol. 7<sup>b</sup>. Nur Teile der zweiten Halbverse erhalten; es fehlen die in V accentuierten Silben 160 [ddt]. 161 [fróni]sgun. 162 [sprdchun]. 163 [súnton gibóra]nor. 164 únsih. 165 [uuúrfun]. 167 [firméinsamot]. 169 [uu.6r]nota. 170 [firuuúrfun]. 171 [selbo]. 172 [líchamon]. 174 [gisíunes]. 176 [scónon es giríth]a. 178 [spríchit]. 179 [fásto].
  - 37. III, 22, 40 60 Berlin fol. 8°.
  - 38. III, 22, 61 23, 12 Berlin fol. 8b.
  - 39. III, 23, 13 33 Wolfenbüttel fol. 3°.
  - 40. III, 23, 34 54 Wolfenbüttel fol. 3b.
  - 41. III, 23, 55 24, 14 Wolfenbüttel fol. 4°.
  - 42. III, 24, 15-35 Wolfenbüttel fol.  $4^{b}$ .
- 43. \*III, 24, 36 56 Berlin fol. 9°. Teile der ersten Halbverse; es fehlen die in V accentuierten Silben von 36 gis[ámi]. 38 [híar]. 39 [snéllo]. 40 [bita]. 41 [druhtin]. 43 [muat]. 45 ló[ufan]? 46 gif[íssi]. 45 f[íal]. 48 [bigós]. 49 [muat]. 50 k[úmo]. 51 [krist]. 52 [lébeti]. 53 [úngimah]. 54 [állo]. 55 [gisudstor]. 56 [smórza].

- 44. \*III, 24, 57—77 Berlin fol. 9<sup>b</sup>, nur Teile der zweiten Halbverse. Es fehlen die in V accentuierten Silben von 57 [drúabta]. 60 [irbdrmeta]. 61 [uudra]. 62 [selbo]. 63 [riazente]r. 64 [thár]. 65 [nóh]. 66 [ságen]. 67 [hárto]. 68 [mítten]. 69 [míthont]. 70 [síne]. 72 [záhari]. 73 [óuh]. 74 [thíz]. 75 [bidrá]htotiz. 76 [uudrno]ti. 77 [frf]unt.
  - 45. IV, 2, 16 3, 1 Berlin fol. 10°.
  - 46. IV, 3, 2 22 Berlin fol. 10b.
- 47. \*V, 20, 50 65 fragmentarisch im Abdruck auf dem Bonner Deckel 8. Accente (obwol die Buchstaben zum Teil verloren) noch wahrnehmbar von 51 Súaznissi. githiónotun. 52 ándere. ríazent. 53 scéidit. 54 fríunt. 56 zésuemo. 57 uuénegemo. 59 kúning. ginádlichen (?). 60 zésue. nót. uuórtes (?). 61 oúgun. 62 hárto. gibiete. 64 uuáz. 65 gruázen. suázen.
- 48. \*V, 20, 111. 112. 115. 116. 21, 1. 2. 4 -- 8. 11. Nur Teile der zweiten Halbverse im Abdruck auf dem Bonner Deckel 8. Accente noch wahrnehmbar von 21, 1 suiorto. 6 sinas. 8 nimit. 11 häftes; überall -V.
- § 26. Alle erhaltenen Reste von D sind von einem Schreiber geschrieben; auch Accente und Rubricierung sind überall von seiner Hand; die letzte zwar sehr sauber, jedoch auf den erhaltenen Blättern ohne grossen Aufwand von Raum (wie in P) ausgeführt. Das Pergament ist ganz gleichmässig eingerichtet, jede Seite (wie in der Regel auch in VP) zu 21 Zeilen. Besonders fein und weiss ist das Pergament III, 22. IV, 2. Die Worttrennung ist überall deutlich bezeichnet, reichlich angewandt auch bei Compositen wie I, 15, 3 gote forahtal, 36 uuorolt thiot u. a. Dass die Handschrift fortlaufend vom Anfange bis zum Ende des Werkes hergestellt ist, lässt sich vermuten wegen mancher successive eintretenden und dann continuierlich fortdauernden Eigentümlichkeiten. So sind z. B. die Versteilungspunkte (vgl. § 18) in der Mitte der Langverse durchgängig gemacht, am Ende des Verses aber treten sie erst von Kap. I, 16 an vereinzelt auf, ebenso öfters in den erhaltenen Stücken des zweiten Buches; von III, 20 an aber sind sie durchgängig angewandt. Die rhythmischen Accente (s. § 27) sind im ersten und zweiten Buche sehr hoch über die Schrift gesetzt, was bisweilen unrichtige Angaben der Herausgeber veranlasst hat; von III, 22 an dagegen stehn sie tiefer, wie in V dicht über dem Vocal der zu betonenden Silbe anfangend, ohne sich über die Schäfte der hohen Buchstaben zu erheben.

§ 27. Auch in D sind die phonetischen Accente von den rhythmischen zu unterscheiden. Die phonetischen Accente stehn ausser auf  $i\delta$ ,  $i\dot{u}$ ,  $i\dot{u}ih$ ,  $t\dot{u}o$  (niemals 3 Accente), idmor vereinzelt auf ougit I, 15, 50. suoto III, 23, 24; fehlerhaft in D öfters auch auf i=j (vgl. § 5), so II, 4, 32  $idre=j\hat{a}re$ .  $t\dot{u}$  statt iu=ju I, 15, 49 (= V). III, 20, 93 (vielleicht auch 23, 11). 24, 2. IV, 3, 7; bei Ia=Ja III, 23, 33 steht ein roter Accent auf I.

Anfangs scheinen die phonetischen Accente manchmal zugleich mit den rhythmischen desselben Verses gesetzt zu sein; so I, 14, 22 die Accente auf th ähnlich dem auf scal, I, 15, 7 auf th wie auf coreti, I, 19, 1 auf th wie auf Idseph; in diesen Kapiteln sind sie ebenso wie die rhythmischen von unten nach oben gezogen, jedoch etwas kleiner, meist auch tiefer gesetzt als jene. In der Regel aber scheinen die phonetischen Accente gleich beim Schreiber der Schrift vor den rhythmischen gesetzt zu sein; sicher beweisen dies die Verse I, 18, 7°. III, 20, 59°. 139°—158°. 22, 60°. 23, 20°. 52°, wo die rhythmische Accentuierung unterblieben ist, die phonetischen Accente aber gesetzt sind. Von III, 20 an sind die phonetischen Accente auch äusserlich dadurch von den rhythmischen unterschieden, dass sie von oben nach unten gezogen sind, meist ganz dünne, obwol ziemlich lange Striche.

Niemals steht in D über iu, io, iuih, iamer neben den zwei phonetischen Accenten noch ein dritter rhythmischer. Es ist deshalb nach meiner Ansicht nicht zu entscheiden, ob der Schreiber einen dieser Accente zugleich als rhythmischen gelten lassen wollte, oder ob er die Silbe als rhythmisch unaccentuiert ansah. Ich habe in solchen Fällen, wo in V ein rhythmischer Accent stand, die Abweichung von D in den Varianten als fraglich bezeichnet.

Die rhythmischen Accente sind wie in V stets von unten nach oben gezogen, nach rechts gekrümmt und dick verlaufend. Bisweilen stehn sie nicht genau über dem Vocal der Tonsilbe, sondern auf dem rechts oder links angrenzenden Buchstaben (I, 14, 19 thomo, 18, 30 smorza mit Accent über m; I, 15, 11 kind über n; namentlich öfters auch über consonantischem u und i: I, 15, 21 uiorto. 32 uiomo. I, 16, 2 iaro). Der leicht erklärliche Fehler mihila IV, 3, 8 ist vereinzelt.

Öfters aber ist aus Versehn des Schreibers die rhythmische Accentuation eines Halbverses auch in D unterblieben; nämlich I, 18, 7°. II, 3, 68° (= V). 6, 56°. III, 20, 59°. 62°. 85°. 111°. 124°; auf der

ganzen Seite III, 20, 139<sup>a</sup> — 158<sup>a</sup>; III, 22, 51<sup>b</sup>. 56<sup>a</sup>. 60<sup>b</sup>. 23, 20<sup>a</sup>. 29<sup>b</sup>. 52<sup>b</sup>. 24, 3<sup>a</sup>. 20<sup>a</sup>.

Die grosse Mehrzahl der rhythmischen Accente in D entspricht Accenten in V; öfters sind Accente von V in D ausgelassen, verhältnismässig selten aber Accente auf Silben gesetzt, auf denen sie V nicht hat. Doch sind einmal in D gegen V alle 4 Tonsilben des Halbverses accentuirt: I, 20,  $7^{\rm b}$ .

Grade, nicht gekrümmt ist der Accent auf thiu III, 20, 91; er soll wol nur der völligen Elision des iu vor dem folgenden Vocale vorbeugen.

§ 28. Correcturen waren in D bei der sehr sorgfältigen und sauberen Schrift fast nirgends nötig. Die wenigen vorkommenden sind vom Schreiber selbst ausgeführt: I, 15, 18. III, 22, 49. IV, 2, 29; über IV, 3, 20 bleibe ich bei erneuter Betrachtung zweifelhaft, da ein in ein Häkchen auslaufender Accent auch IV, 2, 20 auf güsti steht-

Unterpunktierung des zu tilgenden e ist bei hebeger (i übergeschrieben) angewandt IV, 2, 29.

Interpunktion ist in D sparsamer angewandt als in V. Elisionspunkte kommen nirgends vor. Die Versteilungspunkte sind, wie schon erwähnt, erst allmählich consequent durchgeführt. Das Fragezeichen findet sich vereinzelt: III, 20, 173. 175. 24, 33 (=V); ein Kolon nirgends.

\$ 29. Vorlage von D war, wie schon Kelle ausgesprochen hat I, 159. II, IX, offenbar die Handschrift V. Beweisend ist dafür ausser der grossen Übereinstimmung im Texte und den Accenten das Zusammentreffen in zufälligen Einzelheiten, wie z. B. dass III, 22, 64 bei sin in beiden Handschriften der Accent fälschlich auf i, nicht auf e steht; dass der Halbvers II, 3, 68 $^{b}$  in beiden Handschriften unaccentuiert geblieben ist; dass IV, 2, 31 in D ein Punkt nach meistar und nach duan steht, was sich daraus erklärt, dass der Schreiber von D aus V sowol den vor dem übergeschriebenen duan stehenden Einschaltungspunkt als auch den auf der Linie stehenden Versteilungspunkt (diesen aber fälschlich nach duan) copiert hat.

Gegen die Abschrift von D aus V ist nicht einzuwenden, dass einigemal nicht der corrigierte, sondern der zuerst geschriebene Text von V in D steht; denn das zuerst geschriebene war und ist heute noch in V an diesen Stellen vollkommen leserlich, und die Correctur in V konnte übersehen oder absichtlich vermieden werden. So I, 18, 10 engile. II, 5, 7 inan; ja auch das fehlerhafte theh I, 15, 34; ebenso

erklärt sich das fehlerhafte chornon I, 16, 23 D entweder dadurch, dass der Schreiber den ihm noch leserlichen ersten Text von V nach seiner Orthographie (ch für k) geben wollte, oder dass er das klein geschriebene corrigierte t fälschlich als c las.

In anderen Fällen bietet D den in V durch Correctur hergestellten Text, z. B. I, 15, 4 beitota. 16, 23 unuahs. 23, 10 kundinti. 28, 14 euwinigen (wo P die erste Schreibung -go copierte) u. a.

Die Schreibung der Worte in D ist sorgfältig und in manchen Punkten consequenter geregelt als in V; namentlich ist uuu = vu, anlautendes th, die Schreibung auuv (nicht afuv, III, 20, 16. 23, 32. IV, 3, 14) fast ganz durchgeführt. y findet sich zwar in den Fremdworten aegypto I, 19, 6. moyseses III, 20, 133. paradyse II, 6, 38, jedoch nie in deutschen Worten; es steht also I, 18, 8 irzellon, 14 irspuan, obwol in V dort i in y corrigiert war. Eigentümlich, in V nicht vorkommend ist ch statt h in siachan I, 15, 47. giscuachi III, 14, 96, vgl. P § 32 f.; ferner III, 23, 43 sclafit; Vorliebe für Vocalassimilation zeigt sich I, 15, 18 garatos (so ist die Correctur ohne Zweifel zu lesen), uuarahtos; 22, 48 manata (IV, 2, 30 irscaboron nach V). Wol Schreibfehler sind I, 16, 23 antar. III, 23, 3 santar für uutar, suntar; II, 2, 15. 4, 5 uuir für uuer; II, 4, 54 ruamana für rumana.

§ 30. Nicht ganz selten weicht D von V ab in Fällen, wo man nicht sowol Versehen oder Nachlässigkeit, als vielmehr absichtliche Änderung der Worte durch den Schreiber aus grammatischen. stilistischen oder rhythmischen Erwägungen annehmen muss. der Plural von buah gegen V als Neutrum behandelt I, 16, 21 thru buah. I, 15, 3 rehto lebeta statt rehto er lebêta, 19 inti uuorolt statt inti alla uuorolt; beidemal wurde der Vers dadurch leichter (ohne Elision) lesbar. III, 20, 124 nû statt nû sô, weil der Schreiber das sô für überflüssig hielt. Die Senkung lässt D ausfallen III, 23, 8 sin liobo; III, 24, 17 unois thoh (V: sînor; unois ih). II, 6, 11 Hias statt Lias V gibt einen guten Sinn, vgl. Genes. 1, 29: dedi vobis omnem herbam. 3, 1 praecepit deus ff. I, 23, 13 setzt D das Compositum ingagantîn statt des ihm nicht so geläufigen einfachen gagantîn. stilistische Verbesserung kann man auch ansehn die Auslassung der Conjunction thas IV, 3, 7b; wol nur Schreibfehler aber ist III, 20, 132 tho statt thu.

Überall also zeigt sich der Schreiber von D, obwol auch ihm manche gerade durch die grosse Zierlichkeit und Regelmässigkeit der Buchstabenformen wol erklärliche Fehler unterlaufen, nicht nur

als gewandter und geübter Kanzlist, sondern auch als ein Mann, der formelle Correctheit mit recht gutem Verständnis des Textes verband und sich deshalb nicht nur zu consequenterer Regelung der Schreibung, sondern auch zu kleineren redactionellen Änderungen der Worte für berufen und berechtigt hielt. Wegen der Übereinstimmung in Einrichtung und Zeilenzahl mit V darf man wol annehmen, dass die Handschrift ebenfalls wie V in Weissenburg hergestellt sei; die Hand ist zwar mit keiner der in V und P vorkommenden identisch, zeigt aber eine sehr ähnliche Schulung wie die des zweiten Hauptschreibers von V und des zweiten Schreibers von P.

#### III. DIE HEIDELBERGER HANDSCHRIFT.

§ 31. P, cod. Palatinus latinus (!) 52 der Grossherzogl. Badischen Universitätsbibliothek in Heidelberg enthält jetzt 194 alte Pergamentblätter, gezählt als 1-191, 200-202. Vorn sind eingeheftet 4 Blätter Papier, von denen das erste und zweite einige lateinische Notizen über Otfrid mit der Jahreszahl 1592 enthält, die andern leer sind, ein Blatt Pergament mit dem Titel Quatuor evangelia theotisce versa, ebenfalls von jungerer Hand, und noch 10 leere Papierblätter; zwischen 191 und 200 sind 8 leere als 192-199 gezählte Papierblätter eingeheftet, um die Möglichkeit zur Ausfüllung der richtig auf einen Quaternio geschätzten Lücke zu lassen, sowie ein schmaler, aber langer Papierstreifen, der die deutsche geschriebene Anweisung des Bibliothekars an den Buchbinder enthält; darin der Satz: Nach der Pagina 191 do ist ein Mangel an zweyen Capitulen. Derhalben so stecket 2 Bögen Papyr (das seyn 8 Blätter) darmoischen 1. Von den alten Pergamentblättern bilden 1-6 drei Doppelblätter, 7 aber ist ein einzelnes, das zwar jetzt an die folgende Lage angeheftet, auf der Rückseite 7b unten aber mit der alten Quaternionummer II (Mennigfarbe) bezeichnet ist. Wenn dieses Blatt anfänglich mit dem vor fol. 1 verlorenen Blatte zusammenhing und auf diesem, entsprechend der sonstigen Einrichtung zu 21 Zeilen, die Verse Lud. 34-54,

<sup>1)</sup> Dass zwei Kapitel (V, 24. 25; ausserdem der Schluss von V, 28 und der Anfang der Widmung an Hartmut und Werinbert) fehlten, konnte der Bibliothekar aus dem Inhaltsverzeichnis des fünften Buches ersehen; dass er die Lücke richtig auf einen Quaternio schätzte, beruht vielleicht darauf, dass ihm Reste dieses zerstörten Quaternio oder eine Angabe über die Zahl der Blätter oder Quaternionen des vollständigen Codex noch vorlagen.

55-75 standen, so war diese mit der Zuschrift an Salomo abschliessende Lage ein voller Quaternio, dem als erste Lage wahrscheinlich ein Doppelblatt mit dem Titel und den Versen Lud. 1-33 Die Blätter 8-191 bilden Lagen von 8 Blättern, von denen die 13. (96--103), 17. (128-135; 128 stark beschmutzt) und 19. (144-151) aus einzelnen Blättern zusammengeheftet, die übrigen volle Quaternionen sind. Bei den meisten dieser Lagen ist die fortlaufende alte Quaternionummer erhalten, bei einigen durch den Schnitt des Einbandes beschädigt; bei jenen aus Einzelblättern bestehenden Lagen und einigen anderen fehlt sie. 192-199 sind eingelegte Papierblätter, s. o.; 200 bildet mit 202 ein Doppelblatt, in welches das einzelne 201 eingelegt ist; auf 200 stehn die Verse Hartm. 142 - 168, auf dem leergelassenen Teile von 200<sup>b</sup> und den beiden Seiten von 201 ist der Georgsleich (Dkm. XVII) von einer Hand des 10. Jahrhunderts eingetragen. Auf 202 sind später verschiedene unwichtige Notizen und Kritzeleien in lateinischer Sprache gemacht.

Die Blätter 1-191 sind durchweg wie der Regel nach in V (und D) liniiert zu 21 Zeilen, welche die Schreiber stets eingehalten haben. 200 dagegen ist von etwas kleinerem Format und hat nur 20 Linien und Zeilen; doch sehe ich darin gegenüber der Übereinstimmung der Schriftzüge (§ 32) keinen genügenden Grund zu der Annahme, dass es nicht von Anfang an zum Abschlusse unserer Handschrift bestimmt gewesen sei.

Der Otfridtext von P ist von zwei Schreibern hergestellt, von denen jeder etwa die Hälfte des Ganzen geschrieben hat.

§ 32. Der erste Schreiber von P schrieb von fol. 1°—95° (Schlussblatt der 13. Pergamentlage), d. h. von Lud. 76 — III, 15, 49; ausserdem später, den zweiten Schreiber unterbrechend, die 6 letzten Zeilen von 188° und die ganze Seite 189° (d. h. V, 23, 133—159; endlich die auf 200° und berhaltenen Verse Hartm. 142—168. Jedoch sind die auf den besonders trennbaren Blättern 1—7 stehenden Zuschriften an König Ludwig, an Liutbert und Salomo zwar von der Hand des ersten Schreibers, aber mit den Zügen (namentlich s) und Schreibegewonheiten, die sich sonst erst von der Mitte des zweiten Buches an beobachten lassen; auch hier hat also die Herstellung der Handschrift mit dem ersten Buche begonnen, und die persönlichen Einleitungen sind etwas später geschrieben und vorgesetzt. Die Verse H. 142—168 sind ähnlich geschrieben wie kurz vorher V, 23, 133—159.

Der erste Schreiber hat ausserdem, wie aus der Tinte und den Schriftzügen hervorgeht, sowol den von ihm selbst als auch den vom zweiten Schreiber geschriebenen Text rubriciert (mit geringen Ausnahmen § 34) corrigiert und dabei zugleich mit den rhythmischen Accenten versehen (§ 35. 36). In den Zuschriften an Salomo und Hartmut ist die rhythmische Accentuierung unterblieben.

Dieser zweite Schreiber hat den ganzen übrigen schwarz geschriebenen Text hergestellt, d. h. die Stücke III, 15, 50 — V, 23, 132. 160-264. Bei ihm kommt öfter als beim ersten Schreiber das merowingische  $\infty$  — a vor; seine Hand zeigt eine sehr ähnliche Schulung mit der des zweiten Hauptschreibers von V, auch manche Ähnlichkeit mit der des Schreibers von D.

§ 38. Die phonetischen Accente sind vielleicht auf den ersten Kapiteln des ersten Buches erst zugleich mit den rhythmischen gesetzt; später hat der erste Schreiber sie auch in P in der Regel gleich beim Schreiben gemacht. Sie stehn mit wenigen Ausnahmen regelmässig auf den § 4 aufgezählten Worten; 3 Accente II, 21, 42. III, 20, 126 tiú. Sal. 39 tiú; vereinzelt uutú II, 22, 6. stú Sal. 6; II, 15, 23 súgon (in V nie); Verbum súgon II, 7, 19. 16, 22; súh (in V nie) II, 4, 97. 5, 16. 8, 8; túben I, 12, 29. II, 8, 3. III, 20, 153 = V. Wol nur aus Versehn setzte III, 24, 89 derselbe Schreiber 2 Accente auf  $\hat{m}$ , welches er zu  $\hat{m}$  überschrieb:  $\hat{m}$  sugum.

§ 34. Die Rubricierung der ganzen Handschrift ist mit Ausnahme der Marginalien auf 178° und des Halbverses V, 1, 1°, welche vom zweiten Schreiber sind (der letzte in ungeschickten

schwarzen Majuskeln), sowie des Halbverses IV, 1, 1°, wo der leergelassene Raum nicht ausgefüllt ist, vom ersten Schreiber kunstvoll und verschwenderisch ausgeführt. Wie in V und D sind die Marginalien und die Initialen der ungeraden Langverse (und die Schlussbuchstaben der geraden in den Akrostichen Lud. Sal. Hartm.) mit Mennigfarbe gemalt; ebenso nicht nur, wie dort, die Überschrift ¹, sondern auch der erste Halbvers (für den beim Schreiben des Textes Raum gelassen wurde) jedes Kapitels, und zwar Anfangs in regellosem Schwanken, von I, 21 an in bestimmter Abwechselung zwischen Uncialen und Majuskeln. Am Anfange der Bücher, auch bei Kap. I, 3 (Anfang des Evangelientextes) sind besonders grosse Initialen ausgemalt, auch mehrere Halbverse abwechselnd mit roten und schwarzen Majuskeln hergestellt. Deshalb nimmt der Text trotz der in der Regel gleichen Zeilenzahl der Seiten in P verhältnismässig mehr Blätter ein als in V und D.

- § 35. Den ganzen Text hat der erste Schreiber auch durch corrigiert, meist durch Überschreiben mit Einschaltungspunkten (§ 38) und eventuell Unterpunktierung oder Rasur des für ungiltig erklärten Buchstaben des zuerst geschriebenen Textes. Schon in den ersten Blättern zeigen diese Correcturen überall (z. B. bei z) die Buchstabentormen, die der erste Schreiber sonst im Texte erst im zweiten Buche anwendet. An sehr vielen Stellen ist aus der Tinte und der Stellung der rhythmischen Accente ersichtlich, dass diese Correcturen in P wie in V gleichzeitig mit der fortlaufenden rhythmischen Accentuierung ausgeführt sind; massgebend war dem ersten Schreiber für beides zunächst seine Vorlage, nämlich der bereits accentuierte und corrigierte Text von V (s. § 41 f.).
- § 36. Die in P vom ersten Schreiber bei der Revision des Textes gesetzten rhythmischen Accente sind fast immer von oben nach unten gezogen und deshalb meist unten etwas dicker als oben, während in VD das Gegenteil der Fall ist; nur einigemal (z. B. 71° unten auf thanana II, 21, 39; öfters auf fol. 102. 103) scheint der Schreiber versucht zu haben, die ihm in V vorliegende Form der Accente nachzuahmen. Zum Teil mit dieser Art der Aus-

<sup>1)</sup> Doch nimmt diese immer nur eine Zeile ein; wo dieser Raum nicht ausreichte, sind die übrigen roten Buchstaben am Rande nach oben oder nach unten weitergeschrieben; z. B. III, 25. IV, 7 u. a.

führung hängt es zusammen, dass die Accente in P nicht so sorgfältig wie in V über den ersten Vocal der Tonsilbe gesetzt sind; sie stehn (was zum Teil auch bei D zu beobachten war  $\S$  27) oft rechts oder links von demselben, auch über Konsonanten; öfters selbst über anderen Silben, namentlich wenn dieselben gleichen Vocal haben wie die Tonsilbe, z. B. I, 23, 9 uuorólt, II, 16, 36 níhiluh, aber auch sonst: I, 19, 13 gluuurti, 14 firholan. Corrigiert ist dieses Versehn bei IV, 8, 25 firlias, we zuerst das erste i, IV, 6, 51 bei uubltun, we zuerst das zweite u accentuiert war; sehr oft ist es uncorrigiert geblieben. In manchen Fällen, wo ein accentähnlicher Strich in der Nähe des Versteilungspunktes steht, ist deshalb schwer zu entscheiden, ob der Schreiber einen Accent über das letzte Wort des Halbverses oder ein Kolon hat setzen wollen. Ich habe meine Entscheidung in jedem Falle nach sorgfältiger Prüfung getroffen. Wirklich zweifelhafte Fälle wie IV, 23, 1 thesen datin, wo der Accent über dem n von thesen steht und vielleicht für datin bestimmt war, sowie alle diejenigen Fälle, in denen (namentlich bei Zusammensetzungen, vgl. Lachmann Kl. Schr. I, 366) eine abweichende, wenn auch oft unrichtige oder misverständliche Betonung von Seiten des Schreibers von P angenommen werden kann, habe ich in meinen Varianten angegeben, jene nur aus Nachlässigkeit bei der Accentsetzung hervorgegangenen Schwankungen aber nur dann berücksichtigt, wenn das betreffende Wort schon aus anderem Grunde anzuführen war.

Oft ist in P ein schon gesetzter Accent durch Verwischen der Tinte (wahrscheinlich gleich beim Schreiben, während dieselbe noch nass war) getilgt, manchmal auch radiert, und dann dafür eine andere Silbe accentuiert; auch diese Fälle suchte ich vollständig anzugeben. Nur angesetzt, nicht ausgeführt (in Folge besserer Überlegung oder eines Blickes in die Vorlage) ist ein Accent auf *irstantan* V, 4, 47.

Öfters aber stehn auch wie in V zwei Accente auf einem Worte, ohne dass einer von ihnen getilgt ist: I, 7, 16 otmüatige (= V). 9, 12 giáforónti. II, 7, 48 güatigiliches. 9, 25 dlauuár. 15, 11 thánaflúhta (zusammengeschr.). III, 4, 3 filmuiúari. 7, 22 uniorollítuti; fälschlich ist der zweite Teil der Composition accentuiert (gegen V) III, 20, 9 ummáhti.

Ohne rhythmische Accente geblieben sind in  $P: I, 9, 22^b$ . II, 21, 26<sup>b</sup>. 22, 6<sup>b</sup>. III, 10, 21<sup>a</sup> (= V). 18, 4<sup>a</sup>. 26, 62<sup>a</sup>. IV, 11, 11<sup>b</sup> (= V). 14, 2<sup>a</sup>. V, 23, 153<sup>a</sup>; ausserdem die beiden Zuschriften an Salomo und Hartmut.

Wenn zu zwei phonetischen Accenten (60 u. s. w.) noch ein rhythmischer kam, so ist er in den ersten zwei Büchern meist etwas höher gesetzt. Öfters ist bei der ersten Niederschrift nur auf den zweiten Vocal ein phonetischer Accent gesetzt, dazu dann bei der Revision auf den ersten ein rhythmischer; beweisend ist dafür der phonetische Accent auf dem a von iamer H. 164, wo die rhythmische Accentuierung überhaupt unterblieben ist. Wenn (in Buch IV und V) auf iuih, io u. a. kein phonetischer Accent gemacht war, so hat sich der erste Schreiber bei der Revision meist begnügt, nur einen Accent auf den ersten Accent zu setzen, der als rhythmischer gelten muss. Doch ist auch in P die Entscheidung darüber, ob eine solche Silbe rhythmisch accentuiert sein soll oder nicht, in der Regel mit Sicherheit zu treffen.

Oft, aber nicht regelmässig, steht in P bei Elision oder Synalöphe der Accent auf dem ersten, punktierten Vocal, z.B. I, 11, 42 bi iru. I, 11, 5 sić erdrichi. 27, 43 sć auur. II, 17, 4 zí az. Ich habe zur Erleichterung für Setzer und Leser überall den zweiten, zur eigentlichen Tonsilbe gehörigen Vocal accentuiert.

§ 37. Elisionspunkte sind in P wie in V meist über und unter den Vocal gesetzt; selten ist eines von beiden unterlassen. In der Setzung dieser Punkte weichen die Schreiber teils aus Nachlässigkeit, teils nach eigener, nicht immer richtiger Erwägung ziemlich oft von V ab. Im ganzen sind, namentlich vom zweiten Buche an, diese Punkte in P häufiger als in V; oft war bei der ersten Niederschrift in P der zu elidierende Vocal (mit oder ohne Vorgang von V) ganz ausgelassen und wurde dann bei der Revision durch den ersten Schreiber von P mit Punkten hinzugefügt, die bisweilen auch nur als Einschaltungspunkte gelten können. Ich habe mich nach Beobachtung jedes einzelnen Falles entschieden.

Bei dem Worte sie stehn Punkte bald über und unter i, bald über und unter s, bald bei beiden, bald (vielleicht absichtlich) nur zwischen beiden Vocalen. — Doppelt punktiert ist auch thiu III, 20, 91.

Ebenso wie in V ist öfters von den beiden zusammentreffenden Vocalen nicht der erste, sondern der zweite punktiert, jedoch merkwürdigerweise nur an Stellen, an denen dasselbe in V nicht geschehen war, nämlich bei den Wörtchen is (erster Schr. I, 27, 6. II, 2, 16. 3, 4. 11. 61. 6, 42. 14, 33; zweiter Schr. IV, 2, 10. 7, 47. 19, 60), imo III, 17, 3. IV, 11, 26. 14, 5, inan I, 25, 2. V, 5, 3, er IV, 5, 19, ist II, 3, 7. 7, 24, ir- II, 3, 15; ausserdem, was in V nicht vorkommt, bei iro IV, 20, 40.

Öfters ist, was in V nicht vorkommt, sowol der Vocal des ersten als auch der des zweiten Wortes punktiert, z.B. (beim zweiten Schreiber) IV, 16, 46 sie imo V, 4, 6 sie is.

Tilgungspunkte stehn im ganzen seltener als in V; die in V gesetzten sind in der Regel berücksichtigt, vgl. § 15. Einmal steht ein solcher Punkt unter einem einzelnen Striche, nämlich unter dem zweiten Striche des fälschlich statt i geschriebenen u in loubu = loibu III, 7, 51.

§ 38. Einschaltungspunkte sind wie in V angewandt, namentlich bei den vom ersten Schreiber gemachten Correcturen; doch fehlen sie auch oft, z. B. gleich I, 2, 5 bei ih.

Punkte über oder unter den Buchstaben, denen ich keine Bedeutung abgewinnen kann, finden sich öfters; z. B. I, 2, 56 thomo (über o und unter m). I, 3, 21 gumisgi (auch über dem ersten i, wol nur Versehn). I, 27, 42 gote sinan (über e).

§ 39. Punkte auf der Linie sind auch in P bisweilen, aber ohne feste Consequenz, zur Abteilung von Silben oder Worten verwandt, z. B. III, 24, 11 gi.ilta. I, 3, 24 in.giburti.

Zur Abteilung der Halbverse steht auch in P regelmässig je ein Punkt auf der Linie in der Mitte und am Ende der Zeile; selten und offenbar nur aus Versehn haben die Schreiber diese Punkte ausgelassen.

Interpunktion zur Bezeichnung der Satzgliederung ist auch in P nur nach einem Halbverse angewandt, und zwar steht auch hier in gewissen Fällen statt des einfachen Versteilungspunktes ein Fragezeichen oder Kolon, beide von ähnlicher Gestalt wie in V. Doch ist wegen der nachlässigen Setzung der von oben nach unten gezogenen Accente (§ 36) in P bisweilen schwer zu entscheiden, ob der über dem Versteilungspunkte stehende schräge Strich denselben zu einem Kolon erweitern, oder ob er ein für die letzte Silbe dieses Halbverses bestimmter Accent sein soll. Ich habe auch hier die mir zweifelhaften Fälle der Accentuation in den Varianten angegeben. Die Kola habe ich auch aus P in den Varianten angegeben, wo sie mir für die Auffassung der Satzverbindung belehrend oder für die Praxis der Schreiber von P besonders charakteristisch zu sein schienen. In den meisten Fällen ist die Interpunction von V in P copiert; öfters ist sie (mit oder ohne guten Grund) in P ausgelassen, wofür § 20 charakteristische Fälle angeführt sind; öfters sind beide Satzzeichen auch ohne den Vorgang von V in P gesetzt, aber durchaus nicht



immer zur Verbesserung der Interpunction. So steht z. B. gegen die in V herschenden Grundsätze (s. § 19. 20) in P ein Fragezeichen nach III, 20, 175°. V, 20, 83. 86; ein Kolon I, 13, 3. 15, 1. 16, 17. 18, 1. 19, 1. 11. 25. 27, 3. 7. II, 1, 44. 5, 11. 15, 3. 16, 3. 26. 19, 3. 23, 3. III, 4, 1. 5, 21. 9, 1. 15, 1. 3. 21. 16, 53. 17, 31. 20, 32. 125. 22, 31. IV, 1, 12. 9, 9. 12, 24. 14, 22. 23, 35. 36 (misverständlich statt der beiden Fragezeichen in V). V, 6, 13. 20, 47. 23, 194. 206. Häufiger als in V steht in P ein Kolon nach dem erstsn Halbverse, z. B. nach I, 1, 17° ((= V). 18°. 40° (fehlerhaft). 113° (abweichend von den in V befolgten Grundsätzen). Auf vollständige Aufzählung und Durcharbeitung verzichte ich, da ich die Interpunction von P nicht für besonders wertvoll halten kann.

§ 40. Vielleicht spätere, wenn auch alte Zutat sind die Neumen, welche in P über den beiden Versen I, 5, 3. 4 stehn. Sie sind manigfaltiger als die einförmigen in V zerstreut I, 23. II, 3 vorkommenden Zeichen und sollten ohne Frage nicht der Recitation dienen, sondern eine Melodie für den Vortrag dieses Stückes bezeichnen; Facsimile bei Kelle II Taf. 4.

Auf S. 90° unten in das Pergament eingekratzt ist die von Behaghel richtig gelesene Bemerkung einer späteren Leserin: Kiolla diu scôna mîn filo las.

§ 41. Vorlage von P ist, wie schon Kelle I, 159. II, 1 ff. erkannte und nachwies, die Handschrift V gewesen, und zwar mit bereits accentuiertem und corrigierten Texte. Es ergibt sich dies aus zahllosen Übereinstimmungen in zufälligen Einzelheiten, von denen manche schon im Vorhergehenden berührt sind. Ich erwähne hier noch folgende Einzelheiten. Beim Eintreten des ungeschickten Schreibers III in V (I, 11, 27 - 30) macht auch der erste Schreiber von Pden Versuch, die ungeschlachte Form des dort gebrauchten z nach-Die Schwankungen der Schreibung beim Eintreten des Schreibers II in V (IV, 26, 2 ff.) beeinflussen auch, obwol nicht durchgängig, den zweiten Schreiber von P. II, 8, 41 ist thoh nach V an falscher und an richtiger Stelle copiert. Die Accenttilgungen (§ 36) in P erklären sich zum grössten Teile dadurch, dass der Accentuator (d. h. der erste Schreiber) von P erst nach eigenem Gutdünken einen Accent setzte, dann aber bemerkte, dass in V dort kein Accent stand. und deshalb den eben gesetzten, noch nassen Accent tilgte. Buchstaben- und Wortcorrecturen von V sind in P meistens gleich in den Text aufgenommen; manchmal aber sind sie auch übersehen oder

absichtlich nicht berücksichtigt, was sich vollkommen dadurch erklärt, dass der zuerst geschriebene Text in V noch vollkommen lesbar und oft auch für sich wol verständlich war. So fehlen z. B. in P die in V übergeschriebenen Worte io, thâr Sal. 44; thâr III, 11, 6. 12; with IV, 30, 14. Meist aber sind solche zuerst ausgelassenen Worte oder Silben bei der Revision des Textes auch in P durch den ersten Schreiber nachgetragen, vgl. II, 3, 27 ir. 14, 90 selba. III, 2, 1 than (schwarz über dem rot gemalten Halbverse). III, 7, 62 sie. V, 21, 18 -nan. 23, 4 forna; ebenso ausgelassene Buchstaben I, 10, 27. 15, 4 u. a. Bisweilen ist die in V ausgeführte Correctur vom Schreiber von Pmisverstanden; so ist IV, 20, 39 in nicht neben, sondern statt in gesetzt; III, 14, 3 war in V fälschlich Thiez geschrieben, dann is durch Punkte getilgt, a übergeschrieben = Thas; P copiert misver-Bei Wortcorrecturen ist aus V der erste (meist ständlich Thias. fehlerhafte) Text in P copiert I, 2, 3 ana. 5, 16 zeizasto. 60 leidenti. 17, 50 thinge. 28, 14 ôuvinigo. II, 3, 54 sangta. 20, 11 sie. V, 23, 201 fuarent, ruarent.

Worte oder Buchstaben, die in V radiert sind, stehn öfters in P. Das ist (mit Ausnahme der § 22 erwähnten späten Rasuren ganzer Verse) nicht so zu erklären, dass bie Rasur bei Herstellung von P noch nicht ausgeführt gewesen sei, sondern vielmehr dadurch, dass das Radierte damals ebenso gut oder besser zu lesen war, als es noch heute der Fall ist. Vgl. I, 2, 17 lobduam (fehlerhaft). I, 17, 65 myrrhum. III, 6, 50 bigondum. I, 3, 8 uns. 5, 6- îtins. 26, 4 sih (fehlerhaft). II, 1, 11 anaginni. 14, 45. 102 emmizigên. IV, 8, 5 iro. V, 20, 94 dâtun (fehlerhaft). Wider radiert ist ein solches Wort auch in P(bei der Revision) III, 20, 55 thie; ebenso einzelne Buchstaben oder Striche III, 6, 11. 7, 38 u. a. Ebenso erklären sich die beiden Fälle, in denen eine Rasur in V und P auf gleiche Weise überschrieben ist: I, 27, 28 in auf Rasur von thir; III, 20, 137 uniht une auf Rasur von une unit, da beidemal auch dem Schreiber von P die in Vzuerst geschriebene und noch lesbare Fassung geläufiger sein mochte als die correcte, erst bei der Revision hergestellte.

Einigemal ist eine Rasur in V vom Schreiber von P falsch gelesen und ergänzt: I, 3, 41 stand in V thio:muati (ein fälschlich gesetztes t radiert), P schrieb thiohmuati, vgl. I, 22, 57 untarthioh P. III, 5, 8 V firbrah: (er radiert); P: firbrahe (dann auch o radiert). IV, 29, 10 stand in V gidua:htes (o so radiert, dass der Kopf stehn blieb); P setzte zweifelnd ein kleines o vor h.

Verhältnismässig selten stellen die vom ersten Schreiber bei der Revision in P gemachten Correcturen etwas her, was in V nicht stand. Besonders erwähnenswert ist der Fall, dass apokopierte oder synkopierte Vocale der Deutlichkeit wegen hinzugeschrieben werden, meist mit Elisionspunkten; s. I, 4, 47. 9, 5. 21, 10. 22, 51. III, 5, 18. 9, 1. 12, 28. 14, 17. 20, 19. IV, 7, 27 (gleich beim Schreiben). 13, 7. V, 12, 35. 18, 16. 23, 225. Fehlerhaft ist ein vom Schreiber erst (gegen V) apocopierter Vocal ergänzt II, 16, 15 seto (statt seti). Richtig ist II, 5, 20 gegen V, this in this corrigiert, obwol derselbe Fehler sonst öfters unverbessert blieb. Fehlerhaft geändert ist I, 11, 21 sino aus dem richtigen, dem Schreiber nicht gleich geläufigen siro = sie iro, das in V stand. Ofters ist auch durch die Correcturen des ersten Schreibers die Schreibung der Worte noch weiter geregelt, namentlich durch Zuschreiben eines zweiten z, vgl. I, 14, 2. II, 8, 32 u. a.; abweichend von V y aus i in Flyhemôs (vielleicht nur Misverständnis des in V gesetzten Accentes).

§ 42. Die Schreibung ist in P meist aber schon bei der ersten Niederschrift gerade für solche Fälle, die in V zu Correcturen Anlass geben, ziemlich fest geregelt; und zwar sind in vielen Fällen die vom Corrector von V bezeugten Grundsätze consequent durchgeführt. So namentlich, obwol auch nicht ganz ohne Ausnahmen, die Anwendung des uuu = uu, des anlautenden th und t, die Schreibung genêr; in anderen Fällen, die aus meinen Varianten zu ersehen sind, schwanken auch die Schreiber von P mit oder ohne Vorgang von V. Eigentümliche, in V nicht vorkommende Schreibungen sind I, 5, 11 uuâchero. 20, 19 zachari (vgl. D § 29). II, 2, 37 giununzsti; IV, 19, 39 bischof; I, 9, 5. 17, 43. 27, 33 eisgên; III, 13, 17 biscuichês, giscuichês; I, 13, 14 goumptun. III, 4, 22. 10, 5 kûmpta; I, 15, 31 ceichan. III, 14, 57 cessênton; III, 7, 63. 65 (erste Schreibung) kras; III, 14, 15 thrank.

Zu beachten ist namentlich, dass in Fremdworten P öfters gegen V die fremdartigere, der Herkunft des Wortes entsprechende Schreibung anwendet: I, 22, 11 *Iôsoph*. IV, 22, 12 *Barrabâsan*, 16 *Barnabân*. II, 5, 10 *psaltoru*; III, 7, 45 (erste Schreibung) *pselmi*.

Eine graphische Eigenheit des ersten Schreibers von P ist es, dass er oft die spitze Form v statt u am Anfange der Zeile braucht, wo noch der Initialbuchstabe vorgemalt werden sollte.

 $\S$  43. Änderungen der Worte gegenüber dem Texte von V finden sich in P ziemlich häufig; aber sie können nirgends als Ergeb-

nisse einer überlegten Schlussredaction des Werkes gelten, sondern beruhen entweder auf Misverständnis oder auf klügelnder, aber nur selten wirklich bessernder Erwägung der Schreiber. Das erste nehme ich an I, 15, 45 ununtônt statt ununtôt. 16, 16 druhtîne statt druhtines. 19, 15 than statt ban. 24 (auch III, 14, 80, IV, 22, 1) or statt es. I, 25, 12 mir statt uuir. 20 ther irfulle statt therêr fulle. 26, 14 une statt uneih. II, 3, 2 niazent statt niazet. II, 6, 44 allaz statt alles. II, 8, 37 santin (erste Schreibung) statt skanctin, 38 furista statt furisto. III, 9, 8 unumini statt unuminin. 12, 40 gilânês statt giliarês. 22, 59 Nu statt Ni; das zweite I, 11, 13 ni sî statt nist. 17, 57 thôr than kind was statt thôr was than kind. 17, 76 noh ni kundtîn statt noh gikundtîn. II, 21, 38 bifallên statt gifallên. III, 12, 39 soulin statt soulun; ebenso bei Änderung der Adjectivflexion I, 22, 41. III, 15, 1. IV, 27, 9; bei or statt ther I, 1, 95. II, 12, 9. Die meisten dieser Stellen habe ich besprochen Zeitschr. f. d. Ph. XI, 93 - 98.

Offenbare Schreibfehler von V sind in P richtig gebessert. IV, 24, 6 in heila hant. 26, 16 uuisent. V, 20, 17 sizzent; an manchen anderen Stellen (vgl. § 4) sind sie stehn geblieben.

§ 44. Abweichungen der Accentuation von der Vorlage V sind in P recht zahlreich. Die in V einigemal, in D einmal vorkommende Accentuierung sämmtlicher 4 Tonsilben eines Halbverses hat P vermieden; die Auswahl der accentuierten Silben weicht häufig von V ab, aber nicht immer zur Besserung der Betonung. Öfters scheint der Accentuator (d. h. der erste Schreiber) von P gerade solche Tonsilben accentuiert zu haben, die nicht die gewichtigsten im Verse waren, um den Leser darauf aufmerksam zu machen, dass er diese nicht übersehen solle; z. B. I, 12, 28° thas er fon ther gegen V: thas er fon thér. I, 28, 4<sup>b</sup> ni múasin ío biscowón gegen V: ni múasin io biscówôn. Nicht selten ist der Auftakt in  $m{P}$  accentuiert, was ebenfalls, wenn es nicht aus Unkenntnis oder Nachlässigkeit des Schreibers von P herrührt, nur den Grund gehabt haben kann, dass der Leser vor allzu geringer Betonung desselben gewarnt werden sollte; 80 z. B. I, 15, 9 tho quam ther soligo man (V: tho quam) u. a. Als Andeutung schwebender (versetzter) Betonung kann diese Accentuation angesehn werden III, 19, 8 óda in thes. 20, 5 ódo is firwórahtin und auch sonst manchmal. Bisweilen sind in P die Accente unter Mitwirkung von rhetorischen oder stilistischen Erwägungen zur Hervorhebung auf Silben gesetzt, die gar nicht rhythmisch zu betonen sind,

z. B. III, 19, 27 P ni woll or with this sprechan (V: thes sprechan), vgl. I, 10, 4.  $10^{\rm b}$ ; bemerkbar ist eine Vorliebe für Accentuation der Personalpronomina, auch wo kein besonderer Nachdruck auf denselben ruht (besonders wenn sie auf Gott oder Christus gehn); vgl. z. B. III, 13, 32 P that sint imo untar hinti (V: sint imo). II, 14, 61 wib, quad ir, ih sagen thir (V: or ih sagen). II, 13, 5 that ir hortut quidan mih (V: this ir). II, 2, 21. II, 13, 7. 8. 17. 15, 22. I, 19, 17. V, 3, 5 u, a.

Eingehendere Beobachtung der einzelnen getilgten und giltigen Accente von P wird wol noch manche Eigentümlichkeit aufdecken können, die insofern Interesse haben würde, als sie zeigte, wie ein der Zeit und vielleicht selbst der Person des Verfassers nahe stehender Leser die otfridischen Verse zu betonen versuchte, die aber freilich weder als authentisch gelten noch für unsere Lesung massgebend sein könnte.

§ 45. Durch die Übereinstimmung in der äusseren Einrichtung sowie im Charakter der Schrift $^1$  wird es nämlich auch für P wahrscheinlich gemacht, dass die Entstehung dieser Handschrift der von V räumlich und zeitlich nicht fern liege, d. h. dass auch P in Weissenburg selbst noch im 9. Jahrhundert aus V abgeschrieben sei. wenigstens der erste Schreiber von P mit dem Inhalte des Werkes vertraut war, geht z. B. auch aus dem Zusatze zum Titel des dritten Buches ("de doctrina ad Judaeos") hervor; derselbe beruht entweder auf der Bemerkung ad Liutb. 41 oder auf genauer Kenntnis und eigener Beurteilung des dritten Buches. Dass diese oder irgend eine andere Abweichung oder Ergänzung des Textes von P gegenüber dem in V vorliegenden noch auf directe Anweisung oder Einwirkung des Verfassers Otfrid von Weissenburg selbst zurückgehe, ist zwar möglich, aber nicht bewiesen noch zu beweisen; für die grosse Mehrzahl derjenigen Abweichungen, die auf den Inhalt und Zusammenhang sowie auf die poetische Technik sich beziehn, ist nach dem oben Gesagten vielmehr diese Annahme aus inneren Gründen sehr unwahrscheinlich.

<sup>1)</sup> Keine der in P erhaltenen Hände kann ich mit einer der Otfridhandschriften VD oder mit einer der im Codex der Weissenburger Schenkungsurkunden erhaltenen Hände (wie Zeuss pag. V seiner Ausgabe meinte) für identisch halten; doch zeigt sich bei mehreren eine sehr ähnliche Schulung.

# IV. DIE MÜNCHENER (FREISINGER) HANDSCHRIFT.

§ 46. F, cod. germ. 14. Cimel. III, 4, d der kgl. Hof- und Statsbibliothek in München, früher in Freisingen befindlich gewesen, 125 Pergamentblätter in Quart, aber von grösserem Format als VDP. Die Zeilenzahl ist 29, selten überschritten.

Die Handschrift enthält den ganzen Text des Evangelienbuches, jedoch mit Ausnahme der 4 Zuschriften an Ludwig, Liutbert, Salomo und die St. Galler Mönche und des Kapitels I, 2. Weil auch dieses Kapitel fehlt, so ist nicht anzunehmen, das F aus seiner Vorlage V(s. u.) abgeschrieben sei, ehe die Widmungen, von denen die drei ersten allerdings auf besonderen Blättern stehn, mit dem Bande vereinigt waren; vielmehr ist der Grund der Auslassung wahrscheinlich gewesen, dass dem Schreiber oder seinem Auftraggeber die personlichen Zusätze und Anhänge des Verfassers weniger wichtig waren als die poetische Widergabe des Evangelientextes. Ausserdem fehlen die Inhaltsangaben der 4 ersten Bücher; aus Versehen ist der Vers I, 11, 14 ausgelassen, die Auslassung zwar bezeichnet, aber nicht ergänzt; II, 9, 90° fehlt, dafür ist 89° widerholt. Die Verse III, 8, 3-44 sind falschlich hinter III, 10, 14 gesetzt, und ebenso III, 13, 16-57 falschlich nach III, 12, 18. Diese beiden zuletzt erwähnten Versehen des Schreibers beweisen, da die ausgelassenen Verse jedesmal ein Blatt in V füllen und vor Beginn eines anderen Blattes in Veingeschaltet sind, neben vielen Übereinstimmungen auch in zufälligen Fehlern, dass auch für F die Handschrift V als Vorlage gedient hat (Kelle II S. XII). Dass der Schreiber ausserdem auch die Handschrift P eingesehen habe, schliesst Piper (Otfrid S. 234—238) aus einer Reihe von Abweichungen des Textes von V, welche F mit Pteilt. Dieselben lassen sich freilich auch so erklären, dass der Schreiber von F selbständig durch gleiche Erwägungen zu den nämlichen Änderungen bestimmt worden sei; doch ist die Zahl der Stellen allerdings so gross, dass die Annahme einer gleichzeitigen Benutzung beider Handschriften VP durch den Schreiber von F nicht abzuweisen ist. Die Ausmalung der näheren Umstände dieser gleichzeitigen Benutzung freilich gehört der Novellendichtung und nicht der Geschichtschreibung an.

§ 47. Am Schlusse der Handschrift F nach V, 25 steht das an manche otfridische Wendungen erinnernde, sonst ziemlich plumpe Gebet des Schreibers (Dkm. XV), sowie die Bemerkung: Waldo epi-

scopus istud evangelium fiori jussit. Ego Sigihardus indignus presbytor scripsi. Waldo war 884-906 Erzbischof von Freisingen (Dümmler, Gesch. des ostfr. Reiches II, 536). Kelles Vermutung (II, S. XIII ff.), dass F zwischen 902 und 905 in Freisingen geschrieben sei, wohin Waldo die Handschrift V vom Kloster Weissenburg entliehen habe, wird nicht nur durch den bairischen Dialekt des Schreibers, sondern auch durch nachgewiesene persönliche Verbindung Waldos mit Hatto, der 902 die Abtei Weissenburg erhalten hatte, sowie durch das im Weissenburger codex 35 zu Wolfenbüttel (obwol gerade an der in Betracht kommenden Stelle nur fragmentarisch) erhaltene Ausleiheverzeichnis der Weissenburger Klosterbibliothek im höchsten Grade wahrscheinlich gemacht.

- § 48. In F sind anfangs (von fol.  $1-2^{\circ}$ , 3) nur die Langverse durch Initialen ausgezeichnet, und zwar die ungeraden (wie in VDP) durch rote, die geraden ausserdem durch schwarze, während der zweite Halbvers vom ersten wie in VP jedesmal durch einen Punkt getrennt ist. Von fol.  $2^{\circ}$ , 4=I, 1, 55 an sind aber die Halbverse auffälliger dadurch abgesondert, dass jedesmal der erste am linken Rande der Seite (in den geraden Langversen etwas nach rechts eingerückt), der zweite genau auf der Mitte der Zeile beginnt und beide durch grosse Anfangsbuchstaben ausgezeichnet sind; Punkte sind von dort an zur Trennung der Verse und Halbverse nur noch selten angewandt. Synalöphe- und Tilgungspunkte kommen nach Piper S. 207 in F nicht vor; Fragezeichen öfters; Kola zur Satzgliederung nirgends, dagegen bezeichnen dieselben einigemal die Worttrennung.
- $\S$  49. Auch F ist accentuiert, aber abgesehn von den ebenfalls angewandten, in der Gestalt jedoch nicht von den anderen unterschiedenen phonetischen Accenten planlos und inconsequent. In manchen Kapiteln ist (ähnlich wie von späterer Hand in V bei manchen Versen von I, 23. II, 3) jede Silbe accentuiert; in anderen sind die Accente seltener, lassen aber ebenfalls nach Angabe aller Forscher, welche die Handschrift bisher untersucht haben, kein Princip der Auswahl sicher erkennen. Öfters ist auch der Circumflex angewandt, aber, wie es scheint, ebenfalls ohne Genauigkeit und Consequenz.
- § 50. Der Schreiber Sigihard hat die Worte in den ersten Büchern seltener, vom dritten Buche an ziemlich consequent seinem bairischen Dialekte gemäss geschrieben. Auch sonst weicht er teils aus Nachlässigkeit, teils aber auch in wolüberlegtem Streben nach

grammatischer oder stilistischer Correctheit von V ab; und da er dem Texte mit Verständnis folgt, so sind diese Abweichungen oft belehrend, weil sie zeigen, was ihm im Texte von V unverständlich blieb und was er für fehlerhaft hielt. Dass Graff, der einen massvoll normalisierten Otfridtext anstrebte, unter Umständen der Hs. F' gegen VP folgte, war deshalb weniger leichtfertig als der deswegen gegen ihn geschleuderte Tadel. Ich habe solche Abweichungen von F, die mir für die Auffassung und Geschichte des Otfridtextes nicht unwichtig erschienen, ebenfalls berücksichtigt und in den Varianten angegeben; die grosse Masse der übrigen dagegen habe ich übergangen, weil sie für die Zwecke meiner Ausgabe entbehrlich war.

### V. VERLORENE HANDSCHRIFTEN.

§ 51. Flacius Illyricus sagt mit Bezug auf Otfrid in seinem catalogus testium veritatis (Ausg. 1666 S. 215): paene in omnibus bibliotheois ejus fragmenta reperiuntur. Ich weiss zwar nicht, wie viel auf diese Bemerkung zu geben ist; doch sind verschiedene Angaben über die Existenz anderer Otfridhandschriften nachgewiesen. Das Fragment, welches Kelle I, 144 nach (wahrscheinlich ungenauer) Copie Bethmanns aus einer in Italien befindlichen Handschrift mitteilt, ist für die Textkritik wertlos. Andere Erwähnungen der Existenz von Otfridhandschriften stellt Piper, Otfrid S. 241 f. zusammen; keine aber gewährt einen sichern Anhalt für weitere Nachforschung oder für die Geschichte des Textes. Kelle hat (nach freundlicher mündlicher Mitteilung) die Spur einer Otfridhandschrift in der vormals Lobkowitzschen Bibliothek in Prag bis 1784 verfolgt; dieselbe ist weiter aber nicht mehr nachzuweisen.

# B. ZUR GESCHICHTE UND BEURTEILUNG DES WERKES.

§ 52. Aus Otfrids äusserem Leben haben schon Lachmann (kl. Schr. I, 449 ff.) und Kelle (I) die sicher bezeugten Tatsachen festgestellt; ich fasse dieselben kurz zusammen, der Vermutung neben ihnen nur so weit Raum gestattend, als sie innerer Wahrscheinlichkeit nicht entbehrt.

Otfrid war Mönch und Priester des Klosters Weissenburg im Elsass, unter dessen Urkunden vom Jahre 851 sein Name als der des scriptor vorkommt (Zeuss trad. Wiz. Nr. 204 — 254; diese letzte Copie von dem Corrector der Zuschrift an Liutbert und vielleicht ausserdem von Otfrid selbst corrigiert, § 8. 9). Nach seiner Mundart zu urteilen (Dkm. S. XVII ff.) stammte er ebenfalls aus Südfranken; eine genauere Bestimmung wäre aus den Versen I, 18, 25 ff. auch dann nicht zu gewinnen, wenn die Deutung derselben auf die irdische Heimat des Dichters richtig wäre.

Als seine Lehrer nennt Otfrid selbst den Hrabanus Maurus (Liutb. 123) und den Salomo, der später als der erste dieses Namens 839—871 Bischof von Constanz war (Sal. 7 ff.). Den Unterricht Hrabans hat er wahrscheinlich genossen, als dieser in Fulda Abt war und die berühmte Schule dieses Klosters leitete (822—847); wann und wo Salomo sein Lehrer gewesen, wissen wir nicht.

Otfrid bezeugt in der an den Schluss des Werkes gesetzten akrostichischen Zuschrift Teilnahme für das Kloster von St. Gallen, mit welchem sein eigenes Kloster im Fraternitätsverhältnis stand (zu Hartm. 149 ff.), sowie persönliche Freundschaft mit den beiden St. Galler Mönchen Hartmut und Werinbert. Von diesen ist Hartmut wahrscheinlich derselbe, der in Ratperts Casus scti Galli um 841 als proabbas bezeichnet wird, dort Vorsteher der Klosterbibliothek war (Pertz mon. II, 70), sich literarisch auszeichnete und nach dem Tode des Abtes Grimald selbst Abt von St. Gallen gewesen ist 872 - 884. Über die Persönlichkeit Werinberts ist, da in Klosterurkunden verschiedene Träger des Namens vorkommen, nichts sicher festzustellen; ein Werinbert starb hochbejahrt in St. Gallen am 22. Mai 884. Da Hartmut und Werinbert von Tritheim ebenfalls Schüler Hrabans genannt werden, so liesse sich die persönliche Freundschaft Otfrids mit ihnen aus einem in Fulda auf Grund des gleichen kirchlichen und wissenschaftlichen Strebens geschlossenen Jugendbunde wol erklären. Dass Otfrid in früherer oder späterer Zeit selbst einmal oder widerholt in St. Gallen gewesen, ist möglich, aber nicht sicher zu beweisen.

Als Mönch und Priester von Weissenburg vollendete Otfrid sein Werk, wie aus dem Begleitschreiben an Liutbert hervorgeht. Die Vollendung ist wegen der Erwähnung ruhiger Zeitverhältnisse in der Widmung an König Ludwig in das Jahr 868 oder ein kurz vorhergehendes zu setzen; langjährige Arbeit ist ohne Zweifel vorangegangen-Vgl. § 59.

Tritheim (catalogus illustrium virorum 7<sup>b</sup>. 8<sup>a</sup>) erwähnt ausser unserem Evangelienbuche, von dem er die persönlichen Anhänge sowie Kap. V, 20. 23 als besondere Werke anführt, noch in psaltorium tria magna volumina eodem genere sermonis, d. h. wie es scheint eine deutsche Paraphrase oder Erklärung der Psalmen; ausserdem: sermones et homilias; opistularum ad diversos libros II; opigrammata multa in utraque lingua vario genere metri. Was Tritheim über das erhaltene Werk Otfrids sagt, lässt zwar nicht auf genauere Kenntnis, wol aber auf eigene Einsicht einer Handschrift oder Probe desselben schliessen. Ob auch seine Notizen über andere Werke Otfrids einen tatsächlichen Anhalt hatten, oder ob sie etwa kritiklos aus Katalogen von Klosterbibliotheken entnommen sind, kann ich nicht entscheiden.

Otfrids Geburts- und Todesjahr ist nicht genau zu bestimmen.

§ 53. Veranlassung und Zweck seines Werkes gibt O. selbst in dem Begleitschreiben an Liutbert und an mehreren deutschen Stellen deutlich an. Nicht eigene Anmassung (Liutb. 4) oder Ruhmbegier (I, 2, 17) hat ihn zur Abfassung desselben bewogen, sondern widerholte und dringende Bitten von Freunden (V, 25, 8. 21 ff.), nämlich von einigen ruhmwürdigen Brüdern (Liutb. 7 f.), zu denen Hartmut und Werinbert wahrscheinlich gehörten (vgl. V, 25, 22 mit Hartm. 130), und besonders einer hochwürdigen Frau, Namens Judith (Liutb. 9). Dies war gewiss nicht die Witwe Ludwigs des Frommen, die allerdings gelehrte geistliche Studien begünstigte (Dümmler, Gesch. des ostfr. R. I, 43), denn sie war schon 843 gestorben, nachdem sie sich in ein westfränkisches Kloster, das zu Poitiers, zurückgezogen hatte; auch nicht, wie Kelle I, 41 meint, die Tochter Karls des Kahlen, die 856 mit König Aethelwolf von England, später mit dem flandrischen Grafen Balduin vermählt war, denn ein Mitglied der kaiserlichen Familie würde Otfrid wol anders und deutlicher bezeichnet haben; vielleicht nach Eccards Vermutung (origines Guelficae Hannover 1750 f. II, 193) eine Nichte der Kaiserin Judith, Mutter des Hartmut. Diese Bitten waren veranlasst dadurch, dass bei einer bestimmten Gelegenheit (quondam Liutb. 5 f.) hochbewährte und heilige Männer (d. h. hohe geistliche Würdenträger) an obsconem Laiengesange Anstoss genommen hatten. Durch sein Werk wollte Otfrid an Stelle solcher Lieder den Franken in ihrer Sprache ein nationales Dichtwerk schaffen, das den epischen Dichtungen anderer Völker gegenübergestellt werden könnte (I, 1, 1 ff.), und das den würdigsten aller Stoffe darstellte, nämlich die Worte und Taten Christi nach dem Berichte

seiner Apostel (I, 1, 51 f.); so wollte er die anderen ruhmvollen Leistungen der Franken auf allen Gebieten des statlichen und wirtschaftlichen Lebens ergänzen (I, 1, 57 ff.) und die ihm verliehenen Fähigkeiten zu einem Gott wolgefälligen Werke anwenden (I, 1, 126. 2, 41 ff.).

§ 54. Otfrids Evangelienbuch steht also in der Reihe derjenigen Bestrebungen, welche unter Karl dem Grossen angebahnt waren, um den Franken eine auf christlichem Grunde stehende und doch nationale Kultur zu schaffen, oder vielmehr es ist, wie H. Rückert in der Geschichte der nhd. Schriftspr. I, 79 schön ausgeführt hat, der ein halbes Jahrhundert nach Karls Tode erreichte Abschluss und Gipfel dieser Bestrebungen; ohne Frage das hervorragendste Schriftwerk der Karolingerzeit, nicht nur als Sprachquelle, sondern auch nach seiner schriftstellerischen und dichterischen Bedeutung. Dass die letzte gering geschätzt worden ist - ein Urteil, das noch in den meisten Literaturgeschichten nachhallt —, erklärt sich teils darans, dass man den Gegensatz zwischen germanischer Volksdichtung und kirchlicher Kunstdichtung auch in ästhetischer Beziehung als möglichst stark hinzustellen trachtete, teils daraus, dass man es verschmähte das Werk ernstlich zu studieren und es an den literarischen Verhältnissen zu messen, aus denen es sich erhob.

Fürsorge für Unterricht und Predigt in der Muttersprache (soundum proprietatem linguae praedicare) ist seit dem Anfange des 9. Jahrhunderts im Frankenreiche zu verfolgen, vgl. Kelle I, 30. Deutsche Übersetzungen und Erläuterungen biblischer und geistlicher Schriften waren längst gepflegt worden. Dass diese Leistungen in deutscher Prosa Otfrid bekannt waren, ist nicht nur an sich wahrscheinlich, sondern, wie ich meine, durch seine eigenen Worte I, 1, 36 bezeugt. Ebenso ist er gewiss bekannt geworden mit Versuchen in deutschen Versen kirchlichen Inhaltes, wie sie, vielleicht unter dem Einflusse und nach dem Vorbilde der angelsächsischen geistlichen Dichtung, schon während seiner Jugendzeit vermutlich sowol mit Alliteration als mit Reim in Klöstern und Klosterschulen noch häufiger angestellt sind, als die erhaltenen Denkmäler es uns bezeugen. Kurze Anrufungen der Heiligen mit preisender Erwähnung ihrer Taten und ihrer Würde,

<sup>1)</sup> Ich erinnere an die carmina theotisca[e] lingua[e] formata, sowie die carmina diversa ad docendam theodiscam linguam, die J. Grimm, Gedichte des 10. Jh. S. VII für das Kloster Reichenau vor 821 nachwies.

Übertragung von Psalmstellen in deutsche Verse, Gebete wie das des Sigihard, vielleicht auch ausgeführtere Darstellung christlicher Gedanken über Weltschöpfung und Weltende hat Otfrid wahrscheinlich sowol kennen gelernt als auch, wie man aus den ältesten, mit anderen Resten der Klosterdichtung jener Zeit sich manigfach berührenden (§ 63) Stücken seines Werkes schliessen kann, selbst nach- und weiterzubilden versucht, noch ehe der Gedanke an die Ausführung seines grossen Werkes ihm nahe getreten war Seine beiden entscheidenden Taten aber waren, dass er, angeregt und gespornt durch eigene Begeisterung und die oben erwähnten persönlichen Einflüsse, über solche Anfänge hinausging zur Conception eines grossen in sich zusammenhängenden Werkes, und dass er für dieses Werk den Alliterationsvers, der ihm nach den in dem Werke selbst noch erhaltenen Spuren nicht unbekannt war, aufgab und mit allmählich wachsender Kunstfertigkeit den Reim anwandte, der nach seinem Vorgange in deutscher Dichtung vorherschend geblieben ist bis auf diesen Tag. «

§ 55. Die Aufgabe, welche Otfrid sich gestellt hatte, Christi Leben und Lehre dichterisch darzustellen, hat er zunächst dadurch erfüllt, dass er in freier Auswahl aus den Evangelien im Allgemeinen dem dort erzählten Lebensgange Jesu folgte. Aber ihm gilt Christi Wirksamkeit auf Erden als der bewegende Mittelpunkt der ganzen Menschheitsgeschichte, ja der gesammten Weltentwicklung; und es ist weder Zufall noch Willkür, sondern wolüberlegte Durchführung dieses Gedankens, dass er die Mitwirkung Christi als des göttlichen Logos bei der Weltschöpfung an geeigneter Stelle einflicht (II, 1); dass er in Anknüpfung an die bei der Himmelfahrt gegebene Verheissung das Weltgericht am Ende aller Dinge und die Freuden des himmlischen Paradieses besingt (V, 19. 22 ff.); dass er die Beziehung aller wichtigen gleichzeitigen (I, 11) und vorhergegangenen (II, 9) Weltbegebenheiten auf Christum nach der Theologie seiner Zeit bedeutsam hervorhebt, und dass er nach angelsächsischem Vorgange Christi Wirken als einen Kampf und Sieg über den Satan, der seit der Urzeit den göttlichen Plänen fruchtlos widerstrebt, darstellt (I, 5, 52 ff. II, 4-6. IV, 12, 61 f. V, 16, 1-4). Den auf diese Weise grossartig erfassten und umfassend erweiterten Stoff hat er zuletzt nach sachlichen Erwägungen in fünf Bücher eingeteilt (eine Zahl, für die er eine mystische Begrandung leicht fand, s. Liutb. 45 ff.), ohne doch an der überlieferten zeitlichen Folge der erwähnten Begebenheiten erhebliche Änderungen vorzunehmen. Für die Abgrenzung der beiden ersten Bücher scheint

ihm der Matthäuscommentar seines Lehrers Hraban zum Vorbilde gedient zu haben, s. zu II, 7, 1. III, 1, 2. Jedes dieser fünf Bücher freilich besteht aus einer Anzahl von in sich abgeschlossenen Kapiteln von sehr verschiedenem Charakter.

§ 56. In den erzählenden Abschnitten tritt bei aller Einfachheit epische Darstellung der Handlung, sowie charakteristische Gestaltung der Personen, welche ihre Träger sind, und klare Auffassung der Zustände, von deren Hintergrund die Handlung sich abhebt, ohne breite Ausmalung derselben i jedem sorgsam Lesenden entgegen. Der Flug des Engels I, 5, 5—10 z. B. ist ganz fortschreitende Handlung, nicht Beschreibung, ein poetisches Gemälde in Lessings Sinne. Andere Beispiele schnell auf einander folgender Handlungen, die zugleich in treffenden Zügen die allgemeine Situation veranschaulichen, sind II, 4, 9 ff. III, 4, 25 ff. Einfach anmutig ist die Erzählung besonders in den Kapiteln II, 14. III, 4. 8. IV, 11 (volkstümlicher Ausdruck). 13. 15; schwungvoll gehoben I, 5. 11.

Soweit es sich mit seinem Zwecke vereinen liess, suchte dabei auch Otfrid, wie es in noch höherem Masse — aber ebenfalls nicht unbewusst --- der Dichter des Heliand getan hatte, seinen Stoff zu Fremdartige oder anstössige Einzelheiten der nationalisieren. Erzählung (z. B. I, 9, 7. II, 14, 32. V, 20, 31) übergeht er öfters, verweilt dagegen bei Vorgängen und Ausserungen, die dem Franken besonders anziehend sein mochten, vgl. II, 8. III, 23, 57 ff. IV, 13, 25 ff. 17, 7 ff. Wie er Maria mit dem in heidnischer Zeit von übernatürlichen weiblichen Wesen gebrauchten Worte iii benennt I, 5, 6, Christus selbst mit einem Riesen vergleicht IV, 12, 61, so setzt er auch für die Standesbezeichnungen Worte seiner Zeit und Heimat ein; der Priester heisst *swarto* I, 4, 2, das freilich mit dem kirchlichen biscof wechselt; die Pharisaer sind thie furiston oder hêrôston III, 20, 57 u. a.; Pilatus heisst herisoho IV, 20, 2 u. a., der römische Centurio sculdheise III, 3, 5. Auch Rechtsverhältnisse sind mit deutschen Worten und Formeln bezeichnet I, 20, 33. III, 17, 9. 20, 54. IV, 20, 10. V, 19, 1 u. a. Das auch von der Kirche gefeierte Königtum Christi veranschaulicht Otfrid volkstümlich auch dadurch, dass er die Hoheit seiner Mutter und seiner Ahnen preist I, 3. 5, 7. 11, 27 ff.; die Apostel folgen ihm als holde und treue Degen II, 7, 55. III, 6, 26. IV, 13, 11 u.o., und alle Christen sind seine Untertanen, sein Gefolge

<sup>1)</sup> Vgl. s. B. Otfr. I, 4, 51-56 mit Hel. 151-157.

LYRIK. LIX

I, 20, 33. I, 2, 2 u. a. Freilich bleibt ihm das Bildliche solcher Bezeichnungen nicht verborgen; der Gegensatz zwischen weltlicher und himmlischer Herrschaft, irdischem und geistigem Reichtume wird vielmehr mit Nachdruck betont III, 2, 39. 26, 39 ff. IV, 23, 39 f.; II, 8, 5 ff. 11, 24. IV, 9, 21 ff. 35, 13 ff. Der Vergleich mit jenem soll dann nur die Herrlichkeit dieses veranschaulichen.

§ 57. Feines Verständnis zeigt Otfrid überall — auch hierin dem Messiasdichter Klopstock vergleichbar — für die subjective Gemütsstimmung seiner Personen und für die psychologische Motivierung ihrer Handlungen und Worte. Beides lässt er erkennen bald durch eingestreute Zusätze zum Bibeltexte, bald - ein feineres und überlegteres Kunstmittel ---, indem er sie selbst ihre Empfindungen, Befürchtungen, Hoffnungen eingehender, als es in seinen Quellen angegeben war, aussprechen lässt. Besonders geschieht dies bei Frauen (III, 10 besorgte Mutter; III, 24, 8—10. 12—16. 46—46 trauernde Schwestern, dabei wird der Satz Joh. 11, 21. 32 non fuisset mortuus frator mous in reicher Manigfaltigkeit des Ausdrucks durch 7 Sätze umschrieben 13—16. 51—52; IV, 26, 7—28. V, 7, 19—42 klagende und sehnsüchtige Freundinnen); aber auch sonst: I, 5, 47-58 prophetische Rede des Engels; II, 7, 27-32 Andreas und Petrus; III, 4, 25 f. fruchtlose Versuche des hülflosen Kranken; IV, 8, 5-12 Bannfluch der Priester; IV, 21 Verhör Christi durch Pilatus. Öfters erhebt sich die Wechselrede zu echt dramatischer Lebendigkeit; so I, 27 bei der Verhandlung der Sendboten mit Johannes dem Täufer; III, 20, 69-168 bei dem Verhör des Blindgeborenen und seiner Eltern durch die Pharisäer, wo z. B. die abgebrochenen Sätze 89 ff. die Verlegenheit der einfachen Leute vor der hohen Behörde trefflich charakterisieren; ebenso IV, 18, 17 f., wo die Bestürzung des erkannten Petrus, V, 4, 37 ff., wo die tröstliche Zusprache der Engel in gleicher Weise veranschaulicht ist; endlich I, 11, 1-20, wo die Rede des mächtigen Kaisers an die harrenden Boten Otfrids eigene Erfindung zu sein scheint. Und bei aller gelehrten Bildung Otfrids zeigt sich Streben nach echter Volkstümlichkeit und allgemeiner Verständlichkeit auch darin, dass er seine Darstellung oft durch Appell an die sinnliche Anschauung belebt: II, 22, 9 sehet these fogala, this hiar fliagent V, 17, 38. 20, 63 hanton joh ouh ougôn biginnent sie nan Vgl. II, 4, 80. 21, 10; sowie dadurch, dass er an die tägliche Erfahrung erinnert (zu II, 14, 3). Dasselbe Streben nach Deutlichkeit veranlasst freilich manchmal etwas breite Umschreibungen

schwierigerer oder fremdartiger Ausdrücke und Begriffe; jedoch in viel geringerem Masse, als es im Heliand der Fall ist. Aber auch treffende Bilder und Vergleiche wendet er an I, 16, 23. II, 3, 20. IV, 9, 23. 35, 43 f.; nicht selten verdeutlicht er (wie Klopstock) einen seelischen Vorgang durch einen anderen, der Erfahrung näher liegenden: III, 1, 41—44. V, 11, 29 ff. V, 25, 1 ff.

Wie er aber für die subjective Stimmung und Lage seiner Personen Verständnis hat, so ist es ihm auch Bedürfnis seine eigene Stellung zu den erzählten Begebenheiten auszudrücken und zu seinem Leser in persönliche Beziehung zu treten. Diesem Bedürfnis entspringen die von Otfrid in eigener Person gesprochenen lyrischen Stellen, wie das zart empfundene Marienlied I, 11, 39 - 54, die elegische Klage um den Verlust der himmlischen Heimat I, 18, 25-30, der gewaltige Schöpfungshymnus II, 1, 1-32, die Verbindung des Erzählten mit dem eigenen Herzensbedürfnis III, 17, 59-66; ebenso auch die Verse, in denen er die Tugenden der Franken und ihres Königs feiert I, 1, 57 ff., die treuherzigen Worte des Dankes und der Zuneigung, die er an seinen Lehrer und seine Freunde richtet Sal. 11 ff. H. 149 ff., sowie die Stellen, in denen er mit Bescheidenheit, aber nicht ohne selbstbewusste Freude von seinem eigenen Werke spricht, namentlich I, 1, 113-126. I, 2. V, 25, 1-12. 87-104.

§ 58. Aus dem Wunsche dauernd auf seine Leser zu wirken gehen endlich hervor die an die Erzählung angeschlossenen didaktischen Stellen, die in der ersten Hälfte des ersten Buches jedesmal nur wenige Schlussverse füllen, später meist zu besonderen Kapiteln Es sind entweder Nutzanwendungen aus dem Erausgeführt sind. zählten nach seinem buchstäblichen Sinne (mit moraliter bezeichnet), oder Ausdeutungen, die allegorisch einen tieferen verborgenen Sinn des Erzählten aufdecken sollen (mit spiritaliter oder mystice bezeichnet). Beide hat er nach den besten ihm bekannten theologischen Schriftstellern, aber mit vollem eigenen Verständnis und in wol geordneter Gedankenfolge ausgeführt; bei aller Lehrhaftigkeit, die manchmal sehr an den Ton der Schule erinnert (vgl. zu I, 3, 29. 10, 5. IV, 5, 5 f.) zeigt sich doch überall ein guter und treuer Wille und eigene Ergriffenheit von dem Gegenstande. In der Länge dieser Ausführungen hält er, wenn man ihn mit seinen lateinischen Quellen (Gregor, Beda, Alcuin) vergleicht, ein sehr bescheidenes Mass ein. In seinen erläuternden Zusätzen und Ausführungen berührt Otfrid gelegentlich einen grossen Teil der christlichen Dogmatik und Sittenlehre, wenn ich ihm

auch nicht (was Kelle I, 74 nach einer sehr sorgfältigen Zusammenstellung der einzelnen Züge wollte) die bewusste Absicht einer erschöpfenden Darstellung derselben zuschreiben möchte. Jede Polemik liegt seinen wolwollenden Erörterungen fern. Auf das Bedürfnis der Hochgebildeten seiner Zeit nimmt er ebenso Rücksicht, wie auf das Verständnis des gemeinen Mannes; auch in der Veranschaulichung der biblischen Erzählung durch Beziehung auf einheimische Sitten und Anschauungen (§ 56) folgt er der von der deutschen Geistlichkeit in der Karolingerzeit eingeschlagenen Richtung. Durchaus berechtigt erscheint auch uns das Urteil des Abtes Trithemius (catalogus virorum illustr. 1495 S. 8), der ihn einen theologus mulli suo tempore secundus nannte. Dass Otfrid der göttlichen Gnade, nicht dem eigenen Verdienste alle segensreiche Wirksamkeit auf Erden und alles Heil in jenem Leben zuschrieb I, 2, 41-46 (vgl. III, 17, 61), bewog wahrscheinlich den ersten Herausgeber Flacius Illyricus (§ 64) ihn in seiner Vorrede als Vorläufer der lutherischen Reformation zu bezeichnen. Vgl. über Otfrids Theologie noch Lechler, theol. Studien und Kritiken. 1849. S. 305 ff.

**§ 59.** Uber die Folge, in welcher die verschiedenen Teile des otfridischen Werkes entstanden sind, enthält das Schreiben an Liutbert zwar eine authentische Bemerkung<sup>1</sup>, die aber in der Unbestimmtheit ihres Ausdrucks leicht misverstanden werden kann und, wie ich glaube. bisher meist misverstanden ist. Der Dichter stellt dort den ersten und letzten Teilen des Buches die Mitte (medium) entgegen und sagt von dieser: hoc enim novissime edidi. Ich meine nun nicht, dass medium auf ein oder mehrere ganze Bücher in dem Sinne zu beziehen sei. dass O. diese erst zu dichten angefangen habe, als die anderen bereits in der uns vorliegenden Gestalt fertig abgeschlossen waren; vielmehr würde O., wenn dies der Fall gewesen wäre, und wenn er etwa bestimmte einzelne Bücher (nach Lachmanns Vermutung das erste und fünfte) bereits früher abgeschlossen und separat mit besonderer Widmung an Salomo oder Hartmut verschickt hätte, in dem Schreiben an Liutbert, in dem er ja die Einteilung in 5 Bücher erwähnt hat. auch an dieser Stelle bestimmter die Abfassungszeit der einzelnen Bücher unterschieden haben. Ich kann vielmehr aus den Worten Otfrids nur entnehmen, dass die zuletzt gedichteten erzählenden Stücke sich in der Mitte des Werkes befinden und zur Abrundung derselben

<sup>1)</sup> Über die Basur dieses Satzes in V gilt das § 22 Bemerkte.

bestimmt waren; und damit stimmt die Beobachtung überein, dass das was O. an jener Stelle von diesen zuletzt gedichteten Stücken bemerkt, nämlich dass er nicht nach der Reihenfolge der evangelischen Erzählung, sondern in kurzem combinierenden Auszuge aus dem Gedächtnisse gedichtet habe, nicht auf das ganze dritte oder vierte Buch, sondern nur auf bestimmte Kapitel derselben (III, 14. IV, 6. 7. 15) passt, die wir nach seinen eigenen Worten für die jüngsten unter den direct aus den Evangelien entnommenen Stücken halten müssen. Sonst sind wir zur Feststellung der Reihenfolge der Bücher auf eigene Beobachtung der äusseren Technik und des Inhaltes der einzelnen Kapitel verwiesen, wobei jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen bleibt, dass früh entworfene Abschnitte später umgearbeitet oder durch Einschübe erweitert sind. Ich stelle die Resultate längerer auf diese Frage gerichteten Beobachtungen, die zum Teil im Kommentar zu den betreffenden Stellen ausgeführt sind, hier zusammen, obwol ich weiss, dass dieselben zu endgiltigem, alle der Untersuchung ausgesetzten Einzelheiten umfassenden Abschlüsse weder gebracht sind, noch voraussichtlich je werden gebracht werden können.

Die ältesten Stücke des ersten Buches und des Werkes überhaupt scheinen I, 4.6-10. 14-16 zu sein; in ihnen zeigt sich vielfach eine noch unabgeschlossene Verstechnik (Alliteration, mangelhafter oder ganz fehlerhafter Reim, häufig fehlende Senkung) und eine wenig ausgebildete Rede (Participialconstructionen, Unregelmässigkeiten der Adjectivflexion; ängstliche Vermeidung fremdartiger Worte und Eigennamen durch wenig gewandte Umschreibung). Durch eigentümlichen Wortschatz ausgezeichnet ist I, 19. Alle diese Stücke, die auch meist für sich kleine abgeschlossene Geschichten aus der Kindheit Jesu enthalten (vgl. den ähnlichen Schluss von I, 10. 16), können einzeln gedichtet sein, ehe Otfrid den Plan des gesammten Werkes gefasst hatte. Die anderen erzählenden Stücke des ersten Buches mit den an sie angeschlossenen Auslegungen sind in Sprache und Technik gewandter, verraten auch mehr die Zugehörigkeit zum Ganzen, obwol auch in ihnen Neigung zur Abrundung der einzelnen Geschichten merklich ist I, 21. 22 extr. Unter ihnen ragt I, 5 durch schwungvollen Ausdruck, I, 11 durch dramatische Lebendigkeit und die sonst erst in Buch IV und V vorkommende 6 zeilige Gliederung hervor; I, 3 steht in strenger 4 zeiliger Gliederung für sich da; es ist wol erst später zur Ergänzung in das erste Buch eingefügt und durch die Schlussverse 45-50 mit I, 4 verbunden. Von den persönlichen Einleitungen ist I, 1 offenbar erst nach Abschluss des gesammten Werkes gedichtet; I, 2 scheint einige schon sehr früh und mit unvollkommener Technik nach Psalmstellen entworfenen Verse zu enthalten, hat aber seine jetzige Fassung (mit v. 6—14) erst erhalten, als der Gesammtplan und auch die Einteilung in fünf Bücher im Grossen und Ganzen aufgestellt, wenn auch noch nicht ganz definitiv festgesetzt war.

Das zweite Buch scheint nach der ersten Anlage mit II, 7 begonnen zu haben. Die fortlaufend an Johannes 2-4 und seinen Erklärer Alcuin sich anschliessenden Stücke II, 7-14, sowie die Auswahl aus der Bergpredigt II, 15-24 sind offenbar zusammenhängend ausgearbeitet. Es zeigt sich gegenüber dem ersten Buche steigende Gewandtheit sowol in der Erzählung, die in Kap. 7. 8. 14 reich an gemütlichen Zusätzen ist, als auch in der Ausführung der mystischen Abschnitte Kap. 9. 10; in beiden aber ist Einfachheit des Tones und treuer Anschluss an die Bibelworte gewahrt. Die Kapitel II, 1-6 scheinen später vor dieses Buch gestellt zu sein, um es den anderen an Ausdehnung etwas mehr anzunähern; die Versuchungsgeschichte mit ihren Erläuterungen 4-6 war vielleicht erst noch für das erste Buch bestimmt und durch die Verse II, 3, 53-68 mit I, 26 verbunden; II, 3, 1-52 scheint selbständig nach einer besonderen Quelle gedichtet und dann zur Füllung eingefügt zu sein; auch die prachtvolle Ausführung des Joh. 1, 1 angegebenen Grundthemas von der vorweltlichen Wirksamkeit des Logos in den Kapiteln II, 1. 2 ist wol später gedichtet und vor dieses Buch deshalb gestellt, weil dasselbe nachder schliesslich festgesetzten Einteilung die für die ganze Welt bestimmten Reden Jesu enthalten sollte.

Im dritten Buche bezeichnen die in sich zusammenhängenden erzählenden und betrachtenden Kapitel III, 2—6, 52. 7 (fortlaufend nach Joh. 4, 45—6, 14); 8—13 (nach Joh. 6, 15, dann fortlaufend nach Mt. 14—16), 15—26 (wider nach Joh. 7—11) offenbar gegenüber dem zweiten Buche einen Fortschritt in Stil und Versbau. Gewandt und anmutig, auch durch genauen und reichen Reim geschmückt ist III, 8; gefühlvolles Eingehn auf die Stimmung der handelnden und sprechenden Personen in III, 2. 10. 20. 24. Diesem Buche eigentümlich sind formelhaft ausgebildete Eingänge der einzelnen Geschichten: III, 6. 17. 18. 23, sowie Hindeutungen auf den Ausgang am Schlusse von III, 17. 20. 24. Doch glaube ich nicht, dass diese Kapitel später gedichtet seien als die meisten des vierten (zu-

dem III, 26 hinüberführt) und fünften Buches, in denen sich nicht geringere Kunst zeigt. Bemerkenswert sind freilich wörtliche Berührungen des Ausdrucks in einigen Kapiteln des dritten Buches mit dem späten Stück I, 1; vgl. III, 16, 20. 19, 3. 33. Genau den oben erwähnten Worten Otfrids Liutb. 34 entspricht das Kapitel III, 14; dieses sowie der Zusatz III, 6, 53—56 ist wahrscheinlich spät zur Ergänzung hinzugefügt, um von den vielen nicht ausführlich erzählten Wundergeschichten wenigstens einen kurzen Auszug zu geben. Sicher zu den spätesten Stücken des ganzen Werkes gehört III, 1, das nicht nur geistreiche Anspielungen auf den Inhalt des ganzen dritten Buches, sondern auch (v. 7. 8) Bemerkungen über das gesammte Werk enthält, die mit dem Liutb. 34 ff. Gesagten genau übereinstimmen; auch mit der Widmung an Ludwig zeigt es Berührung in Ausdruck und Vers.

Im vierten Buche nehme ich aus denselben Gründen spätere Abfassung an für die aus Auszügen zusammengestellten Kapitel IV, 6. 7. 15, sowie vielleicht für den erst vom Corrector eigenhändig ergänzten mystischen Abschnitt IV, 29. Sicher gehört zu den spätesten Stücken auch hier das Eingangskapitel IV, 1, in dem die Verse 23-30 sich über das ganze Werk aussprechen und auch das dritte Buch als abgeschlossen voraussetzen. Den Grundstock des Buches aber, nämlich die Erzählungen und Betrachtungen aus der Passionsgeschichte IV, 2-5. 8-14. 16-28. 30-37 denke ich mir als Fortsetzung der älteren Stücke von Buch III entworfen und zusammenhängend ausgeführt. Isoliert durch besondere Einleitung ist nur die erste von ihnen, IV, 2; die folgenden schliessen sich immer einfach an, oft durch thô zurückweisend. Die hier öfters notwendige Combination verschiedener Evangelienberichte ist gewandt, die Erzählung öfters durch erhebende Vergleiche und preisende Zusätze unterbrochen, vgl. IV, 3, 23 f. 9, 23 ff. 12, 61 ff. 23, 39 f. 27, 9 ff. 35, 41 ff. Bemerkenswert ist die anschauliche Motivierung einzelner Begebenheiten IV, 17, 3 f. 18, 5<sup>b</sup>. 11<sup>b</sup>; doch ähnlich auch schon I, 27, 21. Verweisung auf frühere Teile des Werkes IV, 7, 92 (mit hiar fora; vgl. die Correctur V, 23, 4).

Vom fünften Buche scheinen mir die Stücke V, 4-18, welche die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu erzählen, mit den eingelegten Betrachtungen als Fortsetzung der Passionsgeschichte des vierten Buches gedichtet zu sein. V, 12 enthält die längsten Satzverbindungen des ganzen Werkes, die gewiss in keine frühe Zeit zu setzen sind.

Manche erläuternden Kapitel dagegen (V, 8. 14) sind kurz und im Ausdruck sehr einfach, entweder früh abgefasst oder in den früheren schlichten Ton zurückfallend. Freie und selbständige Behandlung des Bibeltextes V, 7. 11. In sich abgeschlossen sind V, 4. 9. 13. 16. Manche Ausdrücke und Wortverbindungen sind dem fünften Buche eigentümlich oder in ihm besonders häufig: gruasen V, 12, 1. 14, 29; sumirih V, 12, 79. 19, 37; so is sam und ähnliches V, 6, 20. 7, 14. 8, 4. 27. 13, 22. 16, 2. 17, 14. 15. 18, 3 (aber auch in Buch III und IV); Anknüpfung der Erläuterung mit selb sô, sama sô V, 8, 31. 43. 53. 14, 15. Andere sind ihm mit dem ersten Buche gemeinsam, vgl. V, 16, 29. 19, 53 mit I, 27, 8; V, 20, 5 ff. mit I, 15, 38—42; V, 20, 32 mit I, 12, 1; V, 23, 26 mit I, 15, 18; V, 23, 227 mit I, 18, 7.

Von den letzten Kapiteln schliesst sich die Schilderung des jüngsten Gerichtes V, 19 (Ausführung des Themas: dies irae dies illa) im Eingange unmittelbar an den Schluss von V, 18 an und ist nach der in ihr hervortretenden Kunst der Ausführung spät zu setzen; das abgesondert für sich bestehende (suntar V, 20, 1) nach Matth. 25 gedichtete Kapitel V, 20 mit den erläuternden Ausführungen 21—22 dagegen gehört vielleicht schon einer früheren Zeit an; ebenso war die breite und im Einzelnen manchmal unbeholfene Schilderung des himmlischen Paradieses V, 23 vielleicht schon früher selbständig gedichtet und wurde später dem Werke als ergänzender Anhang angefügt. Die kunstvoll gegliederten Abschnitte V, 1—3 wurden dem letzten Buche als zierlicher Eingang vorangestellt; V, 24. 25 sind persönliche Epiloge des ganzen vollendeten Werkes, der letzte mehrmals (25, 34. 95—97. 104) an frühere Kapitel des fünften Buches anspielend.

Von den akrostichischen Zuschriften ist die an Salomo wahrscheinlich früher gedichtet und nur auf einen Teil des noch nicht vollendeten Werkes bezüglich; die an Hartmut und Werinbert bezieht sich wahrscheinlich, die an König Ludwig sicher auf das ganze bereits vollendete Werk; die Verse H. 165—168 mögen erst zur Füllung der Schlussseite hinzugefügt sein.

Danach unterscheide ich bei Otfrid:

- A. Früheste Versuche (noch ohne merkliche Beziehung auf das Gesammtwerk): I, 2 teilweise (z. B. Vers 1. 2. 5 u. a.). 4. 6—10. 14—16.
- B. Allmählich durchgeführte Ausarbeitung des Evangelienbuches (die mit \* bezeichneten Stücke besonders kunstvoll und vielleicht Erdmann, Ottid.

später als viele andere ausgeführt): I, \*5. \*11. 12—13. 17—28. II, 3, 53—6 (wahrscheinlich anfangs zum Abschlusse von Buch I bestimmt). 7—24. III, 2—6, 52. 7—13. 15—18. 19\*. 20—26. IV, 2—5. 8—14. 16—28 (29, 12). 30—37. V, 4—17. \*18.

- C. Selbständige Stücke, deren Entstehungszeit nicht genau zu bestimmen ist, zur Abrundung und Ausfüllung in das Werk aufgenommen: I, 3, 1-44. II,  $^{*}1$ . 2. 3, 1-52. V, 1-3 (vielleicht zu D). 20-22. 23. Sal.
- D. Letzte, bei der Schlussredaction hinzugefügte Stücke und Anhänge: I, 2 (vollständig incl. v. 6—14). 3, 45—50. II, 3, 53—68. III, 6, 53—56. 14. IV, 6. 7. 15. IV, 29 (ganz oder nur v. 13—58). V, 24. 25; III, 1. IV, 1. I, 1; Hartm. Lud. Liutb.

Vielleicht dienen fortgesetzte Untersuchungen der Sprache und Verstechnik O.s dazu diese Aufstellungen fester zu begründen oder genauer zu bestimmen.

**§** 60. Nach diesen Bemerkungen über die Composition des Werkes wende ich mich zum Versbau desselben. Als versus bezeichnet Otfrid selbst, wie aus Liutb. 85 hervorgeht, den Langvers, der in allen Handschriften die Zeile füllt; ihn betrachtet man mit Recht als die Einheit des otfridischen Versbaus. Dieser Langvers zerfällt aber, was ebenfalls in allen Handschriften (durch Trennungspunkte VDP, Initialen F) bezeichnet ist, in zwei durch den Reim gebun-Diese scheinen im Allgemeinen gleichberechtigt dene Halbverse. zu sein, da bei Widerholungen von Versen bisweilen dieselben Worte einmal den ersten, ein anderes Mal den zweiten Halbvers bilden, vgl. IV, 3, 18<sup>b</sup>. 19<sup>c</sup>. V, 4, 54<sup>b</sup>. 55<sup>c</sup>. 23, 37<sup>b</sup>. 41<sup>a</sup>; ob und wieweit sich etwa für den zweiten Halbvers das Streben nach leichterem und gefälligerem Rhythmus nachweisen lässt (vgl. die Umstellung mit leiser Anderung III, 6, 9 und IV, 16, 17), bleibt noch zu untersuchen. Jeder Halbvers hat vier durch die natürliche Wortbetonung bestimmte Hebungen; vor jeder kann eine Senkung stehn, aber auch fehlen; der Auftakt lässt mehrere Silben zu (das einmal in verwunderter Frage vorkommende Maximum ist vier: V, 9, 23°). Dass die beschränkte Zahl der Hebungen und Senkungen beim Vortrage seiner Dichtung eingehalten werden solle, indem scheinbare Überschreitungen der Schrift durch Elision und Verschleifung aufzuheben seien, betont Otfrid selbst Liutb. 76 — 80. Die wichtigsten Regeln der otfridischen Verskunst hat Lachmann kl. Schr. L 358 — 406 festgestellt; es wird schwer sein, tiber das von ihm Gesagte hinaus weitere durchgehende Gesetzmässigmässigkeit zu entdecken, da ein nicht geringes Mass von Freiheit übrig bleibt, das der Dichter nicht selten mit feinem Gefühle zur Versmalerei (wenn auch mehr des Sanften als des Kräftigen, Lachm. I, 459) benutzt hat. Über den Wert der rhythmischen Accente, die zwar fast ausschliesslich auf Tonsilben stehn, die Zahl derselben aber nicht erschöpfen, ist bei jeder Handschrift gesprochen.

Aus zweien der Otfridischen Langverse baut sich regelmässig die einfache Strophe des Gedichtes auf, die auch äusserlich in jeder Handschrift durch Initialen der ungeraden, Einrücken der geraden Langverse bezeichnet, in den akrostichischen Stücken auch durch die bedeutungsvollen Anfangs- und Schlussbuchstaben abgegrenzt ist. Aber in vielen, ja den meisten Kapiteln seines Werkes hat Otfrid die Gruppierung weitergeführt, indem je 4, bisweilen (zu V, 1) je 6 Langverse nach dem Sinne und der Construction unter sich zusammen-Vorbilder hierfür fand er wol in lateinischer Kunstdichtung; hängen. in dem Diptychon des Prudentius z. B., den er Liutb. 17 erwähnt, hängen je 4 Hexameter zusammen. In mehreren zum Vortrage mit Chor besonders geeigneten Abschnitten ist teils in regelmässiger Folge, teils in ungleichen Abständen ein Refrain angewandt, welcher für die Versgliederung ebenso wie für den Gedankengang passende Ruhepunkte anzeigt. Vgl. die Kapitel II, 1. 11, 9-20. V, 1-3. 8, 31 f. 43 f. 53 f. 15, 9 f. 21 f. 35 f. V, 19, 23, 25, 93 ff. 101 ff.

Künsteleien wie das Akrostichon in den Zuschriften an Sal. Lud. Hartm. konnte Otfrid an den lateinischen Dichtungen seines Lehrers Hraban kennen gelernt haben; aus dem angelsächsischen Crist ist bekannt das Spiel mit den Buchstaben des Namens Cynevulf, bei Grein V. 797—808.

§ 61. Über Otfrids Reim vgl. Zarncke, Berichte der sächs. Akademie 1874, S. 34—39; jetzt erleichtert das Verzeichnis Ingenbleeks QF. XXXVII den Überblick. Er ist in den älteren Stücken des Werkes noch oft unvollkommen, später sicherer angewandt und erstreckt sich ausser der letzten betonten Silbe des Halbverses, für die er notwendig ist, häufig auch auf die ihr vorhergehende Hebung, bisweilen noch auf andere Silben. Doch finden sich einzelne unvollkommene Reime auch noch in sonst recht gewandten und kunstvollen Versen der jüngsten Teile des Werkes.

Gänzlich reimlos sind die Verse I, 4, 9. 6, 9. 7, 9. 19. 27. 18, 9; wahrscheinlich waren es im Entwurfe auch I, 2, 5. 4, 6. 7. 62. 5, 11, wo wol nur der erste Schreiber von V mit Verletzung der Construction

einen Reim hergestellt hat; dagegen ist vom Corrector selbst der Reim in einen sonst reimlosen Vers gebracht mit sonst unerhörter Abtrennung des Pron. thes I, 5, 61. Unvollkommene Übereinstimmung auslautender Vocale muss statt des Reimes genügen III, 6, 3 leiba: tharazua. 5 sîne : lantsê. V, 13, 15 zesue : sê. H. 157 Petre : sê (Vocale verschiedener Quantität im Reime auch sonst nicht selten). V. 23, 273 io: rôsa. Bei einem der beiden Reimworte sind zwei Silben verschleift I, 5, 3 gote: himile. I, 4, 49. 16, 2 jûro: managero. II, 9, 31 wini: monigî; bei beiden II, 12, 31 queme : nirbere. Vocalischer Auslaut reimt mit assonierendem consonantischen I, 3, 37 giwago: wîzagon. I, 5, 5 pad: stråza. I, 27, 59 suazo: fuazon. IV, 4, 32 racha: lachan; öfters scheint dieser Fehler durch Unterdrückung eines auslautenden -s oder -n mehr verdeckt als vermieden zu sein, s. zu I, 3, 37. Bei gleichem Vocale und beiderseits consonantischem Auslaut findet sich Bindung verschiedener, aber nahe stehender Consonanten ziemlich häufig, nämlich m:n:l:r; s:g; b:g; f:h:d; bei Doppelconsonanz auf einer oder beiden Seiten entspricht öfters nur der auslautende Consonant genau, nămlich b:rb; d:nd:rd:ld; g:rg:ng; o:no; t:ht:ft:rt: lt:nt; m:rm; n:rn. Härtere Fälle sind II, 8, 33. V, 13, 19 -sug: gihugt. II, 9, 39 wuntar: gidân. II, 14, 118 burg: kund; 100 burg: nôtthurft. IV, 4, 73 wiht: thihit. IV, 35, 15 word: alles. forn: fol. H. 139 druag: must. V, 12, 89 gust: ginuag. II, 9, 96 muat : duent. II, 4, 72 wie : gazâmlih. III, 23, 11 thaz : fahe. IV, 8, 23 thas: scas. IV, 22, 21 houbit: ring. V, 3, 5 Krist: bifestit. Ungleicher Vocal bei gleicher Consonanz findet sich besonders so, dass von einem Diphthong nur der zweite Vocal in Betracht kommt: I, 12, 31 wachorôt: thiot. III, 16, 47 bilgis: duis u. ö.; sonst namentlich mit auslautendem -n: I, 7, 28 firdânên: ginâdôn; wol auch III, 16, 9 sizzen : scualârin; II, 2, 5 swarton : santun; II, 15, 17 gisuâson : muasun; IV, 15, 43 worton: scoltun. IV, 22, 32 fûrôn: ôrun; öfters durch Angleichung der Schreibung verdeckt I, 15, 22. 27, 63. II, 4, 19. 7, 37. III, 21, 6. IV, 36, 1. V, 10, 31. 16, 14. 20, 8 u. a. Dagegen ist wuafen (: ruafan) IV, 18, 39 ein Schreibfehler mit entgegengesetzter Wirkung. Vocale verschiedener Quantität sind auch in diesem Falle nicht selten gebunden; auffallend z. B. I, 25, 11 thuruhgan: gieprochan. H. 163 êwôn: giwon.

Besonders vom zweiten Buche an erstreckt sich der Reim öfters über noch mehr als zwei Silben, oder Silben vor der Reimsilbe assonieren oder stimmen gänzlich überein (dies besonders bei Widerholung derselben Vorsilbe). So z. B. I, 1, 50 girustês: girestês. 27, 21 intfiangîn: gigiangîn. II, 1, 50 birînit: biscînit. 2, 30 firlorane: erborane. 3, 53 gidoufît: biscufît. 4, 31 u. a. werita: nerita. 7, 1 u. a. redinôn: bredigôn. 9, 37 lebêta: klebêta. 11, 18 gisidili: nidiri. 41 missifiangîn: missigiangîn. 22, 12 u. a. gineriên: giveriên. III, 1, 4 worolti: korôti; 29 rih... in thiu: lih zi thiu. 8, 3 gibirgi: giburgi; 8 giwar wârîn: far fuarîn; 10 ungiwitiri: widari; 38 worahtun: forahtûn; 43 thenita: nerita. 14, 60. H. 43 forahta: worahta. III, 20, 2 giburti: ungiwurti. IV, 9, 19 githigini: gisidili. 15, 62 thegana: segana. V, 9, 29 irqualtun: firsaltun. V, 20, 8. 22, 6 forahtûn: worahtun. 25, 11 bigunni: gisungi; 50 gihaltan: giwaltan; 64 grubilô: ubilo. Sal. 39 thara frua: tharazua. Lud. 72 ni gaginit: binagilit.

§ 62. Als Quellen seines Werkes bezeichnet Otfrid selbst Liutb. 28 ff. III, 14, 3 die vier Evangelien, die ihm in der lateinischen Vulgata vorlagen, und auf die er zur Ergänzung seiner Auswahl häufig verweist (II, 24, 2 f. 7, 75 f. u. a.); die Benedictinerregel schrieb beständiges Lesen in der heiligen Schrift und den Werken der Kirchenväter vor. In der Tat hat Otfrid bei seiner Auswahl alle vier Evangelien berücksichtigt, am seltesten das des Marcus, am meisten und eingehendsten das des Johannes, das Alcuin besonders -Gewöhlich folgt Otfrid für jede Geschichte nur einem hoch stellte. bestimmten Evangelienberichte; bisweilen aber combiniert er auch mehrere, so I, 3. 23. 27. II, 11, 21—26. 12, 30 ff. 15. 16 und in den meisten Kapiteln der Passionsgeschichte; einigemal (II, 3. III, 14. IV, 6. 7. 15) stellt er nur Auszüge zusammen. Sowol in der Auswahl des überhaupt Erzählten als auch in der Anordnung und Behandlung der einzelnen Geschichten bindet er sich nicht an die schon im 8. Jh. in's Hochdeutsche übertragene Evangelienharmonie des Tatian (Ammonius); ebenso unterscheidet er sich in diesen Beziehungen erheblich vom altsächsischen Heliand, der in Anordnung und Auswahl wesentlich durch den Tatian beeinflusst ist; nur manche einzelnen Züge der Auffassung und Erläuterung sind beiden gemeinsam. Die Vergleichung Otfrids mit der Vulgata, sowie mit Tatian und Heliand habe ich durch vollständigen Abdruck der von ihm benutzten Bibelstellen unter jedem Kapitel zu erleichtern gesucht, wobei ich bemerkenswerte Übereinstimmungen im deutschen Ausdruck hervorgehoben, Abweichungen in Combination und Auswahl durch \* bei den Zahlen der Citate aus Tatian und Heliand (für beide gegeben nach den Ausgaben von Sievers) angedeutet habe.

Häufig sind auch Stellen aus anderen Büchern des alten und neuen Testamentes, namentlich aus den von Alcuin dem Studium der Geistlichen besonders empfohlenen Psalmen sowol in die Erzählung als in die angeknüpften Erörterungen eingeflochten. Einige Züge der Kindheitsgeschichte Jesu stammen aus den apokryphischen Evangelien, s. zu I, 5, 11 f. 17, 27.

Ferner hat O. für die Erläuterung und Begründung der erzählten Begebenheiten durch eingestreute Zusätze und für seine längeren moralischen und allegorischen Ausführungen, wie dasselbe bekanntlich auch im Heliand geschehn ist, lateinische theologische Schriften benutzt. Ich habe die zuerst von Grünhagen (Heliand und Otfrid. Breslau 1855), dann in reichem Masse von Kelle in seiner Ausgabe gegebenen Nachweise derselben noch um einige neue vermehrt und mich bemüht, alle nachweisbar von Otfrid benutzten Stellen übersichtlich unter dem Texte anzugeben. Über die Gestalt freilich, in welcher diese Quellen Otfrid vorlagen, werden wir uns auf Vermutungen beschränken müssen. Er selbst verweist einmal auf Gregor und Augustin (V, 14, 25. 27), die über eine von ihm nur kurz berührte Frage Auskunft erteilen. Die meisten der von ihm vorgetragenen Erläuterungen finden sich in den Commentaren des Beda und Hrabanus zu Matthaeus, des Beda zu Lucas, des Beda und Alcuin zu Johannes; wie viel von diesen Stellen etwa auch in dem verlorenen Kommentar Hrabans zu den drei anderen Evangelien gestanden habe, wissen wir nicht. Andere von Otfrid vorgetragene Gedanken finden sich mit grösserer oder geringerer Übereinstimmung in Gregors Homilien (s. zu I, 11. 12. V, 12), bei Alcuin de div. off. (V, 1). Keine genau übereinstimmende Quelle ist bisher nachgewiesen für I, 15, 32-44. II, 4, 5b-38. 6, 23-58. 11, 45-52. IV, 37, 1-24. V, 1. 2. 3, sowie für mehrere Stellen von V, 6 und für den grössten Teil von V, 23.

Möglich ist es nun, dass O. bei der allmählichen Ausführung des Werkes sich aus verschiedenen Büchern Rat geholt hat; auch dann wäre bei den vielfachen Übereinstimmungen dieser Kommentare unter einander und mit älteren Werken fast nirgends mit einiger Sicherheit zu sagen, welche Schrift Otfrid in jedem Falle benutzt habe. Möglich aber ist es auch, dass ihm ein einziges umfassenderes und doch kürzer zusammengedrängtes Werk zu Gebote stand (Lachmann kl. Schr. I, 451), d. h. eine Zusammenstellung der lateinischen Evangelien in derselben oder wenigstens ähnlicher Auswahl mit eingefügten kürzeren oder längeren Erläuterungen, sei es dass er sich eine solche Zusam-

menstellung selbst angelegt, sei es dass er sie von anderen, vielleicht schon aus der Schule Hrabans in Fulda übernommen hatte.<sup>1</sup> In einer solchen Zusammenstellung konnten Verweise auf ausführlichere Erklärungen schon ebenso stehn wie bei Otfrid V, 14, 25. 27; auch konnte Luc. 1, 59 *circumcīdere* durch *videre* ersetzt sein, zu Otfr. I, 9, 7; vgl. auch zu II, 17, 3.

Wie aber auch seine nächsten Quellen beschaffen sein mochten, in jedem Falle sind die Leistungen Otfrids auch als Übersetzer und Erklärer höchst achtungswert. Den Sinn der Bibelworte bemüht er sich überall bis auf die kleinsten Einzelheiten genau und treffend, dabei aber allgemein verständlich widerzugeben?; der wörtlichen Übertragung folgt oft eine freiere Umschreibung; indirecte Rede setzt er oft in directe um und umgekehrt. Genaue Unterscheidung synonymer Worte ist oft zu beobachten, z. B. II, 22, 9 sehet nach Mt. 6, 26 respicite, 13 biginnet anascowôn nach Mt. 6, 28 considerate. II, 14, 8 ff. brunno nach lat. fons, 29. 34. 45 pussi nach lat. putous. Fremdworte braucht O. verhältnismässig selten; dagegen finden sich für biblische und kirchliche lateinische Ausdrücke oft recht treffende Verdeutschungen, die er zum grossen Teile selbst gebildet und eingeführt zu haben scheint; vgl. das lateinische Wörterverzeichnis. Die Erläuterungen Otfrids zeigen bei allem Anschluss an die Quellen doch Selbständigkeit des Urteils und des Ausdrucks, sowie in den längeren Stücken meist wolüberlegten Gedankengang.

Dem lateinischen Evangelientexte entnommen sind die Überschriften und Marginalien der erzählenden Stücke, die ich in meinen Quellenangaben durch eckige Klammern [] ausgezeichnet habe. Überall, wo Gespräche vorkommen, nehmen sie auf den Wechsel der redenden Personen Rücksicht. Verhältnismässig selten finden sich in ihnen kleine Abweichungen von dem heutigen Vulgatatexte, die sich entweder durch Citieren aus dem Gedächtnisse oder

<sup>1)</sup> Für die Annahme einer solchen vorher nach dem lateinischen Bibeltexte gemachten Zusammenstellung spricht auch die Beobachtung, dass öfters eine Bibelstelle genau von den Worten an benutst ist, vor denen O. an früherer Stelle sie verlassen hatte. So ist II, 19, 6 die Stelle Mt. 5, 36 übergangen, aber II, 22, 24 eingelegt. III, 17, 67 ist von Joh. 8, 12 widergegeben der Satz ego sum lux mundi; die darauf folgenden Worte: qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae sind frei benutst III, 23, 39. 40.

<sup>2)</sup> Unrichtige Auffassung der lateinischen Bibelworte findet sich nur sehr selten, vgl. den Kommentar zu I, 10, 14. II, 13, 28. 14, 71.

durch die Gestalt des von O. benutzten Textes erklären; vgl. zu III, 4, 11. 27. III, 8, 7. 12, 11. Einigemal stimmen sie mit den ahd. Worten, bei denen sie stehn, nicht genau überein; die merkwürdigste dieser Abweichungen ist I, 4, 45, wo das Marginale später vom Corrector selbst ohne Rücksicht auf die Fassung des von Otfrid übersetzten Textes hinzugeschrieben ist. Vgl. ausserdem die Marginalien zu I, 23, 1. 35.

Kirchliche lateinische Dichtungen, wie die der von ihm selbst Liutb. 17 genannten Dichter Juvencus, Arator, Prudentius, sowie die zu seiner Zeit wol bekannten Hymnen sind für Otfrid Anregung und Muster gewesen; als Quellen für Ausdruck und Darstellung können sie fast nirgends gelten. Nur zu III, 6, 36 ist ein deutlicher Einfluss einer Hymnenstelle nachgewiesen, den O. mit dem Heliand gemein hat, der also wol bei Behandlung dieser Geschichte schon traditionell geworden war.

Mit den nicht zahlreichen aus dem 9. Jahrh, erhaltenen deutschen Dichtungen kirchlichen Inhaltes trifft Otfrid in einigen Versen wörtlich zusammen. I, 7, 28 ist gleich einem Verse des Petrusliedes Dkm. IX, 8, nur dass Otfrid auf Kosten der Genauigkeit des Reimes sein ginadôn statt des nur dort belegten ginadên einsetzte. Ferner ist der ungereimte alliterierende Vers I, 18, 9 gleich Muspilli 14, wobei zu beachten ist, dass nach diesem Verse bei Otfrid statt des im Musp. folgenden nur alliterierenden ein anderer steht, der Alliteration (durch vocalischen Anlaut) mit Reim verbindet. Ausserdem berühren sich die Verse V, 19, 2. 5. 57. 22, 7 f. in Gedanken und Ausdruck mit mehreren anderen Stellen des Muspilli. Ich schliesse aus allen diesen Übereinstimmungen, die wol noch zahlreicher sein würden, wenn uns mehr Denkmäler geistlicher Dichtung aus dem 9. Jahrh. erhalten wären, dass bei den § 54 vorausgesetzten poetischen Versuchen manche in Verse gebrachten Gedanken schon vor Otfrid in denjenigen Kreisen, die sich für geistliche Dichtung interessierten, Gemeingut geworden waren; das zweite Beispiel bezeugt zugleich ein Herausarbeiten des gereimten Verses aus dem alliterierenden. Dass ausserdem ein Halbvers Otfrids mit einem des zweiten Merseburger Zauberspruches  $(I, 27, 31^b = Dkm. IV, 2, 5^b)$ , ein anderer mit einem des Hildebrandsliedes (II, 4, 26<sup>b</sup> = Dkm. II, 9<sup>b</sup>) fast wörtlich übereinstimmt, beweist mir, dass jene Kreise und auch Otfrid selbst mit altdeutscher Volksdichtung nicht unbekannt waren und ihr formelhafte Wendungen entlehnen konnten. Die Berührungen von II, 14

mit dem Leich von der Samariterin (Dkm. X) bezeugen eine fest ausgebildete Tradition für die Erzählung dieser Geschichte, die sich zu volksmässiger Behandlung besonders eignete; s. den Kommentar.

Ähnliche Ziele wie Otfrid erstrebte gleichfalls auf Grund einer gelehrten kirchlichen Bildung und ebenfalls in echt nationaler Gesinnung der uns unbekannte Verfasser des altsächsischen Heliand. Doch unterscheidet dieser sich von Otfrid nicht nur durch die alliterierende Versform 1 und durch reinere Bewahrung epischer Objectivität, sondern auch im Einzelnen vielfach durch abweichende Auswahl, Anordnung und Behandlung des Erzählten; die im Verhältnis zu den vielen Abweichungen nicht zahlreichen Übereinstimmungen in der Erläuterung einiger evangelischer Geschichten erklären sich daraus, dass beide Dichter für dieselben gleiche oder ähnliche Quellen benutzten oder derselben, von Schule zu Schule fortgepflanzten Tradition folgten. Ein directer Zusammenhang zwischen beiden Werken besteht offenbar nicht; hätte Otfrid den aller Wahrscheinlichkeit nach vor Beginn seines Werkes bereits vollendeten Heliand gekannt, so ist anzunehmen, dass er in der Vorrede auch ihn würde erwähnt haben. Sehr wahrscheinlich dagegen ist mir Rückerts Vermutung (Heliand S. XII), dass der spätere Verfasser der praefatio zum Heliand auf Otfrids Werk angespielt habe, als er von dem altsächsischen Werke schrieb (Sievers Heliand S. 4, 25): tanta copia verborum tantaque excellentia sensuum resplendet, ut cuncta Theudisca poemata suo vincat decore; eine rhetorische Phrase, mit welcher dann die Reihe der Vergleichungen zwischen Heliand und Otfrid recht unglücklich und oberflächlich eröffnet wäre.

Ein Fortwirken Otfridischer Worte und Gedanken in späteren kirchlichen Dichtungen bis an das 12. Jahrhundert, das in mehreren Fällen wol aus directer Bekanntschaft mit dem Gedichte zu erklären ist, habe ich nachgewiesen im Kommentar zu I, 1, 35. 50. 3, 37. II, 6, 25 ff. 40 ff. IV, 30, 11. 33, 20. 34, 2 ff. V, 5, 3 ff.

§ 64. An Bemühungen um Herausgabe und Erklärung Otfrids hat es seit dem Widerbekanntwerden der Handschriften im 16. Jahrh. nicht gefehlt; an den ältesten Ausgaben des schwer verständlich gewordenen Textes freilich ist mehr der gute Wille als der Erfolg

<sup>1)</sup> Jedoch ganz unvermittelt ist auch von Seiten des Heliand dieser Gegensatz ebenfalls nicht. Die Verse 3448. 3449 des Heliand z. B. sind (neben der Alliteration) für Otfrids Praxis ganz genügend gereimt.

anzuerkennen. Nachdem Beatus Rhenanus, rerum Germanicarum libri III. Basileae 1531 einige Proben (nach F) mitgeteilt hatte, erschien die erste vollständige Ausgabe ebenfalls in Basel 1571, besorgt durch Flacius Illyricus, nach der von Achilles Gassar genommenen Abschrift von P, aber mit der vollständigen Widmung an Ludwig, die mit der ihr vorangestellten Zuschrift an Salomo vielleicht nach einer fehlerhaften Abschrift aus V gegeben ist. Wesentlich denselben fehlerhaften Text bot die Ausgabe in Schilters thesaurus antiquitatum teutonicarum Bd. I, Ulm 1726, mit lateinischer Übersetzung und Erklärung Schilters, diese ergänzt von Scherz durch Zusätze und unvollkommene Collation von V und P.

In neuerer Zeit veranstaltete Graff, nachdem er die Unzulänglichkeit der früheren Ausgaben für wissenschaftliche Zwecke bei mühevoller Durcharbeitung derselben für seinen Sprachschatz erkannt hatte, nach genauer Collation von VPF und den inzwischen bekannt gewordenen Stücken von D seine Ausgabe (Königsberg 1831), die erste, welche den Namen einer kritischen verdient und mit Ehren behaupten darf. Er erkannte sehr wol die Vorzüglichkeit der Handschrift V, obwol er die anderen nicht als aus ihr selbst, sondern als mit ihr aus einer gemeinsamen Quelle stammend ansah; er sah, dass sich Fim Dialekte am meisten vom Originale entferne, sonst aber manche wolbegründete Besserungen enthalte, und dass die Schwankungen der Schreibung grösstenteils durch die verschiedenen Schreiber der Handschriften veranlasst seien. Deshalb stellte er sich die Aufgabe, dieselbe soweit zu normalisieren, als es der anzunehmenden Absicht Otfrids entspreche; und er hat die Regeln, die er dafür aus dem Studium der Varianten gewonnen hatte, S. XVII ff. angegeben. Entscheidung dieser Fälle, die das Wesentliche des Textes nirgends berühren, müssen allerdings die Concessionen, die er in manchen Fällen der Mehrzahl der Handschriften machte, selbst von seinem Standpunkte als ein Notbehelf bezeichnet werden, und zu bedauern bleibt, dass er die Abweichungen der Handschriften von seinem Texte nicht ganz genau und vollständig angab und bei Correcturen in Vnicht auch den zuerst geschriebenen Text mitteilte. Im ganzen aber darf man behaupten, dass Otfrid selbst oder der Corrector von V sich des Graffschen Textes nicht geschämt haben würde. Für die Erklärung bot Graff in der Ausgabe nichts, desto mehr in seinem ahd. Sprachschatze, aus dem fast jeder längere Artikel ein liebevolles Versenken in Otfrids Sprachgebrauch bezeugt.

Fünfundzwanzig Jahre später erschien die Ausgabe des Textes von Kelle (I Regensburg 1856). Kelle hat die Abstammung aller anderen Handschriften aus V sowie die Authenticität der Correcturen in V nachgewiesen, zum Teil auch den Umfang der verschiedenen Hände in V festgestellt; er giebt den Text nach V mit vervollständigter Angabe der Abweichungen und Correcturen von PDF, sowie Nachweis der meisten Quellen. Die folgenden Teile (II: Formenund Lautlehre. 1869. III: Glossar. 1879—1881) enthalten einen reichen Schatz mühevoller Sammlungen und Nachweise.

Piper sucht in seiner Ausgabe Paderborn 1878 den kritischen Apparat in erschöpfender Vollständigkeit mit genauer diplomatischer Beschreibung aller Einzelheiten zu geben; die Annahme, welche seine Constituierung des Textes wesentlich bestimmt hat, dass nämlich P den von Otfrid selbst revidierten und deshalb authentischen letzten Texte enthalte, musste ich aus inneren ebenso wie aus äusseren Gründen als verfehlt bezeichnen. Ein reiches Material ist in seiner Einleitung zusammengebracht.

Eine Geschichte vieler früheren Otfridstudien gibt Kelle I; eine Bibliographie bis 1878 Piper.

§ 65. Ich selbst stelle mir die Aufgabe den authentischen Otfridtext zu geben mit allen Correcturen und Abweichungen, welche die Entstehung und Gestaltung desselben erkennen lassen, jedoch mit Fortlassung alles dessen, was für diesen Zweck entbehrlich ist, und mit angemessener Erleichterung des Verständnisses.

Den Text gebe ich auf Grund der oben angeführten Beobachtungen und Erwägungen nach V mit Aufnahme aller Änderungen des Correctors und mit Verbesserung offenbarer Fehler der Schreiber. Fortgeblieben sind die phonetischen Accente (§ 4.5), nicht berücksichtigt das rein graphische Schwanken zwischen u und v; dagegen habe ich durchweg j für das consonantische i, v (-f) für das consonantische u eingesetzt; ferner u für uu der Handschrift im Anfange der Silbe, wofür ich mich auf Grimm Gramm. I, 139 berufe. Normalisiert über das vom Corrector tatsächlich erreichte Mass hinaus habe ich nur durch Einsetzung von anlautendem th und uu (-uuu der Hs.) auch in den Fällen, wo der Corrector die oft ausgeführte Correctur aus Versehn unterlassen hat, s. § 10; ebenso die beim zweiten Schreiber vorkommenden, § 5 gerügten Unregelmässigkeiten; beides mit jedesmaliger Angabe der Abweichung. In Bezug auf die Verbindung und Trennung der Worte, besonders bei Zusammensetzungen,

glaubte ich mit Rücksicht auf das Verständnis gegenüber dem schwankenden und nicht jedesmal sicher festzustellenden Gebrauche der Schreiber eine festere Regelmässigkeit durchführen zu müssen; alle zweifelhaften oder besonders bemerkenswerten Fälle sind in den Varianten oder im Kommentar angegeben.

In der Interpunction habe ich möglichste Verdeutlichung der Satzverhältnisse erstrebt unter steter Rücksicht auf die § 19 f. 39 besprochenen Zeichen der Handschriften VP.

In den Varianten gebe ich sämmtliche Abweichungen der Hss. VDP von meinem Texte, für V ausserdem die erste Schreibung und Accentuierung in allen vom Corrector geänderten Worten mit alleiniger Ausnahme der massenhaft widerkehrenden th aus d und www aus wu im Anlaute, die ich § 4. 5. 10 in Zahlangaben zusammengefasst habe; ferner auch die in DP von den Schreibern selbst ausgeführten Änderungen, falls sie nicht Verbesserungen einfacher Unachtsamkeit sind, und alle Rasuren, falls sie einen noch zu entziffernden Text betroffen und nicht etwa nur zur Reinigung des Pergamentes gedient haben. Alle Angaben Pipers über Correcturen und Rasuren in VDP habe ich zu diesem Zwecke an den Handschriften nachgeprüft. Für die Accente der in D nur teilweise erhaltenen Verse verweise ich zum vollständigen Verständnis meiner Varianten nach der negativen Seite hin noch auf § 25. Aus F gebe ich nur ausgewählte Varianten, die mir für die Auffassung und Geschichte des Otfridtextes wertvoll zu sein scheinen.

Die lateinischen Marginalien sind aus den Quellenangaben unter dem Texte durch  $[\ ]$  hervorgehoben. Sie gebe ich nach V, und zwar die Zusätze von der Hand des Correctors *oursiv* gedruckt; die Abweichungen von DPF habe ich hier nur in einzelnen wirklich interessanten Fällen hinzugefügt.

Die benutzten Hülfsmittel habe ich vor Beginn des Kommentars angeführt.

Vor dem Gebrauche bitte ich die folgenden Zusätze und Berichtigungen zu berücksichtigen.

Im Texte soll stehn: I, 19, 22 lants (Acc. auf a ist in V radiert, steht P). I, 22, 11 Issep (so V). II, 4, 87 minimo (so V; michilomo P). II, 13, 12 stimmu (so V, nicht geändert wie 14). III, 13, 49 fâter (so VP). III, 20, 2 ungivourti (so V; úngiumurti P). IV, 6, 23 sind die Worte (vgl. Kelle Gl.) so abzuteilen: joh ármu wiht (= wihti) irhólotin. IV, 19, 47 bimúnigot (so VP). IV, 30, 8 spráchun (so VP).

V, 10, 26 inslipta (so V). V, 17, 4 erséxen (so VP). V, 17, 29 gistélli (so V; gistelli P). V, 23, 259 yrstérbe (so V; irstérbe P). V, 23, 298 guate (so V). V, 25, 38 is hiar (so V).

Auf S. 4 soll die Angabe P  $2^b$  eine Zeile tiefer stehn, auf S. 11 die Angabe V  $10^a$  eine Zeile höher.

Die richtige Interpunction von I, 1, 57 f. III, 6, 22 f. 53. III, 14, 13—22. V, 12, 40. V, 23, 35—40 ist im Kommentar angegeben. Vor II, 23, 29 und nach 30 sollen Anführungszeichen stehn.

In den Varianten soll stehn zu I, 10, 15 uuir (Acc. getilgt) P. I, 12, 3 in (ohne Acc.) P. I, 17, 4 ih (Acc. radiert) V. I, 17, 73 uuirtun, 74 uuig (Accente getilgt) P. I, 18, 10 engilo D. I, 19, 3 engil (Acc. radiert) V; 7 lis (Acc. getilgt) P. I, 23, 21 afoloti P. II, 1, 3 uurti VP. II, 1, 7 gisolfti (kleiner, aber sicherer Accent; danach Kolon) P. II, 3, 27 euangelio P. II, 4, 13 imo (Acc. rad.) P. 58 lisen (Acc. rad.) P. II, 6, 32 hirto (Acc. getilgt) P. 33 ér (Acc. rad.) V. II, 8, 20 allan F. II, 11, 47 lie P. III, 4, 14 fon::uuiu (so radiert) P. III, 5, 8 firbrah:: (or radiert) V, firbrah: (o radiert) P. III, 14, 57 cessonton P. III, 14, 100 ûndrata V (nicht P). III, 21, 34 sisse auch P. IV, 2, 30 îrscaboron D. IV, 17, 25 er iu filu P. IV, 31, 18, 21, 27, 29 trûhtin, 19 truhtin VP. IV, 34, 25 tho P. V, 17, 4 ersésen P (= V)

In den Quellennachweisen soll stehn zu I, 22, 7 (Luc. 2, 43) consummatisque; zu II, 8: \*T. 45 (statt: 4.5); zu IV, 12, 29 Marginale: diō (= dicens): quis est, de quo dioit?

Das Versehn im Kommentar zu I, 7, 28 ist schon § 63 berichtigt.

|  |   |  | • |
|--|---|--|---|
|  | , |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |

Otfrids Evangelienbuch.

.

## LUDOVVICO ORIENTALIUM REGNORUM REGI SIT SALUS AETERNA.

Lúdowig ther snéllo, thes wisduames follo, er óstarrichi ríhtit ál, so Fránkono kúning sca L; Ubar Fránkono lant so gengit éllu sin giwalt, thaz ríhtit, so ih thir zéllu, U. thiu sin giwált ell 5 Thémo si samer héili joh sálida giméini, druhtin hóhe mo thaz gúat joh frewe mo émmizen thaz múa T: Hóhe mo gimúato io allo zíti guato, er állo stunta fréwe sih: thes thigge io mánnogili H! Oba ih thaz irwéllu, theih sinaz lób zellu, 10 zi thíu due stúnta mino, theih scribe dáti sin 0: Ubar mino máhti so íst al thaz gidráhti; hóh sint, so ih thir zéllu, thiu sinu thíng ell U. Uuanta er ist édil Franko, wísero githánko, wisera rédinu: thaz dúit er al mit ébin U. 15 In sínes selbes brústi ist hérza filu fésti.  $V 1^b$ mánagfalto gúati; bi thiu ist sínen er gimúat I. Cléinero githánko so ist ther selbo Fránko, so ist ther selbo édilinc; ther héizit avur Lúdowi C. Ofto in nóti er was in wár, thaz biwánkota er sár mit gótes scirmu scíoro joh hárto filu zíor О. in not zi féhtanne, Oba iz ward iowánne so was er ío thero rédino mit gótes kreftin óbor О. Riat gót imo ofto in nótin, in suaren árabeitin; gigiang er in zála wergin thár, druhtin hálf imo sá R. 25 In nótlichen wérkon, thes scal er góte thankon; I! thes thánke ouh sin githígini joh únsu smahu nídir Er uns ginádon sinen ríat, thaz súlichan kúning uns gihíalt; then spár er nu zi líbe uns állen io zi líab

Die Widmung auf besonderen Blättern von der Hand des zweiten Hauptschreibers V; in P nur von 76 an erhalten (erster Schreiber); fehlt F. 2 frankono (k corr. aus c) V. 12 thing (g corr. aus k) V. 13 uuisero (e aus o) V. 26 gidigiui V. 27 sinen (e corr. aus a) V. 28 uns all corr. auf Rasur V.

| <b>3</b> 0 | Nu níazen wir thio gúati sínes selbes wérkon, Thes mánnilih nu gérno  i oh frídosamo zíti thes sculun wir góte thanko gináda sina férgo,                     | N; |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|
|            | fon gót er múazi haben múnt joh wesan lángo gisun                                                                                                            | T! |                  |
|            | Allo ziti gúato so léb er io gimúato joh bimíde io zála, thero fíanto fár                                                                                    | A! |                  |
| 35         | Lángo, líobo druhtin mín, láz imo thie dága sin, súaz imo sin líb al, so man gúetemo sca In ímo irhugg ih thráto Davídes selbes dáto:                        | L! | V 2ª             |
|            | er selbo thúlta ouh nóti jú manago árabeit                                                                                                                   | I, |                  |
| <b>4</b> 0 | Uuant ér wolta mán sin (thaz ward síd filu scín),<br>thégan sin in wáru in mánegeru zál                                                                      | υ. |                  |
|            | Manag léid er thúlta, unz thaz tho gót gihangta;<br>ubarwánt er sid thaz frám, so gotes thégane giza<br>Ríat imo io gimúato sélbo druhtin gúato,             | M. |                  |
|            | thaz ságen ih thir in alawár; sélbo maht iz lésan tha                                                                                                        | R. |                  |
| 45         | Éigun wir thia gúati, gilicha théganheiti<br>in thésses selben múate zi mánagemo gúat                                                                        | E. |                  |
|            | Giwisso, thaz ni híluh thih, thúlta therer sámalih<br>árabeito ginúag; mit thulti sáma iz ouh firdrúa<br>Ni liaz er ímo thuruh tház in themo múate then ház, | G; |                  |
| <b>5</b> 0 | er mit thúlti, sọ er bigán, al thie fíanta ubarwá  Oba es íaman bigan, tház er widar ímo wan:                                                                | N. |                  |
|            | scírmta imo iogilícho druhtin líoblich                                                                                                                       | 0; |                  |
| 55         | Ríat imo ío in nótin, in swaren árabeitin, gilihta imo éllu sinu jár, thiu nan thúhtun filu suá Únz er nan giléitta, sin ríchi mo gibréitta.                 | R, |                  |
| 00         | bi thiu mág er sin in áhtu théra Davídes slaht  Mit so sámeliche so quám er ouh zi ríche.                                                                    | υ. | V 2 <sup>8</sup> |
|            | was gotes drút er filu frám: so ward ouh thérer, so gizá                                                                                                     | M; |                  |
| 60         | Ríhta gener scóno thie gótes liuti in fróno:<br>so duit ouh thérer ubar jár, so iz gote zímit, thaz ist wá<br>Émmizen zi gúate, io héilemo múate             | R; |                  |
|            | Émmizen zi gúate, io héilemo múate<br>fon járe zi járe, thaz ságen ih thir zi wár                                                                            | E. |                  |
|            | Gihialt Davíd thuruh nót, thaz imo drúhtin gibót, joh gifásta sinu thíng, ouh selb thaz ríhi al umbirín                                                      | G; |                  |

<sup>54</sup> imo aus angefangenem io V. 59 liuti (über iu Rasur, vielleicht eines Accentes) V.

| 65        | In thésemo ist ouh scínhaft, so fram so inan lázit thiu | craft,        |      |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------|------|
|           | thaz ér ist io in nóti gote thíonont                    | I;            |      |
|           | Selbaz ríchi sinaz ál rihtit scóno soso er scál,        |               |      |
|           | ist éllenes gúates joh wola quékes muate                | s.            |      |
|           | Ja farent wánkonti in ánderen bi nóti                   |               |      |
| 70        | thisu kúningrichi joh iro gúallich                      | I;            |      |
|           | Thoh habet thérer thuruh nót, so druhtin sélbo gibót,   |               |      |
|           | thaz fíant uns ni gáginit, thiz fásto binágili          | T;            |      |
|           | Símbolon bispérrit, uns widarwert ni mérrit,            |               |      |
|           | sichor múgun sin wir thés; lángo niaz er líbe           | 8!            |      |
| <b>75</b> | Allo zíti, thio the sín, kríst lóko mo thaz múat sin;   |               |      |
|           | bimíde ouh allo pína, got frewe séla sin                | <b>A!</b>     | P 1  |
|           | Lang sin dága sine zi themo éwinigen líbe,              |               |      |
|           | bimíde ouh zálono fál, thaz wir sin síchor ubar á       | L!            | V 3ª |
|           | Uuánta thaz ist fúntan, unz wir háben nan gisúntan,     |               |      |
| 80        | thaz lében wir, sọ ih méinu, mit fréwi joh mit héil     | σ             |      |
|           | Símbolon gimúato joh eigun zíti guato;                  |               |      |
|           | niaz ér ouh mámmuntes, ni breste in éwon imo thé        | 8!            |      |
|           | Allen sinen kindon si richiduam mit minnon,             |               |      |
|           | si zi góte ouh mínna thera selbun kúninginn             | A!            |      |
| 85        | Ewiniga drútscaf niazen se samer, soso ih quád,         |               |      |
|           | in hímile zi wáre mit Lúdowige thár                     | $\mathbf{E}!$ |      |
|           | Themo dínton in thiz búah; oba er hábet iro rúah,       |               |      |
|           | ódo er thaz giwéizit, thaz er sa lésan heizi            | T:            |      |
|           | Er híar in thesen rédion mag hóren evangélion,          |               |      |
| 90        | waz krist in then gibiete Fránkono thiet                | E.            |      |
|           | Régula therero búachi uns zeigot hímilrichi;            |               |      |
|           | thaz nieze Lúdowig io thar thiu éwinigun gôtes ja       | $\mathbf{R}!$ |      |
|           | Níazan múazi thaz sin múat, io thaz éwiniga gúat;       |               |      |
|           | thár ouh samer, druhtin mín, láz mih mit smo si         | N!            |      |
| 95        | Allo ziti gúato léb er thar gimúato,                    |               |      |
|           | inliuhtę imo fo thar wúnna, thiu éwiniga súnn           | A!            |      |

<sup>65</sup> craft auf Rasur von maht V. 67 scóno :: (er radiert) V. 71 Toh V. 75 krist P. 77 daga P. 78 sichor úbaraL P. 81 gústo P. 82 the S P. 83 kindon P. rích duam P. 85 quad P. 87 títhon P. bush P. Kolon nach 87 VP. 88 odo P. 91 therero corr. aus thero V, thero P. zéigot P. 92 niaze P. thár P. gotes P. 94 thar P. iamer P. imo P. 96 ío hinzucorr. V.

Dignitatis culmine gratia divina praecelso Liutberto Mogon- V4" P2" tiacensis urbis archiepiscopo Otfridus quamvis indignus tamen devotione monachus presbyterque exiguus aeternae vitae gaudium optat semper in Christo.

Vestrae excellentissimae prudentiae praesentis libri stilum comprobare transmittens in capite causam, qua illum dictare praesumpsi, primitus vobis enarrare curavi, ne ullorum fidelium mentes, si vilesceret, vilitatis meae praesumptioni deputare procurent. 5 Dum rerum quondam sonus inutilium pulsaret aures quorundam probatissimorum virorum eorumque sanctitatem laicorum cantus inquietaret obscenus, a quibusdam memoriae dignis fratribus rogatus, maximeque cujusdam venerandae matronae verbis nimium flagitantis, nomine Judith, partem evangeliorum eis theotisce con-10 scriberem, ut aliquantulum hujus cantus lectionis ludum saecularium vocum deleret, et in evangeliorum propria lingua occupati dulce- V 4<sup>b</sup> P 2<sup>b</sup> dine, sonum inutilium rerum noverint || declinare; petitioni quoque jungentes queremoniam, quod gentilium vates, ut Virgilius, Lucanus, Ovidius caeterique quam plurimi suorum facta decorarent lingua 15 nativa, quorum jam voluminum dictis fluctuare cognoscimus mundum, nostrae etiam sectae probatissimorum virorum facta laudabant Juvenci, Aratoris, Prudentii caeterorumque multorum, qui sua lingua dicta et miracula Christi decenter ornabant; nos vero, quamvis eadem fide eademque gratia instructi, divinorum verborum splen-20 dorem clarissimum proferre propria lingua dicebant pigrescere. Hoc dum eorum caritati, importune mihi instanti, negare nequivi, feci, non quasi peritus, sed fraterna petitione coactus; scripsi namque eorum precum suffultus juvamine evangeliorum partem francisce compositam, interdum spiritalia moraliaque verba permiscens, ut. 25 qui in illis alienae linguae difficultatem horrescit, hic propria

Die Zuschrift steht in V auf besonderen Blättern von anderer Hand als das Übrige; fehlt F. otfridus P. 4 uilesceret corr. aus uilescet V, uilescet P. procurent (n hinzucorr.) V. 9 flagitantis (s hinzucorr.) V. 17 iuuenci (c aus t) V.

lingua cognoscat sanctissima verba, deique legem sua lingua intellegens, inde se vel parum quid deviare || mente propria  $V5^a$   $P3^a$ Scripsi itaque in primis et in ultimis hujus libri partibus inter quatuor evangelistas incedens medius, ut modo 30 quid iste, quidve alius caeterique scriberent, inter illos ordinatim, prout potui, penitus pene dictavi. In medio vero, ne graviter forte pro superfluitate verborum ferrent legentes, multa et parabularum Christi et miraculorum ejusque doctrinae, quamvis jam fessus (hoc enim novissime edidi), ob necessitatem tamen prae-35 dictam pretermisi invitus et non jam ordinatim, ut caeperam, procuravi dictare, sed qualiter meae parvae occurrerunt memoriae. Volumen namque istud in quinque libros distinxi, quorum primus nativitatem Christi memorat, finem facit baptismo doctrinaque Johannis. Secundus jam accersitis eius discipulis refert, quomodo 40 se et quibusdam signis et doctrina sua praeclara mundo innotuit. Tertius signorum claritudinem et doctrinam ad Judaeos aliquantulum narrat. Quartus jam qualiter suae passioni propinquans pro nobis mortem sponte pertulerit dicit. Quintus eius resurrectionem, cum discipulis suam postea conlocutionem, ascensionem 45 et diem judicii memorat. Hos, ut dixi, in quinque, quamvis evangeliorum libri || quatuor sint, ideo distinxi, quia eorum quadrata aequalitas sancta nostrorum quinque sensuum inaequalitatem ornat, et superflua in nobis quaeque non solum actuum, verum etiam cogitationum vertunt in elevationem caelestium. Quicquid 50 visu, olfactu, tactu, gustu, audituque delinquimus, in eorum lectionis memoria pravitatem ipsam purgamus. Visus obscuretur inutilis, inluminatus evangelicis verbis; auditus pravus non sit cordi nostro obnoxius; olfactus et gustus sese a pravitate constringant Christique dulcedine jungant; cordisque praecordia 55 lectiones has theotisce conscriptas semper memoria tangent.

Hujus enim linguae barbaries ut est inculta et indiscipli-. nabilis atque insueta capi regulari freno grammaticae artis, sic etiam in multis dictis scriptio est propter literarum aut congeriem aut incognitam sonoritatem difficilis. Nam interdum tria u u u, 60 ut puto, quaerit in sono, priores duo consonantes, ut mihi

 $P 3^b$ 

<sup>29</sup> ut VP statt et? 34 hoc enim novissime edidi doppelt (über der Zeile und am Rande) hinzucorr., aber beidemal anradiert V. 58 scripto VP; Graff vermutete scriptu.

videtur, tertium vocali sono manente; interdum vero nec a, nec e, nec i, nec u vocalium sonos praecavere potui: ibi y grecum mihi videbatur ascribi. Et etiam hoc elementum lingua haec horrescit interdum, nulli se caracteri aliquotiens in quodam sono, nisi 65 difficile, jungens; k et z sepius haec lingua extra usum latinitatis utitur, quae grammatici inter litteras dicunt esse superfluas. Ob stridorem autem interdum dentium, ut puto, in hac lingua z utuntur, k autem ob fautium sonoritatem. Patitur quoque metaplasmi figuram nimium (non tamen assidue), quam doctores gram-70 maticae artis vocant sinalipham (et hoc nisi legentes praevideant, rationis dicta deformius sonant), literas interdum scriptione servantes, interdum vero ebraicae linguae more vitantes, quibus ipsas litteras ratione sinaliphae in lineis, ut quidam dicunt, penitus amittere et transilire moris habetur; non quo series scriptionis 75 hujus metrica sit subtilitate constricta, sed schema omoeoteleuton assidue quaerit. Aptam enim in hac lectione et priori decentem et consimilem quaerunt verba in fine sonoritatem, et non tantum per hanc inter duas vocales, sed etiam inter alias literas saepissime patitur conlisionem sinaliphae; et hoc nisi fiat, extensio 80 sepius literarum inepte sonat dicta verborum. Quod in communi quoque nostra locutione, si sollerter intendimus, nos agere nimium Quaerit enim linguae hujus ornatus et a legentibus sinaliphae lenem et conlisionem lubricam praecavere et a dictantibus omoeoteleuton (id est consimilem verborum terminationem) Sensus || enim bic interdum ultra duo vel tres versus vel etiam quattuor in lectione debet esse suspensus, ut legentibus (quod lectio signat) apertior fiat. Hic sepius i et o ceteraeque similiter cum illo vocales simul inveniuntur inscriptae, interdum in sono divisae vocales manentes, interdum conjunctae (priore 90 transeunte in consonantium potestatem). Duo etiam negativi, dum in latinitate rationis dicta confirmant, in hujus linguae usu pene assidue negant; et quamvis hoc interdum praecavere valerem, ob usum tamen cotidianum, ut morum se locutio praebuit,

P 4ª

V 6ª

0 46

V 6b

<sup>61</sup> nec a hinzucorr. V. 68 Et etiam — superfluas in drei Zeilen auf dem Raume zweier radierten wol von anderer Hand geschrieben V. 69 non tamen assidue hinzucorr. V. 70 synalipham (so immer) P. 72 uitantes hinzucorr. V. 75 schema (h hinzucorr.) V, scema P. 78 duas (a corr. aus o) V. 80 sepius hinzucorr. V. 83 lenam VP. 84 id est hinzucorr., später radiert V. 87 ceteraeque, 88 inscriptae, 89 diuisae, coniunctae (ae corr. aus i) V. 92 hos statt hoc P. 93 locutio:: (ne radiert) V.

dictare curavi. Hujus enim linguae proprietas nec numerum. 95 nec genera me conservare sinebat. Interdum enim mascu- P 5a linum latinae linguae in hac feminino protuli, et cetera genera necessarie simili modo permiscui; numerum pluralem singulari. singularem plurali variavi et tali modo in barbarismum et soloccismum sepius coactus incidi. Horum supra scriptorum 100 omnium vitiorum exempla de hoc libro theotisce ponerem, nisi inrisionem legentium devitarem; nam dum agrestis linguae inculta verba inseruntur latinitatis planitiae, cachinnum legentibus prebent. Lingua enim haec velut | agrestis habetur, dum a propriis nec scriptura, nec arte aliqua ullis est temporibus 105 expolita; quippe qui nec historias suorum antecessorum, ut multae gentes caeterae, commendant memoriae, nec eorum gesta vel vitam ornant dignitatis amore. Quod si raro contigit, aliarum gentium lingua, id est Latinorum vel Grecorum, potius explanant; cavent aliarum et deformitatem non verecundant Stupent in aliis vel litterula parva artem transgredi, et pene propria lingua vitium generat per singula verba. mira tamen magnos viros, prudentia deditos, cautela praecipuos, agilitate suffultos, sapientia latos, sanctitate praeclaros cuncta P 5<sup>b</sup> haec in alienae linguae gloriam transferre et usum scripturae in 115 propria lingua non habere. Est tamen conveniens, ut qualicunque modo, sive corrupta seu lingua integrae artis, humanum genus auctorem omnium laudent, qui plectrum eis dederat linguae verbum in eis suae laudis sonare; qui non verborum adulationem politorum, sed quaerit || in nobis pium cogitationis V 7b 120 affectum operumque pio labore congeriem, non labrorum inanem servitiem.

Hunc igitur librum vestrae sagaci prudentiae probandum curavi transmittere; et quia a Rhabano venerandae memoriae, digno vestrae sedis quondam praesule, educata parum mea par125 vitas est, praesulatus vestrae dignitati sapientiaeque in vobis pari commendare curavi. Qui si sanctitatis vestrae placet optutibus, et non deiciendum judicaverit, uti licenter fidelibus vestra auctoritas concedat; sin vero minus aptus parque meae negle-

<sup>108</sup> prebent auf Rasur, wol vom Corr. V. 105 ex corr. auf Rasur V. 112 tam (Ende der Zeile) V, tam P. 124 praesule (e corr. aus i) V. 125 uestrae (ae corr. aus i) V, uestri P. dignitati (i aus e) VP. 126 sanctitati P. 127 iudicauerit corr. aus iudicat V.

gentiae paret, eadem veneranda sanctaque contempnet auctoritas.

130 Utriusque enim facti causam arbitrio vestro decernendam mea parva commendat humilitas.

Trinitas summa unitasque perfecta cunctorum vos utilitati P  $6^a$  multa tempora incolomem rectaque vita manentem conservare dignetur. Amen.

130 decernendum VP.

|    | Si sálida gimúati Sálomones gúati,                          |      |     |
|----|-------------------------------------------------------------|------|-----|
|    | ther biscof ist nu édiles Kóstinzero sédale                 | 8;   |     |
|    | Allo gúati gidúe, thio sín, thio bíscofa er thar hábetin,   |      |     |
|    | ther inan zi thiu giládota, in hóubit sinaz zuívalt         | A!   |     |
| 5  | Lékza ih therera búachi iu sentu in Suábo richi,            |      |     |
|    | thaz ir irkíaset ubar ál, oba siu frúma wesan sca           | L;   |     |
|    | Oba ir hiar findet iawiht thés, thaz wirdig ist thes lésans | •    |     |
|    | iz iuer húgu irwállo, wisduames fóll                        | 0.   |     |
|    | Mir warun thio iwo wizzi ju ofto filu núzzi,                | 0.   |     |
| 10 | fueraz wisduam; thes duan ih mihilan rua                    | M.   |     |
| 10 | Ofto irhugg ih múates thes mánagfalten gúates,              | III. |     |
|    | thaz ir mih lertut harto iues selbes wort                   | Ο.   |     |
|    |                                                             | 0.   |     |
|    | Ni thaz míno dohti giwérkon thaz io móhti,                  | T.   |     |
|    | odo in thén thingon thio húldi so gilángo                   | N;   |     |
| 15 | Iz datun gómaheiti, thio íues selbes gúati,                 | _    |     |
|    | íueraz giráti, nales míno dat                               | I.   |     |
|    | Emmizen nu ubar ál ih druhtin férgon scal,                  |      |     |
|    | mit lón er iu iz firgélte joh sínes selbes wórt             | E;   |     |
|    | Páradyses résti gébe iu zi gilústi;                         |      |     |
| 20 | ungilónot ni biléip, ther gotes wízzode klei                | Р.   |     |
|    | In himilriches scone so werde iz iu zi lone                 | V8b. | P7ª |
|    | mit géltes ginúhti, thaz ír mir datut zúht                  | I.   |     |
|    | Sínt in thesemo búache, thes gómo theheiner rúache;         |      |     |
|    | wortes odo guates, thaz lich iu iues muate                  | 8:   |     |
| 25 | Chéret thaz in múate bi thia zúhti iu zi gúate,             |      |     |
|    | joh zellet tház ana wánc al in íuweran than                 | C.   |     |
|    | <del>-</del>                                                |      |     |

Die Zuschrift ist in V vom ersten Hauptschreiber auf ein dem ersten Quaternio vorgeheftetes Einzelblatt und die anfange freigelassene, Vorderseite von fol. 9 eingetragen; in P ohne rhythmische Accente; fehlt F. OTFRIDUS P. 5 rihi V. 6 uuesa V. Kolon nach 7 VP. 9 iuuo (uu nur oben eingekratzt) V, io P. iu VP. 15 gómaheiti (o aus i, dann vom Corr. noch o bestätigend übergeschr.) V. 17 Emmiz::en (ig radiert) V, Emmizigen P. nu fehlt P. 19 fésti statt résti P. 22 datun P. 23 thehein P. Kolon nach 24 V. 26 iueran P.

|            | Ofto wirdit, oba guat thes mannes jungero giduat,        |            |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|
|            | thaz es líwit thráto ther zúhtari gúat                   | Ο.         |
|            | Pétrus ther rícho lono iu es blídlicho,                  |            |
| <b>3</b> 0 | themo zi Rómu druhtin gráp joh hús inti hóf ga           | P;         |
|            | Obana fon himile sent iu io zi gamane                    |            |
|            | sálida gimýato selbo kríst ther gúat                     | 0!         |
|            | Oba ih irbálden es gidár, ni scal ih firlázan iz ouh ál, |            |
|            | nub ih io bí iuih gerno gináda sina férg                 | Ο,         |
| 35         | Thaz hóh er iuo wírdi mit sínes selbes húldi,            |            |
|            | joh iu féstino in thaz múat haz sinaz mánagfalta gúa     | T;         |
|            | Firlshe in sines riches, thes hohen himilriches,         |            |
|            | bi thaz ther gúato hiar io wíaf joh émmizen zi góte ria  | F;         |
|            | Rihte sue pédi thara frúa joh msh gifúage tharazúa,      |            |
| <b>40</b>  | tház wir unsih fréwen thar thaz gotes éwiniga já         | R,         |
|            | In himile unsih bliden, thaz wizi wir bimiden;           |            |
|            | joh dúe uns thaz gimúati thúruh thio síno guat           | I! V9ª P7º |
|            | Dúe uns thaz zi gúate blídemo múate!                     | _          |
|            | mit héilu er gibóran ward, ther io thia sálida thar fan  | D,         |
| 45         | Uuanta es ni brîstit furdir (thes giloube man mír),      |            |
|            | nirfréwe sih mit múatu famer thar mit gúat               | υ.         |
|            | Sélbo krist ther guato firlíne uns hiar gimúato,         | a.         |
|            | wir famer fro sin múates thes éwinigen gúate             | 8!         |

<sup>27</sup> iungoro P. 28 leuuet (durch beide e ein i gezogen, aber wider radiert) P.
33 iz vor firlazan P. 34 ni (durch Rasur aus nob) ih biuih io P.
36 sinaz übergeschr. P. 37 firliche (c radiert) V, firliche P. 38 émmizen
wie 17 VP. 42 due (e aus a) V. 43 zi übergeschr. V. 44 io und thar
hinzucorr. V, fehlen P. 46, 47, 48 anradiert V. 47 firliche V, firliache P.
gimýato P. 48 myates P.

## INCIPIT LIBER EVANGELIORUM [PRIMUS] DOMINI GRATIA THEOTISCE CONSCRIPTUS.

V9 P84

P 86

V 10ª

## Incipiunt capitula.

- I. Cur scriptor hunc librum theotisce dictaverit.
- II. Invocatio scriptoris ad deum.
- III. Liber generationis Jesu Christi filii David.
- IV. Fuit in diebus Herodis regis sacerdos nomine Zacharias.
- V. Missus est Gabrihel angelus ad Mariam virginem.
- VI. Exsurgens autem Maria habiit in montana.
- VII. De cantico sanctae Mariae.
- VIII. Cum esset desponsata mater Jesu Maria.
  - IX. Elisabeth autem impletum est tempus pariendi.
  - X. Canticum Zachariae.
  - XI. Exit edictum a Caesare Augusto.
- XII. Pastores erant in regione eadem.
- XIII. Pastores loquebantur ad invicem.
- XIV. De circumcisione pueri et purgatione sanctae Mariae.
- XV. De obviatione et benedictione Symeonis. XVI. De Anna prophetiesa.
- XVII. De stella et adventu magorum.
- XVIII. Mysticae de reversione magorum ad patriam.
  - XIX. De fuga Joseph cum matre et puero in Aegyptum.
  - XX. De occisione infantum.
  - XXI. De morte Herodis et reversione Joseph cum matre et puero.
- XXII. Cum factus esset Jesus annorum XII.
- XXIII. De predicatione Johannis et baptisma ejus.
- XXIV. Interrogabant Johannem turbae: quid faciemus?
- XXV. Venit Jesus a Galilea ad Johannem, ut baptizaretur ab eo.
- XXVI. Moraliter.
- XXVII. Miserunt Judaei ab Hierosolymis sacerdotes et levitas ad Johannem.
- XXVIII. Spiritaliter.

Expliciunt capitula libri primi.

Mit diesem Inhalteverzeichnis und Titel hat der erste Hauptschreiber seine Tätigkeit begonnen V. PRIMUS von jüngerer Hand mit roter Tinte zugeschrieben V, fehlt PF. XVI sucorr., die Ziffern XVII und XVIII corr. aus XVI und XVII V.

V 10b

P 9b

## I. CUR SCRIPTOR HUNC LIBRUM THEOTISCE DICTAVERIT.

Was líuto filu in flíze, in managemo ágaleize, sie thaz in scrip gikleiptin, thaz sie iro námon breittin; Sie thés in io gilícho flizzun guallicho. in búachon man giméinti thio iro chúanheiti. 5 Tharána dátun sie ouh thaz dúam: óugdun iro wisduam, óugdun iro kléini in thes tintonnes reini. Iz ist ál thuruh nót so kléino girédinot. iz dúnkal eigun fúntan. zisámane gibúntan: Sie ouh in thíu gisagetin. thaz then thio búah nirsmáhetin, joh wól er sih firwésti, then lésan iz gilústi. Zi thiu mág man ouh ginóto mánagero thíoto hiar námon nu gizéllen joh súntar ginénnen. Sar Kríachi joh Románi iz máchont so gizámi, iz máchont sie al girústit. so thíh es wola lústit; 15 Sie máchont iz so réhtaz joh so filu sléhtaz, iz ist gifúagit al in éin, selp so hélphantes béin. Thie dáti man giscríbe: theist mannes lúst zi líbe; nim góuma thera díhta: thaz húrsgit thina dráhta. Ist iz prósun slihti: thaz drénkit thih in ríhti; odo métres kléini: theist góuma filu réini. Sie dúent iz filu súazi, joh mézent sie thie fúazi, thie léngi ioh thie kúrti, theiz gilústlichaz wúrti.

2 ::scríp (gi radiert) V. gicleiptin V. seiro (e aus i) P. bréittin P. 3 flizun P. 5 Tharána (Aoc. getilgt) P. sie P. 5. 6. óugtun P. 6 cléini V. títhonnes (t corr. aus d) V. réini P. 9 Sie P. giságetin P. 11 thioto P. 14 seal (e aus i) P. uuóla (Acc. getilgt) P. 15 slehtaz P. 16 selb P. Kolon nach 17° V. 17 mánnes lust P. 18 díbtta V. 22 theiz (z corr. aus st) V.

so záltun sie bi nóti,

al io súlih waga.

thaz síllaba in ni wénkit,

ni so thie fúazi suachent;

Eigun sie iz bithénkit,

iz mízit ana bága

25 Joh állo thio zíti

sies álles wio ni rúachent.

Yrfúrbent sie iz réino joh hárto filu kléino. selb so mán thuruh nót sinaz kórn reinot. Onh selbun búah frono irréinont sie so scóno: thar lisist scóna gilust ána theheiniga ákust. Nu es filu manno inthihit, in sina zungun scríbit. joh slit, er gigáhe, thaz sínaz io gihóhe: V 11a Wánana sculun Fránkon éinon thaz biwánkon, ni sie in frénkisgon biginnen. sie gotes lób singen? 35 Níst si so gisúngan, mit régulu bithuúngan: si hábet thoh thia ríhti in scóneru slíhti. Íli thu zi nóte. theiz scóno thoh gilute, ioh gótes wizod thánne tharána scono hélle: Tház tharana sínge. iz scóno man ginenne; in themo firstántaisse wir giháltan sin giwísse: P 11a Thaz láz thir wesan súazi: so mézent iz thie fúazi. zít joh thiu régula; so ist gótes selbes brédiga. Wil thú thes wola dráhton, thu métar wolles áhton, in thína zungun wirken dúam, joh sconu vérs wolles dúan: 45 Il io gótes willen állo ziti irfúllen, so scribent gótes thegana in frénkisgon thie regula; In gótes gibotes súazi laz gángan thine fúazi, ni laz thir zít thes ingán: theist sconi férs sar gidán: Díhto io thaz zi nóti theso séhs ziti. 50 thaz thú thih so girústes, in theru síbuntun giréstes. Thaz krístes wort uns ságetun joh drúta sine uns zélitun. bifora lázu ih iz ál, so jh bi réhtemen scal; Wánta sie iz gisúngun hárto in édilzungun, V 11b mit góte iz allaz ríatun, in wérkon ouh gizíartun.

<sup>28</sup> reinot P. 29 irréinont (n vor t hinzucorr.) V. 30 lísist (Accent getilgt) P. gilást. ana P. theheiniga corr. aus thetheinaga V, thehéiniga P. Kolon nach 31 VP. 32 sinaz P. Kolon nach gihóhe VP; P setzte statt desselben erat einen zweiten Accent auf e, der dann getilgt ist. 38 Uuánana (letztes a hinzucorr.) V. fráncon V. 34 frénkisgon (g corr. aus k) V. 36 slíhtti V. 35. 37—40 Kolon nach jeder Langzeile V, nur nach 40 P. 37 du V. gilúte P. 38 gótes (t auf Rasur von d) V. nuiszod P. 39 Thaz P. scono P. ginénne P. 40 thémo P. 43 uuóla drahton P. 44 thína (Acc. getilgt) zúngun, P. sconu (u durch Rasur aus iu) V, sconi P. dúam statt dúan P. 45 Il P. 46 régula P. 47 gibotes (s übergeschr.) V. 48 uérs P. 50 thúthih corr. aus duhih V. 51 sine P. 52 bifóra lazu P. sofh (Acc. radiert, i unterpunktiert) V, so ih P. réhtemen (en corr. aus o) V. 53 Vuanta P. harto P.

55 Theist súazi joh ouh núzzi inti lérit unsih wízzi. hímilis gimácha, bi thiu ist thaz ander racha. Ziu sculun Frankon, so ih quad, zi thiu éinen wesan ungimah, thie liutes wiht ni dualtun, thie wir hiar oba zaltun? Sie sint so sáma chuani, sélb so thie Románi: ni thárf man thaz ouh rédinon, thaz Kríachi in thes giwidaron. Sie éigun in zi núzzi so sámalicho wízzi. P 10b in félde joh in walde so sint sie sámabalde; Ríhiduam ginúagi joh sint ouh filu kuani. zi wáfane snelle so sint thie thégana alle. 65 Sie búent mit gizíugon (joh warun io thes giwon) in gúatemo lánte; bi thíu sint sie únscante. hárto ist iz giwéizit Iz ist filu feizit. mit mánagfalten éhtin; níst iz bi unsen fréhtin. Zi núzze grébit man ouh thár ér inti kúphar. joh bi thía meina ísine steina; 70 Ouh thárazua fúagi sílabar ginúagi, joh lésent thar in lánte góld in iro sante. Sie sint fástmuate zi mánagemo guate, zi mánageru núzzi; thaz dúent in iro wízzi. V 12ª 75 Sie sint filu redie sih fianton zirrettinne; ni gidúrrun sies bigínnan, sie éigun se ubarwúnnan. Líut sih in nintfúarit, thaz iro lánt ruarit, ni sie bi íro gúati in thíonon io zi noti: Joh ménnisgon álle, ther sé iz ni untarfálle. (ih weiz, iz gót worahta) al éigun se iro forahta. 80 Nist líut, thaz es bigínne, thaz widar in ringe; in éigun sie iz firméinit, mit wáfanon gizéinit. P 11ª Sie lértun sie iz mit suérton, nálas mit then worton. mit spéron filu wasso; bi thiu fórahten sie se nóh so.

<sup>56</sup> iz nach ist radiert P. 57 uuesan aus sin P. 59 sint (Acc. radiert) V. chúani (Acc. radiert V) P. 60 krishi P. thes corr. aus es V, es P. giuuíderon P. 62 so nach sie radiert P. 63 chuani P. 64 so vor snelle radiert V. snelle P. sint P. thégana (6 corr. aus a) V. 66 thiu P. sínt (Acc. radiert) V. se P. 67 feiszit P. harto P. giuuéiszit P. 68 mánagfalten (t auf Rasur von d) V. :6htin (h vor 6 radiert) V. nist P. thesen frehtin P. 70 stéina P. 72 sánte P. 78 gúate P. 74 managero F. 75 zirréttinne P. 76 bigínnan (a corr. aus e) V. ubaruúnuan V. 77 rúarit P. 78 se bíro guati P. nóti P. 79 alle P. 80 se P. fórahta P. 83 sie is P. suuérton V. náles P.

85 Ni si thíot, thaz thes gidráhte, in thiu iz mit in fehte. thoh Médi iz sin joh Pérsi, núb in es thiu wírs si. Lás ih iu in alawár in einen búachon (ih weiz wár), sie in síbbu joh in áhtu sin Alexándres slahtu. Ther wórolti so githréwita, mit suértu sia al gistréwita úntar sinen hánton mit filu herten bánton; tház fon Macedóniu /Joh fánd in theru rédinu. ther líut in gibúrti giscéidiner wúrti. Nist untar in, thaz thulte, thaz kúning iro wálte, in wórolti nihéine, ni si thíe sie zugun héime; ander thes beginne 95 Odo in érdringe in thihéinigemo thíete, thaz ubar síe gibíete. Thes éigun sie io núzzi in snélli joh in wízzi; V 125 ni intrátent sie nihéinan, unz se ínan eigun héilan. io so édilthegan skál. Er ist gizál ubar ál. 100 wíser inti kúani: thero éigun sie so ginúagi. mánagero líuto, Wéltit er githíuto joh zíuhit er se réine selb so sine heime. Ni sínt, thie imo ouh derien, in thiu nan Frankon werien; P 11b thaz sie nan umbiriten. thie snélli sine irbiten. 105 Wanta állaz, thaz sies thénkent, sie iz al mit góte wirkent; ni dúent sies wiht in noti ána sin girati. flízig filu hárto, Sie sint gótes worto tház sie thaz gilérnen, thaz in thia búah zellen; Tház sie thes biginnen, iz úzana gisingen, joh síe iz ouh irfúllen mit míhilemo wíllen. 110 Gidán ist es nu rédina, thaz sie sint gúate thegana, ouh gote thiononti álle ioh wisduames folle. Nu will ih scríban unser héil, evangéliono deil, so wir nu hiar bigunnun, in frénkisga zungun;

<sup>86</sup> nub P. thi uuirsi V, thiuuirs si P. 88 alexanderes P. Auf 88 folgten 91—96, die schon accentuiert waren; diese sind radiert und auf dieselben 6 Linien 89—96 von derselben Hand mit schlechterer Tinte eingetragen V. 90 untar sinen (Acc. getilgt) P. 91 thaz P. macedôniu corr. aus macediu (so F) V. 92 liut P. 93 úntar P. 95 es statt thes P. 96 thiôte P. gibiete P. 97 eigun się P. si vor nuzzi radiert P. 98 nintrátent P. sinan P. 99 scal P. 100 se io P. 102 héime P. 103 dérien P. uuérien P. 104 sine irbîten P. umbirîten P. 105 siez P. 106 uuiht P. nôti. ana sin P. girati (t auf Rasur für d) V. 108 thaz P. thia statt thio VPF. 110 îch się P. uuillen P. 111 sie (Acc. radiert) V, sie P. thégana (Acc. radiert V) P. 112 ouh (Acc. radiert) V. thíonontị (Acc. radiert) V, thiononte (e sue i) P. fölle P. 113 déil P. 114 zūngun P.

115 Thaz síe ni wesen éino thes selben ádeilo. ni man in fro gizungi kristes lób sungi; Joh er ouh fro worto gilóbot werde hárto. ther sie zímo holeta. V 13a zi gilóubon sinen ládota. Ist ther in fro lante iz álles wio nintstánte. in ánder gizúngi firnéman iz ni kúnni: 120 Hiar hor er so zi guate, waz gót imo gibíete, thaz wir imo hiar gisúngun in frénkisga zúngun. Nu fréwen sih es álle, so wer so wóla wolle, joh so wér si hold in múate Fránkono thíote. P 12a 125 Thaz wir kriste sungun in únsera zungun. joh wir ouh thaz gilébetun, in frénkisgon nan lébotun!

#### II. INVOCATIO SCRIPTORIS AD DEUM.

Wola drúhtin mín, já bin ih scálc thin, thiu arma múater min eigan thíu ist si thin! Fingar thinan dua anan mund minan, theni ouh hánt thina in thia zúngun mina, 5 Thaz ih lób thinaz si lútentaz, giburt súnes thines, drúhtines mines; Joh sh biginne rédinon. wio ér bigonda brédigon, thaz íh giwar si hárto thero sínero worto; Joh zéichan, thiu er déda tho, thes wir bírun nu so fró, joh wío thiu selba héili nu ist wórolti giméini; Thaz ih ouh hiar giscribe uns zi réhtemo líbe. wio firdán er unsih fánd, tho er selbo tóthes ginand; V 13b

117 ér P. 118 thér P. z:(mo (i radiert) V, zimo P. hóleta P. gilóubon (o aus u) V. 121 hór er io P. imo (i aus e) P. 125 zúngun P. II fehlt F. 1 ja P. 2 mín. éigan P. thín P. 3 Fíngar (Acc. getilgt) P. anan aus ana V, ana P. 4 then ouh P. 5 ih übergeschrieben P. lútentaz (beide t corr. aus d) V, lúdentaz P. 6 mínes P. 8 uuórto P. 9 déta thó P. 10 nust P. 11 hiar hinzucorr. V. 12 tho P. tóthes (t corr. aus d) V, dóthes P. ginánd P.

II. 1—2 psalm. 115, 16 o domine, quia ego servus tuus; (ego servus tuus et) filius ancillae tuae. 3—5 ps. 50, 17 domine, labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam; vyl. ps. 70, 8 repleatur os meum laude, ut cantem gloriam tuam. Zugleich Anspielung auf Marc. 7, 33—37 (von O. nicht erzählt).

Joh wío er fuar ouh thánne ubar hímila alle. joh állan thesan wóroltthiot; ubar súnnun lioht 15 Thaz ih, drúhtin, thanne in theru ságu ni firspírne. nóh in themo wáhen thiu wort ni missifáhen: Thaz ih ni scríbu thuruh rúam. súntar bi thin lób duan, thaz mír iz iowanne zi wize nirgange. P 12b Ob iz zi thíu thoh gigéit thúruh mina dúmpheit: thia súnta, druhtin, míno ginádlicho dílo; Wanta (ih zéllu thir in wán) iz nist bi bálawe gidan. joh sh iz ouh bimsde bi nihéinigemo níde. Then wan zéll ih bi tház, thaz hérza wéist thu filu báz; thoh iz búe innan mír, ist harto kúndera thir. 25 Bi thíu thu io, druhtin, ginado fóllicho mín, húgi in mir mit krésti thera thinera giscefti! Hiar húgi mines wórtes. tház thu iz harto háltes, gizáwa mo firlíhe ginada thín, theiz thíhe; Ouh ther widarwerto thin ni quém er innan múat min, thaz ér mir hiar ni dérre. ouh wiht mih ni gimérre! Únkust rumo sínu, joh nah gináda thinu; irfírrit werde bálo sin, thu drúhtin rihti wórt min! Al gizúngilo, thaz íst thu drúhtin éin es álles bíst: V 14ª wéltis thu thes líutes joh alles wóroltthiotes. 35 Mit thíneru giwélti sie dati al spréchenti, joh sálida in gilúngun thiu wort in iro zúngun; Thaz síe thin io gihógetin, in éwon iamer lóbotin, jóh sie thih irknátin inti thíonost thinaz dátin. scéithist thin githígini: Sar thuzar théru menigi P 13ª so laz mih, drúhtin min, mit druton thinen iamer sin! 14 uuórolt thíot P, getrennt auch V. 15 Tház *P*. druhtin thanne P.

<sup>14</sup> unórolt thíot P, getrennt auch V.

15 Tház P. druhtin thánne P.

16 noh P.

17 suntar P. duan (n aus m durch Rasur) V, duam P.

Kolon nach 17 VP.

18 iounánne P.

21 Unánta P.

22 ióh (Acc. getilgt) P.

23 zéll: ih
(u radiert) V, zelluih (i übergeschr.) P.

24 hárto kundera P.

25 thíu
thu, 26 thera (th corr. aus d, später radiert) V.

25 drúhtin. ginádo P.

26 gisceifti V, giscéfti P.

27 thaz P.

20 ul V, thú P.

28 firlí:he
(c radiert) VP.

28 gináda thin P.

29 unídar unerto (t auf Rasur von d) V.

21 infirrit (erstes r corr. aus n) V.

32 irfírrit (erstes r corr. aus n) V.

33 druhtin P.

34 unórolt thíotes P, getrennt auch V.

35 dáti P.

38 síe (Acc. getilgt) P.

39 thutzar (erstes u und Acc. radiert) V, thúuzar P.

40 mín P.

40 mín P.

41 druhtin thánne P.

42 duam (n aus m durch Rasur) V, diam P.

55 drúhtin ginhígini (alle 3 th wie 25) V.

40 mín P.

41 druhtin (Acc. radiert V) P.

42 scéithist thin githígini (alle 3 th wie 25) V.

40 mín P.

41 druhtin (Acc. radiert, o corr. aus e) V.

42 thínen (th wie 25) V.

43 mín P.

44 unín P.

45 thíu

46 thria duam P.

47 duam P.

48 unórolt thíotes P, getrennt auch V.

49 mín P.

40 mín P.

40 druhtin (Acc. radiert, o corr. aus e) V.

41 thíun (th wie 25) V.

<sup>20</sup> ps. 50, 3 dele iniquitatem meam.

Joh theih thir hiar nu ziaro in mína zungun thíono in thíu thaz ih iz kúnni). (ouh in al gizungi, Thaz ih in himilriche thir, drúhtin, iamer líche, ioh samer frewe in rihti in thíneru gisihti 45 Mit éngilon thínen: thaz nist bi wérkon minen. suntar réhto in waru bi thíneru ginadu. Thu hilfis so mit krefti theru thínera giscefti; dua húldi thino ubar míh. thaz sh thanne iamer lobo thih. Thaz ih ouh nu gisido thaz, thaz mir es so mer si thiu baz, theih thíonost thinaz fúlle. wiht alles io ni wolle; Joh mír io hiar zi líbe wiht alles io ni klibe. ni si, drúhtin, thaz thin willo ist, thu io ginádiger bist. Thih bittu ih mines muates,

thaz mír queme alles gúates

in éwon ginuagi. joh zi drúton thinen fúagi;

mit themo dróste megi sín.

V 14b

P 14a

55 Thaz ih samer, druhtin min. mit themo guate ih frawo thar mina dága inti ellu jár, Fon járe zi járe ih samer frawo tháre, fon éwon unz in éwon mit then sáligen sélon!

## III. LIBER GENERATIONIS JESU CHRISTI FILII DAVID. P 13b

Thiz sint buah frono: sio zéigont filu scóno, uns zéllent se ana bága thie kristes áltmaga. Zéllent sie úns hiar filu frám, wio sélbo er hera in wórolt quam, joh mihilo wúnni, thaz sin ádalkunni. 5 Adam thero gómono was manno éristo, áltfater márer, fon drúhtine gidáner.

<sup>41</sup> théih P. hiar P. 44 iamer fréuue P. zíaro P. 43 fh P. 45 minen P. gisíhti P. 46 súntar rehto P. uuáru P. ginádu P. krésti P. thínera (a aus u) giscésti P. 48 thíno P. dih V. 49 gisíto P. iamer P. thiu aus the corr. V. 47 hilphis io P. kréfti P. ih übergesehr. V. Als Schlusswort von 50 und 51 schrieb P uuolle und änderte es an falscher Stelle (50) in klibe, 51 hiar (Acc. radiert) V. io übergesehr, V. 52 din V. bist P. 53 bittu P. queme P. 54 ginuagi P. 55 iamer P. themo aus thinemo V. 56 éllu iar P. 57 iamer P. 58 amen nach sélon P.

III. 3 sieuns (ie übergeschr.) P. hiar fehlt P. selbo P. 4 míhilo P.

III. \*Tatian 5, 1-6.9; fehlt Heliand. 1-2. 15-16 Mt. 1, 1 liber generationis Christi, filii David, filii Abraham. 5-6 L, 3, 38 qui fuit Adam, qui fuit dei,

Bi énterin wórolti was er l'ut béranti: kúnni er jo gibréitta. unz kríst sih uns vróugta. Ni was Noé, ih sagen thir éin, in then thaz minnista deil, 10 fon themo thie liuti, thes was not, wúrtun avur gávarot, Ther this arca sinen kindon ríhta in then úndon. thes wages er sie wista, thera fréisun ouh irlósta. Sih Abraham giguatta joh drúhtine ouh gilíubta, wánta er was gihórsam; bi thiu ist er giéret nu so frám. er kristes áltano sí, 15 Thio búah duent unsih wísi, joh zéllent uns ouh mári, sin sún sin fáter wari:  $V 15^a$ Thaz was Davíd, thero gomono éin, ther zi kúninge giréim; P 14b er quam mit théganheiti zi súlicheru gúati. Thaz lérta nan sin mílti, thaz er súlih wurti, tház er ward githíuto kúning thero líuto. 20 Nist mán, thoh er wólle, thaz gumisgi al gizélle, thoh sint thése noti fúrista thera gúati. In thríu deil ana zuíval so íst iz giscéidan thaz édil in gibúrti fon in wahsenti: éntont anan kúninga. 25 Thie hohun áltfatera thiu thrítta zuahta thánana thaz warun édilthegana. Thie warun wúrzelun thera sáligun blúomun, múater thera márun. thera gotes drútthiarnun. Húgi, weih thir ságeti, ni wis zi dúmpmuati, 30 firním thesa léra, so zéllu ih thir es méra: Ih méinu sancta Máriun, kúningin thia ríchun; in himile érenti. sia ist éngilo ménigi So wer so in érdriche ouh sálida suache. irbíat er ira gúati mihilo ótmuati. 35 Fon ánagenge wórolti unz anan íra ziti zéli du thaz kúnni, so ist éinlif stunton sibini.

<sup>7</sup> Bị P. beranti P. 8 kúnn P. unz (z über s) V, uns P. 10 thémo P. g: áuarot (i radiert) V, giáuarot (i übergesekr. P. 11 tha P. 12 yrlósta P. 14 uuánt P. gieret (i in V, i in P übergesekr.). 16 sun P. uuári P. 17 gomono P. giréin P. 18 ér P. théganheitti V. 19 uurti V, uuúrti P. 21 gumisgi (g corr. aus k) V, gúmisgi P. al hinzucorr. V. 22 thóh P. 25 éntont (erstes t corr. aus d) V, éndont P. 26 édil thégana P, getrennt auch V. 27 theru P. 28 drútthíarnum (zweiter Accent getügt) P. 30 zéllu (u übergesekr.) P. 32 ist P. himile P. 38 uuér so P. súache P. 34 iro P. mihilo P. 36 síbini P.

<sup>23-24</sup> vgl. Mt. 1, 17. 27-28 Jes. 11, 1 et egredietur virga de radice Jesse et flos de radice ejus ascendet. 35-36 Hrab. zu Mt. 1: in eo numero,

V 15b

P 15ª

Iro dágo ward giwágo fon alten wizagon, tház si uns béran scolti. thér unsih gihéilti: Giwihtan in éwon, ginádot er uns then sélon joh állero wórolti; so nu mánnilih ist séhenti. Sih, thaz héroti theist imo thíomuati so wito, soso worolt ist. want er ther druhtin ist: Er ist giwéltig filu frám joh héra in worolt zi úns quam, wuntarlichen thingon, hera untar ménnisgon. 45 Thaz will ih hiar gizéllen gidríwen sinen állen, so wir nu hiar biginnen. worton frénkisgen. Thoh scríb ih hiar nu zi érist, so in evangélion iz íst. wio gibóran ward ouh ér Johánnes, thégan siner, Ther imo ingegin gárota, thaz wórolt missiwórahta, thie wega riht er imo ubar ál, so man héreren scal. 50

## IV. FUIT IN DIEBUS HERODIS REGIS SACERDOS NOMINE ZACHARIAS.

In dágon eines kúninges, joh hárto firdánes,
was ein éwarto, zi gúate si er ginánto!
Zi híun er mo quénun las, so thár in lante sítu was;
wanta warun thánne thie biscofa éinkunne.

5 Wárun siu béthiu góte filu drúdiu
joh fogiwar sínaz gibot fúllentaz,

<sup>37</sup> alton P. 38 siuns (i übergeschr.) P. scolti (t corr. aus d) V. ther unsih P. 40 nu übergeschr. P. 41 thío:muati (t radiert) V, thíohmuati P. 42 ther hinsucorr. V. 43 héra P. 47 scríbuih (u übergeschr.) P. zi érist P. iz ist nachgetragen P. 48 ouh hinzucorr. V. iohannes P. síner (Accent radiert) V. 49 gárota (erstes a aus o) V. '50 uuéga (Acc. radiert V) P. rihterimo (i übergeschr.) P.

IV. 1 firdanes P. 2 gúate (e corr. sus u) V. si P. 4 uuánta P. biscofa P. 5 siu corr. sus se V. bédiu gote P. drúdiu P. 6 iogiuuar P

qui est penes Lucam, et ipse Christus, a quo incipit enumeratio, et deus, ad quem pervenit, connumerantur; et fit numerus septuaginta septem. Beda zu L. 3, 38: undecies septem vel septies undeni septuaginta septem flunt. 37—38 Mt. 1, 22 ut adimpleretur, quod dictum est per prophetam dicentem (Jes. 7, 14) ecce virgo. pariet filium, et vocabunt nomen ejus Emmanuel. 39—42 rielleicht nach Jes. 9, 7 super solium David et super regnum ejus sedebit; vgl. L. 1, 32 (zu I, 5, 27). Ephes. 1, 21. Coloss. 2, 10.

IV. T. 2. H. 60-196. 1-10 L. 1, 5 fuit in diebus (Herodis) regis (Judaeae) sacerdos quidam nomine (Zacharias).. et uxor illi (de filiabus Aaron et nomen ejus Elisabeth). 6 [erant enim (autem Vulg.) justi ambo ante deum]

Wizzod sinan io wirkendan V 16ª P 15b ioh reht minnonti ana méindati. Únbera was thiu quéna kindo zéizero: so wárun se unzan élti thaz lib léitendi. Zít ward the giréisot. thaz er gíangi furi gót; ópphoron er scólta bi thie sino sunta. Zi gote ouh thanne thígiti, thaz er giscówoti then liut, ther ginada tharuze béitota. 15 Thin hériscaf thes líntes stuant thar úzwertes. sie wárun iro hénti zi gote héffenti: Sinero éregrehti warun thiggenti, tház er ouh gihórti, thaz ther éwarto bati. Ingiang er the skiero, góldo garo zíero. 20 mit zínseru in hénti thaz hus rouhenti. Thár gisah er stántan gótes boton sconan; zi thes álteres zésawi was sin béitonti. Híntarquam tho hárto ther gotes éwarto. intríat er thaz gisíuni, want iz was filu scóni: 25 Er irbléicheta, joh fárawun er wánta. ther éngil imo zúasprah, tho er nan scíuhen gisah: "Ni fórihti thir, bíscof, ih ni térru thir drof: fon druhtine gihortaz, wanta ist gibét thinaz P 16ª Joh ált quéna thinu ist thir kind berantu, V 16b sún filu zéizan; Johánnes scal er héizan. 30

7 sinan. io P. 10 uns in P. léitendi (t corr. aus d) V, léindendi P. 12 diesíno (e übergeschr. vom Corr.) V; desíno (Misverständnis der Correctur in V), dann i übergeschr. P. sina F. sunta P. 13 thígiti corr. aus digidi V. 14 béitota (a auf Rasur) V. 19 zíaro P. 21 scónan P. 22 zi vom Corr. vorgeschr. V. 23 ::tho (er radiert) V. 24 intríater (Punkt zwischen t und r) V. unánt iz P. flu (Acc. radiert) V. 25 fárauuun (rauuun auf Rasur vom Corr.) V. 27 rihti thir auf Rasur vom Corr. V. térru (t corr. aus d) V. dróf P. 28 uuánta P. 29 áltquena thínu P. berantu (u aus i) V, bérantiu P.

incedentes in omnibus mandatis et justificationibus domini sine querela. 7 et [non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth eterilis] et ambo processissent in diebus suis. 11. 15—16. 19 mit Umstellung nach L. 1, 8 factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis suae ante deum 9 secundum consuetudinem sacerdotii, ... [et (fehlt Vulg.) ingressus templum... 10 et omnis multitude erat populi orans foris hora incensi.] 21—24 L. 1, 11 [vidit angelum a dextris altaris] (Vulg. apparuit autem illi angelus domini, stans a dextris altaris), 12 et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit super eum. 27—30 L. 1, 13 ait autem ad illum angelus: [ne timess, Zacharias], quoniam exaudita est deprecatio tua; et [Elisabet uxor tua pariet tibi filium] et vocabis nomen ejus Johannem. Dazu Beda (vgl. 26. 57): angelicae benignitatis est, paventes de aspectu suo mortales mox blandiendo solari.

Er ist thir hérzblidi, ouh wirdit filu mári; ist síneru gibúrti sih worolt méndenti. Gúati so ist er hóher joh góte filu líuber; íst er ouh fon júgendi filu fástenti. 35 Ni fúllit er sih wines, ouh lídes nihéines; fon réue thera muster so ist er io giwihter; in abuh frrentes Filu thesses liutes ist er zi gótes henti wola chérenti. mit sélbomo géiste, Er férit fora kríste then ju in áltworolti Helías was ouh hábenti. 40 Gikérit er scóno thaz herza fórdrono in kindo ínbrusti zi gotes ánalusti; Thie ungiloubige gekérit er zi líbe, thie dúmbon duat ouh thánne zi wísemo manue; 45 Zi thíu thaz er gigárawe thie liuti wirdige, selb drúbtine stráza zi drétanne." Thó sprah ther bíscof. harto fóraht er mo thoh, ni was imo ánawani thaz árunti sconi: "Chúmig bin ih járo ju filu mánegero, 50 joh thiu quéna minu ist kinthes úrminnu. Uns sint kínd zi béranne ju dága furifarane; áltduam suáraz duit uns iz úrwanaz. Iz hábet ubarstígana in uns júgund mánaga, ni gibit uns thaz alta. thaz thiu júgund scolta. 55 Wio meg ih wizzan thanne, thaz uns kind werde?

32 uuórolt (Acc. über r) P. 33 so ist P. 34 iúngendi P. fástenti (f corr. aus u) V. 35 ni:héines (h radiert) V. 37 ábuh (Acc. getilgt) P. 39 selbemo F. 40 iu V. ált uuorolti V. 42 kíndo (Acc. radiert) V. 46 dréttanne P. 47 der V. fórahta (a übergeschr.) P. doh V, thóh P. 48 uuás (Acc. radiert) V. mo P, imo in F. 49 iáro aus harto V. 50 mínu P. kindes P. úr minnu V. 51 iu V, furiuarane (2 kl. Accente auf ua) V, furifárane P. 54 scólta P. 55 mág ih uuizan thánne P. 56 iz übergeschrieben P. der V.

binóman unz in énti."

int uns ist iz in ther élti

P 16b

V 17ª

<sup>31-36</sup> L. 1, 14 et erit gaudium tibi et exultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt; 15 [erit enim magnus coram domino] et [vinum et siceram non bibit (bibet Vulg., so auch PF)] et spiritu sancto replebitur adhuc ex utcro matris suae. 37-45 L. 1, 16 et [multos filiorum Israel convertit (convertet Vulg.) ad dominum] deum ipsorum 17 et [ipse praecedet ante illum] in spiritu et virtute Eliae, ut convertat corda patrum in filios [Marg.: convertat corda filiorum ad patres sorum] et incredulos ad prudentiam justorum [parare domino plebem perfectam]. 46 vgl. I, 23, 21. 47a. 49-56 nach L. 1, 18 et [respondit (dixit Vulg.)

P 17ª

V 17b

Sprah ther gótes boto thó, ni thoh irbólgono, wás er mo avur ságenti thaz selba árunti: "In bin ein thero síbino, thero gotes drútbotono, thie in síneru gisíhti sint io stántenti, Thi er héra in worolt séntit, thann er kráft wirkit. ioh wérk filu hébigu ist iru kúndentu. Sánt er mih fon hímile, thiz sélba thir zi ságanne, fon hímilriches hóhi. theih thir iz wisdati. so hárto bist formónanti: 65 Nu thu thaz árunti nu wird thu stúmmer sar, unz thú iz gisehes álawar; Wanta thu ábahonti bist gotes árunti, int ouh thaz bist fyrságenti, thaz sélbo got ist gébenti. Iz wirdit thoh irfúllit. so got gisázta thia zít: unz tház tharbe hárto thero thinero worto." Uze stuant ther liut thar, wás sie filu wúntar, ziu ther éwarto duáleti so hárto; Gibetes ántfangi fon góte ni giságeti, mit síneru hénti sie ouh wari wihenti. 75 Gíang er uz tho spáto, bintarqueman thráto; theru spráha er bilémit was, want er gilóubig ni was. Tho was er bouhnenti. nales spréchenti, thaz ménigi thes líutes fuari héimortes. Sie fuarun drurenti joh ouh tho áhtonti, 80 want er wiht zin ni språh, thaz er thar wuntar gisah.

CALLETT E BEARY
LOCAL

<sup>57</sup> ní P. doh V. 58 selba P. 59 drátbótono P. 60 in P. 61 crást V. uuírkit P. 62 kundentu (k corr. aus c) V. 64 ::iz (th radiert) V. 65 du V. firmónanti P. 66 uuirdu V. sár P. thúz P. 68 fyrságenti (fyr corr. aus uer) V, firságenti P. 69 gisázza V. thia (i aus e) V. zit P. 71 sie corr. aus se V. uuúndar V. 72 duáleti (e aus i) V. 73 Gibétes (Acc. getilgt) P. 74 sie P. 76 sprácha P. 80 z:in (i radiert) V. gisáh P.

Zacharias: unde hoe seiam? ego .. sum senex, et uxor mea processit in diebus suis.]

Vgl. H. 151 habad une eldi binoman elleandadi. 57°. 59 — 64 L. 1, 19 et [respondit angelus (Vulg. respondens angelus dixit ei): ego sum Gabriet,] qui asto ante deum, et missus sum loqui ad te et haec tibi evangelizare; combiniert mit Tob. 12, 15 (ego enim sum Raphael angelus), unus ex septem, satamus ante dominum. 65 — 70 L. 1, 20 et [sece eris tacens et non poteris loqui] usque in diem, quo haec fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quae [implebuntur in tempore suo]. 71 — 72 [stabat populus foris expectans] L. 1, 21.. et mirabantur, quod tardaret.. 75 — 77. 79 — 80 L. 1, 22 [egressus autem non poterat loqui] ad illos, et [cognoverunt, quod visionem vidisset] in templo; et ipse erat

Thes opheres zíti warun éntonti,
fúar er ouh tho sáre zi sínemo gifúaro.
Thera spráha mórnenti, thes wánes was sih fréwenti;
gilóubt er filu spáto, bi thiu béitota er so nóto.

85 Thiu quena sún was drágenti jóh sih harto scámenti,
tház siu scolta in élti mit kínde gan in hénti.

#### V. MISSUS EST GABRIHEL ANGELUS.

P 17b

V 18ª

Ward after thin irscritan sar. so móht es sin, cin halb jár, mánodo after ríme thría stunta zuéne: The quam boto fona gote, éngil ir hímile. bráht er therera wórolti diuri árunti. 5 Floug er súnnun pad. stérrono stráza. wega wólkono zi theru ítis frono; Zi édiles fróuun. sélbun sancta Máriun. thie fórdoron bi bárne warun chúninga alle. Gíang er in thia pálinza, fand sia drúrenta, mit sálteru in hénti, then sáng si unz in énti; Wáhero dúacho werk wirkento díurero gárno. thaz déda siu io gérno. Tho sprach er érlicho ubar ál, so man zi frówun scal, so bóto scal io gúater, zi drúhtines muater:

81 oppheres P. 82 fúarer corr. aus fuari V. 83 sprácha P. 84 béitota P. 80 (o corr. aus i) V. 85 quéna (Acc. radiert V) sun P. 86 kinde (e corr. aus u) V.

V. 1 sar P. hálp P. 3—4 mit Neumen P. bóto (t corr. aus d) V. therera (zweites e hinzucorr.) V. diuri (i hinzucorr.) V, diuri P. 6 deru V. sti.s (n radiert) V, stins P. 7 fróuuon P. 8 kúninga P. 10 psálteru P. si unzienénti (i übergeschr.) P. 11 Uuáchero P. uuírkento (t auf Rasur von d) V, uuírkéndo (zweiter Accent getilgt) P. 12 gárno (n corr. aus r) V. déta siu P. 13 sprah P. érlicho P. fróuun P. 14 múster P.

innuens illis et permansit mutus. 81-82, 85-86 L. 1, 23 et factum est, [postquam (ut Vulg.) impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam.] 24 ... concepit Elisabeth uxor ejus et occultabat se ... Dazu Beda: de partu anilis verecundatur aetatis.

V. T. 3, 1—9. H. 243—291. 1—3. 7—8 L. 1, 26 [in mense autem sexto] missus est angelus (Gabriel) a deo... 27 ad virginem (desponsatam viro...) de domo David, et nomen virginis Maria. 9a. 13a. 15—18 nach L. 1, 28 et [ingressus angelus ad eam dixit: ave Maria (fehlt Vulg.) gratia plena]; dominus tecum, benedicta tu in mulieribus... 30 [ne timeas, Maria], invenisti enim gra-

15 \_Heil mágad zieri. thíarna so scóni. állero wíbo gote zéizosto! Ni brútti thih múates. noh thines ánluzzes fárawa ni wenti: fol bistu gótes ensti! Fórosagon súngun fon thir sáligun, wárun se allo wórolti zi thir zéigonti. Gímma thiu wíza. magad scinenta, múater thiu díura scált thu wesan éina. Thú scalt beran éinan alawáltendan érdan joh hímiles int alles liphaftes. P 18ª 25 Scépheri wórolti (theist min árunti), fátere gibóranan ebanéwigan. V 18b Got gibit imo wiha joh éra filu hóha (drof ni zuívolo thu thés), Davídes sez thes kúninges. Er ríchisot githíuto kúning therero líuto; thaz steit in gótes henti 30 ána theheinig énti. Allera wórolti ist er líb gebenti, tház er ouh inspérre hímilrichi mánne." Thiu thíarna filu scóno sprah zi bóten frono, gab si imo ántwurti mit súazera giwurti: 35 "Wánana ist iz, fró min, thaz ih es wirdig bin, thaz ih drúhtine sinan sún souge? Wio meg iz ío werdan wár, tház ih werde suángar? mih io gómman nihein in min múat ni biréin. Háben ih giméinit, in múate bicléibit, thaz ih éinluzzo mina wórolt nuzzo."

<sup>15</sup> zíeri P. 16 uuibo P. zéizosto corr. aus zeiasto V, zéizasto P, zeizosta F. 18 fárauua (uua vom Corr. hinzugeschr.) V. uuénti. fól P. bístu (Acc. getilgt) P. 19 fórosagon (o aus e) V, fórasagon P. fón P. dir V. 20 állo P. zéigonti corr. aus zeinenti V. 22 scalt P. uuésan eina P. 23 alauuáltendan (t corr. aus d) V, alauuáltentan P. 26 gibóronan P. 29 therero (sveeites e aus o) V. 30 theheining enti P. 31 uuorolti P. 32 manne P. 34 simo P. ántuurti VP. súazeru P. giuurti VP. 35 ih:es (h radiert) V. 37 megiz (z fälschlich in o corr., dann wider hergestellt) V, mag is P. io P. thaz P. 38 ni:hein (c radiert) V, nihéin P. birein P. 39 Haben P. 40 núzzo P.

tiam apud deum. Zu 22 vgl. H. 264 thu scalt uses drohtines wesan modar. 23—32 nach L. 1, 31 paries filium et vocabis nomen ejus Jesum, 32 hic erit magnus et filius altissimi vocabitur et [dabit ei donisus.. sedem David].. et regnabit in domo Jacob in aeternum, 33 et regni ejus non erit finis.. Mt. 1, 21.. ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum (vgl. I. 8, 27). 33—40 nach L. 1, 34 dixit autom Maria ad angelum [(Marg. respondit Maria):

P 18b

V 19a

Zi iru spráh tho ubarlút ther selbo drúhtines drút árunti gáhaz joh hárto filu wáhaz: "Ih scál thir sagen, thíarna, rácha filu dóugna. sálida ist in éwu mit thíneru sélu. 45 Ságen ih thir éinaz: thaz selba kínd thinaz héizzit iz scóno gótes sún frono. Ist sédal sínaz in hímile gistátaz: kúning nist in wórolti. ni si imo thíononti: Noh kéisor untar mánne. ni imo géba bringe fuazfállonti int inan érenti. Ér scal sinen drúton thráto gimúnton, then alten sátanasan wílit er gifáhan. Nist in érdriche. thár er imo so instríche, noh winkil untar himile. thár er sih ginérie. 55 Flíuhit er in then sé: thar gidúat er imo wé; gidúat er imo frémidi thaz hoha himilrichi. Thoh hábet er mo irdéilit joh sélbo giméinit, tház er nan in béche mit kétinu zibréche. Ist éin thin gisíbba reues úmberenta. jú mánageru zíti 60 ist daga léitenti; Nust siu gibúrdinot thes kíndes so díures, so fúrira bi wórolti nist quéna berenti. Nist wiht, suntar werde, in thiu iz gót wolle; nóh thaz widarstánte drúhtines worte."

<sup>41 (</sup>ru (Acc. radiert) V. tho ubarlut P. drut P. 42 gahaz P. uuahaz P.
44 éuu V. selu P. 46 héizit P. scono. gotes P. 47 gistattaz P.
48 siimo (zweites i übergeschr.) V, si imo P. thíononti (t corr. aus d) V.
49 untar (t corr. aus d) V. nimo P. 52 altan F. 53 thar P. imo P.
60 hinzucorr. V, io P. 54 undar V. 55 ino uue P. 57 imo irdéil. P.
goméinit V. 60 fu (Acc. getilgt) mánegeru P. léitenti (erstes t corr. aus d) V,
léidenti P. 61 Nu ist P. thes über dinot hinzucorr., nicht radiert, aber
sehr verblichen V; fehlt PF. 62 berenti (zweites e aus a) V. 63 iz P.
64 uuídar (Acc. radiert) stánte V.

quomodo fiet istud], quoniam virum non cognosco? Dazu Beda: propositum suae mentis reverenter exposuit, vitam videlicet virginalem se ducere decrevisse. 41. 45—46 L. 1, 35 [respondit angelus (Vulg.: et respondens angelus dixit ei): quod nascetur ex te sanctum], vocabitur filius dei. 47—48 vgl. ps. 102, 19 dominus in caelo paravit sedem suam, et regnum ipsius omnibus dominatur. 52 vgl. Beda homil. vigil. Paschae (VII, 3): stans apparuit angelus.., ut etiam stando signaret, quia is, quem praedicabat, ad debellandum mundi principem veniret. 53—56 vgl. ps. 138, 8. 9; 57—58 vgl. apocal. 20, 1. 2. 59—72 L. 1, 36 et [ecce Elisabet cognata tua] et ipsa concepit filium in senectute

65 "Íh bin", quad si, "gótes thiu zerbe gibóraniu; si wort sínaz in mir wáhsentaz!"

Wolaga ótmuati, so gúat bistu io in nóti; thu wári in ira wórte zi follemo ántwurte.

Drúhtin kos sia gúater zi éigeneru múater;

70 si quad, si wári sin thíu zi thíonoste gárawu.

Éngil floug zi hímile zi selb drúhtine;

ságata er in fróno

P 19ª

V 19b

## VI. EXURGENS AUTEM MARIA ABIIT IN MONTANA.

thaz árunti scóno.

thíarna thiu mára, Fúar tho sancta Mária, mit slu joh mit minnu zi ther iru máginnu. So si in ira hús giang, thin wirtun sia érlicho intfiang, ther ira sún gúater. joh spílota in theru múater 5 Spráh thiu sin múater: "héil wih dóhter, wóla ward thih lébenti joh gilóubenti! Giwshit bistu in wsbon joh untar wóroltmagadon; ist fúrist alles wihes wáhsmo réues thínes. Wio ward ih io so wirdig fora drúhtine, thaz selba múater sín gíangi innan hús min?

<sup>65</sup> Ih P. si übergeschr. V, siu P. z:erbe (i radiert) V, zi érbe P. 66 uuort sinaz P. 67 uuolaga P. noti P. 69 kos (Accent radiert) V. 70 gárauu:u (i radiert) V, gárauuiu P. 72 ságata (a zugeschr.) V. scono P. 71 selb (l hinzucorr.) V, selbcmo F.

VI. 1 mara auf Rasur vom Corr., wol für diura. 2 zetheriru (the vom Corr. übergeschrieben) V, zi ther iru P. 3 So si P. sia P. intsiang P. 4 theru (Querstrich des r radiert und u angeschrieben) P. guater P. 5 heil uush dohter P. 6 dih V. 7 untar (t corr. aus d) V. uusorolt mägadon P, getrennt auch V. 8 sürist: (a radiert) V, sürista P. uuahsmo P. thines P.

sua..., quae vocatur sterilis; 37 quia non erit impossibile apud deum omne verbum. 38 dixit autem Maria: [ecce ancilla domini]; fint mihi secundum verbum tuum (Dazu Beda: quants cum devotione humilitas, qua.. se ipsam, quae mater eligitur, ancillam nuncupat); et [discessit ab ea angelus]. Dazu Beda: accepto virginis consensu mox angelus caelestia repetit. Vgl. auch Beda homil. VII, 471.

VI. T. 4, 1—4; fehlt H. 1—4 L. 1, 39 exurgens autem Maria in diebus illis abiit (in montana), cum festinatione (dazu Beda: festinat, ut laeta pro voto; quod omnis anima, quae verbum dei mente conceperit, virtutum cacumina gressu conscendat amoris).. 40 et intravit in domum (Zachariae) et salutavit Elisabeth 41 et .. exultavit infans in utero ejus. 5-14 L. 1, 42 .. et dixit (Elisabeth):

So slíumo so ih gihórta thia stímmun thína: so blídta sih ingégin thir thaz min kínd innan mír.

P 19b

V 20°

Allo wihi in worolti, thir gótes boto sageti, sie quément so giméinit ubar thin houbit!"

15 Nu síngemes álle mánnolih bi bárne:

wola kínd diuri,

fórasago mári!

Wola kínd diuri, fórasago mári!

ja kúndt er uns thia héili, er er gibóran wari.

#### VII. DE CANTICO SANCTAE MARIAE.

thaz siu zi húge hábeta; Thó sprah sancta Mária, si was sih blídenti bi thaz árunti. "Nu scal géist miner, mit sélu gifúagter, drúhtinan dínren. mit lidin lichamen 5 Ih frawon drúhtine alle dága mine. fréw ih mih in múate gote héilante; Want er ótmuati in mir was scówonti; nu sáligont mih álle, wórolt io bi mánne. Máhtig drúhtin. wih námo siner: det er wérk mariu in mir ármeru. 10 Fon ánagenge wórolti ist er ginádonti. fon kúnne zi kúnne, in thíu man nan irkénne.

<sup>10</sup> giangi P. 11 so übergeschr. V. thina P. 12 ingegin thir P. mir P. 14 übar (Aecent radiert V) P. thin houbit P. 16. 17 diuri, mari P. 18 ér er P.

VII. 8 alle P. manne P. 9 Mahtig (t corr. aus d) V. uuiht statt 10 uuerk máru P. 12 erkénne V. uuih P.

<sup>[</sup>benedicta tu in mulieribus (Vulg.: inter mulieres)] et benedictus fructus ventris tui! 43 et unde hoc mihi, ut veniat mater domini mei ad me? 44 ecce enim, ut facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. 45 et beata, quae credidisti, quoniam [perficientur ea, quae dicta sunt] tibi [a domino].

VII. T. 4, 5—9; fehlt H. 1a. 3—12 L. 1, 46 et ait Maria: [magnificat] anima mea dominum 47 [et exultavit (exultabit V)] spiritus meus in deo salutari meo (T. 4, 5 in goto minemo heilante); 48 [quia respexit] humilitatem ancillae suae; ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes; 49 [quia fecit] mihi magna, (qui) potens est et sanctum nomen ejus; 50 [et misericordia ejus]

P 20a

V 20b

Dét er mit giwélti síneru hénti, giscíad fon ther gúati: thaz er úbarmuati 15 Fona hóhsedale zistíaz er thie ríche, thie ótmúatige. gisídalt er in hímile Thie húngorogun, múadon gilábot er in éwon; thie ódegun álle firliaz er stale. Nú intfiang drúbtin drutlfut sinan. nu wílit er ginádon then unsen áltmagon. 20 Tház er allo wórolti zi in was spréchenti, nu hábent sie iz in hénti." joh io gihéizenti, Was siu áfter thiu mit íru sar thri mánodo thár: so fúar si zi iro sélidon mit allen sálidon. 25 Nu férgomes thia thíarnun, sélbun sancta Máriun, thaz sí uns allo wórolti si zi iru súne wegonti. Johannes druhtines drut wilit es bithihan, tház er uns firdánen

## CUM ESSET DESPONSATA MATER JESU.

giwérdo ginádon.

Ther mán, theih noh ni ságeta, ther thaz wib mahalta was imo iz harto ungimah, tho er sa háfta gisah. Ih ságen thir in war mín, sí ni mohta inbéran sin in flúhti joh in zúhti, theiz álles wesan móhti; 5 Ouh, so iz zi thísu wurti, iz díufal ni bifúnti; joh thiu rácha sus gidán nam thes húares thana wán.

P 20b

<sup>14</sup> er übergeschrieben V. úbarmúati P. 17 húngorogon 13 henti P. 18 alle P. 21 zin P. 22 sie iz P. (gon aus n) P. manotho (n auf Rasur für d) that P. 24 zi fro (Acc. radiert) V, ziro P. ziru P. uuégonti P. 27 Johannes druhtines druht P. 26 tház si P. VIII. 2 iz erst vor imo geschr., dort radiert und nach imo hinzucorr. V. sin P. 5 Ouh so P. disu V. 6 thána uuan P.

a progenie in progenies timentibus eum. 13-24 L. 1, 51 [fecit potentiam] in brachio suo; dispersit superbos mente cordis sui. 52 [deposuit] potentes de sede et exaltavit humiles. 53 [esurientes] implevit bonis et divites dimisit inanes. (T. 4, 7 otage forliez itale). 54 [suscepit Israel] puerum suum, recordatus misericordiae suae, 55 [sicut locutus est] ad patres nostros.. in secula. 56 [mansit] autem Maria [cum ea (illa Vulg.)] quasi [mensibus tribus] et reversa est in domum suam.

VIII. T. 5, 7-9. H. 295-327. 1-6 aus Mt. 1, 18.. cum esset desponsata .. Maria Joseph, inventa est in utero habens (a spiritu sancto). Dazu Beda

Ér sia érlicho zóh, in Aegyptum mitiflóh joh bráhta sa afur thánne zi themo ira héiminge. Gidar ih lóbon inan frám: er was súlih, so er gizám, joh héilag inti gúater. 10 er was in sítin fruater Iz was imo úngimuati thúruh sino sino gúati, joh tháhta, iz imo sázi, ób er sia sirlíazi; Er tháhta imo ouh in gábi thia mánagfaltun wíhi, joh thia hóhun wirdi; ni wólta, thaz iz wúrdi. thes héilegen wîbes 15 Er nam góuma líbes thera míhilun gúati; joh hintarquam bi nóti Tháht er bi thia gúati, er sih fon íru dati, joh theiz gidóugno wurti, er síh fon iru irfírti. Unz er thára thahta, ther éngil imo náhta, kúndt er imo in droume. er thes wibes wola goume. Er quad, thes ni tháhti, ni ér sih iru náhti; joh thárazua ouh hógeti, mit thíonostu iru fágoti. fon selben góte quami; Quad, állaz thaz gizámi "joh ther héilogo géist fon imo wéhsit iz meist. 25 Si birit sún zeizan. ther ofto ist iu gihéizan; thie búah fon imo síngent, wioz fórasagon zéllent. héiz inan ouh héilant; Er gihéilit thiz lant, gihéilit thiu sin gúati allo wóroltliuti."

P 21a

V 21a

<sup>7</sup> Ér (Acc. getilgt) P. 8 sa P. 9 so P. 10 frúater P. 11 thuruh P. 12 tháhta (auf Rasur für áhta) P. ob P. 13 imo P. 14 ióh P. hohun uuírdi P. uuólta (t corr. aus d) V. 15 Er wis 7 P. uuibes P. 16 guati P. 17 Tháhta (a übergeschr.) P. 18 sih fon íru irfirti P. 19 nahta P. 20 dróume P. 21 Er quád P. er sih íru nahti P. 22 thíonostu P. 24 héiligo PF. 25 zéizan P. ju P. 26 uuio iz P. fórasagon (erstes a auf Rasur) V. zellent P. 27 gihélit V. thaz F. 28 uuórolt liuti VP.

<sup>(</sup>ähnlich auch Hrab.): quatuor causis hoc ita gestum esse accepimus: ut Maria in Aegyptum fugiens solatium ministerii haberet a Joseph, et ne Christus quasi fornicationis filius despiceretur, et ut genus Christi per Joseph ostenderetur, et ut diabolum lateret nativitas ejus. 7—10. 17—18 Mt. 1, 19 Joseph autem vir ejus [cum esset justus] (dazu Beda: ea quippe justus, ut misericorditer propinquae consuleret) et nollet eam traducere, [voluit occulte dimittere eam]. 19—25°. 27—28 nach Mt. 1, 20 [haec autem eo cogitante] ecce angelus domini apparuit in somnis ei dicens: .. noli timere accipere Mariam conjugem tuam; quod enim in ea natum est, de spiritu sancto est. 21 [pariet .. filium] et vocabis nomen ejus Jesum; ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis sorum

# IX. ELISABETH AUTEM IMPLETUM EST TEMPUS PARIENDI.

Thes ér ju ward giwahinit. tho ward irfúllit thiu zít, thaz sáliga thiu álta thaz kind tho béran scolta. V 21b Gihórt iz filu mánag friunt joh áller ouh ther lántliut. wárun sie sih fréwenti theru drúhtines gífti. 5 Tho géiscotun thie mága thia drúhtines gináda, tho zemo ántdagen sár so warun se alle samant thar. Sie quámun al zisámane, thaz kíndilin zi séhanne. tház sie iz ouh giquáttin joh imo námon scáftin. Stúant tho thár umbiríng filu manag édiling, 10 sih warun sie éinonti, wio man thaz kind nanti. Sie spráchun thuruh mínna al éinera stimna, theiz wari giáfaronti then fater in ther élti; Quádun, iz so zámi, er sinan námon nami, tház man in ther námiti thes álten io gihógeti. 15 Tho sprah thiu múater obarlut (was iru ther sún drut): "thiz ist liub kind min; Johánnes scal ther námo sin. P 21b Thes fater námon in min wár, then firsågen ih iu sar: ir sculut spréchan thaz mín, sús scal io ther námo sin." Sie spráchun vilu blíde zi themo sáligen wíbe, quátun, iz ni zámi; 20 ni was in ther námo námi. "In thínemo kúnne zél iz al bi mánne. so níst, ther gihógeti, thaz io then namon habeti."

IX. 1 iu V. giuuahanit F. 1 vom Schreiber auf Rasur; er hatte erst unard ausgelassen V. 2 kind (Acc. radiert V) P. 3 Gihorta P. áller (a sus e) V. 5 giéisgotun (i übergeschr.) P. 6 sar P. al P. 7 quamun âl P. 8 sie (Acc. radiert) V. iz P. scaftin (f corr. aus p) V, scaptin P. 9 thar P. 10 unarun P. 11 stimna (n durch Rasur aus m) VP. 12 giáforónti (i übergeschr.) P. 15 obar lut V, ubarlút P. unas P. then statt ther P. 17 fáter P. 19 filu P. 20 quádun P. in (Acc. radiert) V, in (n aus m durch Rasur) P. nami P. 22 gihógeti (o anradiert, als wenn es u werden sollte) V. tház (Acc. radiert) V. io P. habeti P.

IX. T. 4, 9—13. \*H. 196—242. 1b—8. 13—14 L. 1, 57 Elisabeth autem impletum est tempus pariendi... 58 [et audierunt vicini et cognati] cjus, quia magnificavit dominus misericordiam suam cum illa... 59 [et factum est in die octavo] venerunt (circumcidere; las O. videre?) puerum et vocabant eum nomine patris sui (Zachariam). 15—16. 19—22 L. 1, 60 [et respondens mater] ejus dixit: nequaquam, sed vocabitur Johannes. 61 [ot dixerunt ad illam: quia nemo est in cognatione tua,] qui vocetur hoc nomine.

Gistúatun sie tho scówon in then fáter stúmmon. V 22ª sie warun bouhnenti. wio ér then namon wólti. 25 Nám er in thaz zuíval thana sár ubar ál; tho scréib er, theiz ther líut sah, so thiu múater gisprah. Wuntar was thia ménigi ávur thara ingégini, thaz zúnga sin was stúmmu. thoh warun éinstimmu. sar spréchanter, The ward mund siner joh was sih lósenti theru zúngun gibenti. 30 Then drúhtin was er lóbonti, ther thaz was máchonti. thes man nihéin io gimáh in worolti ér ni gisah. Yrfórahtun tho thie líuti thio wuntarlichun dáti. joh síe gidatun mári thaz scona séltsani. 35 Allaz thaz gibírgi inti állo thio búrgi so wés iz allaz lóbonti. joh dales ébonoti — Joh álle, thie iz gihórtun, ih sagen thir, wio sie datun: P 22a sie gikléiptun sar thaz gúat filu vásto in iro múat:

"waz wánist, thaz er wérde?"

in drúhtines hénti.

#### X. CANTICUM ZACHARIAE.

The ward ther fater alter gotes wihi irfulter, sprah er, thaz uns thie altun forasagen zaltun.

Sie spráchun filu balde:

40 thiu zúht was wahsenti

<sup>23</sup> stummon P. 24 er P. námon uuolti P. 25 al P. 29 Thó ther P. 32 man (Aco. radiert) VP. (Acc. getilgt) P. 31 lobenti P. uuórolti er P. 33 Yrfórahtun (Y corr. aus E) V. gimah P. thia V. 36 uués (Schlinge des e radiert; vielleicht sollte e in a 35 inti P. 38 gicléiptun V. fásto P. corr. werden) V. muat  $oldsymbol{P}$ . 39 bálde P. uuerde P. 40 henti P.

X. 1 fater (f corr. aus u) V. alter (Acc. radiert) V. unihi irfulter P. 2 er und uns hinzucorr. V. thie P. zaltun P.

<sup>23-24. 26-28</sup> L. 1, 62 [innuebant autem patri ejus], quem vellet vocari eum; 63 et .. [scripsit dicens: Johannes est nomen ejus; et mirati sunt universi]. Dazu Beda: ille mutus intimare vocabulum fili nequivit uxori, sed per prophetium Elisabeth didicit, quod non didicerat a marito. 29-31 a. 33-40 nach L. 1, 64 [apertum est os ejus] et lingua ejus et loquebatur benedicens deum. 65 [ct factus est timor super omnes vicinos] eorum et super omnia montana divulgabantur verba hace. 66 et posuerunt omnes, qui audierunt, in corde suo dicentes: [quid, putas, puer iste erit? etenim manus domini erat cum illo].

X. T. 4, 14-19; fehlt H. 1-18 nach L. 1, 67 [et Zacharias pater ejus impletus est spiritu sancto] et prophetavit dicens: 68 [benedictus] dominus deus

"Si drúhtin got gidíurto therero lántliuto.  $V 22^b$ ther únsih irlósta joh selbo wísota. 5 Zi uns rîht er horn héiles, nales féhtannes, in kúnne eines kúninges. sines drúttheganes. Sós er thuruh álle thie fórasagon síne theru góregun wórolti was io gihéizenti. Ríht er zi uns ouh héilant, thaz únsih midi flant, ioh álle thie líuti. thie sint unser ahtenti. Nu wilit er ginádon then unsen áltmagon, gihúgit, thaz er hér iz liaz. thaz er in ófto gihiaz; Sos ér gihiaz ju wánne themo drútmanne. thaz ér uns sin gisíuni in líchamen gábi: 15 Tház wir so gidróste, fon fianton irlóste, únfórahtenti sin imo thíononti P 22b In wihi inti in rihti fora síneru gisíhti álle dagafrísti. thi er úns ist líhenti. Int ih scál thir sagen, chínd min, thu bist fórasago sín. thu scalt druhtine rihten wéga sine; Thaz wizin these liuti. thaz er ist héil gebenti, inti se ouh irwénte fon díufeles gibénte (Gináda sino wárun, thaz wir nan harto rúwun, bi thiu íst er selbo in nóti nu unser wisonti): V 23ª

3 gidiurto (t corr. aus d) V. 4 thér unsih irlosta P. sélbo (Accent radiert) P. 5 hórn (Accent radiert) V. 6 kúnne P. drúht theganes P, getrennt auch V. 7 sine P. 9 zi uns P. miti P. 10<sup>b</sup> thíe P. 11 then (en auf Rasur für ie) unsen (n aus r) áltmagon (mag auf Rasur von fordr [on]) V. 12 ér in P. gihíaz P. 13 Soso (o übergeschr.) P. iu (rot accentuiert) V. 14 gabi P. 15 irloste P. 16 únfórahtenti (i aus e) V, unfórahtenti P. 17 uuíh:i (t radiert) V. inti P. in übergeschr. V. 18 thi P. 19 chínd corr. auf Rasur von min V, kínd P. sin P. 22 ínti P. gibente P. 24 selbo P. únser (Acc. radiert) V.

<sup>(</sup>Israel), quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae. 69 [et erexit] cornu salutis nobis in domo (David) pueri sui, 70 [sicut locutus est] per os sanctorum, qui a saeculo sunt, prophetarum ejus, 71 [salutem] ex inimicis nostris et de manu omnium, qui oderunt nos; 72 [ad faciendam] misericordiam cum patribus nostris et memorari testamenti sui sancti, 73 [jus jurandum], quod juravit ad Abraham patrem nostrum daturum se nobis (T. 4, 15 sih uns zi gebanne), 74 [ut sine timore] de manu inimicorum nostrorum liberati serviamus illi 75 [in sanctitate] et justitia coram ipso omnibus diebus nostris. 19—28 nach L. 1, 76 et tu puer propheta altissimi vocaberis, praeibis enim ante faciem domini parare vias ejus, 77 [ad dandam scientiam] salutis plebi ejus (in remissionem peccatorum eorum.) 78 [per viscora] misericordiae dei nostri, in quibus visitavit nos.. 79 [illuminare] his qui... in umbra mortis sedent, ad dirigendos pedes nostros in viam pacis. 80 puer autem crescebat et confortabatur spiritu et erat in desertis...

25 Mit dróstu ouh thie gispréche, thie sízzent innan béche, unse fuazi ouh rinte in sine wega rénte."
Wuahs thaz kind in édili mit gote thinenti, joh fástota io zi nóte in waldes éinote.

#### XI. EXIIT EDICTUM A CAESARE AUGUSTO.

Wúntar ward tho máraz joh filu séltsanaz. gibót iz ouh zi wáru ther kéisor fona Rúmu. Sánt er filu wíse selbes bóton sine. so wíto soso in wórolti man wári búenti; 5 Thaz sie érdrichi záltin, ouh wiht es io nirduáltin, in bríaf iz al ginámin int imo es zála irgábin. (in thíu se wóllen haben líb. "Thaz si gómman joh wíb in thíu se tház gilíezen. thaz se érdrihes níezen). Júnger joh álter tharána si er gizálter; ni si mán nihein so véigi, ni sinan zíns eigi 10 Héime," quad, "zi wáre, zi sinemo áltgilare, so wito so gisige ther himil innan then se: Búrg nist, thes wenke, noh bárn, thes io githénke (in félde noh in walde), thaz es ío irbálde. 15 Ellu wóroltenti zi mineru henti,

P 23"

V 23b

so wár man sehe in waron stérron odo mánon, So wara so in érdente súnna sih biwénte al sit iz bríeventi zi míneru henti."

26 unse P. fúasi (Acc. radiert V) P. sine uuéga rehte P. 27 Wúahs] In V stand Vvuas, und der Corrector setzte den Accent auf a (= wás); dann aber gab er h vor s klein und dünn mit Accentiinte an, das vom ersten Schreiber gross ausgeführt wurde. In P stand erst Uuuás; dann setzte der Schreiber über á ein h, velches den Accent fast verdeckt, und vor das erste u ein v, das verwischt ist; dann einen Accent auf die rote Initiale U.

XI. 2 rumu P. 4 sosoin (o übergeschr.) V. uuari P. 5—9 Die aus V nur hier angegebenen Accente dünner und wahrscheinlich jünger (vgl. I, 23. II, 3. 4). 5 érdrichi aus er richi corr. V. ouh V. 6 int V. irgabin P. 7 gömmán íoh V. thiu P. 8 sie thaz P. thaz (haz corr. auf Rasur) so V. 6rdriches P. 9 íoh V. thár ána V. 12 gisíge (gi hinzucorr.) V. 13 ni si statt nist P. 14 félde (f corr. aus u) V. irbalde P. 15 uuórolt énti (getrennt auch V) P. 16 sehe P. uuáron P. manon P. 17 uuára so P. 18 ál P.

XI. T. 5, 11—13. \*H. 339—386. 2—6 nach L. 2, 1.. exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur orbis universus.

The fuarun liuti thuruh not, so ther kéisor gibot, zi éigenemo lánte filu suórgente: 20 Ouh wídorot ni wántin, er siro zíns gultin. zi nóti thar man wésti thero fórdorono vésti. Ein búrg ist thar in lante, thar warun io ginante hús inti wénti zi édilingo hénti. 25 Bi thíu ward, thi ih nu ságeta, thaz Jóseph sih irbúrita: thia druhtines muater: zi théru steti fúart er Want ira ánon warun thánana gotes drútthegana. P 23 b zi sálidon gizálte. fórdoron alte. Unz síu tho thar gistúltun, thio zíti sih irvúltun. thaz si chínd bari zi woralti éinmari. 30 ther was uns jo gihéizan: Sún bar si tho zéizan. sin wás man allo wórolti zi gote wúnsgenti. Wár sinan gibádoti joh wár sinan gilégiti ni wánu, thaz si iz wéssi bi theru gástwissi. 35 Biwánt sinan thoh tháre mit láhonon sáre, in thia kríppha sinan légita bi nóte, thih nu ságeta. Tho bót si mit gilústi thio kíndisgun brústi; V 24ª ni méid sih, suntar sie óugti, then gotes sún sougti. Wóla ward thio brústi, thio kríst io gikústi, joh múater, thiu nan quátta inti émmizigen thágta: 40 Wóla thiu nan túzta inti in ira bárm sazta, scóno nan insuébita inti bi íru nan gilégita!

<sup>20</sup> zi éiginemo P. 21 uuídorort P. siro (r in n geändert) P. 22 festi P. 23 uuárun io P. 24 zi (i übergeschr.) V, zi P. henti P. 25 thi ih (i übergeschr.) V, thih P. ságata V. 26 fdart (t zugeschr.) V. muater P. 27—30 von anderer, ungeübter Hand V. 27 Uuanta P. ira (a hinzucorr.) V. uuarun (letztes u corr. aus o) V. thanana P. 28 fórdoron (f corr. aus u) V. gizalte P. 29 irfultun P. 30 kínd PF. uuoralti (o corr. aus e, i hinzucorr.) V, uuorolti P. 32 uúnsgenti (auf dem ersten u noch ein kleiner Accent) V. 34 siz P. 35 láchonon sare P. 36 nóte (e aus a) V. 37 kíndisgun (g aus c) V. 38 sie P. 40 émmizigen (n radiert) V. 41 túzta (erstes t corr. aus d) V, dúzta P. inti P. 42 bfiru (i übergeschr.) P. gilégita (gi vorn zucorr.) V.

<sup>19-20.</sup> 23-28 L. 2, 3 [et ibant omnes, ut profiterentur] singuli in suam civitatem. 4 [ascendit.. et Joseph a Galilaea] de civitate Nazaret in Judaeam in civitatem David.., eo quod esset de domo et familia David, 5 ut profiteretur cum Maria desponsata sua uxore praegnante. 29-31. 35-36 L. 2, 6 [factum est autem, cum essent ibi, impleti sunt dies, ut pareret]; 7 et peperti filium primogenitum et pannis eum involvit et reclinavit eum in praesepio, quia non erat iis locus in diversorio. 39 nach L. 11, 27 beatus (venter, qui te portavit et) ubera, quae suxisti!

Sálig thiu nan wátta int inan fandota, joh thiu in bétte ligit inne mit súlichemo kínde; 45 Sálig thiu nan wérita. than imo fróst derita; árma joh hénti inan hélsenti! Er nist in érdringe, ther ira lób irsinge, noh mán io so gimúati, ther irzélle ira gúati; Dág inan ni rínit. ouh súnna ni biscínit. thóh er es biginne! ther iz so bibringe, 50 Wanta ira sún guato díurit sia gimúato, ist ira lób joh giwáht, thaz thu irrímen ni máht; Múater ist si máru joh thíarna thoh zi wáru,

si har uns thúruhnahtin

Mystice.

then himilisgon druhtin.

P 24ª

V 24b

55 Drúhtin queman wólta, tho man alla wórolt zalta, gibriefte in hímilriche. thaz wir sin al giliche In krippha man nan légita, thar man thaz fihu nerita, want er wílit unsih scówon zí then éwinigen góumon. Ni wari thó thiu giburt, tho wurti wórolti firwúrt: sia sátanas ginámi, ób er tho ni quámi. Wir warun in gibéntin, in widarwerten héntin; thu uns hélpha druhtin dáti ze thero óberostun noti.

### XII. PASTORES ERANT IN REGIONE EADEM.

The warun thar in lante hirta haltente, thes fehes datun warta widar fanta.

Zi in quam boto sconi, engil scinenti, joh wurtun sie inliuhte fon himilisgen liahte.

<sup>48</sup> fándota (f corr. aus u) V. 44 e ligit hinzucorr. V, igit auf Rasur con ag P. kinde P. 48 er zélle V, erzelle PF. 50 bibringe (bi zucorr.) V, bibringe P. bigínne P. 51 gúato P, gimýato P. 52 thụ irrímen P. maht P. 58 siu P. 54 druhtin P. 55 quéman uuolta P. 56 gibríaste P. 58 zi P. éuuinigen (n radiert) V. goumon P. 59 gibúrt P. uurti V. uuórolt siruurt P. 61 hentin P. 62 thu P. ze thero (the und o zucorr.) V, zi theru P. XII. 1 háltente (letztes e aus a) V. 3 Ziín (i in V, i in P übergeschr.). 4 uurtun V. líohte P.

<sup>55-58</sup> Gregor homil. 8, 1 quid est, quod nascituro domino mundus describitur, nisi.. quia ille veniebat in carne, qui electos suos adscriberet in aeternitate?.. Duri praesepis angustia continetur, ut nos per caelestis regni gaudia dilatet (der letzte Satz auch bei Beda zu Luc. 2, 7).

dilatet (der letzte Satz auch bei Beda zu Luc. 2, 7).

XII. T. 6, 1—4. H. 386—422. 1—5° L. 2, 8 et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes.. super gregem suam. 9 ct ecce angelus

5 Fórahtun sie in tho gáhun, so sinan ánasahun. P 24b ioh híntarquamun hárto thes gotes bóten worto. Sprah ther gótes boto sár: "ih scal iu sagen wúntar; iu scal sin fon gote heil. nales fórahta nihéin. Ih scál iu sagen ímbot, gibot ther himilisgo got. so fronisg árunti. ouh níst, ther er gihórti Thes wirdit worolt sinu zi éwidon blídu, joh ál giscaft, thiu in wórolti thesa érdun ist ouh drétenti. Níuwiboran habet thiz lánt then himilisgon héilant, theist drúhtin krist gúater, fon júngeru múater 15 In Béthlem — thiue kúninga. thie warun alle thanana: fon in ward ouh gibóraniu sin múater, magad scóniu. Ságen ih iu, gúate man, wio ir nan sculut findan. V 25ª zéichan ouh gizámi thuruh thaz séltsani. Zi theru búrgi faret hínana, ir findet, so ih iu sageta, kínd níwiboranaz. in krípphun gilégitaz." 20 Thó quam, unz er zi ín tho sprah, éngilo hériscaf, hímilisgu ménigi. sus alle singenti: In hímilriches hóhi si gote guallichi, si in érdu fridu ouh állen, thie fol sin guates willen! Mystice. 25 Sie kúndtun uns thia frúma frúa joh lértun ouh thar sáng zua; P 25ª

25 Sie kúndtun uns thia frúma frúa joh lértun ouh thar sáng zua; P 25° in hérzen hugi thụ ínne, wáz thaz fers sínge:
Ni láz thir innan thina brúst arges willen gilúst, thaz er fon thír nirstríche then fridu in hímilriche.
Wir sculun úaben thaz sáng, theist scóni gotes ántfang,
30 wanta éngila uns zi bílide bráhtun iz fon hímile.

<sup>5</sup> siein (ie übergeschr.) P. sieinan (ie übergeschr.) P. 7 scál P. 8 iu P. nihein P. 11 sínu P. si P. 12 thiu hinzucorr., aber verwischt oder anradiert V. thesa (a zucorr.) V. 13 Níuuui boran P. hímilisgon (o aus e) V. 15 béthleem P. thiuue (Tilgungspunkt) V. 16 mágad sconu P. 19 so P. 20 kínd (Acc. getilgt) P. 21 ziín (erstes i übergeschr.) V, zín P. heriscaf P. 22 menigi P. 24 fridu (f aus p) V. fol P. gúates (Acc. radiert) V, gúates uuillen P. 25 frua P. 26 thu P. uuaz P. férs singe P. 27 gilust P. 28 ér P. thir P. 29 uaben P. 30 bflide (d aus th) P.

domini stetit juxta illos, et claritas dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magno.  $7-9^{\circ}$ . 11 L. 2, 10 et dixit illis angelus: nolite timere: [ecce enim evangelizo vobis gaudium] magnum, quod erit omni populo. 13-20 nach L. 2, 11 [quia natus est vobis hodie Salvator], qui est Christus dominus in civitate David, 12 [ct hoc vobis signum:] invenietis infantem pannis involutum et positum in praesepio. 21-24 L. 2, 13 [et.. facta est cum angelo] multitudo militiae caelestis, laudantium deum et dicentium: 14 [gloria in excelsis (altissimis Vulg.)] deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Bíscof, ther sih wáchorot ubar krístinaz thíot, ther íst ouh wirdig scónes éngilo gisíunes. Thịe éngila zi hímile flugun síngente in gisíht frono; thar zámun se scono.

### XIII. PASTORES LOQUEBANTUR AD INVICEM.

Spráchun tho thie hírta, thie selbun féhewarta (sie ahtotun thaz imbot, thiu selbun éngiles wort): "Îlemes nu álle zi themo kástelle, V 25b thaz wir ouh mit then gówon thaz gotes wort scowon. 5 Thaz drúhtin dúan wolta, int iz héra in worolt sánta; ja óugta uns zi érist thaz gibót ther ginádigo got." Tho fuarun sie slenti joh filu gáhonti: irhúabun sie sih fílu frua, sie thahtun hárto tharzua. So sie tho thára quamun, thia múater gisáhun. P 25b in ira bárm si sazta barno bézista; 10 Joh ther siu thára fuarta, thar íro zueio húatta; thaz scólta sin bi nóti, thaz er in thíonoti. Gisáhun sie thaz wórt thar joh irkántun iz sar, thaz thie éngila in iróugtun. thar sie thes féhes goumtun. 15 Alle, thie iz gihórtun, hárto sie iz intríetun. so thie hírta thiz giságetun. joh fórahtun mér ouh habetun, Thiu múater barg mit fésti thiu wort in iru brústi, in hérzen mit githáhti thiz ébono áhtonti,

31 thiot P. 33 Thie P.

XIII. 3 nu zucorr., aber verblichen V. 5 druhtin P. hera P. uuórolt santa P. 6 ougta P. zi P. 7 sie P. 8 filu frúa P. tharazua (Tigungspunkt) V. 9 gisahun P. 10 sazta (t aus z) V. 11 thér P. thara fúarta P. 14 thie (Punkte unten radiert, oben stehn geblieben) V, thie P. goumptun P. 15 iz P. harto P. 16 mer P. hábetun (Acc. radiert V) P. gisagetun P. 18 6bono ahtonti P.

<sup>31-32</sup> Gregor homil. I, 8 quid est, quod vigilantibus pastoribus angelus apparet, .. nisi quod illi prae ceteris videre sublimia mercutur, qui fidelibus gregibus praeesse sollicite sciunt? Dumque ipsi pie super gregem vigilant, divina super eos gratia latius coruscat.

33-34 L. 2, 15.. [discesserunt ab iis angeli in caelum.]

XIII. T. 6, 4-7; 1-10 = H. 422-440. 1°. 3-7. 9-11 L. 2, 15.. pastores loquebantur ad invicem: [transeamus Bethlehem] et videamus hoc verbum, quod dominus ostendit nobis. 16 [ct venerunt festinantes] et invenerunt Mariam et Joseph et infantem (positum in praesepio). 13-18 L. 2, 17 [videntes autem cognoverunt] de verbo, quod dictum erat illis (de puero hoc). 18 et

Wio thiu wort hiar gágantin, thiu er fórasagon ságetin,
20 joh thíz al mit gizámi ouh thárazua biquámi.
Fuárun sar thes sínthes thie hirta héimortes,
thero wárono worto blídtun sie sih hárto.
Sie iz állaz thar irkántun, so thie éngila in gizáltun,
thes lóbotun sie iogilicho drúhtin gáallicho.

V 26a

## XIV. DE CIRCUMCISIONE PUERI ET DE PURGATIONE SANCTAE MARIAE.

So ther antdag sin the ougta. thaz siu thaz kínd sougta. tho scóltun siu mit wíllen then wizod irfullen, Then situ ouh, then io thie altun fórdoron irvúltun; thes namen westun sie ouh giwant, híazun inan héilant, P 26a 5 So ther éngil iz gizálta int in iz zéigota. er sí zi theru gibúrti thes kindes háft wurti. Ist wóla so giméinit, wanta er then l'ut heilit; ther engil kúndt iz er tho sár, joh gispúnot ist ther námo thar. Wizzod thero liuto gibót in filu nóto 10 (thaz wir ouh nu mit willen io émmizigen fullen), thaz thégankind gibári, So welih wib so wari, thaz si únreini thera gibúrti ffarzug dago wurti; Sih innan thes inthabeti, in themo gótes hus ni bétoti; after thíu thanne sár gióugti thaz kínd thar;

21 sindes P. 22 harto P. 23 thie P. 24 sie P. io scheint vor gilicho hinzucorr. zu sein, ist aber verblichen oder getilgt V; steht PF. druhtin P. XIV. 1 ándag P. ::ougta (ir radiert) P. sougta (Acc. radiert) V. 2 uufzzod (zweites z übergeschr.) P. irfullen P. 3 situ P. io radiert V, steht PF. thie P. irfultun P. 4 se P. nan P. 5 inti (i übergeschr.) P. 6 si hinzucorr. V. deru V. háftvuurti corr. aus antuurti V. 7 uuanta P. 8 éngil kundta P. ér P. 9 Vvízod P. 10 fullen P. 11 uuári (Acc. radiert) V. 12 flarzug (u corr. aus a) V. dágo (Acc. radiert) V. 13 Síh (Acc. getilgt) P. 14 gjóugti P.

omnes, qui audierunt, mirati sunt et de his, quae dicta erant a pastoribus ad ipsos. 19 [Maria autem conservabat omnia verba] hace conferens in corde suo. 21—24 L. 2, 20 [et reversi sunt] pastores glorificantes et laudantes deum in omnibus, quae audierant et viderant, sicut dictum est ad illos.

XIV. T. 7, 1—3. \*H. 440—461. 1\*. 3—6 L. 2, 21 et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus,

XIV. T. 7, 1—3. \*H. 440—461. 1. 3—6 L. 2, 21 et postquam consummati sunt dies octo, ut circumcideretur puer, vocatum est nomen ejus Jesus, [quod vocatum est ab angelo,] priusquam in utero conciperetur. 7—8 Mt. 1, 21 [ipse (enim F.) salvum faciet populum suum; fehlt P.] 9—18 Hrab. homil. (V, 584 C) praccepit namque lex, ut mulier, quae suscepto semine peperisset filium, immunda esset septem diebus ..., deinde etiam XXXIII diebus ab ingressu

15 Tház kind ouh, thaz wurti bi thíu ni drafun thárasun Si quám thoh, so si scólta, so thia fárt iru ni wéritun Siu fúarun fon theru búrg úz thes gibótes siu githáhtun, Wánta was iz thégankind, (ih scal iu sagen wuntar): Thaz síu ouh furi thaz kínd sar so ther wizzod hiaz iz máchon.

fon gómmannes gibúrti; thiu thíarna, noh ther íra sun. so ther wizzod iz gizálta. thia dága, thie wir nu ságetun. zi themo drúhtines hús, thaz kind ouh thára brahtun: thes wibes érista kind iz was gótes suntar; ópphorotin góte thar, zua dúbono gimáchon.

V 26b

P 26b

## DE OBVIATIONE ET BENEDICTIONE SYMEONIS.

Thar was ein mán alter. zi sálidon gizálter; er was thíononti thár góte filu mánag jar. Er was góteforahtal, joh rehto er lébeta ubar al, béitota er thar súazo thero drúhtines gihéizo. 5 Ther gotes geist, ther mo anawas, ther gihíaz imo tház, thaz kríst er druagi in hénti er sines dáges enti; Er tothes io ni chóreti, er er then dróst habeti; thiu wihi gotes géistes giwérota inan thes gihéizes.

<sup>15</sup> kind (Acc. radiert) V. uuúrti P. gómmannes (sweites n übergeschr.) V.
17 uuízod P. 19—24 aus D [26\* 1—6] erhalten. 19 fuarun (Acc. über u wol abgeschnitten) D. burg P. uz? D. thémo (Acc. über m noch kenntlich) druhtines D. hus P. 20 kind (Acc. radiert V) DP. 21 thégan. kind V, thégankind D. érista kínd D. 22 iu (ein kleiner Ace, auf u) V. uuuntar (drittes u aus n) D. 23 ouh síu D. ópphorotin (n zugeschr.) V. 24 uuízod P. XV. 1—13. 15—34. 36—50 aus D [26\* 8—20. 26b 1—20. 27\* 1—15] lten. 1 gizalter P. 2 gote D. iar D. 3 rento P. er fehlt D. ta P. 4 beitota (i übergeschr., in V vom Corr.) VP. 5 imo P. thas P. erhalten. 6 krist (k aus c) V. 7 tothes (t corr. aus d; d war bereits vom Schreiber aus th [= tho thes] gemacht) V, dothes D, tothes P. io hinzucorr. V. coreti D. 8 uuihi gótes geistes. giuuérota P.

templi . . abstineret, donec quadragesimo die filium cum hostiis ad templum Domini deferret ... Profecto patet, quia lex illam, quae sine virilis susceptione seminis virgo peperit, una cum filio .. neque immundam describat, neque per hostias doceat esse mundandam. Sed beata genitrix ., legalibus subdi non refugit institutis. (Aehnlich auch Beda zu L. 2, 21). 18-24 L. 2, 22 et [postquam impleti sunt dies purgationis Mariae (ejus Vulg.)] tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum domino, 23 (sicut scriptum est ...) quia omne masculinum adoperiens vulvam sanctum domino vocabitur; 24 et ut darent secundum quod dictum est in lege domini (par turturum aut) duos pullos columbarum.

XV. T. 7, 4—8. \*H. 463—503. 1. 3—7 L. 2, 25 [et ecce homo crat in Jerusalem, cui nomen Symeon], et homo iste justus et timoratus, exspectans

in sinen dágon was iz frám, Tho quam ther saligo man. 10 in hús, thaz ih nu ságeta, thar er émmizigon bétota. thaz kind ouh thára fuarta; Múater thiu gúata thar gáganta in gimúato Symeón ther gúato. Ginéig er imo filu frám ioh húab inan in sinan árm. tho spráh ouh filu blíder ther alto scale siner: 15 Nu lázist thu mit frídu sin. so gihíaz mir io thaz wórt thin, V 27ª mit dágon joh ginúhtin thinan scálc, druhtin; Wánta thiu min óugun nu thaz giscówotun, thia héili, thia thu uns gárotos, er thu wórolt worahtos; P 27ª Líoht, thaz thar scínit inti alla worolt rinit, joh gúallichi githíuto therero lántliuto." 20 Wúntorota sih tho hárto thiu múater there worte, gispróchanu wurtun, thiu in allen thén stuntun thes kindes fáter wari, Joh thér thar was in wáni, bitháht er siu iogilícho filu fórahtlicho. 25 Tho winta siu ther alto. thar fórna ju ginánto, joh spráh ouh zi theru múater ther fórasago gúater: "Nim nu wórt minaz in herza, mágad, thinaz, thu thíarna, theih thir ságen scal. joh hug es hárto ubar ál, Thiz kínd ist untar mánne zi mánegero falle. joh then zirstántnisse, thie zi libe sint giwisse, 30

consolationem Israel, et spiritus sanctus erat in eo; 26 et [responsum accepit Symeon a spiritu sancto] non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini. Zu 1—2. 10 vgl. H. 463 thar fundun sea enna godan man aldan ..., the habda at them wiha so filu wintro endi sumaro gilibd an them liohta. 8—20 L. 2, 27 [et venit in spiritu in templum] et cum inducerent puerum (Jesum) parentes ejus ..., 28 ipse accepit eum in ulnas suas (et benedixit deum) et dixit: 29 [nunc dimittis servum tuum, domine,] secundum verbum tuum in pace, 30 quia viderunt oculi mei salutare tuum, 31 quod parasti (ante faciem omnium populorum; vgl. rielmehr Ephes. 1, 4 elegit nos in ipso ante mundi constitutionem), 32 lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae (Israel). 21—23. 25—26. 29—31 L. 2, 33 et [erat pater Jesu (Vulg. ejus) et mater admirantes] super his, quae dicebantur de illo. 34 [et benedixit illis Symeon] et dixit ad (Mariam) matrem ejus: [ecce, positus est hic in ruinam] et in resurrectionem multorum in Israel [et in signum, cui contradicetur].



<sup>9</sup> Thó P. fram P. 11 kínd D. 12 gáganta P. gimýato P. 15 mit statt mir D. uuort P. 16° ohne Accente D. 17 tház giscouuotun P. 18 zweites thia (a aus e) übergeschr. V. gáratos (a aus o, o aus a) D. er du VD. uuarahtos D. 19 inti P. alla fehlt D. rinit P. 20 githiuto D. 21 Uuúntoroto VDP. 22 in fehlt P. állen (Acc. getügt) P. stuuton DP. 23° ther statt thes D. 24 iogilicho D. 27 hérza P. 28 al P. 29 manne D. managero F.

In zéichan filu hébigaz: thoh firsprichit man thaz." thiu frama ist hiar irougit. so wémo iz ni gilóubit: Drúhtin ist er gúater, joh thíarna ist ouh sin múater: er tod sih anawéntit, in themo thritten dage irsténtit; 35 Férit er ouh thánne ubar hímila álle, ioh állan thesan wóroltthiot. V 27b ubar súnnun líoht Er guímit mit giwélti. sar so ist wóroltenti. in wólkon filu hóho. so scówon wir nan scóno. Mit imo ist sin githigini joh éngilo ménigi; er habet thár, ih sagen thir tház, thíng filu hébigaz. P 27 Óffan duat er tháre. thaz wir nu hélen híare: ist iz úbil odowar: unforhólan ist iz thár. Thic ungiloubige thie abohont iz alle, firspréchent io zi nóti thio wuntarlichun dati. wáfan filu wássaz, 45 "Joh wuntot férah thinaz bitturu pina thia selbun séla thina. Thu sihis sún liaban zi mártolonne zíahan; so riuzit thir thaz herza thuruh mihila smerza. Thar sprichit filu manno. thaz se ér ju halun lángo; giborgan níd in mánne — al óugit er sih thanne." 50

#### XVI. DE ANNA PROPHETISSA.

si thíonota thar mánag jar, Anna hiaz ein wib thar, ált was si járo ju filu mánegero.

Anna prophetissa] ... hacc processerat in diebus multis et [vixerat cum viro suo

<sup>31</sup> céichan P. 32 frúma P. uuémo iz P. 34 tod corr. aus thoh V, thoh D. ánauuentit P. thritten D. dage P. irsténtit (c aus a) V. 35 alle P. 36 light P. 37 unfords enti V, unfordis enti D. 38 scono P. 39 smo P. 40 habet (Acc. getilgt) P. thaz P. 41 unser P. helen DP. 42 odo unar V, odounar D, odo unar P. unfarhólan D, únforholan P. 43 ábahont DP. alle P. 44 firsprechent D. thio (o aus e) V, thie P. 45 ununtont P. 46 pina P. 47 zíachan D. 48 hérza (Acc. verblichen) D. 49 filu? mánno D. er D. iu V. 50 ougit? D.

XVI. 1-3. 6-24 aus D [27\*, 17-19. 27b, 1-19] erhalten.

híaz? D. thionota D. joh statt ju VDPF. mánagero D.

<sup>32-44</sup> scheinen einer Homilie entnommen zu sein. 45-49 L. 2, 35 [et tuam ipsius animam] pertransibit gladius (dazu Beda V, 221: restat intellegi, gladium .. hoc est dolorem dominicae passionis ejus animam pertransisse, quae Christum .. ut sua carne procreatum non sine doloris affectu potuit videre crucifigi), [ut revelentur ex multis cordibus] cogitationes.

XVI. T. 7, 9—11. 12, 1. \*H. 503—536. 1—4. 7—14 L. 2, 36 [et erat

Si was fórasagin gúat, zi gote ríhta si iru múat, wítua gimúati gihíalt si fram thio gúati.

5 Sid si thárben bigan thes líobes zị iro gómman, so hábeta sị in githáhti, war si then dróst suahti.

V 28ª

Zi themo gotes hús fuar si sár, joh léita si ira dága thar, kúmta thár thaz ira sér, ni ruahta gómmannes mér;

Déta si tho then githanc zi gotes thionoste ana wanc

P 284

10 joh thíonota íogilícho thar gote dríulicho.

Si állo stunta bétota joh filu ouh fásteta, gótes willen húatta joh thíonost sinaz úabta.

Dáges inti náhtes fléiz si thar thes réhtes; in júgundi ward si wítua, mit thísu irálteta.

15 Tho quam si in thésen stunton, thị ih zálta bi then álton, thaz kíndilin si thar gisáh joh lob ouh drúhtines spráh.

Si kundta thár, sos iz wás, thaz în thiu fruma quéman was, sálida zi líbe, gómmanne joh wíbe;

"Alte joh júnge — in thíu er tharzua githínge,

20 níotot er sih líbes joh éwiniges líobes." So síu tho thar irfúltun, so in thio búah gizaltun,

sie flizzun sar thes sinthes thes iro héiminges.

Thaz kínd wuahs untar mánnon, so lília untar thórnon; so blúama thar in crúte, so scóno theh zi gúate.

<sup>3</sup> siru P, si ira F. must D. 4 gimyati gihialt si frám P. 5 Síd (Acc. radiert) V. ziro P. 6 hábata VD. si P. 7 ióh léitta P. si ira (a corr. aus u) V, si iru D, siro P. 8 kúmta corr. aus kundta V. thar P. gómmanes VD. mer P. 9 Déda V, Deda P. thó P. githáne (Acc. verblichen) D. thionoste? D. 10 thíonota P, thionota D. io DP. gilicho P. dríunlícho P. 11 allo D. fflu P. fásteta (Acc. verblichen) D. 12 gotes D. 13 Dages D. fleiz D. rehtes? D. 14 iugundi D. thisu D. 15 thósan D. thih P. 16 gisáh (Acc. verbl.) D. lób (Acc. radiert oder verblichen D) P. drúhtine sprah P. 17 kúndta thar P. in DP. frúma queman P. 18 gómmane D. 19 er (Acc. radiert) V, er P. thár zua D. 21 thiu búah D. gizáltun (Acc. radiert V) P. 23 vuushs corr. aus uuas V. antar D. lilia D. thórnon (th corr. auf Rasur wol für k) V, chórnon D. gúate (Acc. verbl.) D.

septem annis] a virginitate sua; 37 et haec vidua (usque ad annos octoginta quatuor), quae [non discedebat de templo, jejimiis et obsecrationibus serviens nocte ac die.] 15—19 L. 2, 38 [et haec (die Übersetzung deutet auf hac) ipsa hora superveniens] confitebatur domino et loquebatur de illo omnibus, qui expectabant (redemptionem Israel). Zu 20 vgl. H. 525 so nu thes thinges mugun mendian mancunni. 21—22 L. 2, 39 [et ut perfecerunt omnia] secundum legem domini, reversi sunt in civitatem suam (Nazaret). 23—28 frei nach L. 2, 40 [puer autem crescebat] (Cant. cant. 2, 2 siout lilium inter spinas) et confortabatur plenus sapientia et gratia dei erat in illo. Dazu Beda (V, 222): quod deus aeternus erat, nec confortari indigebat, nec habebat augeri.

25 Wízzi théh imo ana sár, thaz was gilúmflih in war; sih wísduames irfúlta, so gótes sún scolta.
Gótes geist imo ánawas; ni tharft thu wúntoron thaz, want iz wás imo anan hénti zi síneru giwelti.

V 28b

P 28b

### XVII. DE STELLA ET ADVENTU MAGORUM.

Nist máu nihein in wórolti. thaz sáman al irságeti. wio manag wuntar wurti zi theru drúhtines gibúrti. Bi thíu, thaz ih irduálta, thar fórna ni gizálta, scál ih iz mit wíllen nu súmaz hiar irzéllen. 5 Tho drúhtin krist gibóran ward. thes méra ih ságen nu ni thárf, thaz blidi wórolt wurti theru sáligun gibúrti; si in éwon ni firwúrti Thaz ouh gidán wurti. (iz wás iru anan hénti, tho dét es druhtin énti): The quamun ostana in thaz lant, thie irkantun sunnun fart, stérrono girústi; thaz wárun iro lísti. Sie éiscotun thes kíndes sar io thés sinthes. joh kúndtun ouh tho mári, thaz er ther kúning wari. Warun frágenti, war er gibóran wurti, joh bátun io zi nóti, man in iz zéigoti. 15 Sie zaltun séltsani joh zéichan filu wáhi, wúntar filu hébigaz. wanta er ni hórta man thaz,

<sup>25</sup> Uuizzi P. gilúmplih V. uuár P. 26 gotes P. 27 Gotes géist P. anauuas P. tharft (t hinzucorr.) V. tharftu P. 28 uuanta P. imo P. giuuélti P.

XVII. 1—12 fragmentarisch aus D [28\* 4—15] erhalten. 1—3 Accents nicht wahrnehmbar D. 2 giburti P. Kolon nach 3 VP. 4 scal? D. 5 mera P. tharf P. 6 thera F. giburti D? P. 7 euuon? D. 8 druhtin? D. 9 quam P. ostana? D. irkántun P. 10 listi P. 11—12 Accents nicht wahrnehmbar D. 11 éiskotun P. sindes P. 14 in P. 15 záltun P. uuá:hi (c radiert) V. 16 ér P.

XVII. T. 8. \*H. 541—699. 5. 9—13. 21°. 22—23 Mt. 2, 1 [cum natus esset Jesus in Bethlehem Judae.. ecce magi ab oriente venerunt] dicentes: 2 [ubi est, qui natus est, rex] Judaeorum? [vidimus enim stellam ejus in oriente] et venimus adorare eum. Zu 9. 27 vgl. Alcuin de div. off. cap. V: magi.. ut erant edocti in cursu astrorum, animadverterunt, hanc esse stellam, quam olim Balaam.., cujus traditionem sequebantur, praedixerat... hi.. geneses dierum hominum per duodecim sidera caeli describebant, siderum quoque cursu nascentium mores eventusque praedicabant. Hrab. de universo XV, 4 primum stellarum interpretes magi nuncupabantur..; siderum cursu nascentium mores.. praedicare conantur.., constellationes Latini vocant.

Thaz io fon mágadburti man gibóran wurti; inti ouh zéichan sin scónaz in hímile so scínaz. stérron einan sáhun Ságetun, thaz sie gáhun V 29ª P 29ª 20 joh dátun filu mári. thaz er sín wari. "Wir sahun sinan sterron, thoh wir thera burgi irron, joh quamun, thaz wir betotin, gináda sino thígitin. Óstar filu férro so scéin uns ouh ther stérro; ist faman hiar in lante. es fawiht thoh firstante? 25 Gistirri záltun wir io, ni sáhun wir nan ér io; bi thiu bírun wir nu giéinot. er niwan kúning zeinot. So scríbun uns in lánte man in wórolti alte: thaz ir uns ouh gizéllet, wio iz iwo buah singent." So thisu wort tho gahun then kúning anaquámun. híntarquam er hárto thero sélbero worto; Joh mánniliches hóubit ward es thar gidrúabit, gihórtun úngerno, thaz wír uu niazen gérno. Thie búachara ouh tho tháre gisámanota er sare, war krist giboran wurti. sie was er frágenti. 35 Er sprah zen éwarton sélben thesen worton; gab ármer joh ther rícho ántwurti gilícho. Thia burg nántun se sár, in féstiz datun álawar mit worton, then er thie altun fórasagon záltun. war drúhtin krist gibóran ward, So er giwisso thar bifánd, tháht er sar in fésti mihilo únkusti.

V29b P29b

Zi ímo er ouh tho ládota

mit in gistuant er thingon

thie wisun man, theih ságeta,

joh filu hálingon.

<sup>18</sup> so vor scónaz radiert P. scinaz P. 19 sie (i hinzucorr.) V. 21 thera P. 24 fauuiht (h hinzucorr.) V. firstante P. 25 Gistírri P. er P. 26 giéinot (zweites i übergeschr.) V, giéinot (i übergeschr.) P. zeinot (n aus g) V, zéinot P. 28 iz P. 29 anaquamun P. 32 gihortun (Acc. getilyt) P. níazen gerno P. 33 buachara P. sare com Schreiber auf Rasur con so (sie?) alle V, sare P. 34 krist gibóran P. uurti V. 35 uuorton P. 36 ántuurti V. gilicho P. 37 búrg nantun sie P. 38 er P. zaltun P. 40 sar hinzucorr. V. 41 Zímo (i übergeschr.) P. theih (e corr. aus i) V, thih P. 42 gistuat P. ioh hinzucorr. V.

<sup>29-31. 33-38</sup> Mt. 2, 3 [audiens autem Herodes rex turbatus est] et omnis Hierosolyma cum illo 4 [et congregans omnes principes sacerdotum et scribas] populi sciscitabatur ab eis, ubi Christus nasceretur. 5 [at illi dixerunt: in Bethlehem] Judae; sic enim scriptum est per prophetam... 41—43. 46—49. 51-52 Mt. 2, 7 tunc Herodes [clam vocavit magos] (Vulg.: clam vocatis magis) diligenter didicit ab eis tempus stellae, quae apparuit eis 8 [et mittens illos in Bethlehem] dixit: ite et interrogate diligenter de puero; .. renunciate mihi, ut

so ther stérro giwon was quéman zi in: Thia zít éiscota er fon in. bat síe iz ouh birúahtin. bi thaz selba kínd irsúahtin. 45 "Gidúet mih," quad er, "ánawart bi thes stérren fart; so fáret, eiscot tháre bi thaz kínd sáre! Sin éiscot fogilícho joh filu giwáralicho, slíumo duet ouh thánne iz mir zi wízzanne. Ih willu faran béton nan (so riet mir filu mánag man), thaz sh tharzúa githinge joh imo ouh géba bringe." 50 Lóug ther wénego mán. er wánkota thar filu frám: er wólta nan irthuésben ioh uns thia frúma irlesgen. Thaz ímbot sie gihórtun joh iro férti íltun: yrscéin in sar tho férro ther séltsano sterro. 55 Sie blidtun sih es gåhun, sár sie nan gisáhun. joh filu fráwalicho sin wartetun gilicho. Léit er sie tho scóno. thar was thaz kind frono, mit síneru ferti was er iz zéigonti. Thaz hús sie tho gisáhun joh sar tharaín quamun; thar was ther sun guater mit síneru muater. 60 Fíalun sie tho framhald, thes guates warun sie bald, thaz kínd sie thar tho bétotun joh húldi sino thígitun. Indátun sie tho tháre thaz iro dréso sare, réhtes sie githáhtun, thaz sie imo géba brahtun; 65 Mýrrun inti wírouh joh gold scínantaz ouh. sie súahtun sine wára.

V30ª P30ª

géba filu mára;

<sup>43</sup> zit P. 6igiscota V, 6isgota P. giuuón P. queman zin P. 44 bát sie P. 45 Gidúet (e aus a) V. quad (d aus t) V. anauuárt P. 46 6iscot (Acc. radiert) V, eiskot P. sare P. 47 6iskot P. folícho V, io gilícho P, vgl. 43 und III, 16, 22. 49 beton nán P. ríat P. 50 tharzua P. githinge (gi übergesehr.) V, thínge P. ímo P. 51 man P. thár P. fram P. 52 frúma P. 53 férti iltun P. 54 yrscéin (y corr. aus i) V. in hinzucorr. V. 55 sar sáe P. gisahun P. 57 unas melk kínd P. 58 er P. 59 sár tharsín (a men C libergeseks) P. 50 thár P. meitten P. 51 hold P. 60 thár P. múster P. 61 bald P. 59 sár tharaín (a vor í übergeschr.) P. thigitun (i aus e) V. 62 that *P*. 64-74 kleine Fragmente aus D [29b] erhalten; Accente wenig wahrnehmbar. 65 Mýrrun (n aus m) V, Mýrrum P. 64 thaz hinzucorr. V. simo P. scinantaz (tas hinzucorr.) V, scinentas P. 66 géba (e aus a) V. uuara P.

et ego veniens adorem eum. Dazu Hrab.: finxit se vultu et verbis eum adorare velle, quem invida cogitatione tractabat occidere. 53-57. 59-63. 65. 71-72 Mt. 2, 9 [qui cum audissent regem, abierunt,] et ecce stella (dazu Hrab.: haec stella nunquam ante apparuit) .. antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer. 10 videntes autem stellam gavisi sunt .. 11 [et intrantes domum] invenerunt puerum cum matre ejus [et procidentes adoraverunt eum et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera: aurum, thus et myrrham, Dazu Beda: in

Mystice.

Ih ságen thir thaz in wára, sie móhtun bringan méra; thiz was sus gibari, theiz géistlichaz wári. Kúndtun sie uns thánne. so wir firnémen alle, gilóuba in giríhti in theru wuntarlichun gifti: Thaz er úrmari uns éwarto wari, ouh kúning in gibúrti joh bi unsih dót wurti. Sie wurtun slafente fon éngilon gimánote, in dróume sie in zélitun then weg, sie fáran scoltun; 75 Thaz síe ouh thes ni tháhtin, themo kúninge sih náhtin, noh gikúndtin thanne thia frúma themo mánne. The fuarun thie ginoza ándara stráza hárto ílente zi éiginemo lánte.

#### XVIII. MYSTICE.

Mánot unsih thisu fárt. thaz wir es wesen ánawart, P 30b wir únsih ouh birúachen inti eigan lánt suachen. Thu ni bist es, wan ih, wis: thaz lánt thaz heizit páradis; ni girinnit mih thero worto. ih meg iz lóbon harto, V 30b 5 Thóh mir megi lídolih sprechan wortogilih, ni mag ih thóh mit worte thes lóbes queman zi énte. Ni bist es so giloubo, sélbo thu iz ni scówo; ni mahtu iz óuh noh thanne vrzellen fomanne.

<sup>67</sup> mera P. 68 thiz (z aus r) V, thiz P. uuas P. gibári P. uuari P. 69 uuir P. firnémen (letztes e aus a) V, firnemen P. 70 gifti P. 72 bunsih P. dot? D. uuurti (drittes u aus a) V. 74 sie in P. 75 nahtin P. 76 noh ni kúndtin P. manne P. 77 thia V. straza P. 78 harto P. lante P.

XVIII. 2 int P. eigan aus einigaz V. 3 páradys P.  $4^a-23^a$   $25^b-44^b$ .  $46^a$  fragmontarisch aus D [ $30^a$ b.  $31^a$ ] orhalten. 4 mág P. lobon hárto P. uuorto P. 5 gilih (dahinter Kolon, nicht Accent) P. 6 mág P. thóh eorr. aus io V, thoh P. uuorte P. zi P. 7 io D? P. gilóubo P. iz P. 8 máhtu iz ouh P. noh hinzucorr. V. thánne P. yrzellen (y corr. aus i) V, irzellen iomanne P.

auro regalis dignitas ostenditur Christi, in thure ejus verum sacerdotium, in myrrha mortalitas carnis. 73—78 Mt. 2, 12 [et ammoniti in somnis] (Vulg.: responso accepto in somnis,) ne redirent ad Herodem, [per aliam viam reversi sunt] in regionem suam.

XVIII. 1-3. 11-15. 33-44 vgl. Hrab. zu Mt. 2: in eo, quod magi faciunt admoniti, nobis profecto insinuant, quid faciamus. Regio quippe nostra

líoht ana finstri. Thar ist lib ana tod. éngilichaz kúnni 10 joh éwinigo wúnni. Wir éigun iz firlázan; thaz mugun wir so riazan ioh zen inheimon io émmizigen wéinon. Wir fúarun thanana nóti thuruh úbarmuati. ther unser múatwillo. yrspúan unsih so stíllo 15 Ni wóltun wir gilós sin, harto wégen wir es scín, in frémidemo lante; nu riazen élileate Nu ligit uns úmbitherbi thaz unser ádalerbi. ni níazen sino gúati; so duat uns úbarmuati! Thárben wir nu, léwes, líebes filu mánages, P 31a joh thúlten híar nu nóti bíttero ziti. 20 Nu birun wir mornente mit séru hiar in lante. in mánagfalten wúnton bi unseren sunton; Árabeiti mánego sint uns híar io gárawo, ni wollen héim wison wir wenegon wéison. hárto bistu hérti. V 31a 25 Wolaga élilenti. thaz ságen ih thir in álawar. thu bist hárto filu suár, Mit árabeitin wérbent, thie héiminges thárbent; ih haben iz fúntan in mír. ni fand ih liebes wiht in thir: Ni fand in thír ih ander gúat, suntar rózagaz muat, joh mánagfalta smérza. 30 séragaz herza Ob uns in múat gigange, thaz unsih héim lange, zi thémo lante in gáhe ouh jámar gifáhe: Farames so thie ginoza ouh ándara straza, then wég, ther unsih wente zi éiginemo lánte.

<sup>9</sup> ist (st aus z) V. tod (t corr. aus d) V. líoth V. 10 éngilich az corr. aus éngilo V, éngilo D, éngillichaz P. éuuini:go (n radiert) V. uuunni P. 11 io ríazan P. 12 émmizigen (e aus o) V. 14 yrspúnn (y corr. aus i) V, irspúnn D. 15 scin P. 16 ríazen P. únbithe ... D. 19 leuues P. máneges P. 20 híar hinzucorr., hiar P. 21 Nú P. 22 stunton statt sunton P. 23 mánago DP. sínt uns hiar P. 24 uuénegon P. 25 Uuólaga P. herti P. 27 tharbent P. 28 im mir P. líobes P. thir P. 29 fánd (Acc. radiert V) P. thir P. ánder (Acc. radiert V) P. guat P. 30 ró:zagaz (z radiert) V, rózzagaz P. smerza P. 31 gigánge P. 32 gahe P. gifahe P. 33 Fárames P. gino:za (z radiert) V. ándera P. stra:za (z radiert) V, stráza D. 34 zi P. eigenemo D. lante P.

paradisus est, ad quem Jesu cognito redire per viam, qua venimus, prohibemur. A regione etenim nostra superbiendo, inoboediendo... discessimus; sed necesse est, ad eam flendo, oboediendo, visibilia contemnendo atque appetitum carnis refrenando redeamus. Per aliam viam ad nostram regionem regredimur, quippe qui a paradisi gaudio per dilectamenta discessimus, ad hoc per lamenta revocamur.

35 Thes selben pádes suazi suachit réine fuazi; si thérer situ in manne. ther tharána gange: Thu scalt haben guati joh mihilo ótmuati. in hérzen io zi nóti waro káritati; Dua thir zi giwurti scono fúriburti. P 31b wis hórsam io zi gúate, ni hóri themo muate; Innan thines hérzen kust ni láz thir thesa wóroltlust. fliuh thia géginwerti: so quimit thir fruma in henti.

Húgi, wio ih tharfóra quad, thiz ist ther ander pad: gang thésan weg, ih sagen thir éin, er giléitit thih héim.

45 So thú thera héimwisti níuzist mit gilústi.

so bistu góte liober, ni intratist scádon niamer.

V 31b

#### XIX. DE FUGA JOSEPH CUM MATRE IN AEGYPTUM.

Jóseph io thes sínthes er húatta thes kíndes; was thionostman guater. bisuórgeta ouh thia múater. Ther engil spráh imo zúa: "thu scalt thih héffen filu frúa; fliuh in ántheraz lánt. bimíd ouh thesan fíant! 5 In Aegypto wis thu sár. unz ih thir zéigo avur thár, wanne thu biginnes thes thines héiminges. Ni laz iz ny úntarmuari, thia muater thára fuari: thaz kínd ouh iogilicho bisuorge hérlicho.

<sup>36</sup> thar anagange VDP. 35 réine fuázi D.  $37 \, ext{Thú} \, P$ 40 ouh statt io P. muate P. 41 kust (Acc. radiert) V. 43 tharfór:a (n radiert) V. 44 ein DP. ther statt er D. heim P. Schlussworte von 44 auf Rasur vom Corr.; der Schreiber hatte geschrieben: gileitih heim. 45-46 auf Rasur vom Corrector für zwei ebenfalls mit So anfangende Verse, wahrscheinlich I, 20, 7. 8 V. 45 thu P. héimuuesti P. 46 ni intratist (t nach n hinsucorr.) V, nintratist P.

XIX. Überschrift auf Rasur eines Verses vom gewöhnlichen Rubricator V. XIX. Uberschrift auf Rasur eines Verses vom gewöhnlichen Rubricator V.

1\*—18\*. 20\*—28\* fragmentarisch aus D [31\*\*] erhalten. 1 Ioseph P. thés P.

2 bisdorgata V (vgl. 8). 3 zua P. frua P. 4 fluh (Acc. getilgt) P.

4 fluh (Acc. getilgt) P.

5 sar P.

5 thir fehlt P. thar P. 6 uuánne P. biginnes corr. aus thinges V.

5 thes hinzucorr. V. 7 ny (y corr. aus u) V, nu D, nu P. úntarmuari (u hinzucorr.) V. úntar mu... D, untar núari P. múater tharafuari P. 8 bisuorge

6 aus a) V. hérlicho (h hinzucorr.) V.

XIX. 1-22 = T. 10; 1-17 = H. 699-714. 1-10 Mt. 2, 13 ecce [apparuit angelus domini] in somnis [Joseph dicens:] surge et accipe puerum et matrem ejus et [fuge in Aegyptum] et esto ibi, usque dum dicam tibi; [futurum est enim, ut Herodes quaerat puerum] ad perdendum eum.

Ther kúning wilit slíumo inan suachen ingriuno mit bízenten suérton. nálas mit then wórton. thero mínero wórto: Húgi filu hárto in hérzen giwaro wártes, thaz thu úns thia frúma haltes!" Er fuar sar théra ferti náhtes mit giwúrti, P 32a thaz íz ni wurti mári ioh baz firhólan wari: 15 Er ouh baz ingíangi. siu wáfan ni biffangi, bi thiu was er so éracar joh hárto filu wáchar. Siu fúart er, noh ni duálta, in lánt, thaz ih nu zálta; thar was ther sún guato, unz starb ther gótewúoto. Thó ward thar irfúllit. thaz fórasago síngit joh wúntar filu wáraz: fon gote séltsanaz V 32ª Er quád, er wolti hérasun sinan éinigan sún ladon thánana ir lánte, er sinan líut halte. In búachon duat man mári. er fiar jar thár wari; súme quédent ouh in war, tház es warin zuéi jar. 25 Thia gilouba, ih sagen thir war, thia laz ih themo, iz lisit thar; ni scríbu ih hiar in úrheiz, thaz ih giwisso ni weiz. Ob ih giwisso iz wésti, ih scríbi iz hiar in fésti; thoh mag man wizan thiu jár, wio man siu zélit thar.

#### XX. DE OCCISIONE INFANTUM.

So Heród ther kúning tho bifánd, thaz ér fon in bidrógan ward: inbrán er sar zi nóti in mihil héizmuati;

<sup>9</sup> uuslit P. súachen (Acc. getilgt) P. íngiriuno VP. 10 náles P.
11 harto P. the::ro (re radiert) V. uuorto P. 12 thuns P. 13 giuúrti V.
14 tház iz P. uurti V. fírholan P. 15 Ér P. thaz statt baz P.
16 so érachar P. uuachar P. 17 fúarter (r vor t hinzucorr.) V. sh P. zalta P.
18 gúato P. góteuuuoto P. 19 Tho uuárd P. singit P. 20 uuáraz (r aus h) P. 21 éiganan D. sun P. 22 ládon (Acc. radiert V) P.
thanana P. hálte D. 23 star P. thar uuári D. 24 quedent P. uuar P.
thaz er P. 25 Thia corr. aus Thaz V. gilóuba P. uuar P. themọ iz lisit P. 26 scríb P. 27 scríb P. 28 uuszan P. iar P.
XX. 2 heismúati D.

<sup>13. 17-19. 21-22</sup> Mt. 2, 14 [qui consurgens accepit puerum] et matrem ejus nocte et secessit in Aegyptum 15 et [erat ibi usque ad obitum Herodis; ut impleretur, quod dictum est... per prophetam] dicentem: [ex Aegypto vocavi filium meum.]

XX. T. 10. H. 715-763. 1-3. 5-8 Mt. 2, 16 tune [videns Herodes, quod (Vulg. quoniam) illusus esset a magis] iratus est valde et mittens occidit

Er santa mán mánage mit wáfanon garawe, P 32b joh dátun se ana féhta míhila sláhta. 5 Thiu kínd gistuatun stéchan. thiu wiht ni mohtun spréchan. joh wúrtun al fillórinu míthont gibórinu; So sih thaz áltar druag in war thánan unz in zuéi jar. so wit thaz géwimez wás. ni firlíazun sie nihéinaz. Thie muater thie ruzun, joh zahari úzfluzun, 10 thaz wéinon was in léngi hímilo gizéngi; Thie brústi sie in óugtun, thaz fahs thána rouftun; nist ther io in gahi then jámar gisáhi. V 32b Sie zalatun siu io ubar dág, thár iz in theru wágun lag, joh anan themo bárme thera múater zi hárme: 15 Nist wib, thaz io gigiangi in merun góringi, odo merun grúnni mit kíndu io giwúnni! Incloub man mit then suerton thaz kínd ir then hánton ioh zi iro léidlusti ném iz fon ther brústi. Ira férah bot thaz wib. thaz iz múasi haben líb; ni funtun thía meina gináda niheina. Wíg was ofto mánegaz joh filu mánagfaltaz, ni sáh man ío, ih sagen thir tház, thésemo gilíchaz; Iz ni habent lívola, noh iz ni lesent scribara. thaz júngera wórolti sulih mórd wurti. P 33ª 25 In then álten éwon so ságet thesan wéwon. thar zaltaz ér ubarlut ther selbo drúhtines drút; Ér quad, man gihórti wéinon theso dáti filu hohen stímmon wib mit iro kindon.

<sup>3</sup> mánage (a corr. aus e) V, manege P. gárauue P. 4 se P. fehta P. slahta P. 5 gistuantun P. 6 fillóriniu P. mítthont gibóraniu P. 7 áltar (a aus e) V. uuár P. thenan P. únz D, us P. in übergeschr. V. iár D. 8 uuít P. uuas P. firliazun D. 9 zachari úzfluzzun P. 10 gizengi P. 12 níst *P*. io *P*. io *P*. io *P*. 14 án gáhi P. gisahi P. 11 fáhs P. 13 Šiu *VPF*. 14 ánan P. theru P. 15 merun (un aus a) V. giuúnni V. 17 suuérton V. hanton P. zálatun P. 16 grunni (g corr. aus k) V. 19 múasi (s aus z) V. lib P. 21 managaz F. 18 ziro P. der V. brusti P. 22 sah (Aco. getilgt) P. io P. 23 lesent (1 aus b, 8 corr. aus z) V. scríbara P. 26 ubarlút P. drut P. 25 euuon P. 24 uuorolti P. 28 stimmon P.

omnes pueros, qui erant in Bethlehem et in omnibus finibus ejus [a bimatu et infra]... 15—16 vgl. Hel. 734 ni ward sid noh er jamarlicara forgang jungaro manno, armlicara dod. 25—30 Mt. 2, 17 [ut adimpleretur (Vulg. tunc adimpletum est), quod dictum est per Jeremiam prophetam] dicentem: 18 [vox in Rama

Quád, sie thaz ni wóltin (súntar siu sih quáltin), noh dróst gifahan líndo so mánagero kíndo; Ther iro kúning jungo ni míd iz io so lángo, thaz wíg er ni firbári, in thiu sin zit wari. V 33a Er giscéintaz filu frám, so ér zi sinen dágon quam: tho goz er bi únsih sinaz blúat. thaz kuning ander ni duat. 35 Nu folget imo thuruh tház githígini so mánagaz, thaz ther nist hiar in libe, ther thia zála irscribe.

#### XXI. DE MORTE HERODIS.

The erstarp ther kuning Herod, joh hina fuarta inan tod, mit tódu er dága fulta. ther io in abuh wolta: Thar Jóseph was in lánte hina in élilente. quam ímbot imo in dróume, er thes kindes wola goume; 5 Thia múater ouh bibrínge zi iro héiminge. joh wison héimortes éiganes lantes. "Ni si thír es", quad er, "nót, ther iro ffant ther ist dót; bi thiu ili io thés sinthes thes iro héiminges." firnam ouh gérno thiu wort; Fuar er sár heimort, sáman mit ther múater so fuar ther sún guater. Tho gihort er mári, thar ander kúning wari: joh ouh théro worto híntarquam er hárto.

P 33b

30 mánegero kindo P. 31 mídiz (i corr. aus a) V, mít iz P. 33 giscéintaz (h nach t radiert) V. er P. 34 góz P. bunsih P. 35 fólget imo P. mánegas P.

XXI. 1 er P. ioh übergeschr. P. nan P. tod (t corr. aus d). 2 tódu (t corr. aus d) V, tóthu P. 5 bibrínge (bi aus in) V. ziro P. 6 éiganes (gan auf Rasur für nig) V. 9 Fúar P. sar héimort P. 10 thera (a zugeschr.) múater P. 12 harto P.

audita est] ploratus et ululatus multus; Rachel plorans filios suos et [noluit consolari]...

XXI. T. 11, 1—4. 12, 9. H. 763—785. 1. 3—13 Mt. 2. 19 [defuncto autem Herode] ecce angelus domini apparuit in somnis Joseph in Aegypto dicens: 20 surge et accipe puerum et matrem ejus et vade in terram Israel; defuncti sunt enim, qui quaerebant animam pueri. 21 [qui consurgens accepit puerum] et matrem ejus et venit (in terram Israel); 22 [audiens autem, quod Archelaus regnaret] in Judaen ... timuit illo ire; et ... [secessit in partes Galilaene] 23 et veniens habitavit in civitate, quae vocatur Nazaret.

Kért er tho in fíara in cina búrg ziara; thaz kínd er scóno thar irzóh joh then fíanton intfloh. 15 Wúahs er filu zíoro in wízzin wola skíoro, in wísduam theh io thánne mit góte ioh mit mánne.

### XXII. CUM FACTUS ESSET JESUS ANNORUM XII.

So er thó ward áltero. zuiro séhs jaro: V 33b sie flízzun, thaz sie giíltin zen hóhen gizítin. Thie zíti sint so héilag. thaz man irzéllen ni mag: wir fórahtlicho iz wéizen ioh óstoron héizen. 5 Zen wihen zitin fuarun. so siu giwón warun, thes wizodes gihúgitun, thaz kind mit in frumitun. So síe tho thar gibétotun, thie fira giéntotun, so sltun sie héim sar. drof ni duáletun thar. Thaz kínd giduálta thia fart. ni wúrtun siu es ánawart P 34a joh then éinegon sun góumilosan líazun. Jóseph wanta frúater, er wari mit ther muater; si wanta in álawari. thaz er mit imo wari. Ni si thih thés wuntar; thiu wib thiu giangun súntar; thie gómman fuarun thánne in themo áfteren gange: 15 Thiu kind thiu folgetun, so wédar so siu wóltun, líafun miti stíllo. sos in was múatwillo. Sus mit unredinu so wúrtun siu bidrógenu; gigíangun si es in érnust in thráta mihila ángust.

[existimantes autem illum esse in comitatu .. requirebant eum inter cognatos] et

then hinzucorr. V. fianton (on zugeschr.) P. 15 uuízzin 14 scono P. (i aus e) V. 16 manne P. 2 giltin P. gizitin P. XXII. 1 So P. 3 mag (g aus c) P. 4 fórahtlicho iz P. gihugitun (u aus o, heizen P. 6 uuizzodes P. i aus e) P. 7 sira gientotun P. 10 góumilosan (i aus e) V. liazun P. i aus e) P. 7 fira gientotun P. 9 kínd (Acc. getilgt) P. 10 góumilosan (i aus e) V. liazun P. 12 uuanta P. 13 sí P. uuúntar P. thiu nach uuíb sucorr., später anradiert V; fehlt F. gsuntar P. 14 themo P. 15 kínd P. uuoltun P. 16 stillo P. fárt P. thes 16 stillo P. socialisti P. (vor i Rasur, wol eines zwischengeschriebenen kleinen o) V, Bosi in P. 17 bidrógenu (u aus iu) V, bidróginiu P. 18 dráta V. mihila P.

<sup>15—16</sup> L. 2, 40 puer autem crescebat .. 52 et proficiebat sapientia, aetate et gratia apud deum et homines (egl. I. 16, 23 ff. 22, 61).

XXII. T. 12, 2—9. H. 786—839. 1—2. 5. 7—9 nach L. 2, 42 et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis (Hierosolyman) secundum consuetudinem diei festi, 43 [consummatis diebus cum redirent] remansit puer Jesus in Hierusalem, et non cognoverunt parentes ejus. 11—16. 21—22 L. 2, 44

So siu tho héim quamun, sih úmbibisáhun V 34" sar fo thes sinthes: so místun siu thes kíndes. Sie súahtun untar kúndon joh untar gátilingon, ni fúntun sie nan wergin thár. sie ni bráhtun nan sar. Tho hintarquam thiu muater (ther sún ther ist so gúater), joh rúartun thio iru brústi tho manago ángusti. 25 Thio slúag si mit then hánton, bigan iz hárto anton, kumta séro then grun: iz was ira éinego sun, Siu wuntun érnustin mit grozen ángustin P 34 b sar io thía wila: hébig was in thịu fla. Theru muater was es filu not. bi thiu íltun siu sar wídarort; rúarta sia thiu smérza innan ira hérza. Siu fúarun filu gáhun zi theru búrg, thar siu wárun; tho thes thritten dages sár so funtun siu thaz kind thar. Er was thár, er giang sar ín mit then brédigarin. sih fúagt er io zi nóte zi themo hérote; 35 Er lósota iro wórto joh giwáro hárto, in mítten saz er éino inti frágeta sie kléino. Wúntar was sie hárto thes júngen kindes wórto. joh lósetun mit giwűrti thero sinero ántwurti. In lante warun manage wísduames biládane; 40 ni was er so so mari, ni thiz bifóra wari.

<sup>19</sup> síu P. úmbibisahun P. 20 io P. 23 ist hinzucorr. V. 24 rúartun (r corr. aus n) V. thio iro P. mánego P. 25 Thioh (h hinter o zugeschr.) V, Thio (i übergeschr.) P. hárto P. 26 thén (Acc. radiert) V. ira P. 27 érnustin (i aus u) V. 28 ila P. 29 múater (Acc. getügt) P. nót P. thịu P. uuídarort (rt aus t) V, uúi dorot P. 30 sia (a aus t) V. herza P. 32 sar (dahinter Kolon, nicht Accent) P. kind P. 34 note P. 35 lósota P. uuorto P. harto P. 36 in vom Corr. vorgeschr., mitten aus mit thên corr. ohne Tilgung des Accentes V; im mítten P. 38 sinero P. ántuurti V. 39 biládane (orst angefangen bidane) V. 40 ér (Acc. getügt) P.

notos. Dazu Beda: respondendum est, quia filiis Israel moris fuerit, ut temporibus festis vel Hierosolyma confluentes vel ad propria redeuntes seorsum viri, seorsum autem feminae.. incederent, infantesque vel pueri cum quolibet parente indifferenter ire potuerint, ideoque beatam Mariam vel Joseph vicissim putasse, puerum Jesum.. cum altero parente reversum. 27°. 31—38 L. 2, 45 et.. [regressi sunt in Hierusalem], 46 et.. post triduum [invenerunt illum in templo] sedentem in medio doctorum, audientem illos et interrogantem eos. 47 [stupebant autem omnes, qui eum audiebant] super prudentia et responsis ejus.

So síu gisah then líoban man, int iru thaz hérza biquam, tho spráh si zi themo kínde mit gidróstemo sinne: V 34b ...Wio ward, thaz ih ni westa, manno líobosta. tház thu hiar irwúnti mir úntar theru hénti; 45 Joh tház thu hiar giduáltos, min múat mir so irfáltos, min sún guater, thera éinigun muater? Ruarta mín ouh thes thiu mér in min hérza thaz ser. so gáhun thin firmísta! thaz ih iz ér ni westa. So ih erist místa thin, sún, so ilt ih sar hérasun, joh hintarquám ih sar thín, thu bist éinego min. ' p 35ª Wir warun suórgenti ther thineru gisúnti; waz mág ih quedan méra, min éinega séla?" "Waz ist", quad er, "so hébigaz, thaz ir mih súahtut bi thaz? iah límphit mir, theih wérbe in mines fåter erbe." 55 Siu so héim quamun, es wiht ni firnámun zi nihéineru héiti. waz ér mit thiu méinti. Untarthío was er in. ni was er drúhtin thes thiu mín. noh sin giwált sih wánota, thaz er in thíonota. Er wolta unsih léren, wir unsan fåter eren, joh thia múater tharmít; bi thiu íst iz hiar gibílidit. Thaz kind théh io filu fram, so sélben gotes súne zam,

in wahsmen joh giwizze uns allen io zi núzze.

<sup>41</sup> líobán (Acc. auf a radiert) V, líobon P. 42 demo V. 43-62 aus D [34a, 2-21] erhalten. 43 ohne Accente D. uuesta (e aus o) D. 44 thaz D. híar (Acc. radiert) V. untar D. ther henti P. 45 thaz D. muat D. so hinzucorr., dann anradiert V. 46 sun gúater D. múater DP. 47 thiu (iu corr. aus e, dann radiert) V. sér D. 48 iz hinzucorr., dann radiert V. gahun D. firmista P. 49 érist mista D. sun P. herasun P. 50 híntarquám (erster Acc. radiert) VP, híntar quam D. thin DP. éinego (e aus i) V. 51 suorgenti D. theru (u hinzugeschr.) P. gisunti P. 52 éinega (e aus i) V. sels D? P. 53 mih (h corr. aus r, dannradiert) V. súahtut (t nach h hinzucorr.) V. 54 mínes D?, 55 quámun D? uuiht D. 56 niheru D. er DP. thíu meinti P. 57 Untarthioh P. min P. 58 sín P. giuualt DP. 59 uuólts P. eren auf Rasur V, éren D. 60 tharmit DP. thíu (Accent radiert V) P. ist DP. 61 kínd (Acc. radiert VP) D. theh D. 62 nuze P.

<sup>41—44. 51</sup> nach L. 2, 48 et videntes admirati sunt, et dixit mater ejus ad illum: [fili, quid fecisti nobis sic?] ecce (pater tuus et) ego dolentes quaerebamus te. 53—60 L. 2, 49 et ait .. [quid est, quod me quaerebatis?] .. in his, quae patris mei sunt, oportet me esse. 50 et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est ad eos. 51 et descendit cum eis et venit Nasaret et erat subditus illis. Dasu Beda: quia deus et homo est, nunc excelsa deitatis, nunc infima praefert humanae fragilitatis ..; ut ejus videlicet exemplis admoniti, quid parentibus debesmus, agnoscamus. 61—62 L. 2, 52 et [Jesus proficiebat] sapientia et [aetate] (vgl. 21, 15).

### XXIII. DE PRAEDICATIONE JOHANNIS.

Tho thisu wórolt ellu quám zi theru stúllu. V 35ª thaz kríst sih iru iróugti: ouh zi theru zíti. So quam thiu gótes stimna in thia wúastinna, P 35b in themo éinote inne zi thes éwarten kinde; 5 Thaz er fúari thanan frám úz untar wóroltman. then líutin ouh gikúndti thio druhtines kunfti: Thaz er thie wénege ni finde so firdáne. joh mánnilih thes gáhe. zi búazu gifahe. Fúar er tho in thia worolt in, liaz thaz wúastweldi sín, ioh fuar er kúndinti tház. so wito so thaz lant was: Zi gilóubu giffangin, in riwa gigiangin, sih mánnolih bitháhti; quad, hímilrichi náhti; Mit wérkon sih gigárotin joh érlicho imo gágantin, elliu wórolt ubar ál. so man drúhtine scál. 15 Er fuar brédigonti joh dóufta thio líuti; scóno er iz gisúazta. thar sih ther líut buazta. Lis fórasagon áltan, thar fíndist inan gizáltan, thar ward sus ér sin giwáht, so thú thir thar lésan maht: Stimma rúafentes in wúastinnu wáldes; sus thésen worton ingegin widarwerton. 20 Gibot, man áfaloti. thie wéga gote gároti, V 35b thia héristraza inskíere ouh scóno gizíere.

XXIII. 1—20 aus D [34<sup>b</sup>, 2—21] orhalten. 1 quam DP. 2 óuh (Acc. radiert) V. 3 stimma (n aus m) V, stimma D. 4 themo P. inno P. zi thes P. 5 uz P. 6 druhtines D, kunfti P. 7 finde D. firdane P. 8 mannilih D. 9 uuúast uuéldi D (getrennt auch P). sin P. 10 kúndinti (n vor t hinzucorr.) V, kúndenti P. thaz P. 12 mánnolih (über i scheint ein Accent radiert) V. nahti P. 13 uuérkon (g vor k radiert) V. ingágantin D. 14 ellu D. al P. scal P. 15 thie F. 18 uuart D, uuárd P. sus ér auf Rasur von er sus V. 20 thesen uuórton D. uuídar uuérton D. 21 uuega góte P. gároti (o aus a) V. 22 thie V.

XXIII. \*T. 13, 1—3. 12—15. 1—12 teilweise = \*H. 863—879. 1—4 [In diebus illis venit Johannes]. L. 3, 1 anno autem XV imperii Tiberii ... 2 factum est verbum domini super Johannem Zachariae filium in deserto. 9—12. 15—16 L. 3, 3 [et venit in omnem regionem Jordanis] (Mt. 3, 2 dicens: poenitentiam agite, appropinquavit enim regnum caelorum), praedicans baptismum poenitentiae... 17—30 L. 3, 4 sicut scriptum est in libro sermonum (Jesajae) prophetae: [vox clamantis in deserto; parate viam domino,] rectas facite semitas ejus. 5 [omnis vallis implebitur] et omnis mons et collis humiliabitur, [et erunt prava] in directa et aspera in vias planas. Dazu Beda: omnis, qui fidem rectam et bona opera praedicat, quid aliud quam venienti domino ad corda audientium viam parat?

P 36ª

"Bérga sculun suínan, ther nol then dál rinan; irfúllent sih zi nóti thes dales ébonoti. 25 Ist thar wiht so sárohes odo fawiht ouh so gélphes: iz wirdit in girihti zi scóneru slíhti. Thie wéga rihtet álle. the ze hérzen iu gigángo, mit wérkon filu réhten so flet sie gislihten; Ób iz werde wánne. thaz er tharána gange, tház er iu zi grúnne tharána ni firspúrne. 30 Ni wárd er io zi mánne, ni ér gisehe wánne (ouh ellu wórolt ubar lánt) then druhtines héilant." Fúar er mit ther brédigu mit míhileru rédinu joh ráfsta sie iogilícho filu kráftlicho. 35 Er spráh zi then es rúahtun, thie sinan douf suahtun, ioh wórton filu hébigen: zi líutin filu mánagen "Wer ougta iu", quad, "fillorane, fon nátaron gibórane, thaz ir intfliahet héile themo gotes úrdeile? Ni thárf es man bigínnan, so er síh biginnit bélgan, er wérgin sih gibérge fon sinemo ábulge. Biginnet góte thankon, thaz mégit ir biwánkon theso égislichun gránni, ir nátarono kúnni! Thu scalt thin io mit driwon fora góte riwon, theiz thír si wáhsenti in síneru gisíhti.

V 36ª

<sup>24</sup> yrfallent P. 25—56 Die aus V nur hier angegebenen Accente dünner und wahrscheinlich später zugesetzt; ausserdem sind viele Silben durch Häkehen und zwischengesetzte Punkte für den Vortrag markiert V. Vgl. II, 3. 25 thár V. 86 V. ouh zucorr. V. 26 iz (z corr. auf Rasur für st) V. girihti P. slihti P. 27 Thíę V. the (über e scheint ein Accent radiert) V, thie P. ze zugeschr. V, 28 rehten P. sie V. 80 firspyrne (y aus i) P. 32 heilant P. 33 Fúar (an a nachträglich eine feine e-Schlinge gesetzt) V. er fehlt P. mít V. 34 io hinzucorr., dabei ie von sie unterpunktiert V. 35 thén és V. thíe VP. stahtun V. 36 lítítín V. mánegen P. 37 Nach Uuer ist y [Anfang zu yrougta] radiert V; Uuér ougta P. quad hinzucorr. V. iu erst fälschlich nach quad geschr. P. 66n V. 38 ir P. inthiahet (t nach n hinzucorr. V, Accent getilgt P). 39 biginnit V. 40 gibérge (erstes g aus b) V. sínemo V. 41 Biginnet (Acc. radiert) V. thánkon (Acc. radiert) V. 42 theso P. égislicun P. grúnni (g aus k) V. nátorun (un corr. aus o) P. kunni P. 43 ouh statt io P. fore V. 44 thir P. gisihti P.

<sup>31—32</sup> L. 3, 6 [et videbit omnis] caro salutare dei. 35—40 [dixit ad Pharisaeos: genimina viperarum] L. 3, 7 dicebat ergo ad turbas, quae exibant, ut baptizarentur ab eo (vgl. Mt. 3, 7 multos... venientes ad baptismum suum): genimina viperarum, quis ostendit vobis fugere a futura ira? 43—48 nach L. 3, 8 [facite... fructus] dignos poenitentiae et [ne velitis dicere: patrem habemus Abraham;] dico enim vobis, quia [potens est deus de lapidibus istis] suscitare filios Abrahae.

45 Ni dróstet juih in thiu thíng. thaz fagilih ist édiling, P 36b odo fórdorono gúati biscírmen thiwo dáti. Gót mag these kísila joh álle these félisa joh these stéina alle irquigken zi manne, Thaz sie sint ouh in ahta thera íuwera sláhta, ioh béziron zi nóti theru fuweru guati. Ist thịu ákus ju giwézzit, zi theru wúrzelun gisézzit, ouh hárto gislímit thémo, then si rínit. Nist bóum nihein in wórolti, nist er frúma beranti. suntar siu nan suénte inti fiur ánawente. 55 Bi thiu búazet iuih slíumo. ouh mánnilih sih ríwo, joh hárto nemet góuma, thaz ir ni sit thie bouma." Húgget therero wórto. thúrfti sint es hárto. thaz fagilih bimfde, inan thiu ákus ni snide; Joh mánnilih sin góume, thaz sinan ni hóuwe, thaz thu thes waldes alles zi áltere ni falles; Thaz thih thaz ffur wanne samer ni brénne, noh thih dáti thino in éwon ni pino. Thiz ist gispróchan allaz sús (thir sagen in fon ther akus,  $V 36^b$ ni wáne theih thir gélbo): drúhtin ist iz sélbo.

# XXIV. INTERROGABANT JOHANNEM TURBAE: QUID FACIEMUS?

Tho bátun nan thie líuti, er in fon góte riati, wío sie ingíangin álle themo égislichen fálle.

P 37 a

<sup>45</sup> iagilih P. 46 dati P. 48 stéina P. yrquícken P. io vor zi F. mánne P. 49 ther P. slahta P. 50 iuuuero P. 51 thiu P. iu V. 52 gislimit P. rinit P. 53 er (th vor e radiert) V, ther P. 55 riuuo P. 56 sit V. 57 Hugget (zweites g hinsucorr.) V. therero (ero corr. aus o) V. sint:es (h radiert) V. harto P. 58 iagilih P. 59 tház P. hóuue P. 60 zi P. 61 thíh P. iamer P. 63 Thíz (Acc. getilgt) P. sus (dahinter Kolon, nicht Accent) P. 64 selbo P.

XXIV. 2 unio se P. alle P. falle P.

<sup>51-54</sup> L. 3, 9 [jam enim securis ad radicem arboris posita est;] omnis ergo arbor non faciens fructum bonum excidetur et in ignem mittetur. 63-64 Beda zu L. 3, 9: securis est redemptor noster.

XXIV. \*T. 13, 16—18; fehlt H. 1—8 nach L. 3, 10 et interrogabant eum turbae dicentes: quid ergo faciemus? 11 respondens autem dicebat illis: [qui habet duas tunicas,] det non habenti; et qui habet escas, similiter faciat.

V 37ª

P 37b

góuma there worte, "Német", quad er, "hárto thiu sh iu nu gizélle, joh sagilih siu irfulle. 5 Ni si mán nihein so féigi. ther zuei gifáng eigi, sunter in réhtdeila gispénto thaz éina. So wer so ouh muas eigi. gébe themo, ni éigi; thaz mit mínnu gidúa joh gib thaz drínkan tharzua. Wirket ouh thaz tharmit. thaz wizzod iuih lérit: noh úngidan bilíbe, thaz ther fórasago scribe. Mit thíu gidúet ir widar gót, tház er iu ginádot, joh ób ir es bigínnet, thio húldi giwinnet." Wir scúlun thiu wórt ahton. thara hárto ouh zúa drahton, joh scálumes siu irfúllen mit mshilemo willen. 15 Thaz er se híar lérit, theist zi úns nu gikérit; ni múgun wir thar wenken. wir scúlun iz bithénken. So wer mánno so sih búazit joh súnta sino ríuzit, thaz thanne wárlicho dúat: gihóufot er mo mánag guat: Ouh thanne irfúllit ana nót, thaz got hiar óbana gibót: ther ist (ih sågen thir ubarlút) sélben druhtines drút. 20

### XXV. VENIT JESUS A GALILEA AD JOHANNEM.

Fon themo héiminge quam kríst zi themo thínge,
thaz Johánnes thar ingágenti, mit dóufu inan gibádoti.
Híntarquam tho slíumo ther fórasago díuro,
álfol sprah er wórto joh wídorota iz hárto.

uuorto P. 4 irfulle P. 5 féi:gi(n radiert) V. 3 góumo V. 6 sunter (e aus a) V. réhtdeila (für d war erst e geschrieben; der Corrector schrieb zur Vordeutlichung nochmals düber) V; reht deila P. 7 uuer P. 9 ouh P. 9b that (as corr. auf Rasur) V. 10 bilibe (b aus n) P. scribe P. thas P. 12 thio (o corr. auf Rasur) V. giuuinnet P. 11 thiu P. 13 sculun P. drahton P. 14 mihilemo (e aus o) V. hárto P. zua P. 15 er se hinzucorr., dann anradiert oder verblichen; ein se vor lerit durchstrichen V. ér se hiar P. zúns P. 19 gibot P. 20 ist P. sagen P. selben druhtines drut P.

XXV. 2 inan P. 4 spráh (Acc. getilgt) P. uuorto P. harto P.

<sup>9-12</sup> freier Auszug aus L. 3, 12-14.

XXV. \*T. 14, 1—5. \*H. 959—993. 1—13 nach Mt. 3, 13 tunc venit Jesus a Galilaea (in Jordanem) ad Johannem, ut baptizaretur ab eo. 14 [Johannes autem prohibebat eum] dicens: [ego a te debeo baptizari,] et tu venis ad me? 15 respondens autem Jesus dixit ei: [sine modo;] sic enim decet nos implere omnem justitiam. [Tunc dimisit eum.]

5 "Drúhtin", quád er, "wio mag sín (ja bín ih smaher scálg thin!), zi dóufene birine? thaz thih hénti mine Zi thiu scalt thú mih rínan joh doufen scálk thinan; wio meg ih biwanen thanne mih, theiz si min ambaht ubar thih?" Zi ímo sprah tho líndo ther gotes sún selbo, kúndta imo, er iz wólta, iz ouh so wésan scolta. "Laz iz sús thuruhgán, so wir éigun nu gispróchan; uns limphit, wir mit willen gúatalih irfúllen." so drúhtin krist wólta; Slíumo er iz irfúlta, tho doufta er ínan thuruh nót, soso er mo sélbo gibot. 15 Tho ward himil offan, then fáter hort er spréchan, joh zált er thar gimúati thes selben súnes guati. "Thiz ist min sun diurer, in hérzen mír ouh líuber; in imo líchen ih mir ál. theih inan súlichan gibár. Ádam er firkós mih joh sélbon ouh firlós sih; ih wane, thérer fulle állaz, thaz ih wílle. 20 Gifúar er, so er ni scólta, joh déta, so ih ni wólta; therer wilit avur al. so sun min éinigo scal." Gisáh er queman gótes geist fon himilriche, so thu weist; in kríst er sih gisídalta, so slíum er nan gibádota. 25 Er was dúbun gilíh; tház was so gilúmflih thuruh thia fra guati ioh thaz mámmunti.

V37 b P38a

<sup>5</sup> quad P. mág (Accent getügt) P. bínnih V. scálc P. 6 thih (th zucorr.) V. dóufenne biríne P. 7 thíu (Acc. radiert) VP. rinan P. dóufen P. scálk (k corr. aus g) V, scalg P. thínan P. 8 még (Acc. radiert) V, mág P. mih P. si:(n radiert) V. thih P. 9 gótes sun P. 10 kundta P. 6r P. uuolta P. 12 mir statt uuir P. 13 Slíum P. uuolta P. 14 dóufta P. er übergeschr. P. ínan (í hinzucorr.) V. soso (o hinzucorr.) V. ::so (so radiert) P. mo hinzucorr. V. 15 spréchan (e aus a) V. 16 gúati P. 17 ist P. diurer corr. aus guater V, díurer P. 18 ímo lichen P. gibar P. 20 uuáne (Acc. radiert) V, uuanu F. thér irfulle (ir übergeschr.) P. uuílle (i aus o) V, uuólle P. 21 so er P. deta P. íh P. 22 therér (Acc. getügt) P. al P. sún P. 23 hímilriche P. 24 gisidolta P. slíumo P. 25 gilih P. uuás (Acc. getügt) P. gilúmplih P. 26 ira gúati P.

<sup>14-22</sup> nach L. 3, 21 Jesu baptisato.. apertum est caelum [Marg. zu 15 nach Mt. 3, 16 aperti sunt caeli].. Mt. 3, 17 et ecce vox de caelis dicens: [hic est filius meus dilectus,] in quo complacui mihi. Dazu Hrab. primus Adam ab immundo spiritu deceptus.. gaudia regni caelestis amisit; secundus Adam a spiritu sancto.. glorificatus ejusdem regni lumina reseravit. 23-30 nach Mt. 3, 16 (Umstellung).. et [vidit spiritum dei descendere (Vulg. descendentem)]

Thar nist gállun ana wínt, ouh bítteres níawiht;
mit snábulu ni wínnit ouh fúazin ni krímmit.
So ist ther héilego géist; thiu sconi ist al in ímo meist,
30 súaznissi inti gúati joh mámmunti gimúati.

### XXVI. MORALITER.

Ther douf uns allen thihit; thaz wazar theist giwihit, sid druhtin kríst quam uns héim inti iz mit sinen lídin rein. Sid ér tharinne bádota. then brunnen réinota: sid wácheta allen mánnon thiu sálida in then úndon. 5 So wer mánno so gilóufe zi themo héilegen doufe. hiar mag er lérnen ubar ál, wio er gilóuben scal. P 38b Thu lisist híar in alawár: then sun, then doufta man thar; thar sprah ther fater, so thu weist; thiu duba was ther gotes geist. In doufe, the unsih réinot ther ginadigo got, V 38ª so ist thisu kráft allu 10 zir héilegun undu. Thaz scúlun wir gilouben joh hárto iz uns gilíuben, thaz uns in gótes wihe ther douf io wóla thihe; Tház wir gangen héile fon thémo bade réine, thiu gilouba unsih ouh réhte in thionost sinaz rihte.

<sup>28</sup> krimmit P. 29 scóni P. al hinzucorrigiert V, imo méist P. 30 súaznissP. mánmuati P.

XXVI. 1 uuázar P. 2 drúhtin (Acc. radiert V) krist P. int P. lídin (i aus o) V. 4 sid (d corr. aus h) V, sih P. allen (e aus o) V. sálida P. 5 so auf Rasur V. 6 mág P. al P. 7 lísist hiar P. 8 dúba P. 9 the hinzucorr. V, thiu P. 10 ist P. 11 Thaz (z aus r) P. gilóuben P. hárto P. iz übergeschr. P. 12 dóuf P. uuola thíhe P. 13 Thaz uuír P. 14 gilouba (a aus e) V, gilóuba P. uns P.

sicut columbam et venientem super se. Dazu Hrab. bene spiritus reconciliator in columba apparuit, ut.. eum mansuetum mitemque.. doceret esse futurum..; columba a malitia fellis aliena est.., nullum ore vel unguibus laedit. (Ähnlich auch Beda zu Mt. 3, 16.)

XXVI. 1—2. 5—8 nach Hrab. (ähnlich auch Beda) zu Mt. 3, 16 dominus sacrosancti sui corporis intinctu baptismi lavacrum dedicavit.. ergo filius dei baptizatur in homine, spiritus dei descendit in columba; pater deus sonat in voce; sanctae et individuae trinitatis in baptismo declaratur mysterium.

# XXVII. COGITANTIBUS TURBIS, NE FORTE JOHANNES ESSET CHRISTUS, ET QUOMODO MISERUNT PRINCIPES AD EUM.

thaz Johannes krist wari, Thie líuti datun mári, ioh warun áhtonti. theiz wóla wesan móhti. Sie áhtotun thia gúati joh sine gómaheiti, theru kréftigun léra. ouh hintarquamun méra 5 Wanta ér ni was so hébiger, thaz er mo líbi thes thiu mér; in wisduame so wáhi. ther imo iz untarsáhi. P 39ª Alle thie fúristun joh thie júngistun. árme joh ríche gíangun imo al gilíche. The santun in then stunten thie ríchun lántwalton. sélbun ouh thie fúriston joh thie wisoston (Wánu, sie iz intriatin int iz bi thíu datin: ther mán was filu mári!) irfrågen, wer er wåri. Sie thaz árunti giríatun ioh iro férti iltun. sus thésen worton: tho spráchun sie bi hérton V 38b 15 Bistu kríst guato? ságe uns iz gimúato, tház wir hiar ni duéllen, thaz árunti ni mérren." Jáh er thó, sos iz wás, ni giang in strít umbi tház, in lóugna noh in bága súlichera frága. "Ni bín ih kríst", quad er zi ín, "noh ih es wirdig ni bin; ni giduant iz mán alle, theih so hóhan mih gizélle." Ni wánu, iz wola intflangin joh náhor ouh gigíangin; fragetun sie ávur thuruh nót. so man in héime gibot: "Oba thu Helías avur bíst, ther uns kunftiger ist, thaz gizéli du uns nu sár, thaz wir iz avur sagen thar."

XXVII. 3 this P. sina P. 4 mera P. lera P. 5 Uuanta P. ni übergeschr. V. 6 imo iz P. 7 Ålle P. 8 giangun P. ál giliche P. 9 richun P. 10 fúriston (o aus u) V. 11 sie iz P. intríatin (t über d geschr., später anradiert) V. intiz (t übergeschr. VP, in V später anradiert). 15 gúato P. 16 thaž uuír (Acc. getilgt) P. 17 tho P. giang (g aus t) V. thaz P. 18 fraga P. 19 bin ih P. bin P. 20 sohóhan (hó succorr.) V. 21 uuánu P. 22 fragotun V, frágetun P. sie auur P. 24 du P. sagen P.

XXVII. \*T. 13, 19—24. 1—58 = \*H. 903—941. 1—2. 9—10. 12<sup>b</sup>
L. 3, 15 existimante autem populo et cogitantibus omnibus in cordibus suis de
Johanne, ne forte ipse esset Christus J. 1, 19.. [miserunt Judaei ab Hierosolymis]
sacerdotes et levitas ad eum, ut interrogarent eum: tu quis es? 17—19<sup>a</sup>. 23—42
nach J. 1, 20 [et confessus est] et non negavit, [et confessus est: quia non
sum.. Christus]. 21 et interrogaverunt eum: quid ergo, [Helias es tu? et
respondit: non. Propheta es tu? et dixit: non sum]. 22 dixerunt ergo ei: [quis

25 Then námon er irkánta. só man nan ginánta: tho gab er zi ántwurte tház, thaz ér ther selbo mán ni was. "Ther gómo, then ir záltut joh námahafto nántut, P 39b ni bin ih thér; ih sagen iu éin: bi jaron químit er iu héim." "Gidua únsih", quádun, "thoh nu wís, oba thu fórasago sís? 30 uns záltun sie ofto wáhaz joh manag séltsanaz." Gúates er in ónda, sós er wola kónda: bi thiu gáb er mit giwúrti suazaz ántwurti: "Ni bín ih thero manuo, the ir éiscot nu so gérno; noh then námon, in min wár, then ni félgu ih mir sár." joh thrato ingriuno, V 39a 35 Sprachun se ávur sliumo gáhero wórto. frágetun nan hárto. ...Thes gidúa thu nu unsih wís, wer thoh mánno thu sís; thaz wír iz thén gizaltin, thie unsih héra santin." Gáb er mit giwurti in ávur ántwurti: thaz dét er iogilícho filu báldlicho. 40 "Ih bin wúastwaldes stimma rúafentes; so ther fórasago quad!" rihtet góte sinan pád, Ni firnámun sie thia léra, bi thiu fragetun sie ávur mera; nirthróz se thero wórto, sie insázun iz hárto. 45 "Ziu féristu inti dóufist, nu thu ther héilant ni bist, noh théro manno ouh thánne. in thero ámbaht iz gigange?" Gab er gómilicho in ántwurti iogilícho. óffonota in sar tház, theiz sin ámbaht was. P 40ª "So wér so wilit mánno, so dóufu ih inan gérno, thero úndono ni irzíhu. ouh sagilichan wihu. 50 Ir ni thúrfut thoh bi thíu; ther man ist nú untar íu, thaz sínu wort giméinent, waz thisu wérk zeinent.

<sup>26</sup> zi (i aus e) VP. ántuurte V. man P. 28 bín ih ther P. iu auf Rasur für thir VP. iáron (Acc. getilgt) P. 29 Gidua: (t radiert) V. quadun P. sis P. 30 się P. 31 sos P. uuóla konda P. 32 ántuurti V. 33 mánno. their éisgot P. gerno (o aus u) V. 34 félgu P. 35 Spráchun sie auur slíumo P. drato V. íngiriuno P. 36 harto P., 37 nu P. sis P. 38 then gizáltin P. 39 giuuárti P. auur P. 41 İh P. 42 pad P. 43 frágetun sé auur P. 44 harto P. 45 férist thu P. 46 in thero P. gigánge P. 47 ántuurti V. gilicho P. 48 óffonota:: (er radiert) P. 49 doufu P. 50 iagilichan P. uuí:hu (c radiert) V. thero (o kinzucorr.) V, ther P. nirzíhu P. 51 iu P.

es? ut responsum demus] his, qui miserunt nos. .. 23 ait: [ego vox clamantis] in deserto; dirigite viam domini, sicut dixit (Isajas) propheta. 43b. 45—51. 53a nach J. 1, 25 et interrogaverunt ...: [Cur (Vulg. quid) ergo baptizas, si tu

Wiht ni wizut ir sin;

thaz sie sih irhúabin

thaz ist thoh arunti min,

wáz er hera wólti. tház ih iu gizálti, 55 After mír so químit er, inti allo zíti was er ér; so wér so in lante ist fúristo, thes ist er hérosto.  $V 39^b$ So hoh ist gómaheit sín, thaz mih ni thúnkit, megi sín, theih scúahriomon síne zinbintanne birine; Oda sh giknewe súazo fóra sinen fúazon zi thíu, thaz ih inklénke thie ríomon, thier gischrénke. thuruh then héilegan géist,

Er doufit thíh, so thu iz ni wéist, thuruh then héilegan géist joh réinot iuih sáre in skínentemo fíure.

Hábet er in hánton sina wíntwanton, tház er filu kléino thaz sin kórn reino;

65 Sin dénni gikérre, thiu spríu thána werre,
thaz thaz kórn scine, int iz gábissa ni ríne;
Thaz ér iz filu gárawo in sinu gádum sámano,
joh thiu spríu thanne in fíure firbrénne."
Ih weiz, thie boton ríetun, so thaz árunti gidátun,

P 40b

### XXVIII. SPIRITALITER.

inti héimortes fuarin.

Mit állen unsen kréftin bíttemes nu drúhtin, er únsih uns zi léide fon then gúaten ni giscéide;

XXVIII. 1°-5°. 7°-20° fragmentarisch aus D [39°, 17-21. 39°, 2-15] erhalten. 2 fon übergeschr. V.

<sup>53</sup> Uusht P. uuizut P. sst P. thoh hinzucorr., später radiert V. 54 thaz sh P. uuaz er héra uuolti P. 55 mir P. inti P. 56 lante P. thés P. ist (i aus e) V. 57°—70° fragmentarisch aus D [39°, 2—15] erhalten. 57 hóh P. gómcheit P. megi sin P. 58 sctabriumon DP. 59 Odo P. ih giknéuue D, Acc. getilgt P. súazon (a sugeschr.) V. 60 thio V. giskrénke P. 61 dóusit P. thíh (th corr. auf Rasur) V. 62 scinentemo P. 63 hanton D. 64 thaz D. sin korn réino P. 65 spriu P. 67 er D. samano P. 68 thánne P. firbrénne (6 aus i) V. 69 uuéiz P. ioh statt so P. 70 sse P. ssh (?) D. fúarin P.

non es Christus] neque Helias, neque propheta? 26 respondit eis Johannes dicens: [ego baptizo in aqua; medius autem vestrum stetit,] quem vos nescitis.  $55.57-60\ J.1,27.$  [ipse est, qui post me venit] ( $\mathit{Vulg}$ . venturus est), qui ante me factus est; [cujus ego non sum dignus, ut solvam] ejus corrigiam calceamenti ( $\mathit{Me}$ . 1, 7 cujus non sum dignus procumbens solvere corrigiam calceamentorum;  $\mathit{vgl}$ .  $\mathit{H}$ . 938 that ic thes wirdig ni bium, that ic môti an is giscuoha.. thea reomon antbindan).  $61-68\ \mathit{L}$ . 3, 16. [ipse vos baptizabit in spiritu] sancto [et igne;] 17 cujus ventilabrum in manu ejus, et purgabit aream suam et congregabit triticum in horreum suum, paleas autem comburet igni inextinguibili.

Tház wir fon then blíden mit léidu ni giscéiden, wir únsih in then ríuon ni múazin io biscówon; 5 Thaz si uns thiu wintworfa in themo úrdeile hélfa, iz únsih mit giwélti ni firwáe unz in énti; V 40ª Joh in ffure after thíu thar ni brinnen io so spriu, wir mit ginadon sinen then wewon bimiden; Thaz hírta sine uns warten inti únsih io gihálten joh únsih ouh nirwánnon uzar then gótes kornon; Wir ánsih muazin sámanon zen gotes drútthéganon, mit wérkon filu riche zi themo hohen himilriche, In hoho guallichi, theist avur thaz hímilrichi; bimíden theso grúnni thuruh thio éwinigon wunni, 15 Joh múazin mit then drúton thes himilriches nioton, then spíhiri iamer súazan mit sálidon níazan, Thaz héilega kórnhus, thaz wir ni fáren furdir úz, P 414 mit sínen unsih fásto fréwen thero résto; Joh wir thar múazin untar ín blide fora gote sin 20 fon éwon unz in éwon mit then héilegon sélon. Amen.

Explicit liber evangeliorum primus theotisce conscriptus.

<sup>3</sup> Thaz D. uuír (Acc. getilgt) P. 4 unsih? D. ríuuon P. 10 biscouuon P. 5 siuns (i übergeschr.) P. élfa V. 6 firuuá:e (h radiert) V. 7, brinnen? D. 8 sinen P. 9 sine P. inti P. 9b ohne Acc. D. 10 ioh corr. aus ouh V. gotes kórnon D. niruuánnon (r übergeschr.) P. 11 múazin  $m{P}$ . théganon VD, drútheganon P. 12 riche (c übergeschr.) V, riche P. 13 auur hinzucorr. V, auur P. 14 éuuinigon (n nach o übergeschr.) V, euuinigo P. 14b ohne Accent D. uuunni P. 17 héiliga P. uz D. 20 uz statt unz P. gote sin D.

XXVIII. 5. 10 Beda zu L. 3, 17 per ventilabrum discretio justi exanimis... figuratur; ... pauca grana superis recipienda mansionibus.

# INCIPIUNT CAPITULA LIBRI SECUNDI. V 40<sup>b</sup> DE VERBO SINE PRINCIPIO ET QUIBUSDAM SIGNIS ET DOCTRINA EJUS.

1

Incipiunt capitula libri secundi.

V41ª P41b

- I. In principio erat verbum.
- II. Fuit homo missus a deo.
- III. Recapitulatio signorum in nativitate Christi.
- IV. Ductus est Jesus in desertum a spiritu.
- V. Spiritaliter.
- VI. Item de eodem.
- VII. Stabat Johannes et ex discipulis ejus duo.
- VIII. Nuptiae factae sunt in Cana Galilaeae.
  - IX. Spiritaliter.
  - X. Cur ex aqua et non ex nihilo vinum fecisset.
  - XI. Prope erat pascha Judaeorum.
- XII. Erat homo ex phariseis Nichodemus nomine.
- XIII. De questu discipulorum Johannis, cur Jesus baptizaret.
- XIV. Jesus fatigatus ex itinere.
- XV. Fama exiit, quod in Galileam venit.
- XVI. De octo beatitudinibus.
- XVII. Vos estis sal terrae et lux mundi.
- XVIII. Nolite putare, quia veni solvere legem.
  - XIX. De eo, qui viderit mulierem; et non jurare; et inimicum diligere.
  - XX. Attendite, ne justitiam vestram faciatis coram hominibus.
- XXI. Quomodo sit orandum, et de oratione dominica.
- XXII. Nemo potest duobus dominis servire.
- XXIII. Omnia quaecunque vultis, ut faciant vobis homines.
- XXIV. Conclusio libri secundi.

Expliciunt capitula libri II. Incipit liber secundus.

XIX. viderit (erstes i aus e) V. XXI, dominica hinzucorr, V.

V41bP42a

Er allen wóroltkreftin joh éngilo giscéftin, P 43ª so rámo ouh so in áhton mán ni mag gidráhton; Er sé joh hímil wurti joh érda ouh so hérti, ouh wiht in thiu gifuarit, thaz siu éllu thriu rúarit: 5 So was io wort wonanti er állen zitin wórolti; thaz wir nu sehen offan. thaz was thanne ungiscafan. theru drúhtines giscéfti. Er alleru ánagifti so wés iz mit gilústi in theru drúhtines brústi. ni brást imos ío thar, Iz was mit druhtine sar, joh ist ouh drúhtin ubar ál, wanta ér iz fon hérzen gibar. Then anagin ni fuarit, ouh énti ni birúarit, joh quam fon hímile óbana waz mág ih sagen thánana? Er máno ríhti thia náht. joh wurti ouh súnna so glát, ódo ouh hímil, so er gibót, mit stérron gimálot: 15 So was er io mit imo sar, mit imo wóraht er iz thar; so wás ses io gidátun, sie iz allaz sáman rietun. P 43b Er ther himil umbi sus émmizigen wúrbi, odo wólkan ouh in nóti then liutin régonoti: So was er io mit imo sar, mit imo wóraht er iz thar; so wás ses io gidátun, sie iz allaz sáman rietun. 20

I. 1 uuórolt kréftin (Acc. über e radiert) V. 2 rúmo P. gidrahton P. 6 uuás (Acc. radiert) V. 7 giscefti P. 8 uuás P. brusti P. 9 sár P. imo es io P. thár (Acc. radiert) V. 10 ióh P. uuanta er P. 11 ánagin:: (ni radiert) V, ánaginni P. birúarit auf Rasur von ruarit P. 13 mano P. uurti V. ouh (Acc. getilgt) P. 14 odo P. gimalot P. 15 ío mit imo sár P. 17 uurti P. 18 uuólkan (an aus ono) P. ouh corr. auf Rasur von io V. 19 imo P. sár (Acc. radiert V) P. thár P. 20°—38° fragmentarisch aus D [41°, 3—21] erhalten. 20 rietun P.

I. T. 1, 1-4. H. 38-42. 1<sup>a</sup>. 5<sup>a</sup>. 7-10 J. 1, 1 in principio erat verbum, [et verbum erat apud deum, et deus erat verbum; 2 hoc erat in principio apud deum (dieser Satz ganz oder teilweise widerholt als Marginale zu 14. 19. 23. 27)].

Tho er déta, thaz sih zárpta. ther himil sus io warpta. thaz fúndament zi hóufe. thar thiu érda ligit úfe:

> So wás er io mit ímo sar. mit imo wóraht er iz thar; sie iz allaz sáman rietun; so wás ses io gidatun,

25 Ouh hímilrichi hóhaz joh páradys so scónaz, thiu zuei zi búenne: éngilon joh mánne

> So was er io mit imo sar. mit imo wóraht er iz thar; sie iz allaz sáman rietun. so wás ses io gidatun,

er thesa wórolt ziarta, So er thára iz tho giffarta. 30 thar ménnisgon gistátti. er thíonost sínaz dáti:

> So was er io mit imo sar, mit imo wóraht er iz thar:

so wás ses io gidatun, sie iz allaz sáman rietun. Sin wort iz al giméinta, sus mánagfalto déilta al io in thésa wisun thuruh sinan éinegan sun.

joh érdun ouh birúarit, 35 So waz so himil fuarit, ioh in séwe ubar ál: got détaz thuruh inan al;

thaz got ana inan worahti, Thés nist wiht in worolti, thaz drúhtin io gidáti ána sin giráti.

Iz ward állaz io sár, soso er iz gibót thar,

ioh man iz állaz sar gisáh, sos er iz érist gisprah. Tház thar nu gidán ist, thaz was io in gote, sos iz ist, was giáhtot io zi gúate

in themo éwinigen múate;

22 thiu (iu hinzucorr.) V. ufe P. 23 uuas DP. imo P. sár (Acc. radiert V) P. 24 gidátun DP. ríetun P. 25 páradysi (i radiert V) P. so hinzucorr., fehlt F. sconaz P. 27 io hinzucorr. V. imo sár P. 28 uuas D. gidatun DP. rietun P. 29 thára iz tho corr, auf Rasur V. 28 uuas D. giastun DP. rietun P. 29 thars is the corr. any masser r. ziarta P. 30 gistătii (zweites t hinzucorr.) V. dati P. 31 uuas (a corr. aus e) V, uuás P. imo sár P. 32 = 28 DP. 34 âl P. éinegan (e aus i) V, éinigan P. 35 uuasso P. fúarit P. 36 detaz P. 37 níst (Acc. radier) V. gót P. ana (a hinzucorr.) V, an PF. inan uuórahti P. 38 druhtin P. 39 soso (so hinzucorr.) V. 40 mán P. gispráh P. 416-506 fragmentarisch aus D [416, 3-12] erhalten. 416 Accente abgeschnitten D. sos P. 42 anradiert V. giahtot (i übergeschr.) P.

V 42b

P 44a

V 43ª

<sup>22</sup> vgl. ps. 103, 5 fundasti terram super stabilitatem suam. 25-26 vgl. Alcuin, interrogatio II in Genesin: quot creaturas rationales condidit deus? duas, angelos et homines; et caelum angelis et terram hominibus habitationem. 15 ff. 35 - 38 nach J. 1, 8 [omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil]. 39-40 vgl. ps. 32, 9 ipse dixit, et facta sunt; ipse mandavit, et creata sunt. 41-44 J. 1, 4 [quod factum est,] in ipso vita erat; dazu Alcuin: id est.. omne hoc in spiritali factoris ratione quasi semper vixerat et vivit ..., in qua ab acterno habuit et habet, quid et quando creavit, qualiter creatum gubernet ... ideo ita distinguendum et subinferendum est.

Iz was in imo io quégkaz joh filu libhaftaz, wialih ouh joh wanne er iz wolti iróugen manne. 45 Thaz lib was light gerno súntigero mánno. zi thíu thaz sie iz intfiangin int frri ni gfangin. In finsteremo iz scinit. thie súntigon rínit: sint thie mán al firdán, ni múgun iz bifáhan. Sie biffang iz alla fárt, thoh síes ni wurtin ánawart, so iz blíntan man birínit, then súnna biscínit. 50

### II. FUIT HOMO MISSUS A DEO.

Tho sánta got giwáran gómon filu máran, mán mit uns giméinan. sinan drút einan. Iz was, ther hiar fórna thie líuti brédigota sie ráfsta thar so hárto; joh sinero wórto 5 Zi thémo ouh thie éwarton thie iro bóton santun; P 44b iz ungidán ni bileip. soso ih hiar fórna giscreip. Ér quam untar wóroltthiot, thaz er in kúndti thaz líoht, ioh gizálta in sar tház. thiu sálida untar ín was. Er lérta thie l'uti. thaz mánnilih gilóubti, thaz íagilih instúanti thes sélben liohtes gúati. Ni was ér thaz líoht, ih sagen thir éin, thaz thar then líutin irskéin, suntar quam, sie mánoti joh thánana in giságeti. V 43b

<sup>43</sup> in übergeschr. V. ímo P. liphaftaz? D. 44 uuselih P. uuslti (Acc. radiert) V. yrougen P. manne (Acc. radiert V) DP. 45 lib P. 46 sie P. 47 finsteremo P.

II.  $1^b-8^b$ .  $9^a-29^a$ .  $30^b-38^b$  fragmentarisch aus D [41<sup>b</sup>, 14-21.  $42^a$ .  $42^b$ ] erhalten. 1 gót (Acc. radiert) V. 3 Iz P. ther (Acc. radiert V) P. forna P. liuti P. 4 sínero unorto P. harto DP. 5 them, out the P. 6 úngidan P. biléip P. so ih P. giscréip DP. 7 in hinxucorr. V. 8 gizálta P. 9 érta corr. auf Rasur V. 10 iagilih D? P. selben líohtes P. 11 irscein P. 12 súntar P, thánana P.

<sup>45-50</sup> nach J. 1, 4 ... [et vita erat lux homiuum, 5 et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt, dum magis ab ea comprehensa sunt (der letzie Satz fehlt Vulg.)]. Dazu Alcuin: tenebrae stulti sunt et iniqui, quorum caeca praecordia lux aeternae sapientiae .. manifeste cognoscit, quamvis ipsi radios ejusdem lucis nequaquam capere per intellegentiam possint; velut si quilibet caecus jubare solis perfundatur, nec tamen ipse solem .. aspiciat.

II. 7-38 = T. 13, 4-7; fehlt H. 1-2 J. 1, 6 fuit homo missus a deo, cui nomen erat Johannes. 7. 9. 11—12 J. 1, 7 [hic venit..., ut testimonium] perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. 8 [non erat ille lux.] sed ut testimonium perhiberet de lumine.

Thaz light ist filu war thing, inlightit thesan woroltring joh ménnisgon ouh álle, ther hera in worolt sinne. 15 Ih ságen thir, wer thaz líoht ist, thaz thu iz báz wízist, ioh zéllu iz hiar gimúato: ist druhtin krist ther guato. Ér quam in giríbti in thesa wóroltslihti. in thiz lant breita, ál soso er giméinta. Theist algiwis, nalas wán, theiz thuruh inan ist gidán; 20 thaz was nu wórolt scanta, tház sinan nirkánta. Er quám, sos er skólta, joh wisota, tho er wólta, in éigan joh in érbi, thaz lag al úmbitherbi. Thie sine lántsidilon sie dátun, so ih thir rédinon: ni was, ther nan intflangi, in gilouba gigiangi: 25 Zi gilóubu sih giwánti, thaz ínan ouh irkánti, odo inan éreti ubar ál. so man gotes sún skal. Thie inan thoh irkantun joh múates sih biwántun --giéreta er se in thén sind. tház sie warin gótes kind. Ni quámun sic fon blúate noh fon fléislichemo múate: sie wárun er firlórane. nu sint fon góte erbórane. 30 In búachon ist nu fúntan: thaz wort theist mán wortan, iz ward héra in worolt fúns joh nu búit in úns; Wir sáhun sinaz ríchi joh sina guallichi, thaz was scóni al so frám. so sélben gotes súne zam. 35 Ist sin gúati ubar ál. so in kinde zéizemo scál, then fater éinigan in nót drútlicho mínnot; Follan gótes ensti, sélb so iz man giwúnsgti, wares inti guates joh drúhtines gimúates.

P 45a

V 44ª

<sup>13</sup> uuar D. 14 alle D? héra P. uuórolt (Acc. getigt) P. 15 iz P. uuizist P. 16 iz P. 17 Er D. thésa (Acc. radiert) V. 18 thíz lant P. bréita (Acc. radiert) V, ein t nach i radiert VP. al? D. soso P. 21 Ér quam P. 22 lág (Acc. radiert) V. 24 gigfangi P. 25 gildubu (u aus o) V. 26 odo P. al D. 27 inan D. 28 giéreta (i und a übergeschr.) P. sind (Acc. radiert) VP. 29 quamun D? noh radiert V, fehlt F. fléislichemo (liche corr. aus radiertem ge) V, fléisclichemo P. 80 gote D? 31 uuórt P. 32 uuórolt funs P. uns D. 33 sina: (z radiert) P. 34 tház P. sconi P. sune P. 35 zéizemo (éi corr. auf Rasur) V. scal P. 36 minnot P. 37 sélb (b hinzucorr.) V. giuuúnxti VD, giuuúnxsti P.

<sup>17-26</sup> J. 1, 9 [erat..lux vera,] quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. 10 [in mundo erat, et mundus per ipsum factus] est, et mundus eum non cognovit. 11 [in propria venit, et sui eum non receperunt]. Dazu Beda: multi eum .. non credendo respuerunt. 27-34 J. 1, 12 [quotquot autem receperunt eum,] dedit eis potestatem filios dei fieri.., [qui non ex sanguinibus] neque ex voluntate carnis, .. sed ex deo nati sunt. 14 [et verbum caro factum est] et habitavit in nobis; [et vidimus gloriam ejus,] gloriam quasi unigeniti a patre, [plenum gratia et veritate].

### III. RECAPITULATIO SIGNORUM IN NATIVITATE CHRISTI.

Er quam uns súlih hera héim. thes nist lougna nihéin, nu níazet mit gilústi. thaz duent búah festi: Tharána sint giscríbene úrkundon mánage, drúta síne in alawár. sélbo maht thu iz lésan thar: P 45b 5 Wúntar filu mánagaz, thaz wir iz bithénken thes thiu báz. thaz ward állaz mari, theiz únfarholan wari. thanne in théru ist, thiu nan bár. Wio mag sin méra wuntar, thaz sí ist ekord éina múater inti thíarna? Ni wárd si io in gibúrti. thiu io súlih wurti: in érdu noh in hímile, thiu famer sia irbflide. 10 Maht lésan, wio iz wúrti zi theru drúhtines gibúrti, thaz éngil mit giwúrtin iz kúndta sar then hírtin; Joh theiz ni wás ouh bóralang, thaz hériskaf mit ímo sang: wio éngilo ménigi fúar thar al ingégini. 15 Thie hírta irhúabun sih sár. joh funtun sie thaz kínd thar; V 44b gisíuni iz ni duálta. so ther éngil in gizálta. Thie mági quamun gáhun, thaz kíndilin sie sáhun. sie bráhtun imo in hánton dréso ir iro lánton. Sie quamun filu ferro, iz zéigota in ther stérro; wio mág thaz sin firlóugnit. thaz himil theru worolti ougit? Er kúndta uns thaz in alanót, thaz ándere uns ni zéinont, thaz góuma mann es námi; bi thiu was er séltsani.

III. 1 quám P. 2 níazent P. gilusti P. 3 úrkundon (n sus r) V. 4 sine P. mahtu iz P. 6 tház P. allaz mári P. únfirholan P. 7—50 Dis sus V nur hier angegebenen Accente dünner und wahrscheinlich jünger; ausserdem öfters Häkchen über den Vocalen und Punkte zwischen den Worten V, s. I, 11. 23. 7 Vuío mág (Acc. getilgt P) sín V. uúntar, thánne V. ist P. 8 ekard VF. 9 uuard si fo P. sulih uuúrti D. 10 iamer? D. 11 uuío V. iz P. théru V. 12 sár thén V. 13 théiz V. ouh hinzucorr. V. bóraláng V. 14 ál V. 15 Thíe V. irhúabun P. sar P. 16 gisúni P. ín V. gizalta P. 17 quámun V. 18 imo P. tréso P. ír V. 19—31 dürftige Fragmente sus D [43°] erhalten; Accente wenig sichtbar. 19 quámun VP. filu P. férro VP. zéigota P. thér V. 20 sín V. uuórolti P. 21 tház in álanót V. ánder PF. zeinot F.

III. 7 [de matre virgine] 11-13 [de eo, quod angelus pastoribus] L. 2, 10 evangelizo vobis magnum gaudium . . . 13 et subito facta est cum angelo multitudo militiae caelestis, laudantium deum. 15-16 [de eo, quod pastores invenerunt, sicut dixit angelus] L. 2, 16 venerunt festinantes et invenerunt . . infantem. 17-20 [de magis . . de stella] M. 2, 1 . . ecce magi ab oriente venerunt . . 11 et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera: aurum, thus et myrrham.

Symeon ther guato joh Anna quam gimúato, sie giangun kúsgo ingegin úz thár zi themo gótes hus; 25 Sie kundtun thar then liutin, thóh si es tho ni rúahtin, thaz in was queman hérasun P 46ª ther gotes éinigo sun. Ther evangélio ouh giwúag. wio man thiu kindilin irsluag. wio kúrt in was thes líbes fríst. tho siu irstúrbun thuruh kríst. Maht lésan ouh hiar fórna, wio er kóson bigonda 30 wislichen worton mit then éwarton. Thiu wort thiu wurtun mári, thoh er tho kínd wari; theru múster ságeta er ouh tho tház, theiz állaz sines fáter was. Thie liuti irquamun harto Johánnis selbes wórto; ther lántliut al githágeta thar er fon imo sageta. 35 Sie wúrtun ál giruarit, in múate gidrúabit. want er deta mari. thaz druhtin quéman wari. V 45ª Thaz sie zi imo ouh giangin, sín ni missiffangin. then fingar thénita er ouh sár, quad: "thérer ist iz, thaz ist wár; Thérer ist iuer héili joh sálida giméini; sit io wákar filu frúa joh thara gihábet iuih zua!" uns giwissara thing, Ni ward io ubar woroltring thaz iz so sus wari in érdu so mári. Thoh thisu wuntar ellu wárin filu stíllu, ther búachari iz firlíazi inti scríban ni híazi: 45 Thaz ther fater ougta, thar man then sún doufta, thaz éina wari uns núzzi, hábetin wir thie wízzi. In thiu wari uns ál ginuagi, P 46b iz drági uns ni bilúagi. fon hérzen iz ni intfúarti thiu unser úbarmuati.

<sup>24</sup> ingégin V. thémo V. hús (h corr. aus s) V. 25 thó V. 26 uuás quéman V. 27 uuío P. irslúag (ir zucorr. VP) V. 28 uuás V. frist, krist P. 30 uuíslichon VF. 31 uurtun V. ér V. tho hinzucorr. V. uuári V. 33 irquámun V. uuorto P. 35 al girúarit P. 36 déta V. 37 zí imo P. Kolon nach 37 V. 38 fingar (Acc. getilgt) thénita P. er vor sár durchstrichen, vor ouh hinzucorr. V. uuar P. 39 Therer P. 41 uuoroltríng P. 42 tház is io P. mari P. 43 thísu uuúntar (Acc. getilgt) éllu P. uúntar V. 44 búachari P. 45 óugta P. 46 uuari P. 47 uuári P. al ginúagi P. 48 ni P.

<sup>23 [</sup>De Symeone et Anna] 25—26 nach L. 2, 34 (Symeon dixit:) ecce positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in Israel. 38 (Anna) loquebatur de illo omnibus, qui exspectabant redemptionem Israel. 27—28 [de infantibus] nach Mt. 2, 16 ff. 29—32 [de eo, quod sedebat in medio doctorum] nach L. 2, 46 ff. 49 .. nesciebatis, quia in his, quae patris mei sunt, oportet me esse? 33—36 [de eo, quod referebat Johannes de Christo] J. 1, 29 .. [ecce agnus dei] .. 30 hic est, de quo dixi. 45 [de eo, quod pater et spiritus sanctus referebant testimonium ei de caelo].

Sin selbes stímma sprah uns tház, theiz sun sin éinigo was; 50 wir eigun sine lera, waz éiskon wir es méra? Ther selbo héilogo geist er óugta iz aftar ímo meist: er quam in inan, thaz man sah, tho ther fater zi imo sprah. Nu ist drúhtin krist gidóufit, thiu súnta in uns bisóufit; thaz unsih fo sankta, er ál iz thar irdrángta; 55 Nu gárawemes unsih álle zi themo féhtanne, ingegin widarwinnon so skúlun wir unsih wárnon. Thaz ist uns hiar gibilidot, in kríste girédinot: V 45b gibádost thu tharinne, er widar thír io winne. Er fuar in éinoti, ni déta er iz bi nóti; 60 thar kórata sin sar hárto ther selbo widarwerto. Thaz det er, thaz thu iz wéssis, thih thára ingegin rústis, want er híar in libe thin áhtit io zi nide. Bi thiu slemes, io gigáhon zi then drúhtines ginádon. er unse wéga irwente fon themo fiante; 65 Er únsih ni bisouse after themo doufe, joh íagilih biwénke, thaz ér nan ni firsénke; Thes ginada uns scirmen, joh wir nan ouh irbarmen, ther nan sélbo ubarwant, so thu thir hiar nu lesan scalt. P 47°

### IV. DUCTUS EST JESUS IN DESERTUM.

Giléitit ward the druhtin kríst, thar ein eineti ist, in stéti filu wúaste fon theme gôtes geiste.

<sup>49</sup> sin zucorr. (erst eingekratzt, dann geschrieben) V. 6inogo V. 50 6igun (Aoc. getilgt) P. 16ra P. mera P. 51 héilego géist P. 6ugta P. after P. 52 thar statt the P. zime P. 53 Nv (v aus i) V. 54-68 aus D [44a, 1-15] erhalten. 54 únsih P. io D? P. sankta (k corr. aus g, verblichen V) D, sangta P. 55 garauuemes? D. 56 uuídaruuinnen P. 57 ist D. kriste D. 58 tharinne D. thir io uuínne D. 59 ni hinzucorr. V. déta P. 61 déter D. iz P. thara D. 62 libe D. áhtit (i aus e) V. níde P. 63 gá hinzucorr. V. druhtines? D. 64 iruuénte DP. 65 unsih D. bisóufe P. 66 iagilih D? P. 67 gináda P. úns D. ::scírmen (bi radiert) V. uuír P. ouh zucorr. V. irbármen DP. 68 ubaruuant D, thú (Acc. radiert V) P. hiar nu corr. aus nu hiar V. 16san P.

IV. 1-26 aus D [44a 17-91]

IV. 1-26 aus D [44\*, 17-21. 44b, 1-21] erhalten. 1 ein fehlt D. 6 inoti (Acc. radiert, erstes i hinzucorr. V) D, 6 inoti P. 2 uuusste? D. geiste D.

<sup>55. 59—62</sup> Beda (ähnlich auch Hrab.) zu Mt. 4, 1 Christus a suo spiritu ductus in desertum locum certaminis voluntate ingreditur..., ut nos accepta in baptismo remissione peccatorum et gratia spiritus sancti contra antiqui hostis insidias accingamur.

IV. T. 15. \*H. 1024 — 1120. 1—4 Mt. 4, 1 tunc Jesus ductus est in desertum a spiritu (sancto Hrab.).., 2 et cum jejunasset quadraginta diebus,

Er fasteta únnoto thar níwan húnt zíto. séhszug ouh tharmíti in wár; so rúarta nan tho húngar. 5 Tho sleih ther farari irfindan, wer er wári, thaz zi irsúachenne ubar ál sélber ther díufal. Er thábta odowila tház. thaz er ther dúriwart wás. er ingang therera wórolti bisperrit sélbo habeti; Er thar niheina stígilla ni firliaz ouh únfirslagana, then ingang ouh ni rine, ni si ékordi thie síne, Thier in themo éristen man mit sinen lúginon giwan, mit spénstin sies gibéitta joh zi áltere firléitta. War imo súlih man thihéin so quami wisheiti héim, thia lúchun wolt er fíndan joh gérno nan giwinnan. 15 Er wolta in álawari, thaz ér ouh sín wari; tho ni ward imo ther sand, ouh wiht thar sines ni fand. Wíoz io mohti wérdan, thaz wólt er gerno irfíndan, thaz mán io so gizámi in thesa worolt quami; Wio ér thar untar sínen móhti thaz irlíden, thaz ér ekordi éino 20 lebeti so réino. Odo ouh únhono sih drágeti so scóno (sprách er odo déta waz, tház was al githíganaz); Fon wélicheru gibúrti er io súlih wurti, war wórolt io giwúnni sulih ádalkunni. 25 Thoh ér ni wari gúater, thoh giéiscota er thia múater; ni hórt er wergin mári, wer ther fater wari. Wanta ér nan harto fórahta, in álla wisun kórota, bi thiu móht er odo dráhton, in thésa wisun áhton:

V 46ª

P 47b

<sup>3</sup> fásteta P. niuuán V, niuuan DF, niun P. hunt D. zito P. 4 séhs zut P. tharmítị P. uuar DP. 5 sléih D? fárari D? P. 6 zirsúahenne P. selber D. 7 thas D. uuas P. 8 ingang thera D. bispérrit selbo hábeti P. 9 thár P. 9. 10 Acc. nicht wahrnehmbar D. 11 Thiér P. mán (Acc. radiert V) P. giuuán D. 12 zị P. 13 uuisheiti D. heim P. 14 lúckun P. 15 ouh hinzucorr. V. 16 imo D. uufht P. 17 Vuioz D, 10 uuolta er gerno P. 19. 20 er D. lébeti P. 21 drageti D. 22 thaz P. uuas (s corr. aus z) V. ál DP. githiganaz D. 23 uurti V. 24 uuorolt D. giuúnni V. 25 er D. giéiscota (i in V, i in P übergeschrieben). ér D.  $27^a$ — $47^a$ .  $48^b$ — $68^b$  fragmentarisch aus D [45°. 45°] erhalten. 27 Uuanta P. :nan (i radiort) V. 28 moht D.

postea esuriit. 5. 39—40. 43 Mt. 4, 3 [et accedens temptator] dixit ei: [si filius dei es, dic, ut lapides] isti panes flant. Dazu Hrab.: dei filius admirandus non est, si ex lapidibus panes creet, cum hoc quotidie jactis in terram seminibus facit.

"Oba thíz ist thés sun, ther líuti fuarta hérasun thuruh thaz éinoti in mánageru nóti, V 46b 30 Mit wati si thar wérita. fon himile sie ouh nérita, bi mánagemo járe sie prúantota tháre: Nu scephe er ímo hiar brót, ther hungar dúit imo es nót, bílido nu in nóti thes sines fáter guati!" 35 Untar thésen ahton joh mánagen gidráhton ni wán ih, imo brústi grozara ángusti. Thoh er si úbiles so báld (tház imo io zi scáden ward), thoh wán ih, blúgo er rúarti thia míhilun gúati. "óba thu gotes sún sis, Tho sprah er zi imo in thésa wis: zi bróte werden álle!" quid, these stéina thanne P 48ª Nim góuma, waz er wólti, waz sulih béta skolti, waz kriste scólti thaz brot; ni wás imo es nihein nót! Uns érrent sine plúagi bi járon io ginúagi; thoh bát er nan zi nóte thia stéina duan zi brôte. 45 Iz déta imo thiu fásta, thaz ínan es gilústa, thoh wólt er in ther fári irfíndan, wer er wári. Thó quad krist: "giscríban ist, in bróte ginúag nist, noh in thíu ginuhti zi thes ménnisgen zúhti. Thiu prúanta simo méra theru drúhtines léra, thiu wort, thiu er irfinde fon themo gótes munde." 50 Thánana er nan fúarta in eina búrg gúata, V 47ª fon then stétin thanana úz zi themo druhtines hus. Er inan in thie wenti sazta in óbanenti. thar ríaf er ímo filu frúa thrato rúmana zúa: 55 "Oba thu sís", quad, "gótes sun, laz thih nídar hérasun in lúfte filu scóno, so scal sún frono.

<sup>30</sup> thúruh P. 31 sie D, si er P. sie ouh P. 32 iare? D. prúontota P. 33 scefphe (h hinzucorr.) V, scepfe (pfe auf Rasur von fper) P, scepphe D. 6r imo P. not P. 34 bilido D. 35 thesen áhton D. 36 grózara angusti P. 37 thaz P. 38 blúogo P. thio P. 39 sprách P. 39 zi (i übergeschr.) P. 42 kríste (Acc. radiert) V. brót P. nihéin not P. 44 thie F. 45 déta P. ímo D. 47 Tho P. kríst P. 48 ginúhti P. uhti P. 52 thanana P. hus P. 53 í hinzucorr. V. sazta (t hinzucorr.) V, sazta P.

<sup>47-50</sup> Mt. 4, 4 qui respondens dixit: scriptum est: [non in solo pane] vivit homo, sed in omni verbo, quod procedit de ore dei. 51-53. 55. 57-68 Mt. 4, 5 tunc [assumpsit eum .. in sanctam civitatem] et statuit eum super pinnaculum templi, 6 dixit ei: si filius dei es, mitte te deorsum; scriptum est enim: quia [angelis suis mandavit] de te, (L. 4, 10 ut conservent te) et in manibus

P 48b

V 47b

Iz ist giscríban fona thír, thaz faren éngila mit thír, sie thih biscírmen állan joh thíh ni lazen fállan; Sie thín giwaro wárten jóh thih harto hálten, thaz thin fúaz iowánne in stéine ni firspurne." 60 Er spúnota, soso er wás, thaz giscríb, thaz er lás, er kérta iz iogilícho zi kriste lúgilicho. Iz méinit hiar then gotes drút (in themo ferse ist iz lút), then éngila iogilícho haltent blídlicho; thes wéges ouh ni mérre, 65 Thaz imo wiht ni dérre, odo ouh wiht ni duélle then weg, ther fáran wólle. Krist, ther druhtin unser ist. er ríhtit thaz in wórolt ist; ni bitharf thin sin fuara thero éngilo stiura. Ním nu gouma hárto thes sátanases wórto, wialicha únredina er zi ímo sprah hiar óbana. 70 Ob er spráchi ubar ál. so man zi gótes sune skál, spráchi thanne in thésa wis, thaz wári so gizámlih: "Oba thu sis gótes sun. far thanne héimortsun hina ubar hímila alle; so irkénnit man thih thánne." 75 Thó sprah kríst zi imo sár: "giscríban ist in álawar, thaz mánnilih giwéreti, selb drúhtines ni kóroti. Ih mag iz wóla midan, mag hiar nídarstigan; ziu scal ih fowanne gótes koron thánne. Thaz ih mih híar irréke, inti hina nídarscrikke, ioh fare in lúfte thara zi thír? sulih únthurf ist es mír!"

<sup>57</sup> fáren engila D. 58 thíh biscirmen P. 58 thih D? fállen D, fallan P. 59 giuuáro, hárto (Acc. radiert) V. 60 firspúrne (ú corr. aus i) V. 61 sos P. giscríp P. 62 lúgi corr. auf Rasur von gual V. 63—104 Die aus V nur hier angeführten Accente dünner und wahrscheinlich später zugesetzt; biswoilen Häkchen über den Silben und Punkte zwischen den Worten V. Vgl. I, 23. II, 3. 63 méinit (Acc. getilgt) P. gótes P. thémo, íz V. lut P. 64 éngila P. 66 odo P. faren unolle D. unolle (Acc. getilgt) P. 67 Kríst P. unorolt D. unorolt P. 68 bithárf, fúara V. engilo D? stíura VP. 70 si (i übergeschr.) P. 71 súne (Acc. radiert) V. scal P. 73 sís gotes sún P. héimortsun (t zucorr.) V. 74 hína (Acc. radiert) V. thih von moderner Hand aus mih P. 75 zimo P. 76 giuneriti F. 79 scrikke (erstes k zucorr.) V. 80 ióh V. fare P. únthurft P. mir P.

tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Dazu Beda (ähnlich Hrab.): haec prophetia est de viro justo; sed male interpretatur diabolus scripturas, dum ad Christum de angelorum auxilio quasi infirmum loquitur. 75—76 Mt. 4, 7 ait illi Jesus: .. [scriptum est: non temptabis dominum deum tuum].

Tho fúar er thuruh suórga mit ímo hohe bérga, thar ougta in ánalihi imo ellu wóroltrichi. P 49ª Éra joh thiu ríchi inti manag gúallichi. theiz wári mo gizámi int imo in múat quámi. 85 "Thiz lázu ih", quad, "zi hénti, zi thíneru giwélti, in thiu thu nftharfalles joh mih béton wolles." Er spénit unsih álle zi míchilemo fálle thaz múazin wir biwánkon. in wórton joh in wérkon; Then sálidon sie intfállent, thie inan béton wóllent, 90 joh thúltent sie in éwon then mánagfaltan wéwon. Tho gab er imo ántwurti, thoh wirdig er es ni wurti (joh dét er thaz hiar ófto), filu mézhafto: "Far hína, wídarwerto, ni rúah ih thero wórto: V 484 in búachon ist irdéilit joh álles wio giméinit. 95 Thar íst gibotan hárto sélben gotes wórto, thaz mán imo iogilícho thiono fórahtlicho; Man ouh bidráhtoti, er ánderan ni bétoti. in wórolti nihéinan. ni si selbon druhtin einan." Fuar ther díufal thana sár: tho warun éngila thár 100 (ni brást iro iowánne) imo zi thíononne. Ther díufal sin ni kórati, furi mán er nan ni hábeti; thie engila quámun thuruh tház, want er drúhtin iro wás. Éllu thisu rédina, wir híar nu scribun óbana, P 49 thaz inan ther widarwerto grúazta thero worto —

<sup>82</sup> ánalihi (n aus h) V, álalichi (zweites l aus h, c übergeschr.) P. 6llu (Acc. rad.) V. 84 uuári imo P. imo P. quami P. 85 lázzu P. 86 nídar P; st vor 1 radiert [zu stiges] V. 89 uuollent P. 91 gab (Acc. radiert) V. 93 uuidar uuérto P. rüschu P. 95 gibótan (Acc. radiert) V. gótes uuorto P. 96 man imo fogilicho P. 97 bitráhtoti P. 98 sí V. 99 thána sar P. thar P. kóroti P. 101<sup>b</sup>—103<sup>b</sup> kleine Fragmente aus D [46<sup>b</sup>] erhalten; Accent nur 108 sichtbar. 102 thie (e zucorr.) V. éngila (Acc. radiert) VP. druhtin? D. uuas P. 103 óbana D. 104 inan P. uuórto V.

<sup>81—84</sup> Mt. 4, 8 (iterum) [assumpsit eum .. in montem excelsum] valde et ostendit ei regna mundi et gloriam eorum. Dazu Hrab. non quod ejus visum amplificare potuerit, sed vanitatem pompse mundanse quasi speciosam ac desiderabilem verbis ostendens. 85—86 Mt. 4, 9 et dixit ei: [haec omnia tibi dabo,] si cadens adoraveris me. 91°. 93. 95—96 Mt. 4, 10 tunc dicit ei Jesus: [vade, satanas; scriptum est] enim: [dominum deum tuum adorabis] et illi soli servies. 99—101 Mt. 4, 11 tunc [reliquit eum temptator (Vulg. diabolus;)] et ecce angeli accesserunt et ministrabant ei. Dazu Hrab. aus Gregor: nisi hunc diabolus hominem cerneret, non temptaret; nisi deus super omnia existeret, nullo modo angeli ministrarent ei. 103—106 Hrab. sbds: eius mentem peccati

105 Ni quám iz in sin múat in war (thaz ni mohta wésan sar),
odo óuh thes hérzen guati wiht innana birúarti.
Ni móht er nan birúaren noh wérgin ouh gifúaren;
ouh sélbun theso férti ni wúrtin, er ni wólti.

### V. SPIRITALITER.

Wir sculun uns zi guate nu kéren thaz zi muate, mit wiu ther diufal so frám bisueih then ériston man; Wir sculun dráhton bi tház, thaz wir giwarten uns thiu báz, joh wir iz giwarilicho bimuden iogilicho.

 $V 48^b$ 

5 Ádaman then alton bisuéih er mit then wórton, ther júngo joh ther gúato giréh inan gimúato. Spúan er io zi nóti jénan zi úbarmuati, zi gíri ioh zi rúame, zi suaremo ríchiduame.

Níazan sáh er inan tház, thaz ímo ju gisuás was;

10 tho irbónth er imo io thés sindes thes skonen héiminges.
Fiang er thó, so er then giwán, mit thíu zi themo ándremo man; er bifánd, theiz was niwíht, ni záweta imo es níawiht.
Er wolta in thémo ana wánk duan so sámalichan skránk; P 50° génan so bífált er, hiar wárd er filu scánter.

15 Themo álten det er súazi, thaz er thaz óbaz azi, gispuan, thaz ér ouh thaz firlíaz, thaz drúhtin inan dúan hiaz; Gilih, quad, góton warin, in thíu sie iz ni firbárin; quad, gúat joh úbil wessin, thes gúates thoh ni míssin.

<sup>105</sup> thás P. 106 odo P. gúati P. uuíht (Aco, radiert) V. innans (nana corr. auf Rasur von an) V.

V. 2-28 aus D [ $47^{\circ}$ ,  $47^{\circ}$ , 1-6] erhalten. 2 uniu hinzucorr. V. diufal D. bisúcih P. 8 tráhton P. thaz. tház D.  $4^{\circ}$  ohne Accente P. 5 den D. álton DP. 6 giráh P. gimýato P. 7 iénan (ie aus i) V, inan D, ienan P. -myati P. 8 richi dúame D. 9 sah P. thaz D. iu P. 10 irbónda P. 11 giunan D. demo VD. áuderemo mán D. 12 imọ P. 18 uuólta D, uuolta P. thémọ P. sámilichan skrank P. 14 génan (g corraus i) V, ienan P. scanter P. 15 Themọ P. 16 gispúan P, ispúan D. fnan D. duan P. 17 Gilíh P. siu P.

delectatio non momordit; atque ideo omnis diabolica illa tentatio foris, non intus fuit.

V. 5-8. 19-24 egl. Beda zu Mt. 4, 9 antiques hostis contra primum hominem tribus tentationibus se erexit, id est: gula, vana gloria et avaritia... lisdem vitiis secundum vincere tentavit; gula, cum diceret: dic, ut lapides isti panes fiant; vana gloria, cum dixit: mitte te seorsum; avaritia, quando dixit:

Bat thésan ouh zi nóti, thóh er mes ni hórti, 20 (ni dét er iz bi. gúate!) thia stéina duan zi brôte: Er síh ouh fon ther hóhi thes huses nídar liazi; quad, hérduames irfúlti, in thiu er nan béton wolti. In selben worton, er then mán tho then ériston giwan, so ward er hiar (thes was not!) fon thésemo firdamnot: 25 Thaz ér theru sélbun ferti fon uns firdríban wurti. ther unsih érist bisuéih joh zi hérzen gisléih; In thémo pade ouh fíali joh sálidon ingíangi.

ther únsih ju biskránkta.

V 49ª

### VI. ITEM DE EODEM.

fon hímilriche irwánta.

Ih állaz, soso ih wólta, tharfórna ni gizálta thaz unser mánagfalta sér; bi thiu zéllu ih iu nu jz híar mer. The druhtin theme mán luag. thes ih hiar óbana giwúag. óbaz, theih hiar fóra quad, thaz er mo hárto firspráh: P 50b 5 Hárto sageta er imo tház, thaz er mo bórgeti thiu baz; joh mit thráwon thuruh nót iz filu wásso firbot. Quád, ob er iz ázi, imo úbilo iz gisázi; joh ób er iz firslúnti. fon dóthe ni irwúnti. Tház imo ouh ni wári thaz gibót zi filu suári, 10 ióh iz mohti irfúllen mit gilústlichemo wíllen: Liaz ínan waltan álles thes wunnisamen féldes; núzzi thera gúati zi thiu er thíz gihialti. Thiu nátara iogilícho spuan siu drúgilicho, joh thaz óbaz azin. tház sies wíht nintsázin

imo es P. 20 déta P. thie (e aus a P) F. 21 líazi DP. 24 uuárd D. firdánot (kein Accent) VP, firdánot D. 26 únsih (Acc. getilgt) P. 27 pade P. 28 íu = jú P. 19 mos D, imo es P. 22 uuólti? *D*. 25 uurti *V*. VI. 1-14. 17-35. 38-56 aus D [47b, 8-21. 48a, 8-21. 48b, 3-21] iu iz nu D. íu nuiz P. mér D. 1 soso P. 2 zéllų P. 8 ih (Acc. getilgt) P. giuuug? D. 5 Harto ságeta P. imo D, imo P. 4 :mo (i radiert)  $\dot{V}$ . firsprah P. iz P. 6 thráuuuon D. firbót D. giuuuag? D. báz P. tóthe niruuúnti  $m{P}$ . 7 úbilo P. 8 ob? D. firslúndi P. 9 Thaz imo  $oldsymbol{D}$ . 10 iz übergeschr. V. 11 Hiaz D. uualten D. 12ª Accente nicht wahrnehmbar D. 12b gihialti P. 14 uuiht D, uusht (Acc. getilgt) P. obaz? D.

haec omnia dabo tibi, si procidens adoraveris me. Sed eo modo a secundo victus excessit, quo se primum vicisse gloriabatur.

VI. Quelle mir unbekannt.

15 In tod, quad, ni gigiangin, thoh siu tharazúa fiangin. noh bi thía meina in fréisa niheina. Thaz ér iz ouh ni intríati. zalta imo thia gúati, quad, thánana in quami wízzi ioh mánagfalto núzzi. V 49b Quad, wúrtin thanne indániu thiu óugun iro scóniu. joh gisáhin thanne tház, thaz nóh tho siu firhólan was. Gilíh, quad, wurtin thánne góton, nales mánne, ioh thánne in iro brústin gúat ioh ubil wéstin. Er was thes aphules frou joh uns zi léide er nan kóu, ioh uns zi sére er nan nám: waz wan ther wenego man? 25 Zi wéwen wárd uns iz kund, thaz er nan scóub in sinan múnd; P 51ª want er nan kóu joh firslánt. nu buen ánderaz lánt. Ward tho ménnisgen wé. thaz er nan úz thoh ni spe, iz wídorort nirwánta inti únsih so firsáncta. Inti ér er iz firslúnti, theiz widorort irwunti, joh tház er es firléipti, iz avur thára kleipti In then boum, thar si iz nám: ni missigiangin wir so frám; harto wégen wir es scín. thaz ér iz ni liaz in zít sin. Óba er iz firlíazi, ódo iz got bilíazi; ouh wórolt ni gigíangi in thesa góringi. 35 Ér gistuant uns méron then mánagfaltan wéwon, bálo, ther uns klíbit joh léidor nu ni líbit. Thia frúma er uns intfúarta. want er nan birúarta; deta unsih úrwise fon themo páradyse, Fon scínenderu wúnni; wáz er lewes wúnni! V 50° tho irfirta uns mér ouh thaz gúat, thaz er lóugnen gistúat; Thaz ér gigiang in bága thera gótes fraga thaz wíb iz anazálta. joh fon ímo iz wanta, Ob ér sih thoh biknáti; jáhi, sos er dáti; zaltiz állaz ufan síh: ni wúrtiz alles so égislih;

<sup>16</sup> nihéina  $m{P}$ . nintríati DP. 15 tód (t corr. sus d) V. 17 er D. 18 unizzi D. 19 unizi V. thanne vor unixtin P. indaniu D. 20° thaz  $\vec{D}$ . 21 uurtin V. 22 úbil uuestin P. 23 frou P. ir statt er P. 26 ér P. lant P. 24 uuán *P*. 25 , kund P. mund P. 27 spé P. odo iz gót P. 31 si P. 33 Oba P. 35 Er D. uz statt uns P. mánagfaltan (a aus u) V, managfalton F. 37 uuant ér P. 38 únsih uruuíse P. 39 scinenteru P. uúnni V. uuáz (z corr. aus s) V, uuaz D. 40 irfírta:: (er radiert) P. mér. (a radiert) V. guat D. lougnen gistúant D. 41 baga D. frága D. 42 iz P. uuánta DP. uuib D. 43 dati P. 44 uurtiz V. allaz so P.

P 51b

45 Íz irgiangi thánne zi béziremo thínge,
got ginádoti sin; léidor, thaz ni scólta sin.

Want er es thó ni ward biknát, nu ist es béziro rat,
tho santa drúhtin sinan sún fon hímilriche hérasun.
Ér io mán ni gisáh thera mínna gimáh,

50 thero wérko, er uns irbót, tho uns was hárto so not.
Then gáb er ana wanka bi únsih muadun scálka,
thaz sin líaba houbit bi unsih mánohoubit;
Thoh Ádam ouh bi nóti zi thiu éinen missidáti,
thaz sulih úrlosi fora góte unsih firwási.

55 Nu birun wir gihúrsgte zi gotes thíonoste,
wir wízun, was ther scádo was, thaz wír got mínnon thes thiu báz;
Joh bírumes mit rédinu in zuívalteru fréwidu:
nu wir thaz wízi miden joh hímilriches bliden.

## VII. STABAT JOHANNES ET EX DISCIPULIS EJUS DUO.

wio ér bigonda brédigon Biginnu ih hiar nu rédinon, V 50b sámanon bigónda; ioh méistera, ther uns onda, Mit zúhtin sier mo húldta joh wisduames irfúlta, so himil thékit thaz lant. sant er thíe tho in alla hánt. 5 Stuant Johánnes gomono éin mit sinen júngoron zuein, P 52" gisáh er gangan thárasun then selben druhtines sun; Wás iz ouh giwáro gótes drut ther máro, ther gote rihta filu frám sine wéga, sos iz zám. Er fingar sinan thénita, then júngoron sar tho zélita joh sár in tho giságeta thia sálida, in thar gáganta. 10

<sup>45</sup> irgíangi (Acc. rad.) V. bézziremo DP. 46 sín P. 47 ér P. tho DP. biknát (n aus h) V. bézziro raht P. 49 Er D. man P. gimsh P. 50 uuérko P. 51 uuánka P. 52 bị P. muadun P. scalka P. 52 líoba P. hóubit bị P. mánohoubit (u oben eingekratzt) V, mánahoubit D. 53 einen D. 55 bírun P. gótes D. 56 uuízzun DP. uuaz (z corr. aus s) V, uuáz D. scalo D. 56 ohne Accente D. baz P. 58 blíden P.

Sado D. 56 ohne Accente D. baz P. 58 bliden P.

VII. 1 Biginnu P. er bigonda P. 2 ther (Acc. radiert) V. samanon (erstes a aus o) V. bigonda P. 3 húlta P. 5 gomono P. zúein P.

7 Uuás iz corr. aus Uuaz V. gotes drút P. maro P. 8 izzám (erstes z übergeschr.) V, iz zam P. 10 sálida P.

VII. T. 16. 17; 5—14 = H. 1127—1134, das andere fehlt H. 1 Hrab. expos. in Mt. lib. II imit: de initio praedicationis illius aliud exordium sumsmus. 5—6. 9. 11—12 J. 1, 35 .. [stabat Johannes et ex discipulis ejus duo;] 36 et Erdmann, Otfrid.

"Séhet", quad er, "hérasun, war geit ther drúhtines sun; sin lámp, thaz er io méinta ther wizzod ouh bizéinta. Oba tház thie liuti nérita joh húngeres biwérita, irrétit thiz mit worton thia worolt fon then sunton." 15 Thiu wort sie sar intstangun joh after imo giangun; er kérta sih sar widar zín, quad: "gúate man, waz skel iz sín?" "meistar, zéllen wir thir wár, Spráchun sie tho zi imo sár: war thu émmizigen bíruwis." wir woltun wizan in giwis, "Ih dúan es", quad er, "rédina, inti oug iu mina sélida 20 joh iuih únfarholan dúan állan minan suásduam." So sie tho thára quamun, thaz héimingi gisáhun, sie núzzun thera héimwisti then dág tho mit gilústi. V 51a Théro zueio ánder was Pétruse gilánger, brúader sin gimúater; nu ist gótes thegan gúater. 25 Imo ílt er sar giságen thaz, want er mo líobosto was, thaz ér ni wurti héilo (thero frumono) ádeilo. P 52b "Éigun", quad er, "líobo man, thia fruma uns funtan filu fram (wizun ouh, theiz war ist), selbon drúhtinan krist! Bruader, zéllu ih thir wár, ni móht ih mih intháben sar, nih hera giílti zi thír, thaz thú thara gíangis mit mír; Thaz îh thih thes gibéitti, thara zi imo leitti, thaz thu gisáhis then man; er scal thir lichen filu fram." Ér imo iz gizéinta joh sár zi ímo léitta bruader sín, so ih zálta; dróf her es ni duálta.

<sup>14</sup> thíz (th übergeschr.) P. den V. 15 gíangun P. 16 scal iz sin P. 17 tho übergeschr. V. zímo sar P. dir V. 18 uuízzan P. biruuuis P. 19 inti ougu P. 21 sie P. tháraquamun auf Rasur für raquamun P. 24 gimýater P. ist P. gotes thégan P. 25 Imo P. gisagen tház P. 26 uurti V. frúmono P. 28 uuízzun P. 29 Brúader P. 30 gílti zi thir P. tharagíangis P. mit mir P. 31 léitti P. 32 mán P. 33 ímo (Acc. getilgt) iz P. sar zímo P. 34 brúader P. soih (o hincucorr.) V.

respiciens Jesum ambulantem dixit: [ecce agnus dei.] 15—18 J. 1, 37 [et audierunt .. duo] discipuli loquentem et secuti sunt Jesum. 38 conversus autem Jesus .. dicit eis: quid quaeritis? qui dixerunt ei: [rabbi] (quod dicitur interpretatum: magister), [ubi habitas?] 19—22 J. 1, 39 dicit eis: [venite et videte. Venerunt et viderunt,] ubi maneret, et apud eum manserunt die illo. 23—28 [Unus ex duobus erat Andreas] J. 1, 40 erat autem Andreas, frater Simonis Petri, unus ex duobus.. 41 invenit hic primum fratrem suum Simonem et dicit ei: [invenimus messiam] (quod est interpretatum: Christus.) 33—38 nach J. 1, 42 et adduxit eum ad Jesum. Intuitus autem eum Jesus dixit: [tu es Simon, filius Jona] (Dazu Beda: Jona lingua nostra dicitur columba); tu vocaberis Cephas; quod interpretatur: Petrus.

35 Druhtin kríst sar zi imo sprah, so er nan érist gisah: Sýmon bistu muates línd joh bistu ouh dúbunkind; Pétrus scalt thu héizen, mit gilóubu iz ouh giwéizen, thaz thú sis miner drút ein." in thiu sis stárk io so stéin, Tho wólt er sar in morgan in Galiléa sinnan; gibot er Phílippuse thár, thaz er mo fólgeti sar. Er fand brúader sinan; ni móht er iz bimídan. V 51b nub ér iz imo zéliti joh slíumo sar giságeti. "Then Móyses", quad, "io ságeta, joh altgiscríb uns zelita thiu sálida ist uns wórtan, thaz wír nan eigun fúntan: 45 Fon Názaret then gótes sun, nu íst er queman hérasun." tho sprach er afur zi imo sar, quad: "wio mag io thaz wesan war? Mag fawiht queman thánana, thaz sí thiheining rédina, P 53ª gúatigiliches fon lúzili thes wíches?" Iz mág thoh sin in wáni, ther námo ist filu scóni; iz heizit blúama, so thu wéist, thaz mag thes wanes wesan méist. "Biscówo", quad er, "inan sár, joh kius thir sélbo thaz wár; sélbo thenki thánne, ob ih thir wár zelle." So er nan zi imo brahta, kríst inan irknáta, tho sprách er zi imo skíoro joh lóbota nan zíoro. 55 "In thir haben ih mir funtan thegan éinfaltan, ther ouh únkusti ni hábet in theru brústi." Gab er mo antwurti mit súazeru giwúrti (wán, iz quámi imo in sin múat, thaz er nan zálta so guat): "Meistar, ságe mir in wár, wío bin ih thir kúnd sar, ni sí nu in thereru gáhi mih ér io ni gisáhi?" **6**0

<sup>35</sup> Drúbtin krist P. zímo P. 36 bístu múates lind P. 37 héizen (e aus a) VP. 39 mórgan (Acc. radiert V) P. 41 moht P. bimíden (e ausa) P. 42 er P. 43 Then (en auf Rasur von o) V. uns corr. auf Rasur V. zélita P. 45 názareht P. nuíst (í hinzucorr.) V. 46 sprah (er fehlt) P. zímo P. io P. uuar P. 47 iauuiht P. si thihéining P. 48 gúatigiliches P. uuiches P. 49 námo P. 50 meist P. 53 érnan (Acc. getilgt) P. zímo P. 54 zímo (Acc. getilgt) P. lóbotan P. 57 ermo P. ántuurti V. súazlicheru P. 58 uuán (Acc. getilgt) P. sin übergeschr. P. 60 si nú in théreru gáhi (i aus u) P.

<sup>39-45</sup> nach J. 1, 43 [in crastinum voluit exire in Galilaeam et invenit Philippum] et dicit ei: sequere mc. . . 45 invenit Philippus Nathanael et dicit ei: [quem scripsit Moyses] in lege et prophetae, invenimus Jesum (filium Joseph) a Nazareth. 46-51 nach J. 1, 46 et dixit ei: [a Nazareth potest aliquid boni esse?] dicit ei Philippus: [veni et vide.] Dazu Alcuin: Nazareth .. flos interpretatur. 53-64 J. 1, 47 vidit Jesus Nathanael venicatem ad se et dicit de co: [ecce vere Israelita,] in quo dolus non est. 48 [dicit ei Nathanael: unde

Sliumo ságeta er mo tház, tház er mo er kúnd was, joh zéihan er mo zálta, thaz er wóla irkanta.
"Ih sáh thih, er thih hóloti joh Phílippus giladoti, úntar themo lóube zi themo fígboume.

V 52ª

65 Irkánta ih thino gúati ju mánageru zíti, er ér thih thes gibéitti, thaz er thih héra leitti."

"Thú bist", quad er, "hérasun queman drúhtines sun, bist kúning ouh githíuto therero lántliuto!"

P 53b

"Wanta sh thir", quad er, "zálta, thaz ih thih ér irkanta,

nu hábes thu thuruh thie bóuma féstirun gilóuba;
Ih zéll iu hiar sus súntar, ir sehet méra wuntar:
himil séhet ir indán, thie éngila ouh hera nídargan.

Ni mágut iz bimídan, sehet ir se stígan hérot inti thárasun ubar then ménnisgen sun."

75 Lis sélbo, wio er gihólota joh sume ouh zí imo ladota zi zúhti joh zi wízze fon themo físgizze.

### VIII. NUPTIAE FACTAE SUNT.

After thíu in war mín so mohtun thrí daga sin; so thes thritten dages sár so ward thiz, thaz ih sagen thar. Úaptun thar thie líuti eino brútloufti themo wirte joh theru brúti in sáligeru zíti. 5 Ni ward io in woroltzitin, thiu zisámane gihítin, thaz sih gésto guati súlibhero rúamti. Thar was krist guater ioh sélba ouh thiu sin múater. óuh man thara ládota thie júngoron, thier the hábeta.

V 52b

<sup>61</sup> Slíumo P. imo thás P. 62 zéichan P. 68 giládoti P. 65 iu mánagero V. ziti P. 66 thaz ér P. 67 Thu P. 69 Uuanta P. 71 zélliu (i hinzucorr.) V. 72 hímil P. 75 súme ouh zimo ládota P. VIII. 1 móhtun P. 4 ziti P. 5 uuárd P. 6 tház P. 7 gúater P. sélba P.

me nosti?] [dicit ei Jesus] .. priusquam te Philippus vocaret, cum esses sub ficu, vidi te. 67—74 J. 1, 49 respondit ei Nathanael et ait: rabbi, [tu es filius dei,] tu es rex Israel! 50 respondit Jesus et dixit ei: [quia dixi tibi: vidi te sub ficu,] credis; majus his videbis. 51 .. amen dico vobis, [videbitis caelum apertum] et angelos dei ascendentes et descendentes supra filium hominis. 75—76 Verweisung auf Mt. 4, 19 ff.

<sup>75—76</sup> Verweisung auf Mt. 4, 19 ff.
VIII. T. 4. 5. H. 1994—2076. 1—3. 7—8 J. 2, 1 et die tertia nuptiae factae sunt (in Cana Galilaeae) et [erat mater Jesu ibi;] 2 vocatus est autem et Jesus et discipuli ejus ad nuptias.

Thiu hiun warun filu fró. giwerdan móhta siu es thó; sie habetun thár selbon kríst. ther alles blides furista ist. P 54ª Thó zigiang thes lídes, joh brást in thar thes wines: María thaz bihúgita, joh kríste si iz giságeta. "Ih scal thir sagen, min kind, then hion filu hébig thing, theih míthon ouh nu wésta: thes wines ist in brésta." 15 Spráh tho zi iru súazo ther ira sún zeizo sconen worton ubar ál. so sun zi múater scal: "Wib, ih zéllu thir ein, waz drífit sulih zi úns zuein? theih ouge, weih fon thir nam. ni quam min zít noh so frám. Sar so tház irscínit, waz mih fon thír rinit, 20 so ist thir allen then dag thaz hérza filu ríuag. Thaz thu zi mír nu quáti inti eina klága es dati, mit gótkundlichen ráchon scal man súlih machon." Thiu muster hórta thaz tho thár: si wéssa thoh in álawar. nirzígi, thes siu báti. thaz íru thiu sin gúati 25 Gibót si then sar gáhun, then thes lides sahun. so wás so er in giquáti, iz fagiliher dati. Thar stuantun wázarfaz, so thár in lante sítu was, then mánnon sus iowánne sih zi wásganne. Thaz warun séhs kruagi: zi thíu was thar ginúagi, V 53ª tho zi thén rachon. thio drúhtin wolta máchon. Thaz méz, wir ofto zéllen joh sextari iz nénnen, P 54b nam íagilih in redinu thrízug stunton zéhinu

<sup>11—14</sup> J. 2, 3 [et deficiente vino] dicit mater Jesu ad eum: vinum non habent. 15—22 J. 2, 4 et dicit ei Jesus: [quid mihi et tibi est, mulier?] nondum venit hora mea. Dazu Alcuin (auch Beda): neque enim matrem suam inhonoraret.., sed significat, se divinitate.. non principium temporaliter accepisse..., nondum venit hora, ut fragilitatem sumtae ex te humanitatis moriendo demonstrem; prius est, ut potentiam aeternae deitatis virtutes operando patefaciam." Venit autem hora, ut, quid sibi et matri commune esset, ostenderet, cum eam moriturus in cruce discipulo.. commendare curavit. 23—26 [dicit mater ejus ministris:] quodcumque dixerit vobis, facite. Dazu Alcuin: mater tamen sciebat pietatem filii, quod non esset negaturus, quod petebatur; ideo fiducialiter mandavit ministris. 27—29°. 31—34° nach J. 2, 6 [erant autem ibi lapideae hydriae] sex positae secundum purificationem Judaeorum, [capientes



<sup>9</sup> híhun uuarun P. filu hinzucorr. V. 10 fúrista P. 11 zigianc P. 15 Spráh (h corr. auf Rasur von ch er) V. ziru P. zéizo P. 17 éin P. zi P. 19 irscinit P. uuáz P. 20 dág P. 21 quati P. klága es dáti P. 26 so er P, iagilicher dáti P. 27 thar P. lánte (Acc. getilgt) P. 30 thio (o aus e) V. 31 séztari iz nennen P. (Kolon VP). 32 iagilih in rédinu P. thrízzug (cretes z übergeschr.) P.

Odo zuíro zéhanzug. thes duent búah thar gihúgt; warun stéininiu thiu fáz, siu mohtun wéren thes thiu báz. 35 Gibót tho selbo drúhtin, siu wázares irfúltin: thaz dátun sie giwurtig unz in óbanentig. Tho quád er, thaz sie skánctin, zi themo héresten sih wantin, ther thero thriosezzo was fúristo gimazzo. Drank ér tho, so nan lústa; er wiht es thoh ni westa, es wiht ni quám imo ouh in wán, theiz was fon wázare gidan. Thie mán thoh, thie thar scanktun, iz fílu wola irkántun, theiz wazzar lútaraz was. tho sie fúltun thiu vaz. Then wirt er thara ládota joh zi ímo nan gihólota, sih harto wuntorota sin bi then frónisgan win. wio dati só bi then win, 45 "Ságe mir nu, friunt mín, thih sus es nu inthábetos, so lángo nan gispáratos? Gíbit giwelih mánno, ther friunta frewit gérno, (ih weiz, thu es innana bist) then fúriston io sar zi érist: So thie mán sih thanne irwinnent ioh drúnkanen biginnent: V 53b súlih, sos iz wésan mag. so skenkit állan then dag Ja gispáratos avur thú then guaton win unz in nú! ih scál thir ouh nu ráchon, ni drénk ih thes gimáchon." Thiz zéichan deta druhtin kríst ménnisgon zi érist, P 55" síd er hera in wórolt quam joh mannes líchamon nam. ioh sina gúallichi, theist wár; 55 Er óugta sina kráft thar tho gilóubtun ekordi éine thie jungoron sine.

<sup>33</sup> Ódo zuiro P. gihúct P. 34 stéininu P. faz P. baz P. 35 irfultin P. 37 scánctin aus sant in P. uuánttin P. 38 fúrista gimázzo P. 39 Dránk (Acc. getilgt) P. tho übergeschr. P. 40 iz statt es P. 41 thoh nach thar geschr., dort unterstrichen und thoh nach mán zucorr. V; beide thoh copiert, das zweite radiert P. 42 uuszar P. faz P. 43 zímo P. 45 unten nachgetragen P. uuín P. 46 sús P. nu übergeschr. V. inthábetos: (t radiert) V. 47 fríunta (n aus t) V. ::freunit (gi rad.) P. 48 i:h (o rad.) uućiz (Acc. rad.) P. io corr. aus ouh V. sar io P. 49 drúnkenen P. 51 gúaton P. nu P. 53 drúhtin krist P. zi P. 56 gilóuptun e:kord (r rad.) éine (e aus a) P. sine P.

singulae metretas] binas vel ternas. 35—38 J. 2, 7 dicit eis Jesus: [implete hydrias aqua;] et impleverunt eas usque ad summum. 8 et dicit eis Jesus: et ferte architriclino ... 39—43. 47—51 nach J. 2, 9 (ut autem) gustavit architriclinus aquam vinum factum, et non sciebat, unde esset; [ministri autem sciebant,] qui hauserant aquam: [vocat sponsum] ... 10 (et dicit ei:) [omnis homo primum bonum vinum ponit,] et cum incbriati fuerint, tunc id, quod deterius est; [tu autem servasti] bonum vinum usque adhuc! 52 — Hel. 2063 alloro lido lofsamost, thero the ic eo an thesumu liohte gesah huergin hebbean. 53—56 [hoc signum fecit Jesus primum] J. 2, 11 hoc fecit initium signorum Jesus ... et manifestavit gloriam suam; et crediderunt in eum discipuli ejus.

#### IX. SPIRITALITER.

Thísu selba rédina, theih zálta nu hiar óbana. bréitit siu sih hárto géistlichero wórto: Thoh will ih es mit willen hiar étheswaz irzéllen, thaz wir ni werden éinon thero goumano ádeilon, 5 Thes wázares gisméken joh wir then séns intheken, thaz frowon lídi thine fon themo héilegen wine. Fernémet sar in ríhti. thaz krist ther brútigomo si. joh drúta sine in lánte zi theru brúti ginante, Thier in hímilkamaru irfúllit io mit gámanu blídliches múates joh éwiniges gúates. 10 Zéllu ih thir ouh hiar tház bi thiu stéininun fáz: hérza iz sint gidigano thero gotes drútthegano. Siu sint innana hól. héileges giscríbes fol, mit thiu sie únsih iagilícho drenkent fráwalicho V 54ª 15 (Lútaran brúnnon so scénkent sie uns mit wunnon; P 55b skal iz géistlichaz sín, so skénkent sie uns then gúatan win); Widar thiu ouh thánne thie man firnément alle; so múgun sie mit rúachon uns sagen in then buachon. Séhsu sint thero fázzo, tház thu es weses wízo. thaz wórolt ist gidéilit. in séhsu giméinit. 20 Irsúachist thu thiu wúntar inti ellu wóroltaltar. erzélist thu ouh thia gúati, waz íagilicher dáti:

IX. 2 uuorto P. 3 uusiluh P. irzéllen (i corr. aus e) V. 4 góumono P. 5 inthéken P. 6 héile gen corr. auf Rasur von uuihen V. 7 thar statt thaz V. 8 ginsinte P. 11 ouh hinzucorr. V. faz P. 12 githigano P. 14 sie P. ún hinzucorr. V. drenkent (n vor k hinzucorr.) V. 15 uúnnon V. 15. 16 sie P. 17 Uusur P. mán firnement álle P. 19 thaz thu P. uuszo P. 21 inti P. 22° ohne Accente P.

IX. 7—10 Beda und Alcuin zu Joh. 2: in domo harum nuptiarum, quae Christi et ecclesiae sacramenta figurarent, triclinium, i. e. tres ordines discumbentium. inesse describuntur, quia nimirum tres sunt ordines fidelium., conjugatorum videlicet, continentium et doctorum. 10—11 ib. vasa sex... corda sunt devota sanctorum, quorum perfectio vitae et fidei ad exemplum recte credendi ac vivendi proposita est generi humano per sex seculi labentis aetatis..; et bene lapidea sunt vasa, quia fortia sunt praecordia justorum..; videamus ergo sex hydrias scripturarum aqua salutari repletas, videamus eandem aquam in suavissimum vini odorem gustumque conversum. (Hierauf wird aus jedem der sechs Weltalter eine Erzählung nach ihrer buchstäblichen und nach ihrer allegorischen Bedeutung erläutert; die dritte ist die von Isaacs Opferung.)

Tharana maht thu irthénken. mit brûnnen thih gidrênken. gifréwen ouh thie thíne mit géistlichemo wine. 25 Ih zéllu thir in alawár: luzil dránk ih es thar. lúzil ih es móhta joh górag es gismákta; Ni thúhta mih, theih quámi, thaz sulih win wari, odo io in inheimon zi súazeren goumon. Nu will ih hiar gizéllen, ein bílidi ginénnen, thaz thaz firstántnissi uns allen lihtera si. 30 Druhtin kós imo einan wíni untar wóroltmenigi. mán filu mári. thaz er sin drút wari. (in thiu was imo ginuagi) Gibót, thaz er irslúagi in opheres wisun sinan éinigan sun 35 In bérge, the er mo zéinti; thaz er nan thára léitti. V 54b es ílti sar in gáhi, thera líubi ni sáhi. P 56ª In imo er suazo lébeta. zi hérzen er mo klébeta, ward er mo ouh zi rúame in sinemo áltduame. Wárd imo ouh thaz wúntar zi skonen éron gidan, theiz wúrti ubar wórolt lut. thaz er bi réhte was sin drút. Fúart er sar tho tho thárasun then sélbon sinan drútsun: wólt er sar mit willen thaz sin gibót irfullen. Thaz kind, thaz druag thaz witu mit, joh er iz hábeta furi niwíht, er fon thes fater henti tho thar dót wurti. 45 Er avur wídorort ni wánt, er er nan fásto gibant; er suórgata there worte, bi thiu skéint er iz so hárto; In then álteri er nan légita, so drúhtin imo ságeta, thia liabun séla sina ufin thia witavina; Jóh es ouh ni dualti, suntar nan firbránti. er al irfúlti thuruh nót, so druhtin sélbo gibot. 50

<sup>23</sup> Tharána mahtu P. 25 álauuár P. 27 mih übergeschr. V. thar statt thaz P. 28 góumon P. 30 állen P. 31 Drúhtin kos P. uuórolt ménigi (getrennt auch V) P. 32 ér P. 35 ther P. thaz ér P. léitti P. 36 sahi P. 39 uúntar V. 40 uuórolt hinzucorr. V. drut P. 41 sar tho corr. auf Rasur von tho sar V. 42 irfúllen P. 44 thó P. tót P. Kolon nach 43 VP. 45 afur P. 46 suorgeta F. uuorto P. 48 ufin (i aus a) VP. uuítuuina P. 49 Jó:hes (c radiert) V. dualti (i aus a) V, dúalti P.

<sup>31-35</sup> aus Gen. 22, 1 [tentavit deus Abraham] et .. 2 ait illi: tolle filium tuum unigenitum, quem diligis et .. offeres eum in holocaustum super unum montium, quem monstravero tibi.  $41-43^a$  Gen. 22, 3 Abraham .. ducens secum .. filium suum .. abiit in locum, quem praeceperat ei deus ..; 6 tulit quoque ligna holocausti et imposuit super (Isaac) filium suum. 45.47-48 Gen. 22, 9 cumque alligasset .. filium suum, posuit eum in altare super struem lignorum.

V 55ª

P 56b

So er thaz suért thenita. ther éngil imo háreta, thaz kínd lag thar gibúntan. er híaz inan irwintan; Quád, er sih inthábeti, ouh wiht imo ni dároti: quad, thar ginúag wari: joh tház er iz firbári, 55 In thíu, quad, wari fóllon zi erkénnene mánnon. thaz er gót forahta, tho er súlih werk wórahta; Joh sínero wórto er hórta filu hárto, tho er in súlih thing gigíang. so nah zi hérzen gifiang. Ein scaf er stántan gisah, thaz was zem opphere gimah; er sáh iz thar wérnon in brámon mit then hórnon. Thaz giffang er tho sár inti oppherota iz gote thar; wéhsal gimúati bi sines súnes guati! So wer thiz firnéman wolle: héra losen sie álle; joh hérazua thénke, thaz súazo er sih gidrénke. 65 Drahto io zi gúate, so waz thir gót gibiete; mit míhilemo wíllen; ili iz io irfúllen Bilido fo filu frám thesan héilegon man: so drinkist thu io mit willen thes lúteren brunnen. Wil du iz kléinor reken, in wine gisméken: gisteist thu tház irwéllen. 70 fon kriste scalt thu iz zéllen. Lis sélbo, theih thir rédion, in sínen evangélion, thar lísist thu io zi nóti so sámalicho dáti. Láng ist iz zi ságanne, wio iz químit al zisámane; iz mág man thoh irrénton mit kúrzlichen wórton.

<sup>54</sup> thas hinzucorr. ohne Änderung des vorher auf ich gesetzten Accentes V.
55 erkennene PF. 56 uuerk (Acc. radiert) V; sulih uuerk uuorahta P.
57 uuorto P. 59 zem aus zi V. 60 sah P. 61 opphorota P. 62 gimyati P.
64 gitrenke P. 65 Drahto P. so nach uuaz radiert V. gibiete (über dem zweiten i ein y radiert) P. 66 il P. 67 io P. man P. 68 lútteren brûnnen P.
69 Uuil: (l radiert V). reken (k corr. aus ch) V. 70 du V. gisteist P.
du (auf Rasur) V. tház ir hinzucorr. V. 71 rédion (n radiert) V.
72 lisist P. noti P.

<sup>51—57</sup> nach Gen. 22, 10 extenditque manum et arripuit gladium .. 11 et ecce angelus domini (de caelo) clamavit: Abraham, Abraham! .. 12 dixitque ei: non extendas manum tuam super puerum neque facias illi quidquam; nunc cognovi, quod times deum. 58—62 Gen. 22, 13 viditque .. arietem inter vepres haerentem cornibus, quem assumens obtulit holocaustum pro filio. 65—72 Beda und Alcuin zu J. 2 audiens, quanta virtus oboedientiae mercede remuneretur, et ipse oboedientiam discere atque habere satagis..; in immolatione filii unici dilecti passionem ejus intellegis, de quo dicit pater: hic est filius meus dilectus.

75 Firnim in álawari, thaz got ther fater wari. joh thaz kínd eino krístan bizéino: bi únsih, sos er wólta, Then er zi tóde salta noh themo éinigen ni leip, io so Páulus giscréip; Wio er sélbo druag thaz krúzi, tho er thúlta thaz wízi. joh irstarp tháre in thes cruces áltare: Ther líchamo iz thúlta. thaz gótnissi ni wólta. sélb so untar génen thár ward thaz wéhsal gidan. Háftetun thie ármon in thes crúces hórnon, thie líuti inan thar námun. so sélb thie selbun brámun: 85 Sie háftun nan mit wunton bi únsen suaren súnton, ioh hóntun nan bi hérton mit iro scéltworton. Firnim in thésa wisun. thaz ih thir zálta bi then sún: ni drunki thu so in war min alabéziron win. Ni tharft es dróf duellen; wil du alla worolt zellen, sus máht thih al bithénken. in zuá wisun drénken. Thaz giscríp in ríbti irfúlli thu io mit máhti: so kúalist thu thih ófto mit brunnen rédihafto: Joh húgi filu hárto thero géistlichero wórto: so drenkist dráhta thine mit frónisgemo wine. 95 Thiu fáz thiu namun lídes zuéi odo thríu mez, thaz thu námis in thin múat. wio thie héilegun duent; Sie scribent fåter joh then sún zi héiligeru wísun, sumes ouh, so thu weist, then selbon héiligon géist.

V 56ª

V 55b

P 57ª

<sup>75</sup> gót P. 77 dóde V, tóthe P. salta (l aus n) P. 78 léip P. 79 crúci P. tho corr. auf Rasur von ioh V. 80 irstárp P. crúces (Accent getilgt) P. 82 gónen (g corr. aus i) V; erst einen geschr., dann e accentuiert und g vorgesetzt ohne Tilgung des i P. thar P. 83 Hastetun P. hornon P. 84 sélb :: (so radiert) V. 86 nan übergeschr. P. 88 io P. uuín P. 90 máht (t hinzucorr.) V. 92 du dih V. brúnnen rédiasto P. 93 Joh (h hinzucorr.) V. 94 trénkist thráhta P. uuíne P. 96 du V, thú (Acc. rad.) P. duent (en corr. aus a) V, dúent P. 97 scríbent P. 98 súmes P. héilegon P.

<sup>75—86</sup> Beda zu Gen. 22: quando Abraham immolavit filium suum, personam habuit dei patris..; sieut autem Abraham unum filium suum obtulit et sieut Isaac ipse sibi ligna portavit, ita Christus in humeris portavit lignum crucis..; Isaac ligatus super struem lignorum ponitur, Christus suspensus in ligno crucifigitur; quod autem pro Isaac immolatus est aries, significat, quod illaesa divinitate manente secundum carnem crucifixus est..; aries immolatus cornubus haerebat, crux enim cornua habet; ..., spinis autem .. peccatorum circumdedit me (Christum) populus hic." Vgl. Beda quaest. super genesim (VIII, 213): spinae iniquos et peccatores significant, qui suspenderunt dominum in cruce. 78b Verweisung auf Paulus ad Rom. 8, 32 etiam proprio filio suo non pepercit. 89—94 egl. zu 11—20. 95—98 Beda und Alcuin zu J. 2: scripturae sanctae autores et ministri prophetae modo de patre tantum loquuntur et filio .., modo etiam spiritus sancti faciunt mentionem.

### X. CUR EX AQUA ET NON EX NIHILO VINUM FECISSET.

P 57b

Ni wolt ér fon níawihti (thoh er so dúan mohti, ob ér thes wolti thénken) then selbon win wirken: Suntar hiaz mit willen thiu sehs fáz gifullen wázares thie síne, thaz wóraht er thar zi wíne, 5 Thaz man thés io koroti: thie séhs ziti wórolti (in gúates nio ni wángta) mit wísduamu dránkta. er sélbo in thesa wórolt quam, Tho uns ward thiu sálida so frám. thaz thiu sin géginwerti zi sálidon uns wúrti: Thaz sie lásun er in ríhti in thero búahstabo slíhti, joh núzzun tho thie síne, so nu wázar ist bi wíne — Deta er iz scónara, al so zám, joh zíarara ouh so filu fram, (wir goum es némen wollen), so win ist widar brúnnen. Thie zi thíu giwizzent. zi hérost ouh nu sízzent. iz ouh nu wola weizent ioh bíscofa héizent: 15 Sie kiesent uns mit rúachon then win in then buachon joh ínan iogilícho uns lobont géistlicho; Sie lóbont inan hárto frónisgero wórto P 584 joh thánkont es mit wórte kriste themo wirte; Want ér unsih fréwita, then gúaton win uns spárota, ther fúrdir uns ni wénkit, joh géistlicho drénkit; V 56b Thaz únsih es gilúste, thera fréwida ni bréste, joh wír zi themo gúate io wesen fástmuate.

X. 1 er P. & P. 3 Súntar P. mít ::: (Acc. und ein zweites mit radiert) V. 5 mán (Acc. radiert) V. kóroti P. thio F. 7 Tho P. unárd (Acc. radiert) V. frám (Acc. radiert, dann widerhergestellt) V. 8 thíu P. unárti V. salidon P. Kolon nach 8 V, nach 7. 9. 10 P. 11 zíarara (letztes a aus o) V. filu P. 12 góuma (a übergeschr.) P. neman F. Kolon nach 13. 14 V, nach 14 P. 13 giunízzent P. 17 unorto P. 18 kriste P. 19 Unánter P. 22 demo V.

X. 1—6 Beda und Alc. zu J. 2: potuit quidem dominus vacuas implere hydrias vino, qui .. cuncta creavit de nihilo ... dominus vinum in gaudio nuptiarum non ex nihilo facere voluit; sed hydrias sex impleri aqua praecipiens hanc (mirabiliter) convertit in vinum, quia sex mundi aetates sapientiae salutaris largitate donavit. 7—12 cbd. quantum distat inter aquam et vinum, tantum distat inter sensum illum, quo scripturae ante adventum salvatoris intellegebantur, et eum, quem veniens ipse revelavit apostolis. 13—16 cbd. (vgl. zu II, 9, 7): supremus ordo est .. doctorum .., quia doctorum est cognoscere distantiam legis et evangelii.

#### XI. PROPE ERAT PASCHA JUDAEORUM.

The fuar ther sun guater, thar inan zoh sin muater in síneru júngi. zi theru héimingi: Thar the thére gange ni wás er boralángo, so fúar er fon theru búrg uz zi themo drúhtines hus. 5 Er tho sár thara íngiang ioh filu hébigo iz intflang. thaz sie iz zugun ofto so unrédihafto. Ih ságen thir in wára: er fand thar mézalara, joh ouh múnizara in wár so fand er sízzente thar. Só thiu selben krístes kráft eina géislun thar gifláht, uzstíaz er se iagilícho joh filu kráftlicho; 10 Er giang innan that hús joh warf se álle thanana úz, ziwárf állaz thaz girústi. ni wás iz io so fésti. Thie dísgi, thie thar stúantun, thar sie tho múnizotun, P 58b thie stúala ouh, thar sie sázun, inti iro kóufmazun: Thaz warf er állaz sar in hóuf, thaz sie firmídin thar then kóuf; 15 thiu scáf joh thiu ríndir ni hángta er in iz fúrdir. Zistíaz er thie skránnon then selben koufmannon, joh állaz thaz gisídili so dét er filu nídiri. V 57ª Er werf iz állaz thanana úz, réinota thaz gótes hus, · irfúrbta thiu sin gúati 20 iro állero úndati. "Wérfet", quad er, "thíz hinauz! iz scólta wesan bétahus, joh man drúhtin thanne io lóboti tharinne;

XI. 1 zóh (Acc.-getilgt) P. 3 Thár P. 5 Ér tho sar P. 7 fánd P. 9 So P. sélben P. krístes (Acc. getilgt) P. 9 géislum (m durch Rasur in n corr. V) P. giflát (h hinzucorr.) V, giflát P. 10 úzstiaz P. io gilícho P. 11 hús P. uuarf: (p radiert) V, uuarpf (p zugeschr.) P. se P. 12 ziuuárf (p radiert) V, ziuuárft P. thaz hinzucorr. V. uuas P. 13 dísgi (g corr. aus h) V. síe P. 14 inti ouh iro P. 15 koufmazun P. 20 yrfúrbta P. 21 Uuérfet (Acc. getilgt) quád er thiz P. hina:: (na radiert) P. bétohus P. 22 thánne P. lóboti (ti übergeschr.) V.

XI. 1—44 \*T. 117 (meist nach Mt. 21); 1—24 \*H. 3738—50 (nach Mt. 21).

1—4 aus J. 2, 12 post hoc descendit Capharnaum ipse et mater ejus .. et ibi manserunt non multis diebus. 13 .. et ascendit Jesus Hierosolymam. [Marg. zu 3: et ingressus in templum; vgl. 11]. 7—8 et invenit in templo vendentes boves (et oves et columbas) et numularios sedentes. 9—20 frei nach J. 2, 15 et cum fecisset (quasi) flagellum de funiculis, omnes ejecit de templo, oves quoque et boves; et numulariorum effudit aes et mensas subvertit und (11°. 14) Mt. 21, 12 et intravit Jesus in templum dei .. et [mensas numulariorum et cathedras vendentium columbas] evertit. Vgl. IV, 4, 65. 66. 21—26 nach J. 2, 16 et .. dixit: [auferte ista hinc.] Mt. 21, 13 et dicit eis: scriptum est:

Nu dúent iz man ginúage zi scáhero lúage, zi thíobo ánawelti. thoh mánn es io ni intgúlti. álle these kóufman 25 Intérent iz ouh filu fram thaz ságen ih iu in wára." joh these mézelara. Ni ward ther thar tho funtan. ther wólti widarstántan, zi wéri thoh giffangi. thaz zi thíu gigiangi, In imo sáhun se odowán gótes kraft scínan. 30 tház sie thar irfórahtun. bi thíu sih ouh ni wéritun. Spráchun tho thie líuti joh warun frágenti. waz zéichono er in óugti ingégin thera dáti. P 59ª "Thiz hús", quad er, "ziwérfet joh scíoro ouh thes gihélfet; irsézz ih iz mit lústi in thrío dágo fristi." 35 Slíumo tho thie líuti gabun ántwurti, alle thie furiston ioh thie héroston: "Thero járo was ju wánne in themo zímboronne (thiu zála ist uns giwíssu) fiarzug inti séhsu: Bihéizist thih niwihtes, thaz thú thaz irríhtes, V 57 $^b$ sar in théru noti in thrío dágo zíti!" Thaz wir ni missifiangin ouh só ni missigíangin, thérer gotes drútman; rihta úns then sín hiar filu frám Er lérta unsih joh zéinta. thaz drúhtin unser méinta (thaz wir ni kértin thanana úz!) thaz sines líchamen hús.

<sup>24</sup> annuélti P. nintgúlti P. 25 filu frám P. 26 mézalara P. 28 gigíangi P. 32 :: óugti (ir radiort VP, i aus a P). 33 dati P. 33 ziuuerf:et (t radiort) V. 34 ::lústi (gi-radiort) P. thrio P. 35 ántuurti V. 36 héroston (srstes o corr. aus i) V. 37 iu V. 39 dih V. thaz hinsucorr. vor der Accentuierung V. 40 drío (d aus t) V, thrio P. ziti P. 42 ríhta uns P. 44 uuír (Acc. getilgt) P. hus P.

domus mea domus orationis vocabitur, vos autem fecistis eam speluncam latronum. J. 2, 16 . . et nolite facere domum patris mei domum negotiationis. 27—30 Beda homil. in fer. III post Invocavit (VII, 817): fulgor enim divinitatis splendebat in aspectu humanitatis, atque ideo videntes insolitam claritatem in facie hominis radiantem intuentes terga caedenti dabant et resistere non audebant. Alnicio Beda und Hrab. zu Mt. 21, 18 (nach Augustin). 31—34 J. 2, 18 responderunt ergo Judaei et dixerunt ei: [quod signum ostendis nobis,] quia haec facis? respondit Jesus..: solvite templum hoc, et in tribus diebus excitabo illud. 35. 37—44 J. 2, 20 dixerunt ergo Judaei: [XL et VI annis aedificatum est] templum hoc, et tu in tribus diebus excitabis illud? Dazu Beda: ne nos quoque spiritalem domini sensum carnaliter sentiremus, evangelista subsequenter, de quo templo loqueretur, respondit. J. 2, 21 . . [dicebat autem de templo corporis sui.]

45 Thaz drúhtin habet fúrista joh wihes liobosta ouh wisduames thánne. thaz búit al tharínne; Thaz ziwúrfun se. les! mit bíttiri tóthes. mit wáfanu ana rédina zilóstun sie thia sélida. joh hárto filu zíaro Er yrríht iz scíaro thes thritten dáges, so er gihíaz, joh then tód ouh zistíaz: Er ál iz umbitháhta ioh fástor gistátta (giwáro ist thaz bithénkit), theiz élichor ni wénkit. Tho er then tód ubarwán, thes thritten dages than an quam (braht uns sálida joh gúat, tho er úf fon themo grábe irstuant): 55 Tho irhógtun filu blíde thie jungoron sine.  $I\!\!P$  59 $^b$ thaz er iz ér hiar méinta, joh thiz giscríb iz zeinta. Gilóubtun sie tho scóno themo giscribe frono ioh állero thero wórto. thier híar gisprah so hárto; Joh filu ouh in then liutin zi then óstrigen gizítin giloubtun thar the gahun, so sie thíz gisahun. 60 V 58" Ni firlíaz sih krist in wára in thero líuto fara tho zi thémo sinde: sie wárun imo kunde. Ér irkanta fóllon in in then iro willon thic in warun in theru brústi. joh thio húgulusti, 65 Wizist ana baga: ni was imo thurft thera frága. waz mánnes herza wólti; thaz imo iaman zalti, thaz mánnes hugu rékit Wanta imo ist al inthékit, joh tház er mit gilústin drégit in then brústin.

<sup>47</sup> tôthes (t corr. aus d) V, dôthes P. 49 yrrîht (y corr. aus e) V. scíoro, zíoro P, 50 dages P. dôd V. 53 dôd P. drítten (n aus s) V. 54 bráht P. yrstuant P. Kolon nach 53. 54 V. 55 sine P. 56 ér iz ér P. zéinta P. 58 hiar gispráh P. 80 síe thiz gisáhun P. 62 sínde (Acc. getilgt) P. kúnde P. 63 yrkánta (Acc. getilgt) P. 64 ín uuarun P. 65 bága P. uuás (Acc. radiert V) P. imo P. thurst (letztes t zucorr.) V. 66 ímo P. zálti P. uuaz (z corr. aus s) V. uuolti P. 67 imo P. inthé:kit (n radiert) P. 68 thaz ér P.

<sup>53-58</sup> nach J. 2, 22 [cum vero resurrexit (Vulg.: cum ergo resurrexisset)] a mortuis, [recordati sunt discipuli] ejus, quia hoc dicebat, [et crediderunt] scripturae et sermoni, quem dixit Jesus. 59-60 J. 2, 23 cum autem esset Hicrosolymis in pascha.., multi crediderunt.. videntes signa ejus. 61-68 J. 2, 24 [ipse autem Jesus non credebat semetipsum eis,] eo quod ipse nosset omnes, 25 et quia opus ci non erat, ut quis testimonium perhiberet de homine; ipse enim sciebat, quid esset in homine.

### XII. ERAT HOMO EX PHARISAEIS NICHODEMUS NOMINE.

Thar was ein mán fruater joh édilthegan gúater, fúristo thero líuto. was ouh ther gitiurto Ih wán, er therero dáto híntarquami thráto, ioh ouh thaz séltsani zi hérzen imo quámi. P 60a thar tháht er filu réhtes; 5 Quám er zi imo náhtes. sie thíngotun bi hérton sus tho thésen worton: "Meistar, zéllu ih thir éin: nist thes zuíval nihhein. thaz thu fon góte quami; wir wizun thaz gizámi, Nist, ther thes biginne, thaz súlih io bibringe, gilih sar thémo werke. mit gót er iz ni wirke!" Drúhtin krist irkánta. thaz er mo wár zalta, bi thiu zalt er ál, thaz imo zám. V 58<sup>b</sup> want er gilóubig zi imo quám; (Nálas thaz er firnámi, er gotes sún wari; firnam er sús thia sina máht; thaz bizéinot thiu náht.) 15 "Ih ságen thir", quad, "in wára racha séltsana. thiu mánnilichan rúarit. ther lichamon fuarit. Ér ni werde wánne irbóran avur thánne (núb er thaz bimíde, sih himilriches blide): jóh sih thes ni rúamit, Then ingang er ni rúarit thaz ér sih frewe múates thes éwinigen guates." Híntarquam tho hárto ther gúato man there worte, quad, wío iz io mohti wérdan, er wólta iz gerno irfindan.

XII. 1 Thár P. eimán V. frúater P. 2 gitíurto (t corr. aus d) V, gidíurto P. 4 quami P. 5 zimo P. 6 tho zucorr. V. 7 Méistar zélluh P. es statt thes PF. nihéin P. 9 er statt ther P. bibringe (bi zucorr.) V, bibrínge P. 10 gilíh P. uuírke P. 12 zimo quam P. zált P. zam P. 14 firnám (Acc. getilgt) P. naht P. 15 quad fehlt P. 16 fúarit P. 17 yrbóran afur P. 18 ér (Acc. radiert) V. 21 er tho P. 22 uuolt iz gérno irsindan P.

XII. T. 119, 1—12; fehlt H. 1—4 J. 3, 1 erat autem homo (ex Pharisaeis, Nicodemus nomine) princeps Judaeorum. Dazu Beda: cupiens secreta ejus allocutione plenius discere mysterium fidei, cujus aperta ostentione signorum aliquatenus jam rudimenta susceperat. 5—14 J. 3, 2 hic venit ad Jesum nocte et dixit ei: rabbi, [scimus, quia a deo venisti magister;] nemo enim potest haec signa facere, quae tu facis, nisi fuerit deus cum illo. Dazu Alcuin: necdum tamen ipsum deum esse cognovit; sed quia, quem magistrum noverat veritatis, studiose docendus adiit, merito ad cognitionem . perfecto doctus subiit; .. nox, in qua venit, ipsam ejus .. ignorantiam designat. (Dieser Satz auch bei Beda). 15. 17. 19—20 nach J. 3, 3 [respondit Jesus] et dixit ei: amen, amen dico tibi: [nisi quis renatus fuerit] denuo, .. 5 non potest introire in regnum dei. Vgl. zu 32. 21 [respondit Nichodemus].

"Wio mag ther mán", quad, "thuruh nót queman avur wídorort álter inti frúater in wámba thera múater,

25 Thaz er zi théru wisun bimíde so thia fréisun joh er thaz biwérbe, er súlihes ni thárbe?"
Gab er mo ántwurti mit míhileru mílti, joh ér mo iz al gisúazta, so wés soso er nan grúazta.

"Ih ságen thir in wára (ni thárft es eiskon méra,

"In sagen thir in wara (ni tharft es eiskon méra, ni intwirkit wórolt ellu thes wiht, thes ih thir zéllu):

30 ni intwirkit wórolt ellu thes wíht, thes ih thir zéllu): Nist, ther in hímilrichi quéme, ther géist joh wázar nan nirbére, ther scóni sina irlúage, thaz er sih thára fuage.

Thaz hera in wórolt io gisán fon themo brúzigen man, theist allaz fléisg, so thu wéist, bitharf thera réinida méist.

35 Wázar joh ther gótes geist scal siu irbéran avur méist, in thíu sie thes ginénden, sih hímilriches ménden.

Ni wúntoro thu thih, friunt mín, nub iz wóla megi sin, núb iz werde wánne, thaz sih es wórolt mende,

Jóh si iz ni bimíde, súntar sih es blíde

40 mit scóneru giwúrti, thera zuísgun gibúrti. Ther géist ther blasit stíllo, thara imo ist múatwillo, er thánana ni wénkit, soso imo rát thunkit: Ferit óuh, so thu iz ni wéist, ther selbo héilego géist,

sin kúnst ist iagilscho ungiséwanlicho.

45 Ni firnímist thu ouh thánne, war er fáran wolle, joh wánana thih ríne thie selbun kúnfti sine.

P 61"

P 60b

V 59ª

<sup>23</sup> Uuso P. thuruht V. quéman afur P. 24 theru P. 25 Tház P.
26 ioh ér P. 27 mo P. ántuurti V. míchileru milti P. 48 mo P.
al übergeschr. P. soso P. 29 dárft V. éiskon mera P. 30 intuuskit P.
zellu P. 31 Níst P. queme P. nirbére (erstes r hinzucorr., r radiert) V,
nirbere P. 32 ther (e aus a) V. ér sih thara stage P. 33b. 34b anradiert V. 34 laz hinzucorr. V. siésse P. 35 ioh ther auf Rasur von ther
gotes P. scál P. auur fehlt P. meist P. 36 thsu (th corr. aus s) V.
siu statt sie P. menden P. 37 dih V. friunt P. uuérde (Acc. getilgt) P;
m vor uuánne radiert V. 39 Joh sí P. ni übergeschr. V. 41 blásit (Acc.
radiert) V. ist (i aus e) P. 43 iz ni hinzucorr. V. geist P. 44 kúnf P.
45 ní hinzucorr. V.

<sup>23—26</sup> J. 3, 4 dicit ad eum (Nicodemus): [quomodo potest homo nasci, cum sit senex?] numquid potest in ventrem matris iterato introire et renasci? 27a. 29a. 31—32 nach J. 3, 5 [respondit Jesus:] amen, amen dico tibi: [nisi quis natus (Vulg.: renatus) fuerit ex aqua] et spiritu (sancto),... 3 non potest videre regnum dei. Vgl. zu 19. 33—34 J. 3, 6 [quod natum est ex carne,] caro est. 37—41. 43—48 J. 3, 7 [non mireris, quia dixi tibi:] oportet vos nasci denuo. 8 [spiritus, ubi vult spirat]..; sed nescis, unde veniat aut quo vadat (dazu Beda und

Al io súlicha giwúrt so duat thes géistes giburt fon imo irbóran werdent." thén, zi thiu gigángent. Tho frágeta ther guato mán. wio tház io mohti wérdan. joh wío man ouh firnámi so mihil séltsani. 50 Scono zált er imo tház (so drúhtin io giwón was, joh tház er tho méinta, er scóno imo iz gizéinta): "Thú bist hiar githíuto méistar therero líuto; húgi thoh nu héra méist. thu thesses wint sar ni weist! V 59b 55 Zéllen wir iu ubar jár, tház wir wizun álawar, tház wir sehen réhtaz: thiu hált ni intfáhet ir thaz. Ób ih thaz irwéllu. thiz írdisga iu gizéllu, noh nihéin nirwelit tház, thaz thoh giloube bi thaz: ób iz wirdit wánne, Wio mín giloubet thánne, thaz ih biginne brédigon, fon hímilriche rédinon? Nist mán nihein so ríchi, ther stige in himilrichi, ni si ther ménnisgen sun, ther thánana quam ouh hérasun. So Móvses ju zi thiu giffang. thaz er thia nátarun irhíang in theru wúasti thuruh nót, so druhtin sélbo gibót; 65 Then éittar thar biffangi, thaz er thára giangi, in thes tothes gahi thara zi íru sahi: So límphit, thaz man fáhe  $P 61^b$ joh hóho nan irháhe zi súlichera wísun then selbon ménnisgen sun;

Erdmann, Otfrid.

<sup>47</sup> súlicha (c übergeschr.) P. 48 thíu (Acc. radiert) V. 49 gúato man P. uuio (o übergeschr.) P. dáz V. uuerdan P. 50 ouh auf Rasur von io V. 51 giuuon P. 52 tház, méinta (Accente erst eingekratzt, dann mit Tinte nachgezogen V, fehlen P); thó (Acc. radiert V) P. 54 meist P. 55 Zéllen (Acc. getilgt) P. uuír P. uuizzun P. 56 halt P. niintfáheit (n radiert) V, nintfáhent P. 57 thaz statt thiz P. 58 thaz P. Kolon nach 57. 58 VP; auch nach 59° P. 60 hímilrichi P. 63 íu (Acc. radiert) V. thie V. 64 gibot P. 65: her (t, nicht h radiert) V. giangi (Punkte vor a, wot um gi einzuschalten) V, gigiangi F. 66 tóthes (t corr. aus d; dieses vom Schreiber auf Rasur von g) V. zíru P. Kolon nach 64. 66. 69 VP; auch nach 63 P.

Alcuin: quia natura invisibilis est); [sic est omnis, qui natus est ex spiritu.] 49. 51—54 J. 3, 9 respondit Nicodemus ..: [quomodo possunt haec fieri?] 10 respondit Jesus (dazu Beda: non quasi insultare volens ei) ..: [tu es magister in Israel] et haec ignoras! 55—60 J. 3, 11 amen, amen dico vobis, quia [quod scimus, loquimur] et quod vidimus, testamur, et testimonium non nostrum non accipitis. 12 [si terrena dixi vobis, et non creditis:] quomodo, si dixero vobis caelestia, credetis? 61—62 J. 3, 13 et [nemo ascendit in caelum,] nisi qui descendit de caelo, filius hominis ... 63—64. 67—70 J. 3, 14 et [sicut Moyses exaltavit serpentem] in deserto, ita exaltari oportet filium hominis,

So wer so thes biginne, thaz thárazua githínge: sih nioto fráwes muates ioh éwiniges guates. Drúhtin déta, soso zám; thia worolt mínnota er so frám, bi thía so sant er hérasun then sinan éinogon sun, Tház si sih bitháhti. gináda sina súahti, jóh ouh thes giflízzi, thaz si íamer sin ginúzzi. 75 Ni sánt er nan zi waru bi nihéinigeru fáru, V 60° thaz thiu sin sélbes gúati thia worolt pinoti; Odo inan thes gilústi, er ménnisgon firthuásbti. thaz kráft sin thaz giméinti, thaz ér in sar irdéilti: Sunter se zi imo leitti joh álle giheilti. in thíu se thes biginnen, 80 thaz sie zi imo thingen. Ther mit giloubu thaz gidúat, thaz zi imo gikérit sinaz múat: nist themo sér bizeinit noh léides wiht giméinit; Ther avur thés ni wartet. in theru úngiloubu irhártet: théist ju sar giméinit, thaz thémo ist giwisso irdéilit; 85 Bi thíu sie ni gilóuptun in then gotes éinogon sun, in sinan éinboronon, in múate iz woltun wídoron; Noh ni mínnotun so fram thaz líoht, thaz hera in wórolt quam, so síe duent in giwissi thaz selba finstarnissi. P 62" Sie sint úbil thrato wérko joh thero dáto; 90 míchil ist ir úbili thuruh thaz hérza frávili. Ther ni thuingit sinaz muat joh thaz úbil al gidúat: zéllu ih thir in alawar, ther házzot io thaz líoht sar

<sup>70</sup> níoto P. gúates P. 71 Druhtin P. mínnota P. 72 éinogon (o corr. aus i) V, éinigon P. 74 sí iamer P. 75 uuáru P. 76 uuórolt pinoti P. 77 firthuáshti corr. aus firthuáshti V. 78 er ín sar irdeilti P. 79 Súnter se zímo P. gihéilti P. 80, 81 zímo P. 81 muat P. 82 bizéinit P. 83 afur P. uuartet (erstes t aus d) V, uuártet P. 84 iú (Acc. radiert) V. 85 éinogon voie 72 V. 87 frám P. 88 síe (e übcrycschr.) P. 89 drato V. thero (o zucorr.) V, ther P. 90 míhil P. herza (z corr. aus t) V. frauili P. Kolon nach 91 VP. 92 zélluh P. álauuar P.

<sup>15</sup> ut omnis, qui credit in ipsum [Marginalie zu 69 ut omnes çrederent in ipsum].. habeat vitam acternam. 71—72 nach J. 3, 16 [sic enim dilexit deus mundum,] ut filium suum unigenitum daret,... 75—80 frei nach J. 3, 17 [non enim misit deus filium suum ... ut judicet mundum,] scd ut salvetur mundus per ipsum. 81—89 J. 3, 18 [qui crediderit (credit Vulg., so auch F) in eum, non judicatur; qui autem non crediderit (credit Vulg.),] jam judicatus est, [quia non crediderunt; (Vulg.: credit) in nomine unigeniti] filii dei. 19 et [dilexerunt] homines [magis tenebras quam lucem; erant enim corum mala opera.] 91—96 nach J. 3, 20 [omnis ..., qui mala (male Vulg. F.) agit, odit

(Bi thíu, thaz siner scímo ni meldo dáti sino;
thaz er iz zi ímo io fuage, thes scáden wiht ni lúage);
95 Ther avur wóla wirkit, er álleswio iz bithénkit:
er lazit scínan siu ana wán, siu sint mit drúhtine gidan." V 60°

# XIII. DE QUESTU DISCIPULORUM JOHANNIS, CUR JESUS BAPTIZARET: ET DE RESPONSIS EJUS.

Fuar druhtin brédigonti joh toufta ouh tho thie liuti; gizáltun thaz Johánne thie júngoron selbon síne. "Méistar, ther zi thír, so iz zám, thuruh ámbaht thinaz quám ther liut nu zi imo loufit, joh ér se alle toufit!" 5 "Ih gfhu", quad er, "in fuih (tház ir hortut quédan mih, ni ságen iz nu ouh thes thiu mín), tház ih selbo kríst ni bin. Ih bin selbes bóto sin. fora imo ist bótoscaf ouh mín. P 62b tház ih fon niwihte then liut zi wége rihte. Ther brút habet, in war mín, ther scal ther brútigomo sin, joh héltit er thia mínna bi sina drútinna. Sin friunt thar thes fartes steit, lóset sines wórtes, joh hórit er mit mínnu thes brútigomen stimmu. Er wihtes ni firséchit. thes ér mo zuagispríchit. húgit iogilicho zi theru stímmu fráwalicho.

<sup>93</sup> meldon (Acc. auf e getilgt P) VP. 94 zimo ::: :: súage (ouh gi radiert; nach z ein i übergeschr., aber radiert) P. 95 afur P.

XIII. 1 toufts (t corr. aus d) V, toufts P. 2 selbon sine P. 3 sosiz zam P. quam P. 4 líut nu zímo P. toufit (t corr. aus d) V, toufit P. 5 gflu (g aus i) P. iuih P. thaz ír P. quédan com Corr. erst über ir hortut übergeschr., dann dort radiert und auf Rasur eines Textwortes auf der Linie eingetragen; míh (Acc. radiert) von der Hand des Schreibers, nicht auf Rasur V. 6 thaz P. 7 lh P. min P. 8 thaz íh P. 9 uuár (Acc. getügt) P. sín P. 12 mit (t aus n) P. stimmu P. 14 io gilícho P. stimmu (zweites m corr. aus n) V.

lucem ..., ut non arguantur ejus opera; 21 qui autem facit veritatem,] venit ad lucem, ut manifestentur opera ejus, quia in deo sunt facta.

XIII. T. 21, 1—8; fehlt H. [Marg. zu 3: Dicebant discipuli Johannis: magister, qui erat tecum, baptizat.] 1—4 aus J. 3, 22 venit Josus .. in terram Judaeam .. et illic .. baptizabat .. 25 facta est autem quaestio ex discipulis Johannis .. 26 et venerunt ad Johannem et dixerunt ei: rabbi, qui erat tecum rans Jordanem, eece hic baptizat, et omnes veniunt ad eum. 5-7 J. 3, 27 respondit Johannes ...: 28 [ipsi .. testimonium mihi perhibetis, quia dixi (quod dixerim Vulg): non sum .. Christus,] sed quia missus sum ante illum, 9. 11-12. 15-16 J. 3, 29 [qui habet sponsam,] sponsus est; [amicus .. ejus

joh ouh min fréwida so guat, 15 Theist thaz minaz heila muat in imo sint mir follo thia mina fréwida allo! Er scal wáhsan thrato sínes selbes dáto. thaz mínu werk suínen ingegin kréftin sinen. Ther fon ther érdu hinana íst. ther scal spréchan, thanana, er íst, V 61ª er scál giwisso ráchon fon írthisgen sáchon; Ther avur ni ferit thanana joh quam fon hímile óbana ubar ellu wóroltlant! gistentit hárto sin giwált Min brédiga thiu níst. ni si tház mir sus gibótan ist; thaz ér avur lérit. thaz síhit er al joh hórit. 25 Thóh ni wóllent líuti intfáhan thaz gimúati. in hérzen thaz ouh úaben, thaz sie mo thoh gilouben. Thie thoh zi thíu gigahent, gilouba sina intfahent: giduent sie lútmari, thaz ér io drúhtin wari. P 63ª Ther fater minnot sinan sun. then sánt er selbo hérasun joh géb imo al zi hénti, zi síneru giwélti. Ni mízit er ímo sinaz gúat, so er uns súntigon duat, er ímo thaz giméine. then sinan géist deile: Want ér sin selbes kínd ist: thaz imo allsebesten ist (giwisso ságen ih iu tház), thaz gíbit er imo allaz álangaz. 35 Ther mán, sih thaz gilérit, thia gilouba in inan kerit giduat er húgu sinan in éwon filu blídan;

<sup>15</sup> Théist P. héila muat P. ouh P. 16 mir :: (io radiert?) V. fréuuida P. 17 Er P. drato V. sélbes (Acc. radiert) V. dato P. 19b ist P. 20 giunísso (Acc. radiert oder verblichen) V. írdisgen P. 21 áfur P. 22 gisténtit harto P. 23 Min (Acc. auf i radiert? n aus m) V. 24 sihit er ál P. 25 uvollent P. 26 uvollent P. 27 gigáhent P. 28 gidúent P. l:út mari (i radiert) P. er P. uvari (Acc. radiert) V. 30 gáb P. 31 suntigen F. dúat P. 33 ist P. 34 sagen P. 35 inan kérit P. 36 gidúat P.

<sup>(</sup>sponsi Vulg.) .. stat et audit eum; ] gaudio gaudet propter vocem sponsi; [hoc ergo gaudium meum impletum est.] 17—22 J. 3, 30 [illum oportet crescere, me autem minui. 31 ... qui de terra est, .. de terra loquitur; qui autem de coelo venit, super omnes est.] 24—28 J. 3, 32 et [quod vidit et audivit,] hoc testatur, [et (ecce V) testimonium ejus nemo accepit (accipit Vulg.)]; 33 qui accepit ejus testimonium, signavit, quia deus verax est. 29—34 mit Unstellung aus J. 3, 34 quem enim misit deus, (verba dei loquitur); [non enim ad mensuram dat deus spiritum.] Dazu Alcuin: hominibus ad mensuram dat, unico filio non dat ad mensuram ..; mensura divisio quaedam bonorum est. 35 [pater diligit filium] et omnia dedit in manu ejus (dieser Vers fehlt T.) 35—38 J. 3, 36 [qui credit in filium,] habet vitam aeternam; [qui autem non credit (Vulg.: incre-

Themo avur, tház ni gidúat, quimit séragaz muat, joh wónot inan úbari gotes ábulgi!"

Ni lag Johánnes noh tho in wár in themo kárkare thar, 40 tho thíz ward sus gibrédigot, fon ímo al so girédinot.

V 61b

#### XIV. JESUS FATIGATUS EX ITINERE.

Sid the thesen thingen fuar krist zen héimingon. in selbaz géwi sinaz; thio bush nénnent uns tház. Thera férti er ward irmúait, so ofto fárantemo duit: ni lazent thie árabeit es fríst themo, wárlicho mán ist. 5 Fúar er thuruh Samáriam. zi einera búrg er thar tho quám.  $P~63^b$ zi éinemo gisáze. in themo ágileize Tho gisaz er múader. so wir gizáltun hiar nu ér. bi einemo brúnnen (thaz wir ouh púzzi nennen). Ther evangélio thar quit, theiz móhti wesan séxta zit; theist dages héizesta joh árabeito méista. 10 Thie júngoron iro zílotun, in koufe in múas the holetun. tház sie thes giflízzin, mit selben kríste inbizzin. Unz drúhtin thar saz éino, so quam ein wib thara thó. thes wázares gihóloti. tház si thes gizíloti, 15 "Wib", quad er innan thés, "gib mir thes drinkannes; wird mir zi gifúare, thaz sh mih nu gikúale!"

<sup>37</sup> afur P. múat (Acc. radiert) V. 39 do (d aus n) V. themo (o zugeschr.) V. kárkere P. XIV. 1 zi then V, zen (aus zi) P. 2 sélbaz P. úns (Acc. radiert) V. thaz P. 3 irmúait (h radiert) V, yrmúait P. duit (ui corr. aus u) V, dúit P. 4 thío arabeiti P. man P. 5 sámariam P. zi P. burg übergeschr. P. 6 ágaleize P. éinemo aus éinigemo V. 7 Thó P. gizáltun (z aus c) V. nu hiar er P. 8 éinemo P. uuír P. 9 quít P. 10 thaz ist P. héizesta (h corr. aus s) V, héizista P. árabei:to (s radiert) VP. 11 kóufe (e aus i) V. muas P. 12 kríste inbízzin P. 18 quám P. 15 ér P. mír P.

dulus est)] filio, non videbit vitam, sed ira dei manet super eum. 39 J. 3, 24 [nondum enim missus fuerat Johannes in carcerem.]

XIV. T. 87; fehlt H. 1—9 nach J. 4, 8 reliquit Judaeam et abiit iterum in Galilaeam; dazu Alcuin: quod fatigatus venit.., infirmitatem carnis significat, quia homo hominibus.. apparere dignatus est. 4 oportebat autem eum transire per Samariam; 5 venit ergo in civitatem Samariae.. 6 erat autem ibi fons Jacob. Jesus ergo fatigatus ex itinere sedebat sic supra fontem; hora erat quasi sexta. Dazu Alcuin: id est medio die, unde jam incipit sol iste visibilis declinare ad occasum. 11 vorweggenommen aus J. 4, 8 [discipuli... ejus abierunt (Vulg.: abierant) in civitatem,] ut cibos emerent. 13—15 J. 4, 7 [venit mulier... haurire aquam; dicit ei Jesus: mulier (fehlt Vulg.), da mihi bibere.]

"Wio mág thaz", quad si, "wérdan (thu bist júdiisger mán, inti ih bin thésses thietes!). thaz thú mir so gibíetes?" Thaz offonot Johannes thar. bi hiu si só quad in war. bi wíu si thaz so zélita, thaz drínkan so firságeta: 20 V 62ª Wanta thio zua liuti ni eigun múas gimúati wérgin zi iro mázze in éinemo fázze. "Óba thu", quad er, "dátist, thia gotes gift irknátis, joh wér thih bitit thánne ouh hiar zi drínkanne: 25 Thu batis inan odo sár. er gábi thir in alawár zi liebe joh zi wunnon springentan brunnon." P 64a "Ni hábes", quad si, "fró min, fazzes wiht zi thiu herain, wiht thesses sar giscepphes. thu herazúa gilepphes. Waz mag ih zéllen thir ouh mér? ther púzz ist filu díofer; war nimist thu thánne ubar tház wazar flíazzantaz? thanne únser fater Jácob ist; Fúrira, wán ih, thu ni bíst, er dránk es, so ih thir zéllu, joh sinu kínd ellu. Er wóla iz al bitháhta, thaz er mit thíu nan wihta, joh gáb uns ouh zi núzzi thésan selbon púzzi." 35 Quad unser drúhtin zi iru thó: "firnim nu, wíb, theili rédino; firním thiu wórt ellu, thiu sh thir hiar nu zéllu. Ther thuruh thúrst githénkit, thaz thésses brunnen drínkit nist láng zi themo thínge, nub ávur nan thúrst githuínge; Ther ávur untar mánnon niuzit minan brunnon, then ih imo thánne gibu zi drínkanne: 40

<sup>17</sup> thú P. iddiisger (ii später zu u verbunden) V. man P. 18 thíotes, gibíotes P. 19 iohánnes P. :hiu (t radiert) P. uuar P. 22 ziro P. fazze P. 23 th:u (i radiert) P. gótes gift irknatist P. 24 dih V, did P. bi:tit (t rad.) V. Kolon nach 23. 24 VP; auch nach 25 V. 25 bátis P. sar P. 27 Ni:: auf Rasur von Thu ni V. hernín P. 28 hérazua gilépphes P. 29 mág ih zellen P. díufer P. 30 nímist P. flíazantas P. 31 Furira P. 32 so ih P. 33 iz P. ér P. uufhta P. 35 zi iru (u aus o) V, ziru P. nim übergeschr. V. 36 firnim P. hiar hinzucorr., hinter nu ein hiar radiert V. 38 áfur nan (auf Rasur) P. 39 áfur P. níuzit P. brunon P. Kolon nach 37. 39. 40 VP.

<sup>17—18. 21—22</sup> J. 4, 9 dicit ergo ei mulier ..: [quomodo tu, Judacus cum sis,] bibere a me poscis, quae sum mulier Samaritana? [non enim coutuntur (utuntur V) Judaci Samaritanis.] 23—26 J. 4, 10 respondit Jesus ..: [si scires donum dei,] et quis est, qui tibi dicit: da mihi bibere, tu forsitan petisses ab eo, et dedisset tibi aquam vivam. 27—32. 34 J. 4, 11 dicit ei mulier: [domine, neque in quo hauries (haurias Vulg., F.) habes,] et puteus altus est; unde ergo habes aquam vivam? [numquid .. major es patre nostro Jacob.] quid dedit nobis puteum, et ipse ex eo bibit et filii ejus (et pecora ejus)? 35—42 J. 4, 13 respondit Jesus et dixit ei: [omnis, qui bibit ex aqua hac.] sitiet iterum; qui

Thúrst then mer ni thuíngit, want er in imo springit;  $V 62^b$ ist imo kúali thrato in éwon mámmonto." "Thu mohtis", quád siu, "einan rúam joh ein gifúari mir gidúan, mit themo brunnen, thu nu quist, mih wénegun gidránktist; 45 Theih zes púzzes diufi sus émmizen ni líafi. theih thuruh thíno guati bimidi thio árabeiti." "Hólo", quad er, sar zi érist thinan gomman, thar er sst;  $P 64^b$ so zílot iuer héra sar. ih zellu iu béthen thaz war." "Ih ni háben", quad siu, "in wár wiht gómmannes sár." gab ántwurti gimúati sínes selbes gúati: "Thu sprachi in war nu, so zam. thú ni habes gómman: giwisso zéllu ih thir nú: finfi hábetost thu jú. Then thu afur nú úabis joh thir zi thíu liubis --want ér giwisso thín nist, bi thiu spráchi thu, so iz wár ist." 55 "Min múat", quad si, "dúat mih wís, thaz thu fórasago sís; thinu wort nu zelitun, thaz mán thir er ni ságetun. Unsere Altfordoron thie bétotun hiar in bérgon; thaz thú hiar bita ouh súaches. giwisso wán ih nu thés. Quédet ir ouh Júdeon nu, thaz sí zi Hierosólimu zi thiu gilúmpflichu." 60 stát filu ríchu "Wib", quad er, "ih sagen thir, thaz giloubi thu mir: V 63ª quément noh thio zíti ménnisgon bi nóti,

41 mér P. springit P. 42 drato V. mánmonto P. 43 móhtis quad P. 44 gidránktist (erstes t übergeschr.) P. 45 Théih (auf Rasur) P. zes (s aus p) V, zi thes P. díufi P. émmiz::en (ig radiert) V, énmizigen P. 46 giati P. bimíti P. 47 ér sar zi P. go::man (u radiert) V, gómman P. thár P. Kolon nach 47 P. 48 hérasár (ár aus un) P. zéllu iu (dazvoischen hübergeschr) P. 49 sar P. 50 ántuurti V. sélbes (Acc. radiert) V. 51 spráchi P. so:: (so radiert) V. thu ni hábes (Acc. getilgt?) gommám P. 52 fíufi P. hábotost V, habotost P. íu (Acc. getilgt?) P. 53 líubis P. Kolon nach 53 VP. 54 iz anfangs ausgelassen P. 55 duat P. sis P. 56 zélitun P. 58 bíta P. 61 ér ih sagen P. tház P. mír P.

62 thio ziti P.

autem biberit ex aqua, quam ego dabo ei, non sitiet in aeternum, 14 sed aqua.. flet in eo fons aquae salientis (in vitam aeternam). 43—48° J. 4, 15 dicit ad eum mulier: [domine, da mihi hanc aquam,] ut non (sitiam neque) veniam huc haurire. 16 dicit ei Jesus: vade, [voca virum tuum] et veni huc. 49—54 J. 4, 17 respondit mulier et dixit: [non habeo virum.] dicit ei Jesus: [bene dixisti,] quia non habes virum; 18 quinque enim viros habuisti, et nunc quem habes, non est tuus vir; hoc vere dixisti. 55. 57. 59—60 J. 4, 19... domine, video, quia propheta es tu [Marg. su 55: domine, ut video, propheta es tu]. 20 patres nostri in monte hoc adoraverunt, [et vos dicitis, quod (quia Vulg.) Hierosolymis est] locus, ubi adorare oportet. 61—72 J. 4, 21 dicit ei (Jesus): mulier, crede mihi, quia venit hora, quando neque in monte hoc neque in Hierosolymis

Thaz ir noh híar, noh ouh thár ni betot then fåter, thaz ist war. giwisso, ir bétot alla fríst thaz iu únkundaz íst: 65 Wir selbe béton avur thár, tház wir wizun álawar; wanta héil, so ih rédion, thaz químit fon then Júdion. Thoh químit noh thera zíti fríst joh ouh nu géginwertig íst, thaz bétont ware bétoman then fater géistlicho frám; P 65ª Want er súachit filu frám thráto rehte bétoman, thaz sie nan géistlicho béton iogilícho. Ther géist ther ist drúhtin mit fílu hohen máhtin; mit waru wilit ther gotes geist, tház man inan béto meist." Sí nam gouma hárto thero drúhtines wórto joh kérta tho mit wórte zi diafemo ántwurte: 75 "Ein mán ist uns gihéizan joh scal ouh krist heizan, uns duit sin kúnft noh wanne thaz al zi wizanne: Irréchit uns sin gúati allo théso dati. ouh scóno joh giríngo mánagero thíngo." Gáb iru mit mílti tho druhtin ántwurti: "thaz bin íh, giloubi mír, ih hiar spríchu mit thír!" The quamun thie jungeron innan thes; sie wuntar was thes thinges, sih wuntorotun harto iro zueio wórto, V 63b Thaz síh liaz thiu sin díuri mit ótmusti so nídiri. thaz thaz éwiniga lib lérta thar ein armaz wib. 85 So slíumo siu gihorta tház, firwarf si sár io thaz fáz, ílta in thia búrg in zen liutin, ságeta thiz al ín.

<sup>63</sup> ir P. bétot P. thaz corr. aus the V. 65 afur P. uuizzun P. 67 si ouh (i übergeschr.) P. 68 ther statt then P. fram P. 70 io gilicho P. 73 uuorto P. 74 díafemo P. ántuurte V. 76 úns (Acc. getilgt) P. duit aus duant V. kúnft (t zugeschr.) V. uuanne P. ál P. 77 Irrékit P. állo theso dáti P. 78 mánegero P. 79 ántuurti V. 80°. 81. 82 anradiert V. 81 quámun P. iúngoron (n vor g übergeschr.) V. thés P. uuntar V. uuúntar P. 82 íro P. 84 líb P. thár (r aus z; Acc. getilgt) P. ármas uuib P. 85 firuuarft P. 86 al in P.

adorabitis patrem. 22 vos adoratis, quod nescitis; [nos adoramus, quod scimus,] quia salus ex Judaeis est. 23 [sed venit hora et nunc est,] quando veri adoratores adorabunt patrem in spiritu (et veritate); nam et pater tales quaerit, qui adorent eum. 24 [spiritus est deus,] et eos, qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare. 75—77 J. 4, 25 dicit ei mulier: scimus, quia Messias veniet (Vulg.: scio, quia Messias venit),] qui dicitur Christus; cum ergo venerit ille, nobis annunciabit omnia. 79—80 J. 4, 26 [respondit (Vulg. dicit ei) Jesus: ego sum, qui loquor tecum.] 81—84 J. 4, 27 et continuo venerunt discipuli ejus et mirabantur, quia cum muliere loquebatur... Dazu Beda: bonum mirabantur, non malum suspicabantur. 855—89a. 93—94 J. 4, 28 [reliquit... hydriam suam mulier] et abiit in civitatem et dicit illis hominibus:

"Quémet", quad si, "séhet then mán, ther mir thaz állaz brahta frám; mit wórton mir al zélita, so waz sih mit wérkon sitota. Scal iz kríst sin, fro min? ih spríchu bi then wánin; P 65b 90 thaz selba spríchu ih bi thíu, iz ist gilsh filu thsu. Bi then gidóugnen séginin so thúnkit mih, theiz megi sín; er ál iz untarwésta. thes mín non io gilústa." Sie situn tho bi mánne fon theru burg alle. tház sie nan gisáhin. íltun al bi gáhin, 95 Innan thés batun thár thie jungoron then meistar, tház er thar gisázi zi dágamuase inti ázi. Er quad, er múas habeti, sos ér in thar tho ságeti, thóh sies wiht ni wéstin. mit súazlichen gilústin, In quam tho in githáhti. tház man imo iz bráhti, unz se odo wárun zi theru búrg koufen iro nótthurft. "Min múas ist", quad er, "fóllo mines fáter willo, theih émmizen irfúlle, so wáz so er selbo wólle. thaz mánodo sin noh fíari, Ir quedet in álawari, thaz thanne sí, so man quít, reht árnogizit. V 64ª 105 Nu sehet, mit then ougon biginnet úmbiscowon: nist ákar hiar in ríche, nub ér zi thiu nu bléiche; Ni sie zi thiu sih máchon, sos ih iu hiar nu rachon. thaz frúma thie gibúra fuaren in thia scúra.

<sup>87</sup> mír thaz allaz bráhta fram P. 88 unáz (z aus s) P. sih = so ih VPF. sítota P. 89 fró P. nuánin aus unánmin V. 90 selba sucorr. V, übergeschr. auch P. sprích P. i]z ist corr. auf Rasur V. 91 thén gidougnen P. thunkit míh P. 93 iltun P. 94 síe (Acc. getilgt) P. 95 Innan P. 96 inti P. 98 thoh síes P. 99 In P. quám (Acc. radiert V) P. Kolon nach 99° V. imo P. 100 so P. kóufen P. notthurf P. 102 théih (Acc. getilgt) P. émmiz:en (ig radiert) V, émmizigen P. yrfúlle P. uuas so er sélbo uuolle P. 103 quédet P. álaunári (sweiter Acc. getilgt) P. noh sin P. 104 thánne sí (i aus o) P. 105 séhet P. bigínnet umbiscóunon P. 106 áckar P. thíu (Acc. getilgt) P. nu corr. aus iu [= ju] V. bléiche (éi corr. aus i) V. 107 thíu P. 108 fúaren P. scúra (u aus iu) V, scíura P.

<sup>29 [</sup>venite et videte hominem,] qui dixit mihi omnia, quaecunque feci; [numquid ipse est Christus?] 30 [exierunt.. de civitate] et veniebant ad eum. 95—99. 101—102 J. 4, 31 [interea rogabant.. discipuli] dicentes: rabbi, manduca. 32 ille autem dicit eis: [ego cibum habeo] manducare, quem vos nescitis. 33 dicebant ergo discipuli..: numquid aliquis attulit ei manducare? 34 dicit eis Jesus: [meus cibus est, ut faciam voluntatem] ejus qui misit me.. 103—106 J. 4, 35 [nonne vos dicitis, quod adhuc IV menses sunt ad messem (Vulg.: et messis venit)?] ecce.. [levate oculos vestros] et videte regiones, quia albae sunt jam ad messem.

Ih santa suih árnon: ir ni sátut tho thaz kórn, 110 gíangut ir bi nóti in ánderero árabeiti." Gilóubta thero líuto filu thar tho thráto, thie thara zí imo quamun, thia léra firnámun. Gimuatfágota er tho ín, was zuene dága thar mit in; mílti sino jz dátun, so síe nan thar tho bátun. 115 Gilóubta iro ouh tho in wára fílu harto méra. wanta sin sélbes lera thiu wás in harto méra. zi thémo selben wíbe, Spráchun sie tho blíde thiu erist thára in thia búrg déta sina kúnft kund: "Ni gilóuben wir in wára thuruh thia thína lera. nu uns thiu fruma irreimta, thaz ér uns selbo zéinta; 120 thaz er ist héilari. Nu wizun in alawari. thaz ér quam hera zi wórolti, er ménnisgon ginériti."

#### XV. FAMA EXIIT, QUOD IN GALILAEAM VENIT.

Fúar tho druhtin thánana sid tho thérera redina, sid tho thémo thinge zi themo héiminge.

Es máru wort tho quámun, so wit so Sýri warun, so wít so Galiléa bifiang; ther liut ingégin aller gíang;

5 Thaz mári ward ouh mánagfalt ubar Júdeono lant, ubar líuti manage, thie fúarun al zisámane.

P 66b

V 64b

P 66ª

<sup>109</sup> Ih sánta iuih P. tho h statt tho PF. 110 ánderero P. 111 dráto V. 112 zíimo (i übergeschr.) P. 113 Gimúatfagota P. 114 sinoiz (i übergeschr.) P. 115 Gilóubta P. ouh corr. auf Rasur von tho V. tho P. 118 érist thára P. 120 irréimta P. 121 álauuari P. ér (Acc. getilgt) P. 122 héra (Acc. rad.) V. XV. 3 quámun corr. aus uuarun V. 3. 4 uui:t (h radiert) V. 4 bifiang P. líut, áller (Accente radiert) V.

<sup>109—110</sup> J. 4, 38 [ego misi vos metere,] quod vos non laborastis; alii laboraverunt, et vos in laborem eorum introistis. 111—114 [ex civitate autem illa multi crediderunt] J. 4, 39 .. multi crediderunt in eum Samaritanorum .. 40 cum venissent ergo ad eum Samaritani, rogaverunt eum, ut ibi maneret; et [mansit ibi II dies.] 115—117. 119—121 nach J. 4, 41 et multo plures crediderunt in eum propter sermonem ejus; 42 et mulicri dicebant: quia jam [non propter tuam loquelam credimus;] ipsi enim (audivimus et) scimus, quia hic est vere salvator mundi.

XV. \*T. 22, 1-3. 7. \*H. 1202-1220. 1248-54. 1279-96. 1-2 J. 4, 43 post duos autem dies exiit inde et abiit in Galilaeam. 3-11\* Mt. 4. 24 et abiit opinio ejus in totam Syriam... 25 et secuti sunt cum turbae multae de Galilaea... L. 6, 17... et multitudo copiosa plebis ab omni Judaea (et

Sie gérotun al bi manne inan zi rinanne, joh sih zen sínen guatin io étheswaz gifúagtin. Thie bráhtun imo ingégini síechero manno ménigi, 10 bifangan mit úmmahtin joh míssilichen súhtin; Sie héilt er, sos er móhta, thio súnta ouh thána fluhta, leh in lib inti guat joh harto fráwalichaz múat. So er thó gisah thia ménigi al quéman imo ingégini, mit ougon bliden er sie intflang joh úfan einan bérg giang. 15 So druhtin sélbo thar gisáz (thes uns famer ist thiu baz, wir iamer blide in wara súlichera léra!): Tho giangun thie gisuason náhor, so sie múasun, liob héreron mine, thie jungoron sine. Indét er tho then sinan mund, theist famer ubar worolt kund, tharinne lag, so er wésta, dreso díurista. Bigónd er thaz tho spénton sínes selbes wórton, det er then líutin mit thiu dróst, then júngoron thoh zi hérost; Síe bigan er scówon fráwalichen óugon, V 65ª grúazt er sie zi gúate sus suáslichemo múate:

#### XVI. DE VIII BEATITUDINIBUS.

"Sálig birut ir árme, in thiu thaz múat iz wolle, P 67° in thiu ir thie ármuati githúltet io mit gúati;

Wanta íuer ist, ih sagen iu tház, thaz hímilrichi hóhaz, thiu wúnna joh ouh mánag guat; bi thiu mag sih fréwen íuer múat.

drost P. iúgoron P. XVI. 1 uuólle P. 2 thíu P. 3 hímilrichi (1 hinzucorr., vorher eingekratzt) V. iuer P.

<sup>7</sup> rínanne corr. aus gisehanne V. 8 gúatin. io étthesuuaz P. 10 bifángan P. 11 thánaflúhta P. 12 léh (e aus i, Acc. radiert) V. 14 6ugon P. er zucorr. V, anfangs ausgelassen P. sie P. 16 uuára P. lera P. 18 liob: (e radiert) V. míne P. Kolon nach 21 V. 22 ér P. tho nach thiu rad. V. drost P. iúgoron P.

maritima et Tyri et Sidonis), 18 qui venerant .. 19 et omnis turba quaerebat eum tangere, quia virtus ab eo exibat. Mt. 4, 24 .. et obtulerunt ei omnes male habentes, L. 6, 19 .. et sanabat omnes [Marg.: et sanavit eos]. 13-15\*. 17-19\*. 21-24 Mt. 5, 1 [videns .. turbas,] ascendit in montem; [et eum sedissent, accesserunt ad eum discipuli] ejus. 2 et [aperiens os suum] docebat eos.. L. 6, 20 et ipse elevatis oculis in discipulos suos dicebat:

XVI. \*T. 22, 8—18. \*H. 1300—47. 1—4 Mt. 5, 3 [Beati pauperes spiritu]; dazu Beda: id est voluntaria paupertate humiles; et istis congruit spiritus timoris. L. 6, 20 beati pauperes, quia vestrum est regnum dei.

5 Sálige thie mílte joh muates mámmunte, thie iro múates waltent joh brúaderscaf giháltent; Búent sie in wára érda filu mára: ther híar then bú biwirbit, er samer thar nirstirbit. Sálig sint zi gúate thie rózegemo múate, wanta in firtílot thaz sér dróst filu mánager; Joh gifréwit in thaz múat hárto filu mánag guat, joh rózagaz hérza. firtílot in thia smérza Gúataliches waltent, thie thurst joh hungar thultent, thie io thes réhtes gingent, joh thárazua githíngent; 15 Sie werdent étheswanne mit séti es filu fólle, thaz gúates sie ginúagon éigun unz in éwon. joh thie ármu wihti smérze, Salig thie armherze, then múat zi thiu gigánge, thaz iro léid sie irbarme; Sie quement scioro ana nót, thár man in ginádot, thar man gihéilit iro múat joh filu liebes giduat. Iu ist sálida giméinit, in thiu ir herza réinaz eigit; ir sculut mit súlichen óugon selbon druhtin scowon; Ir scúlut io thes gigáhen, mit súlichu suih náhen, mit réinidon ginuagen zi drúhtine íuih fúagen. 25 Thie frídusame ouh sálig, thie in herzen ni éigun niheinaz wíg, mit thíu sie thaz giweizent, sie gotes kind heizent; Got gibit in zi lonon then selbon námon sconon, joh dúit in thaz gimúati mit thes namen guati.

V 65b

P 67b

<sup>6</sup> uualtent P. 8 biuuírbit (Kolon) P. nirstírbit P. 10 firtílot (eretes t corr. aus d) V, firdílot P. 11 gi hinzucorr. V. 12 firtílot wie 10 V. herza P. 13 thúrst P. 15 étthesuuanne P. séto (o fälschlich hinzugeschrieben) P. 17 Sálig P. ármun P. 18 irbárme P. 20 gidúat P. 21 éigit P. 22 ougon P. drúhtinan P. 23 súlichu P. 23. 24 iuih P. 24 ginúagen P. drúhtine P. 25 nị P. nihéinaz P. 26 giuuéizent P. giuueizzen, heizen F.

<sup>5-8</sup> Mt. 5, 4 [beati mites,] quoniam ipsi possidebunt terram. Dazu Hrab.: non terram Judaeae, nec terram istius mundi, sed .. significat terra illa quandam soliditatem est stabilitatem hereditatis perpetuae, ubi anima per bonum affectum tanquam loco suo quiescit sicut corpora in terra; ipsa est requies et vita sanctorum. Auch Hel. 1305 thie motun thia marion erda ofsitien. 9-10 Mt. 5, 5 [beati, qui lugent,] quoniam ipsi consolabuntur. 13-15 Mt. 5, 6 [beati, qui esuriunt et sitiunt justitiam,] quoniam ipsi saturabuntur. 17-19 Mt. 5, 7 [beati misericordes,] quoniam ipsi misericordiam consequentur. 21-22 umgesetzt in 2. Person nach Mt. 5, 8 [beati mundo corde,] quoniam ipsi deum videbunt. 25-27 Mt. 5, 9 [beati pacifici,] quoniam filii dei vocabuntur.

Sálig, thie in nóti thultent árabeiti, then man bi fro guati duit ofto widarmuati; 30 Sie werdent filu riche in themo hohen himilriche, in thíu sie iz iogilícho firdragen fráwalicho. Ni dúet iu iz ouh zi rúachon, oba iu thie líuti flúachon; su quimit sálida thiu mer, thaz sie so ahtent iuer. 35 Thanne se zéllent thuruh mih al úbil anan íuih (thaz ni híluh fuih): thaz liegent sie al thuruh mih. joh harto fréwet suih thes, Blithet fuih mustes íu ist in hímile thuruh tház mihil lón garawaz; thero fórasagono áhtun; Iro ánon ouh so dátun, bi thiu ni lázet iu iz in wár wesan hárto filu suar. 40

V 664

#### XVII. VOS ESTIS SAL TERRAE, ET: VOS ESTIS LUX MUNDI.

Ir bírut mihil wérda salz therera érda,
íueraz giráti scal salzan wóroltdati;
Tház sie mit then wúnton nirfúlen in then súnton,
noh mit thémo meine ni werden zi áz eine;
5 Ir síe, sọ ih íuih héize, gidúet mir filu súaze,
joh io mír in múate sie líubet zi gúate.

P 68ª

<sup>30 ::</sup>man aus namon (27b) P. bíro P. 31 ríche P. hímilriche (e aus i) V. 33 dúet (e aus i) P. 34 iu P. mér P. sie P. ahtent (letztes t hinzucorr.) V, áhtent P. iuer P. 35 sie zellen F. míh P. 85, 36 iuih P. liegent se P. 37 Blídet iuih P. hárto (Acc. getilgt) P. iuih thés P. 38 iu P. garauuaz (s corr. aus s) V. 39 Iro P. XVII. 1 sálz P. erda P. 2 iueraz P. 3 Thas P. nirfú:len: (l und t radiert) V; nifulent F. 4 uuerdent F. zi P. 5 so ih iuih P. 6 mir P.

<sup>29 — 32</sup> nach Mt. 5, 10 [beati, qui persecutionem] patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum. 33—40 nach Mt. 5, 11 [beati estis, cum maledizerint] vobis et persecuti vos fuerint et dixerint omne malum adversum vos, mentientes propter me. 12 [gaudete et exultate,] quoniam merces vestra copiosa est in caelis. Sic enim persecuti sunt prophetas, qui fuerunt ante vos.

XVII. \*T. 25, 1—3. \*H 1889—1404. 1—6 Mt. 5, 13 vos estis sal terrae. Dazu Hrab.: terrae nomine humana natura significatur, in salis vero verbi sapientia; .. apostolos suos caelesti ac divina sapientia plenos sal terrae salvator nominat; .. item quia sal ad condiendos cibos carnesque siccandos aptum est, rite demonstrat, quod per praedicationem evangelii .. humana natura exclusis vermibus (las O. vulneribus?) et putredine peccatorum illaesa servatur conditori suo per ejus custodiam mandatorum.

Oba iz zi thíu wirdit, thaz thaz sálz firwirdit: wer findit untar manne. mit wiu man gisálze iz thanne? Zi wihtu iz sid ni hilfit, ni si tház man iz firwírfit; zi thíu ist iz thoh gimúati. theiz dréten thar thie líuti. 10 Ir birut ouh ubar thaz in light scinantaz in thesemo érdringe. thaz worolt irri ni ge. Nist búrg, thaz sih gibérge, thiu sténtit ufan bérge, thoh siz gérno wolle. in hóhemo nólle, 15 Ni brénnit man ouh thuruh tház giwisso sinaz liohtfaz, tház er iz biwélze, mit múttu bistúrze: Suntar thes gibelfe, thaz er iz irhéffe úfan hohaz kérzistal. thaz iz liuhte ubar al. Sáma ni mag iz wérdan, tház ir sit gibórgan; ófan weset thrato íues selbes dáto! Ni liuhte líoht fuer, man suih lobon thes thiu mer, odo man thío mehti zéllen su zi kréfti; Suntar, thie siu scówon, sih fora gote frowon, joh góte thero wérko mánnilih githánko!

V66b P68b

#### XVIII. NOLITE PUTARE, QUIA VENI SOLVERE LEGEM.

Ni wánet, thaz gizámi, thaz ih zi thíu quami, ih mih in thíu rachi, then wízzod firbrachi,

<sup>7 ()</sup>ba P. díu V. 9 síd P. hílphit P. firuuírphit P. 11 scínentaz P. 12 uuórolt (Acc. getilgt) P. 13 berge P. 14 thóh P. gerno uuólle P. 15 óuh P. 16 múttu: (z radiert) V. 17 Súntar thes gihélfe P. tház P. irhéffe (erstes f aus 1) V. 18 líuhte P. 20 drato V, thráto P. iues sélbes (Acc. getilgt) dato P. dáto corr. aus uuorto V. 21 líuhte P. iuer P. iuh P. 22 ódo P. méhti (Acc. getilgt) P. zellen iu P. 23 Súntar P. 24 uuerko P.

XVIII. 2 i:h (o radiert) V. firbráchi P.

<sup>7—10</sup> Mt. 5, 13... [quod si sal evanuerit,] in quo salietur? ad nihil valet ultra, nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus. 11—13 Mt. 5, 14 [vos estis lux mundi] (dazu Hrab.: mundus... obscurabatur ignorantine tenebris, cui per apostolos scientiae lumen venit); [non potest civitas abscondi] supra montem posita. 15—18 [nemo accendit lucernam] Luc. 8, 16 nemo... lucernam accendens operit eam vase.., sed supra candelavum ponit, Mt. 5, 15... ut luceat omnibus, qui in domo sunt. 21—24 Mt. 5, 16 [sic luceat lux vestra] coram hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent patrem vestrum...

XVIII. T. 25, 4. 7. \*26. 27, 1. \*H. 1420 - 46. 1463 - 75. 1-4 Mt. 5, 17 nolite putare, quoniam veni solvere legem aut prophetas; (non veni solvere,) sed

P 69ª

 $V 67^a$ 

Odo, so ih nu rédino, thehein thero fórasagono; súntar ih mit thúlti siu bédiu wola irfúlti. 5 Giwisso, ih sagen iu in alawar, thaz ni híluh íuih sar: ni éigut ir merun gúati, thanne thiz héroti — Ni gifáhit íuih ío thaz héil, thaz eigit hímilriches deil, zi themo scónen lante io fuer fúaz giwente. Wízut ir thia rédina (thio búah thio sagent thánana), wio ther wizzod thuruh nót alten líutin gibot? 10 Sie quédent, er giwúagi, thaz mán mán ni sluagi; quit, got sih belge thrato súlichero dáto. Ih zell ju afur thánana mínes selbes rédina, selbon bán minan, then ih heizu afur scriban: 15 Thaz mánnilih gibórge, sih zi samanne ni bélge, joh ouh thaz bimíde, er mán nihein ni níde. Thaz selba wérk weltit, er génaz baz gihéltit, mit giháltnissu giwéizit, thaz wizzod inan héizit, Oba thu thes biginnes, thaz thu géba bringes, 20 gifti gimuate zi themo gótes biete; Yrhugis thar thoh éines man, ther thir si irbólgan, thoh iz so lúzil wári, in muat thir ér ni quami: Ni biut iz fúrdir thara mér; far, bisúani thih er! iz ist ér, ih sagen thir tház, góte filu léidaz.

3 the héinan P. 5 Giunísso P. iu, iuih P. 6 thánne P. Kolon nach 5. 6 V, nur nach 6 P. 7 iuih io P. déil P. 8 demo V; thémo sconen P. 10? V. iuer fuaz giunénte P. 9 Vvízzut ir thie P. thie sagent P. 11 thaz man P. 12 gót (g aus b) V. dráto V. dato P. 18 zellu afur P. 14 heizu P. 15 zi (i übergeschr.) P. 16 tház bimide P. níde (n aus m) V. 17 génaz (g corr. aus i) V, ienaz P. 19—22 Kolon nach jedem Verse V, nur nach 21. 22 P. 20 gimúate P. demo V. 21 Yrhúgis P. sí irbolgan P. 22 iz (z aus h) V. uuari P. múat (Acc. radiert V) P. er P. quámi (Acc. radiert) V. 23 bíut P. ér P.

adimplere. Dazu Hrab.: venit illa complere iram tollens et vicem talionis excludens. 5—8 Mt. 5, 18 amen quippe dico vobis... 20 [nisi abundaverit justitia vestra plus quam scribarum et pharisaeorum,] non intrabitis in regnum caelorum. 9—12 nach Mt. 5, 21 audistis, quia [dictum est] antiquis: [non occides;] (qui autem occiderit, reus erit judicio). 13—16 aus Mt. 5, 22 [ego autem dico vobis:] quia omnis, qui irascitur fratri suo, (erit reus judicio); qui autem dixerit: racha, (reus erit concilio). 19—21. 23 Mt. 5, 23 [si... offers munus tuum ad altare] et ibi recordatus fueris, quia frater tuus habet aliquid adversum te, 24 relinque ibi munus tuum ante altare et vade prius reconciliari...

# XIX. QUI VIDERIT MULIEREM, ET: NON JURARE, ET: INIMICOS.

 $P~69^b$ 

V 67 b

Zalt er ouh tho thuruh not, wio ther wizzod gibot, giwisso thar gifúaro, thaz mán nihein ni húoro. "Íh", quad, "avur ságen iu, ther wib biscowot zi thíu. thaz sar in thémo friste zi thíu nan es gilúste: 5 Er húorot sia giwáro in herzen jú sar suáro mit únreinemo múate; nirgéit imo iz zi gúate. Thaz mán sih ni firsuérie, thaz, wan ih, wizod werie; mínu wort thiu wérrent, tház ir sar ni suérrent. Thaz ist giwára mera, thaz ságen ih íu in wára; man báz in so giwártent jóh sih baz giháltent. Ther wizod gibiutit grázzo, man sinan ffant hazzo, sinan friunt minno. joh sagilicher manno Wio in in hiar gibiete, thaz hóret ío zi gúate; ih suih nu ni hslu thaz, harto sízit íu iz baz. 15 Iuan ffant minnot, so gibíutit druhtin gót; minnot io thie grazzo, so wér soso íuih házzo. Betot gérno io bi thíe, so wer so iu úbilo gidue, thaz ir gót io thuruh nót in thésen datin bílidot. Sit io in dátin filu línd, tház ir weset gótes kind; si dráhtin iu zi bílide, ther búit ufan hímile. 20 Er lazit súnnun sina scínan filu blída, joh régana gilíche allemo érdriche;

XIX. 1 gibót P. 3 afur P. biscouuot (t corr. aus z) V. thiu P. 4 giluste P. Kolon nach 4 V, nach 1. 3. 4 P. 5 hérzen P. iu V, iu = ju P. 7 uuízzod P. 9 iu P. 10 giuuártent (gi übergeschr.) P. ioh P. báz gihaltent P. 11 uuízzod P. 12 iagilicher P. 13 ih iu (Acc. radiert V) híar P. io P. Kolon nach 13° P. 14 hárto (Acc. radiert) V. iuiz báz P. 15 Iuan P. minnot (t aus nt) P. só (Acc. radiert) V. got P. 16 soso (so übergeschr.) V, soso P. iuih hazzo P. 17 so iu (Acc. radiert) V; uuér so iu P. 19 Sít P. thas ir P. 21 blída (a aus e) P.

XIX. T. 28, 1. 30, 1—2. 32, 1—4. \*H. 1475—82. 1502—27. 1446—62. 1—5 nach Mt. 5, 27 (audistis, quia) dictum est (antiquis): non moschaberis. 28 ego autem dico vobis, quia omnis, qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam moschatus est eam in corde suo. 7—10 Mt. 5, 33... dictum est (antiquis): non perjurabis... 34 ego autem dico vobis [non jurare] omnino. Hrab. zu Mt. 6 nach Hieronymus: pejerare enim non potest, qui non jurat; nach Augustimus: ne quisquam... assiduitate jurandi in perjurium per consuetudinem delabatur. 11—13\*. 15—28 nach Mt. 5, 43 audistis, quia dictum est: diliges proximum tuum et [odies (Vulg.: odio habebis) inimicum tuum.] 44 [ego autem

Giwisso, thaz ni hiluh thih, thoh sint thie liuti missilih, féhemo muate, úbile joh gúate.

25 Oba iu thio minna sint nu héiz zi then, ir birut filu zéiz:
ziu scal iu lón sin thanana gúat? thaz ouh héithiner duat;
Thaz fullent óuh filu frám selb thie súntigun man:
sie lazent in io then in múat, so wer so in liobes filu duat.

### XX. ATTENDITE, NE JUSTITIAM VESTRAM FACIATIS CORAM HOMINIBUS.

Oba thu ármen wihtin duest drost mit éregrehtin joh thir wólles ana rúam elemósyna giduan;
Odo wérk guatu joh drúhtine gimúatu wólles io mit wíllen fora góte irfúllen:

V 68ª

5 Dúa, so ih thir zéllu, thiu selbun thíng ellu gibórgenero werko, thaz thir es gót githanko;
Ni duas thu só, ih sagen thir éin: lon ni hábes thu es nihéin, ouh fona góte ana wánk so ni químit thir es thank.
Oba thu in réhtredina thir wírkes elemósyna:
10 (thir zéllu ih ein gizámi, ni duaz zi lútmari.

<sup>23</sup> líuti P. 24 múate P. 25 Oba íu P. zeiz P. 26 zíu P. íu lón P. héithiner (r zugeschr.) V. 28 lázent in io then in muat P. líobes P. es filu duat corr. auf Rasur (von duat?) V.

XX. Die Überschrift war anfangs ausgelassen und auf fol. 67<sup>b</sup>, 18—21 waren V. 1—4, auf 68<sup>a</sup>, 1 war V. 8 dieses Kapitels eingetragen. Dann wurden diese 4 Zeilen radiert und mit dem jetzigen Texte überschrieben. Der radierte Text hatte noch keine rhythmischen Accente; dagegen waren die Kola schon gesetzt V. 1—4 Kolon nach jedem Verse VP. 1 thu oh F. 3 guatiu, ginuatiu (i vor u übergeschr.) P. 4 irfullen P. 5 thiu sélbun (dünne Accente) V. 6 gibórganero uuérko P. 7 duast P. thu es nihein P. 8 fora statt fona P. 9 elemosyna P. 10 zélluh P. dua iz P.

dico vobis:] diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos, et orate pro persequentibus et calumniantibus vos, 45 ut sitis filii patris vestri, qui in caelis est; [qui solem suum oriri facit] super bonos et malos et pluit super justos et injustos. 46 [si enim diligitis (diligatis V) eos,] qui vos diligunt, quam mercedem habebitis? nonne et publicani hoc faciunt?

XX. \*T. 33. H. 1555—64. 1—14 frei mit Umstellungen nach Mt. 6, 1 attendite, ne justitism vestram faciatis coram hominibus; .. alioquin mercedem non habebitis apud patrem vestrum, qui in caelis est. 2 [cum .. facis elemosynam,] noli tuba canere ante te, sicut hypocritae faciunt in synagogis et vicis, ut honorificentur ab hominibus; amen dico vobis: receperunt mercedem suam. Dazu Hrab.: ab hominibus, inquit, receperunt mercedem suam; zu 5—6 vgl. Mt. 6, 4 .. ut ait elemosyna tua in abscondito, et pater tuus .. reddet tibi; zu 10b Hel. 1555 te hlud ni do thu it.

Líchicera in wara thie duent sia lútmara,
ófono untar mánne, thaz sie se lóbon thanne;
Sie eigun, wízit ir thaz, thár thaz lon állaz;
ih sagen iu in álawara: ni wírdit in es méra.

# XXI. QUOMODO SIT ORANDUM, ET DE ORATIONE DOMINICA.

P 70b Oba thu ouh biginnes, thaz thu zi góte thinges, ínti thu githénkes, thaz thin gibét wirkes: Thaz si in hérzen thanne, thaz thír es wiht ni intfálle; gidóugno in themo múate, theiz thír irge zi gúate! 5 In hérzen si iz scono, thaz iu es gót gilono, si ther githáng iu festi innan theru brústi; thaz múat si fasto héime, Thaz io bi themo méine ni lázet wergin wánkon! then húgu in then githánkon so then driagarin duat; Ni lazet fáran iu thaz múat, V 68b úmbi kérit sih thaz múat, sélb so mo ther hals duat; ther liut se lóbo bi thíu, Thaz duent sie állaz zi thíu, joh sie se éren thuruh tház; bi thiu nist es wiht in thiu baz. thaz selba lób theist thaz lón; Wéist thu, weih thir rédinon: in thíu gisteit iz állaz. giwisso wizist thu thaz: 15 Thanne ir bétot, wizit tház, duet iz kúrzlichaz, thero mánagfalton wórto; ni rúachit druhtin hárto In hérzen betot hárto kúrzero wórto joh látoro tháre, thaz iz gót gihore!

11 uuára P. sia (a aus e) V, sie P. 12 offono P. 14 iu P. ni P. mera P. XXI. 1 thu ouh P. 2 inti P. 3 nintfalle P. 4 that th'ir iz (iz auf Rasur von es = 3b) P. 5 scono P. 6 brusti P. 7 thémo meine P. 9 lázet P. iu P. 10 úmbikerit P. selb P. 11a se, 11b lóbo thar P. díu V. 14 giuuísso P. tház P. 15 uuizi:t (s radiert) V. 16.17 uuorto P. 18 thare P.

XXI. \*T. 34, 1—4. 6—7. \*H. 1565—80. 1597—1628. 1—8 Mt. 6, 6 tu autem cum oraveris, intra in cubiculum tuum et clauso ostio ora patrem tuum (dazu Beda: id est: revertere in mundam cordis conscientiam et claude ostium carnalium et phantasmatum,... ut intimo corde ad patrem spiritalis dirigatur oratio; Hrab, ut inclusa pectoris cogitatione... oremus dominum)... et pater tuus... reddet tibi. 9—14 nach Mt. 6, 5 non eritis sicut hypocritae, qui amant... in angulis platearum stantes orare, ut videantur ab hominibus; amen dico vobis: receperunt mercedem suam. 15—18. 21—22 Mt. 6, 7 [orantes autem nolite multum loqui,] (sicut ethnici; putant enim, quod in multiloquio

Thaz lón laz imo állaz, thaz thes gibetes si thiu báz, P 71ª thaz thu in théra dati 20 ni firlíasest thie árabeiti. Ir ni thárfut bi thíu: got irkénnit in iu, ér ir imo iz zéllet, állaz, thaz ir wóllet. Gináda sina grúazet, so minu wort iu iz súezent, mines sélbes lera (ni thárf es wesan méra); 25 Sos ih suih ubar ál hiar nu léren scal; firfáhent iogilícho thiu iz allaz gáralicho: Fáter unser gúato, bist drúhtin thu gimýato in hímilon io hóher; wih si namo thiner! Biquéme uns thinaz ríchi, thaz hoha himilrichi, thára wir zua io gíngen joh émmizigen thíngen! V 69ª Si willo thin hiar nidare, sos ér ist ufin hímile; in érdu hilf uns híare, so thu éngilon duist nu tháre! Thia dágalichun zúhti gib híut uns mit ginúhti joh fóllon ouh, theist méra, thines selbes lera! 35 Scúld bilaz uns állen, so wir ouh duan wöllen, súnta, thia wir thénken joh émmizigen wirken! Ni firláze unsih thin wára in thes widarwerten fára, thaz wír ni missigángen, thara ána ni gifállen! Lósi unsih io thánana, thaz wir sin thine thegana, joh mit ginádon thinen then wewon io bimiden! Amen.

<sup>19</sup> allaz P. gibétes P. baz P. 20 firlíasest (erstes a corr. aus r) V. 22 imo (i übergeschr.) V, imo P. 23 mínu P. uuórt (Acc. getilgt) P. súazent P. 24 mínes selbes P. mera P. 26 garalicho P. 27 gimýato (ý corr. aus u) V, gimúato P. 28 hoher P. 30 thingen P. 31 ufin (i corr. aus a) V, ufan P. 33 híutuuns (u übergeschr.) P. 35 uuollen P. 36 uuirken P. 37 firláze P. fara P. 38 missigangen P. tharána ni bifallen P. 39 uuír (Acc. getilgt) P. thégana P.

suo exaudiantur). 8 [scit enim pater vester,] quid opus sit vobis, antequam petatis eum. Zu 20 vgl. Hel. 1571 that gi iuwes drohtines gibed .. al ne farle osan. 23. 27—28 Mt. 6, 9 sic ergo vos orabitis: [pater noster,] qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. 29—30 Mt. 6, 10 [sdveniat regnum tuum]; dazu Hrab.: nostrum quidem regnum petimus advenire, a deo nobis promissum. 31—32 Mt. 6, 10 .. [fiat voluntas tua,] sicut in caelo (dazu Hrab. id est: sicut in angelis, qui sunt in caelis), et in terra. 33—34 Mt. 6, 11 [panem nostrum] quotidianum da nobis hodie. Dazu Hrab.: panis quotidianus aut pro his omnibus dictus est, quae hujus vitae necessitatem sustentant .. aut pro spiritali cibo ..; praecepta scilicet divina, quae quotidie oportet meditari et operari. 35 Mt. 6, 12 et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus (debitoribus nostris). 37—38 nach Mt. 6, 13 et [ne nos inducas] in tentationem; dazu Hrab. multi autem .. ita dicunt: ne nos patiaris induci in tentationem.; qua in precatione ostenditur, nihil contra nos adversarium posse, nisi deus ante permiserit. 39—40 Mt. 6, 13 .. (sed) [libera nos] a malo; dazu Hrab.: quod .. in hac vita .. non sperandum posse ficri, sed tamen aliquando futurum sperandum est.

Ob ir in múat iu lazet, thaz súnta ir io bilázet:
so dilont síno guati thio iuo míssidati;
Ther thar afur só ni dúat (lazet quéman iu iz in múat!):
gizélit sint themo in dráti allo thịo úndati.

P 71b

### XXII. NEMO POTEST DUOBUS DOMINIS SERVIRE; ET: NON COGITANDUM IN CRASTINUM.

thaz thiono héreren zuein, Ni mag thaz mán duan nihéin, thaz er irfúlle io follon bédero willon; Ni thúrfut ir biginnan, thaz ir ouh megit bringan, thaz ir góte thionot joh thóh thia wórolt minnot! thaz múases iu ni brístit: 5 In muate si iu giféstit, mit suórgon ouh ni rátet, mit wiu ir iuih watet. V 69b Fúrira ist thiu séla. thaz múas ni si iu méra; thes lichamen dati. thánne sin giwáti! Séhet these fógala, thie hiar fliagent óbana: zi ákare sie ni gángent joh ouh wiht ni spinnent; Thoh ni bristit in thes (zi wáru thoh ginúages), ní sie sih ginérien joh scóno giwerien. Biginnet ánascowon thio frónisgon blúomon, thar liuti after wege gent, thie in themo akare stent; P 72ª

<sup>41</sup> fu lázet P. súnta P. ir übergeschr. P. 42 dílont sino gúati thio P. 48 áfur (Acc. getilgt) P. só (Acc. nur eingekratzt) V. duat (Kolon) P. 44 állo thio undati P.

XXII. 2 ér irfulle io fóllon P. 4 thoh P. thin (a corr. aus u) V. 5 si P. bristit P. 6 uuíu (uu corr. aus h) V. 6 ohne Acc. P. 7 mera P. 8 dáti P. sín (Acc. radiert) V. 10 spinnent P. 11 :::: ni (uuiht radiert) P. thés P. 12 ní durch Rasur aus núbe V. síe (Acc. radiert) P. giuuérien P. 13 Bigínnet P.

<sup>41-44</sup> Mt. 6, 14 [si] enim [dimiseritis hominibus] peccata eorum, dimittet et vobis pater caelestis delicta vestra; 15 si autem non dimiseritis hominibus, neo pater vester dimittet vobis peccata vestra.

XXII. T. 37. \*38, 1—7. 40, 6—7; 1—30 \*H. 1655—90, der Rest fehlt H. 1. 3—4 Mt. 6, 24 nemo potest duobus dominis servire; .. non potestis deo servire et mammonae. 5—8 [nolite .. solliciti esse (Mt. 6, 31)] Mt. 6, 25 ne solliciti sitis a nima ae vestrae, quid manducetis; neque corpori vestro, quid induamini. Nonne [anima plus est, quam esca;] et corpus plus quam vestimentum? 9°. 10—12 nach Mt. 6, 26 [respicite volatilia caeli,] quoniam non serunt, neque metunt (dazu 28 (lilia ..) non laborant, neque nent); et pater vester caelestis pascit illa. 13. 14°—16 nach Mt. 6, 28 .. [considerate lilia agri] ... 29 nec

15 Sálomon ther rícho ni wátta sih gilícho, thaz ságen ih iu in alawár. so ein thero blúomono thar. Nu er tház so wilit wérren, thaz míthont scal irthórren, thie fógala ouh zi wáre, thie iu sint undiure: Wio harto míhiles mer súorget druhtin íuer? thu mo líabara bist, thanne al gifúgiles, thaz ist! Er gidúit (thaz thu wéist), thaz thu nákot ni geist, joh ouh gibit thir thia wist, thu húngiru nirstírbist. Gidúan ni mahtu in wára thih minniron noh méra, hár nihéin, hugi ouh thés, thu iz álles wio gifárawes. 25 Bi thiu laz thia suórga (theist es gúat) themo, thih súlichan giduat, mit wáti er thih io wérie joh émmizigen nérie. Er wéiz ana zuíval, thaz ir es bithúrfut ubar ál. V 70ª ni múgut ouh firlázan. ni ir súlih sculit níazan. Súachet io mit máhti thes himilriches rihti; iu biquímit, ih sagen iu tház, thaz ándaraz állaz. 30 Nist iuer nihéin (thaz ist wár) so hárto sulih dúfar, thin kind thih bitte brotes, that thu mo steina bietes: Ouh gibórges thu thés, bitit er thih fisges, ni biutist thía meina nátarun nihéina; 35 Ni bíutist ouh in wára scórpion (thia zála), P 72b harto bórgest thu thés, bítit er thih éies.

<sup>15</sup> uuátta (t auf Rasur von n) V, uuáta P. 16 iu (Acc. radiert) V. éin P. bluomono thár P. 17 míthout (n übergeschr.) V, míthot P. 18 fógala P. iu P. 19 mér P. iuer P, 22 nirstirbist P. 23 mínnoron P. mera P. 24 har P. hugu VP. óuh P. gifarauues P. 25 láz P. guat P. thémo P. 26 nerie P. 27 al P. 28 nir scúlt sulih P. 29 Suachet ío mit mahti P. rihi P. Kolon nach 25. 29. 83 P. 30 iu P. allaz P. 31 dufar P. 32 bíetes P. 33 Ouh P. thes P. bírti (t radiert) V. 34 bíutist P. 36 bírtit wie 33 V.

Salomon in omni gloria sua coopertus est sicut unum ex istis. 17—20 aus Mt. 6, 30 [si autem foenum agri,] quod hodie est et cras in clibanum mittitur, deus sic vestit (vgl. Mt. 10, 29: nonne duo passeres asse veneunt?), quanto magis vos..! Mt. 10, 31 multis passeribus meliores estis vos. 21—24 aus Mt. 6, 27 quis autem vestrum.. potest adjicere ad staturam suam..? und Mt. 5, 36 non potes unum capillum album facere aut nigrum. 25—28 aus Mt. 6, 31 nolite ergo soliciti esse, dicentes: quid manducabimus, aut quid bibemus, aut quo operiemur? 32.. [scit enim pater vester,] quia his omnibus indigetis. 29—30 Mt. 6, 33 [Quaerite.. regnum dei] et justitiam ejus, et haec omnia adjicientur vobis. 31—36 [Quis ex vobis patrem petit panem (L. 11, 11)] Mt. 7, 9 Quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei? 10 aut, si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei? L. 11, 12 aut si petierit ovum, numquid porriget illi scorpionem?

Nu ir bírut thes giwón, ir frúma gebet kíndon, joh ál, thaz in líchet, thaz ír se ni bisuíchet:
Wio harto míhiles mer gíbit druhtin íuer
40 gúat, ob ir mo fólget joh inan bíttan wollet?
Bittet ágaleizo joh hárto filu héizo:
thaz ságen ih iu in alawár, thia fruma gíbit er íu sar.

# XXIII. OMNIA QUAECUNQUE VULTIS, UT FACIANT VOBIS HOMINES; ET: CAVENDUM A FALSIS PROPHETIS.

Nu léru ih suih hárto kúrzero wórto. wio ir giduet follon then druhtines willon. Ni dúa (zéllu ih thir éin) widar mánno nihein wiht in worolti alles, ni so thu thír wolles; 5 Mit thíu ir thanne irfúllet, thaz fórasagon síngent, ioh wirket iogilicho then wizod fóllicho. V 70b Wártet iu io hárto fon driagero worto, fon fórasagon lúggen; thes scúlut ir io gihúggen. Sie sínt iu in ánaratin in scáfinen giwátin, P 73ª thar buent inne in ware wólva filu suáre. Ni múgun sie iu wánkon, séhet zi iro wérkon joh in álathrati scówot iro dáti; Ni dúit man untar mánnon. thaz thrúbon lese ir thórnon; in hiafon figon thanne, thóh man es biginne.

<sup>37</sup> gebet (g auf Rasur von k) P. kindon P. 38 ir P. Kolon nach 37. 38 VP. 39 iuer P. 40 bitten V (erstes t übergeschr.) P, bitten F. 41<sup>a</sup> auf Rasur von harto filu.. (41<sup>b</sup>) P. heizo P. 42 álauuar P. frúma gibit er iu P.

XXIII. 1 lér ih iuih P. uuorto P. 2 follon P. uuillon P. 3 dua P. 4 uuiht in uuorolti alles P. 5 ir übergeschr. V. irfüllet (ir erst fälschlich ausradiert, dann vom Corr. voiderhergestellt V. singent P. 7 uuorto P. 8 luggen P. gi hinzucorr. V. 10 uuare P. 11 iu uuánk auf Rasur (von ni mugun?) V. uuerkon P. 12 áladrati V. dati P. 13 lese P. dórnon V. 14 figun PF. thóh corr. aus ioh V.

<sup>37. 39-40</sup> Mt. 17, 11 (si ergo vos ... nostis bona data dare filiis vostris: quanto magis pater vester .. dabit bona petentibus se?

XXIII. 7. 40, 8. 41, 1—4. 7. 42, 1—3; 1—17 \*H. 1586—39. 1784—50, der Rest fehlt H. 3—6 nach Mt. 7, 12 omnia..., quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis; [haec enim] est [lex et prophetae.] 7—14 nach Mt. 7, 15 [attendite a falsis prophetis,] qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces. 16 [a fructibus eorum] cognoscetis eos; [numquid colligunt] de spinis uvas, aut de tribulis ficos?

15 Übil boum birit tház, thaz ímo ist io gisláhtaz; so dúat ouh ther gúato, iz límphit so gimúato. Then úbilon sie brénnent, iz mán ouh al so wóllent; then gúaton áfur ana wan lázent sie mit frídu stan. In hímil al ni géngit (joh iz gót ni hengit, iz wírdit noh giwéizit!), thaz mih drúhtin heizit: Giwisso wizit ana wan: thie lázit man thar ingan, thie bíar giwirkent fóllon mines fåter willon. Ih ságen iu in alawár: klagont mánage sih thár mit séren mánagfalton joh léidlichen worton; 25 Quit fogilih in thráti, thaz er zéichan dati in mínes namen námati, thaz ih thoh thés gihogeti. Ih zéll in thanne in gáhun, thaz sie mir kúnd ni warun, V 71ª theih er sie hál ju lango, ni rúach ih iro thíngo; so wer so io úbil dati, "Faro in álethrati, 30 fon mír in alagáhe joh sih mir ni náhe!" P 73b

#### XXIV. CONCLUSIO LIBRI SECUNDI.

Thiz lerta kríst in wara joh mánagfalto méra; ih ságen thir zi wáre: maht sélbo iz lesan tháre,

XXIV. 1-10 T. 46, 1-3; fehlt H. 1-4 Verweisung auf Mt. 7, 24-29.

<sup>15</sup> bóum (Acc. radiert V) P. thaz (th auf Rasur von z) V. gisláhthaz V. 16 límpit V. gimuato P. 18 afur P. uuán P. fridu stán P. 21 uuán P. 22 híar hinzucorr. V. hiar giuuírkent follon P. 23 mánege P. thar P. 24 seren P. uuorton P. 25 iogilih P. dráti V. 27 zéll: (u radiert) V. zell in thánne in gahun P. síe mir kund P. 28 ér P. sie (i übergesehr.) V. hal P. íu = jú übergesehr. V, Acc. getilgt P. lángo P. rúach:ih (u rad.) V, rúachuh P. thingo P. 29 Fáre (Acc. radiert) V. áledrati V. 30 mir P. álagahe P. mír ni nahe P.

XXIV. 1 lérta krist in unara P. mera P. 2 unare P. iz vor sélbo radiert, vor lesan hinzucorr. V. thare P.

<sup>15—17</sup> nach Mt. 7, 17 ... arbor bona fructus bonos facit, mala autem arbor fructus malos facit; 18 non potest arbor bona fructus malos facere, neque arbor mala fructus bonos facere. 19 omnis .. [arbor, quae non facit fructum] bonum, excidetur et in ignem mittetur. 19<sup>a</sup>. 20<sup>b</sup>—22 Mt. 7, 21 [non omnis, qui dicit mihi: domine, domine,] intrabit in regnum caelorum; sed qui facit voluntatem patris mei. .. 23—30 aus Mt. 7, 22 [multi dicent mihi in illa] die: domine, domine, nonne in nomine tuo ... virtutes multas fecimus? 23 et tunc confitebor illis: quia nunquam novi vos (dazu Hrab. signanter dicit: confitebor, quia multo ante tempore dicere simulaverat: non novi vos; .. scire dei aliquando cognoscere dicitur, aliquando approbare; .. scit ergo reprobos, quos cognoscendo judicat, .. tamen quodammodo dicit: non novi vos, non approbo vos); [discedite a me, qui] operamini iniquitatem.

joh léra filu fólla Sina mánunga álla thráwa ouh filu suára, thaz ságen ih thir in wára. 5 Ni mág man thaz irzéllen, thốh wir es biginnen; thera léra guati was hárto thiu gimuati. So er zi thíu tho giffang, fon themo bérge er nídar giang. fólgete mo githíuto al ménigi thero líuto. Er sélbo tho giméinta, thar hórngibruader héilta mit sinen wórton gahun. thar al thie liuti iz sahun; Tház sies wola lústi. thiu léra in wari fésti, thia se thár innan thés hortun míthontes; Thaz sie irwachetin frúa joh hogtin hárto tharazua, jóh iz wari fésti ínnan iro brústi; 15 Thaz in thiu múat ni wánkon, sin fásto in then githánkon, zi allemo ánaguate. in húge joh in múate Dua drúhtin uns zi núzze. thaz uns iz wóla sizze; biscírmi unsih thes léides. fon thínen ni giscéides; fon thinen liobon allen, Tház wir ni bifállen fon selben drúton thinen, thia zála wir bimíden! Giréino uns thia githánka, wir bírun thine scálka, mit ginádono ginúhti fon súntono súhti; fon allen widarmuatin. Hált unsih in nótin thaz múazin wir biwánkon then ábahen githánkon; 25 Biscírmi unsih in thráti fon alleru úndati, fon égislichen súhtin mit thínes selbes máhtin! Thinu wort biar obana, thi uns zéllent alla rédina tharazúa firlih uns múates joh húges filu gúates;

V716 P740

<sup>3</sup> alla P. folla P. 5 thaz (z corr. aus schlechtem z) V. 6 gimúati P. 7 thémo (Acc. getügt) P. nidargiang P. 10 al.: (le radiert) V. líut P. ::sahun (gi radiert) V. 11 festi P. 12 thía (Acc. getügt) P. 13 Tház sie P. frua P. 14 brusti P. 15 Thaz ín P. ni übergeschr. P. fásto (o anfangs ausgelassen) P. 16 állemo P. 17 thaz úns P. 18 gisceides P. 19 thínen liobon P. 20 drúten V. 21 gi übergeschr. P. scalka P. 22 suhti P. 24 githankon P. 25 dráti V. 26 suhtin P. thinen F. mahtin P. 28 tharazúa firlíh? P.

<sup>7—16</sup> nach Mt. 8, 1 cum .. descendisset de monte, secutae sunt eum turbae multae. 2 et ecce leprosus veniens ... 3 et extendens Jesus manum tetigit eum dicens: volo; mundare! et confestim mundata est lepra ejus. Dazu Hrab. recte post praedicationem atque doctrinam signi offertur occasio, ut per virtutem atque miracula praeteritus apud audientes sermo firmetur. 21—22 Hrab. ib. typice vir iste peccatis languidum genus designat humanum.

Firlíh uns, druhtin, állen, thaz wir thaz thin io wollen, 30 mit wérkon io irfúllen, thaz thínu wort uns zéllen; Thaz wir tharzúa húggen, in hérzen uns iz léggen, wiht es ni firléiben. ni wir iz thár gikleiben! Firdríb fon uns in thráti allo míssodati, thiz féstino uns in múate, theiz úns irge zi gúate, mit wákaren githánkon, 35 Thaz wir tharana werkon joh wír thaz io áhton mit lúteren gidráhton! Ther scádo fliehe in gáhe, joh thíz sih uns io náhe, joh mit thíu giwerkon, thaz thu úns es muazis thánkon; V72ª P74b Thaz wir mánahoubit zi thínen sin gifúagit, thie thionost thin hiar datun, so síe thih, druhtin, bátun; in themo éwinigen libe, Jóh wir wesen blíde mit scalkon thinen iamer (wir ni géron wihtes mér), Mit éngilon thínen; thaz wir then wewon miden, in thíneru gisíhti; in himilriche in rihti 45 Fon éwon unz in éwon mit then drutselon fon wórolti zi wórolti sín thih iamer lóbonti! Amen.

#### Explicit liber secundus.

<sup>30</sup> uuérkon (e aus i, o aus e) P. irfullen P. thinu uuért uns zellen P. 31 uuír tharzua huggen P. leggen P. 33 dráti V. míssidati P. 35 uuákaren (e corr. aus o) V, uuácheren P. githankon P. 36 ahton P. gitruhton P. 37 fliahe in gahe P. síh (Acc. radiert) V. nahe P. 38 thankon P. 40 batun P. 41 Joh uuir uuésen blide P. libe P. 42 scálkon thinen P. mer P. 43 thinen P.

V73ª P75ª

#### DE MIRACULIS DOMINI.

I. Praefatio libri tertii.

| II.    | Erat quidam regulus.                                                     |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| III.   | Moraliter.                                                               |          |
| IV.    | Prope erat pascha Judaeorum.                                             |          |
| ٧.     | Moraliter.                                                               |          |
| VI.    | Abiit Jesus trans mare Galileae.                                         |          |
| VII.   | Spiritaliter.                                                            |          |
| VIII.  | Voluit eum populus regem facere; et quomodo ambulabat super mare.        |          |
| IX.    | Obtulcrunt ei omnes male habentes.                                       |          |
| X.     | De muliere Chananea. XI. Moraliter.                                      |          |
| XII.   | Venit Jesus in partes Caesareae Philippi.                                |          |
| XIII.  | Precepit, ne cui dicerent, quia ipse esset Christus; et increpatio Petri |          |
|        | et de visione in monte.                                                  |          |
| XIV.   | Brevis ammonitio de signis.                                              |          |
| XV.    | Ambulabat Jesus in Galileam; non enim volebat in Judaeam ambulare.       |          |
| XVI.   | Jam dic festo mediante ascendit.                                         |          |
| XVII.  | Perrexit Jesus in montem oliveti.                                        |          |
| XVIII. | Quis ex vobis arguet me de peccato?                                      |          |
| XIX.   | Moraliter.                                                               |          |
| XX.    | De coeco nato.                                                           | $P~75^b$ |
| XXI.   | Spiritaliter.                                                            |          |
| XXII.  | Facta sunt encoenia Hierosolimis.                                        | $V 73^b$ |

Expliciunt capitula libri tertii. Incipit liber tertius.

XXIV. Venit ergo Jesus et invenit oum jam quatuor dies in monumento habentem.

XXIII. Erat quidam languens Lazarus a Bethania.

XXVI. Moraliter.

XXV. Collegerunt ergo pontifices et pharisaei concilium.

DE DOCTRINA AD JUDAEOS nach DOMINI P. Das cursiv gedruckte hinzucorr. V.

Mit selben kristes segenon will ih hiar nu rédinon P 76ª in cinan lívol suntar thiu séltsanun wuntar, Fon themo wuntarliche. thiu er déta hiar in rîche, unz ér was hiar in wórolti, er tóthes bi unsih kóroti; 5 Thiu zéichan séltsanu, súmu thoh zi wáru, wanta, thoh er wólle, nist mán, ther siu al irzélle. Ni scríbu ih nu in alawár. so sih ther ordo dregit thar, súntar so thie dáti mir quément in githáhti. Gináda ih sina férgon mit fórahtlichen suórgon, er ouh in thésemo werke zéichan sinaz wírke; In thesen búachon wanne ih áwiggon ni gánge, P 76b ih réhto joh hiar scóno giscribe dáti frono. Er déta, thaz hálze líafun joh stúmme man ouh ríafun: er dúe, theih hiar ni hínke, thes sénses ouh ni wénke; er míh ouh hiar giréine, 15 Hórngibruader heile: fon éitere joh fon wunton: fon minen suaren súnton. In in irhuggu ih léwes léides filu séres; ríuzit mir thaz hérza, thaz dúat mir iro smérza. Drúhtin, fon then stánkon, thaz muaz ih sér biwánkon, 20 mih ním (ni dua iz zi spáti!), so Lázarum thu dáti! then líchamon irwágtos: Fon dóthe inan irquíctos, V 74b irquicki in mír, theist méra, thia mína muadun séla;

3 thiu (u corr. aus e) V. 4 tôthes (t corr. aus d) V. uuorolti P. bị unsih koroti P. 5 zeichan P. 6 uuánta P. siụ P. al zucorr. V. 7 seríbu (Acc. getilgt) ih nú P. ::dregit (gi radiert) thar P. 10 uuirke P. 11 thésen buachon P. uuánne (Acc. getilgt) P. áuuiggon (i aus u) V. gange P. 13 déta (d auf Rasur eines angefangenen h) V, deta P. liafun P. 14 dúe (e aus a) P. theih (e zucorr.) VP. ::uuénke (gi rad.) V, uuenke P. 15 héile P. 16 mínen (e aus a) V. suuton P. 17 seres P. 18 smcza P. 19 múaz ih ser biuuankon P. 20 ::: lázarum thu corr. aus thu lazarus N. dati P. 21 tôthe P. iruuagtos P. 22 irquícki P. mera P. sela P.

I. 1—2 vgl. Hrab. expos. in Matth. (V, 47 G): ... jam exhinc tertium (librum) de principio miraculorum ejus inchoantes. 5—6 vgl. Joh. 20, 30 multa quidem et alia signa fecit Jesus .. quae non sunt scripta in libro hoc. 21, 25.

1/

Theih híar in libe irwízze, zi thinemo dísge ouh sizze, so er déta after thíu, ih muazi thíngen zi thiu; 25 Tház ih io mit rúachon zi góumon si in then búachon, thines selbes willon! tharana húgge ouh fóllon Joh tház ih hiar nu zéllu, thin gift ist iz mit állu; thie wízzi dua mir méron zi thínes selbes éron; Ni rih súnta, druhtin, mino in thíu, suntar mir wízzi lih zi thíu; ni fréwit wiht hiar unser múat, so thin áblazi dúat! Líndo, liobo druhtin mín, laz thia késtiga sin; gilóko mir thaz minaz múat, so muater kíndiline dúat! P 77ª Thóh si iz sero fille, níst, ni si ávur wolle (súntar si imo múnto), theiz faman thoh ni wunto. 35 Thia hánt duat si fúri sar, ob iaman rámet es thar; gihúgit sar thés sinthes thes fra lieben kindes. Mit hénti siu mo scírmit, mit theru si iz míthont fillit; thaz imo ffant giduat. ni mag giséhan ira muat, Ther selbo fater ouh so dúat; thoh er mo sére sinaz múat, thoh dúat er mo avur bithérbi thaz sinaz ádalerbi. theih sí thin scálk giwisso; Scírmi, druhtin, mir ouh só, thaz ffant mir ni dérre! thin hánt mih ouh biwérre. V 75ª Firlsh ouh mir githinges, thes mines héiminges; wis fater mir joh muater, thu bist min druhtin guater!

## II. ERAT QUIDAM REGULUS.

Tho krist in Galiléa quam, ward that tho mári, sos iz zám,  $P78^a$  joh ward gikúndit sin giwált ubar állat that lant.

Ein kuning giéiscot iz in wár joh fúar ingegin imo sar; waz mag ih zéllen thir es mér? sin sún was filu siecher.

<sup>24::</sup>so (so radiert) V. thiu P. thíngen (erstes n aus g) P. 26 tharána hugge P. uuillon P. 27 allu P. 28 eron P. 29 míno (Acc. getilgt) VP, mina F. 30 freuuit uufht P. 30. 32 duat P. 33 si (i aus o) P. afur uu6lle P. 34 imo (m aus r) V, imo P. iaman P. 36 lioben kindes P. 39 duat, muat P. 40 afur P. sínaz adalerbi P. 41 Scirmi drúhtin P. scálk (k hinzucorr.) V. 42 biuúere (e aus it) P. derre P. 44 gúater P. II. 1 thaz hinzucorr. VP. iz (z hinzucorr.) V. 3 kúning P. imo P. sár (Acc. radiert) V. 4 mág ih zellen P. siecher (c übergeschr.) V, siecher P.

II. T. 55; fehlt H. 1—7 aus J. 4, 45 cum ergo venisset in Galilaeam, exceperunt eum Galilaei, quum omnia vidissent, quae fecerat ... 46 .. et erat quidam regulus, cujus filius iufirmabatur (Capharnaum). 47 hic cum audisset,

5 Bat, ér sih sar irhúabi. mit imo héim fuari, thaz er thár gimeinti, then sún imo gihéilti. Quad, er io bi nóti lagi dáwalonti joh wári in theru súhti mit grozeru únmahti. Gab er mo ántwurti mit mshileru mslti: 10 mit worton wolt er súazen thia gilóuba in imo búazen. P 78b "Ir zéichan ni giscówot. thanne iu wirdit so nót, ni gilóubet ir zi wáru." wuntar séltsanu, Wanta ob er gilóubti ubar ál, só iz bi rehte wésan scal, in hérza imo quámi, so iz fora góte zami: 15 Gilóubt er selbo thánne, so zimit gótes manne, thaz íagiwar ist drúhtin mit sínes selbes máhtin; Thaz then ni tharf man beiten. after stétin leiten, ther so kréftiger íst, bihábet thaz in wórolti ist. V 75b "Dráhtin", quad er, "zilo thín, oba thu ginádon wili mín; 20 thin gúatiz er biwérbe, er mir ther sún irsterbe." Sprah druhtin zi imo sinaz wort, tház er fuari héimort, tház er fuari thárasun; quad, funti gánzan sinan sún. Giloubt er themo worte joh kérta sih zi lánte, sar bi thémo thinge zi themo héiminge. 25 Unz ér fuar áhtonti thes sélben wortes máhti. gágantun imo blíde thie holdun scálka sine; Záltun imo ouh innan thés thráto filu líebes, thaz rehto in álawari sin sun ginéran wari. Thia zít er éiscota tho (was er es hárto filu fró), thia stúnta ouh mit giwúrti, wanne imo báz wurti.

<sup>7</sup> Quád P. bí (Acc. radiert) V. 8 úmmahti P. 9 ántuurti V. milti P. 13 ób P. er (e aus i) gilóubti: (t radiert) V. so iz P. réhte (Acc. radiert) V. 14 hérza (a aus e) P. quami P. Kolon nach 13. 14 VP. 16 iagiuuar P. mahtin P. 18 ist P. uudrolti (i zugeschr.) V. 20 ér mir then P. 21 drúhtin zimo P. 22 thaz er fúari P. sun P. 23 lante P. 25 uudrtes (Acc. radiert) V. 27 liobes P. 29 thó P. fro P. 30 uuánne P.

quia Jesus adveniret, ... abiit ad eum et [rogavit] (Vulg. rogabat) eum, [ut descenderet et sanaret filium ejus;] incipiebat enim mori. 9°. 11—17 [respondit Jesus] J. 4, 48 dixit ergo Jesus ad eum: [nisi signa et prodigia videritis, non creditis.] Dazu Beda und Alcuin: si perfecte credidisset, procul dubio sciret, quia non esset locus, ubi non esset deus. 19—23 nach J. 4, 49 dicit ad eum regulus: [domine, descende, priusquam moriatur] filius meus. 50 dicit ei Jesus: [vade, filius tuus vivit. credidit homo] sermoni .. et ibat. 25—32 nach J. 4, 51 [jam autem eo descendente] servi occurrerunt ei et nunciaverunt dicentes, quia filius cjus viveret. 52 [interrogavit] (Vulg. interrogabat) ergo [horam] ab eis,

"Hérero, zéllen wir thir tház: tho síbunta zit thes dáges was, P79<sup>a</sup> gésteren, so sie sáhun, tho ward er gánzer gahun.

Ni zuivolo múat thinaz, sus fíndist thu iz gidánaz; findist zi álaware then liobon dróst sus tháre."

35 Yrkánta tho ther fater sár, theiz thiu zít was in wár, thaz imo iz drúhtin so gilíaz, thia selbun gánzida gihíaz; Gilóubta sar tho sélbo ther kuning írdisgo tho mit sínemo githígine themo hímilisgen kúninge.

# III. MORALITER.

Thiz ist uns ungizami, so sh iz nu sirnámi, V 76ª noh ni químit uns thiz gúat in unser ármilichaz múat; Thoh hábet er uns gizéigot, joh ouh mit bílide gibót, wio wir thoh dúan scoltin, óba wir iz wóltin. bi nótthurfti héizo, 5 Ju quam ein sculdheizo bat, ér sin wórt gimeinti, er sinan skálk heilti; Er quad, er sélbo quami, then úmmahtin binámi, thoh géner thara ni géroti sin selbes géginwerti. Ther kuning bat, er quami: ni was kríste thaz gizámi; ther scúldheizo es ni gérota: er thara thoh fáran wolta! P 79b Hiar stréwit thiu sin gúati in uns thio ábarmuati. thia únsera dúmpheit, so wár so iz io zi thíu gigeit. Wir lázemes uns líchan mán then filu ríchan, firmónames zi nóti anderero ármuati;

<sup>38</sup> zuíuolo P. 34 líobon drost P. 35 Y corr. aus I V, I P. fáter sar P. 36 ímo P. thie statt thia P. 37 kúning P. tho hinzucorr. V. III. 1 ún hinzucorr. V; ungizami P. ih P. 2 ármalichaz must P. 3 gibot P. 4 unio unír P. 5 quám P. 8 géner (g corr. aus i) V. géroti (g aus b) V. sélbes P. 9 quami P. 10 thára V. 11 úns P. 12 dumpheit P. 13 mán corr. aus mit V. 14 noti P. ánderero áramuati P.

in qua melius habuerit; et dixerunt ei: quia heri hora septima reliquit eum febris.  $35-37^{\circ}$ .  $38^{\circ}$  nach J. 4, 53 [cognovit .. pater, quia illa hora erat,] in qua dixit ei Jesus: filius tuus vivit; et credidit ipse et domus ejus tota.

III. 5—10 aus Mt. 8, 5.. accessit ad eum centurio rogans eum 6 et dicens: domine, puer meus jacet in domo et male torquetur. 7 et ait illi Jesus: ego veniam et curabo eum. 8 et respondens centurio ait: domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum. Dazu Hrab. V, 49: alibi ad sanandum reguli flium venire noluit, ne divitias honorasse videretur; hic, ne conditionem sprevisse servilem, ad centurionis famulum mox ire consentit. 11—22 vgl. Alcuin zu J. 4, 53 quid est hoc, nisi quod superbia nostra retunditur, qui in hominibus

15 In in ist uns gimuati góld joh diuro wáti, ni némen in thía ahta manno scálkslahta. Ni bidráhtot unser súmilih. thaz wir birun al gilih, éinera gibúrti, thoh iz sid súlih wurti; In súmen duen zi nídiri thera giscéfti ébini, in súmen thuruh thia éra ist uns ther scaz mera. Bi thiu hábet unz iz selbo gót hiar fórna nu gibílidot, V 76b natúra in uns ni flíchen joh zi ébine gizíehen: Er wolta sines thankes wison thar thes scalkes; zemo súne, sih nu zálta, giládoter ni wólta. 25 Ob únsih avur ladot héim man ármer thehéin, thuruh úbarmuati in wár so suíllit uns thaz múat sar; Thes wizun thank thanne ríchemo manne, githankon wórton sinen joh díofo imo ouh ginígen.

#### IV. PROPE ERAT PASCHA JUDAEORUM.

Thio zíti sih bibráhtun, thaz óstoron tho náhtun; P 80ª fúar tho druhtin héilant in Hierosólimono lant. Thar quád man, thaz tho wári fihuwiari, so iz thio búah thar zéllent, in kríahhisgon nan nénnent; 5 Wánta man sus wánne wuasg thaz fléisg tharinne, thánne man so wólta, zemo óphere scolta. Thén bifiangun úmbi pórzicha fínfi, thie lagun fol al mannes síaches inti hámmes.

<sup>15</sup> uns ist P. 16 this ants P. manno P. 17 al P. 18 giburti P. iz P. uurti V. 19 ebini P. 21 iz übergeschr. P. 22 zi P. ébine :: (zweites e corr. aus i, ni radiert) V. 24 uuolta P. 25 afur P. thehein P. 27 uuizzun (Tügungspunkt) V. manno P. 28 diofo imo ouh ginigen P. IV. 1 nahtun P. 3 fihu uuiari P. 6 opphere P. 7 porzicha (c hinzucorr.) V. finfi P. 8 sieches P. hammes (h aus l) V, hammes P; halces F.

non naturam, qua ad imaginem dei facti sunt, sed honores et divitias veneramur?...increpata est ergo superbia nostra, quae nescit pensare homines propter homines.

IV. T. 88, 1—5; fehlt H. 1—14 J. 5, 1 post haec erat dies festus Judaeorum, et ascendit Jesus Hierosolymam. 2 [est autem Hierosolymis probatica piseina,] quae cognominatur hebraice Bethsaida (dazu Alcuin: vulgo antem probatica, id est pecualis piseina fertur appellata, quod in ea sacerdotes hostias lavare consueverint), [quinque porticus habens]; 3 in his jacebat multitudo magna languentium, . . claudorum ... expectantium aquae motum. 4 [angelus] autem

Thie selbun béitotun thár (wizist thaz in alawar), thes warun fárenti, thaz sih thaz wázar ruarti. Engil gótes guato fuar thar in gimuato, thaz wázar er yrscútita joh in zi héile iz gárota. V 77ª Ther thánne thaz gisítota, thar érist inne bádota: so ward er sar io gánzer, fon so wiu so er er was hálzer. 15 Thar zi thén gizaltan gisáh er einan áltan kúmigan suaro ju mánagero járo; Wangta zuéin (ih sagen thir tház), thero jaro flarzug ni was, tház er lag zi wáre in thémo selben sére. P 80b Thie langun zíti krist gisáh jóh ouh selbo zi ímo sprah, thaz er héil wurti? ób inan giwúrti, Ódo er wanta, méinti, zi themo wázare imo zéinti; tho kúmt er sina fréisun sus in thésa wisun: "Drúhtin", quad er, "gúato! nist níaman thero fríunto, thaz mír zi thiu gihélfe, in thaz wázar mih firwérfe; 25 Ih slu thara in thráti, min úmmaht duit iz spáti; thara ándere er gigáhent, thaz bád mir untarfáhent." "Stant úf", quad er, "gihori mír, joh nim thin bétti mit thir, thes sár nu thu ginéndes joh gáng ouh thines síndes!" So er érist sinu wort insuab, er thaz bétti sar irhúab, 30 joh sar iz thána fuarta, so slíumo er thiu gihórta. Yrstuant er úf tho snello, so was krístes willo; er sar zi thíu tho giffang, mit themo bette thana giang.

<sup>9</sup> thar P. 10 tház sih P. rúarti P. 11 Éngil gotes gúato P. fúar P. 12 yrscútita (y corr. aus i V, i zwischen tt übergeschr. P). zí heile iz garota P. 13 thanne tház gisitota P. 14 sár io ganzer P. fon uuíu so er ér uus halzer P. 15 altan P. 16 iaro P. 18 sere P. 19 zi (i übergeschr.) P. 22 kúmpt P. 24 firurerfe (erstes f hinzucorr.) V. 25 dráti V. 27 ér P. ním P. 28 du VP. sínthes P. 29 irhuab P. 30 sár P. 31 Y aus E V, Er stúant (Acc. getügt) P. snéllo P.

<sup>[</sup>domiui descendit] (Vulg. descendebat) secundum tempus in piscinam et movebat aquam; qui ergo primus descendisset post motum aquae, sanus fiebat, a quocunque languore tenebatur. 15—18 J. 5, 5 [erat] autem quidam [ibi homo XXXVIII annos habens] in infirmitate sua; vgl. dazu Beds quadragenarius nnmerus pro perfectione... solet accipi; a quo duo minus habet, qui dei et proximi dilectione vacuus incedit. 19—33 [cognovit Jesus, quia multum tempus haberet] J. 5, 6 hunc cum vidisset Jesus... et cognovisset, quia jam multum tempus habebat, dicit ei: vis sanus fieri? 7 respondit ei languidus: [domine, hominem non habeo,] ut, cum turbata fuerit aqua, mittat me in piscinam; [dum venio enim ego,] alius ante me descendit. 8 dicit ei Jesus: [surge, tolle lectum (Vulg. grabatum) tuum] et ambula. 9 et statim sanus factus est homo et sustulit

Thes dáges was in wara sambazdages fíra,
tho drúhtin thio únganzi nam fon themo kúmigen man.

V 770 Am

35 Quádun tho thie líuti, er únrehto dati,
thaz er únnotag intéreta then díuren dag.
"Ther míh", quad er, "héilta, er sús iz al giméinta;
giwisso ságen ih iz iu, er hiaz mih gángan mit thiu."
Frágetun se thuruh nót, wer ther wári, theiz gibót;

P 81ª

40 er sar zi théra fristi quad, es wíht ni westi.
Drúhtin selbo in wára giang sár in eina fíara, —
ér joh sin githígini súntar fon ther ménigi.
Fand er áfter thiu then mán, thó er in thaz hús quam,

thar ther liut io bétota, gináda gotes thigita.

45 "Ja bistu", quad er, "héiler, nu ni súnto thu mér;

mit thiu thin múat sih wérie, thir wírs ni gibúrie."
Er tho in álawari then líutin deta mári,
tház iz was ther héilant, ther inan thes séres inbant.

#### V. MORALITER.

Hiar múgun wir instántan (thaz éigun wir ouh fúntan), thaz quement úmmahti fon súntono suhti.

Tho er mo firbót thio dáti, thaz er ni súntoti,

Sulaces he was

5 Tho rint unsih thiu rédina, thaz wir uns warten thánana, thaz súht ni derre uns méra then lidin joh thera séla.

thaz wírs imo ni wúrti:

V 78ª —

thes giwarteti.

<sup>33</sup> uuara P. fi:ra (r radiert) P. 34—37 radiert V; der Text ist nach P gesetzt. 34 druhtin? V. 36 ::::en dág V, tiuron tag F. 38 híaz mih gangan mit thíu P. 39 not P. uuér P. gibot P. 40 théru P. 42 sin (n aus h) V. der V, theru F. 43 thó ér (zweiter Acc. getilgt) P. 45 mer P. 46 thíu P. 47 mari P. 48 tháziz (áz corr. aus e) V. inau P. V. 3 dati P. 4 uúrti V. 6 thera corr. aus sia? V.

grabatum suum et ambulabat; [erat autem sabbatum] in illo die. 35. 37—48 nach J. 5, 10 [dicunt (Vulg. dicebant) Judaei ... sabbatum est,] non licet tibi tollere grabatum tuum. 11 respondit eis: [qui me fecit sanum,] ille mihi dixit: tolle grabatum tuum et ambula. 12 interrogaverunt ergo eum: quis est ille homo, qui dicit tibi ff. 18 is autem .. nesciebat, quis esset; [Jesus autem (Vulg. enim) declinavit a turba] constituta in loco. 14 [postea invenit eum] Jesus [in templo] et dixit illi: ecce sanus factus es; jam noli peccare, ne deterius tibi aliquid contingat. 15 [abiit ille homo et nuntiavit Judaeis,] quia Jesus esset, qui fecit eum sanum.

V. \*T. 88, 6; fehlt H. 1—6 Beda und Alcuin zu J. 5, 14 quibus verbis aperte demonstratur, quia propter peccata languebat; ... unde et caute praemonuit, ne amplius peccando gravioris sibi sententiam damnationis contraheret.

Bi súslicho dáti so ahtun sin thie liuti, joh sagilih in imo ráh, thaz er then sámbazdag firbrah. thaz iro nihéin ni firnám. Er wialt thera fíra, so iz gizám; thaz ér mit sinen máhtin was thes dages druhtin. Sie ahtun ouh bi thiu sin mér, wanta in thaz was filu ser, quádun, dati mari, thaz got sin fáter wari, Jóh er ío bi nóti sih druhtine ébonoti in wérkon io gilíchan noh wergin míssilichan. 15 Iz íst so giwísso, thoh sie iz ábahotin só, thoh iro múates herti iz émmizigen zúrnti Joh io in ábuh kerti thio druhtines dati. thiu zéichan filu máru; thaz wizist thu zi wáru. Giwerdo únsih, druhtin, héilen mit líoben drúton thinen, joh uns gidua thu syazo thio unse thúrfti grozo; Thaz uns ni wése thaz zi suár, wir únsih io firdrágen hiar joh scóno untar mánnon io émmizigen minnon!

#### ABIIT JESUS TRANS MARE GALILEAE.

Tház ih hiar nu zéllu, thaz weiz thiu worolt ellu, wúntar filu máraz joh thrato séltsanaz, Wio krist nam finf leiba joh zuene fiska tharazua, fon thén gab follon múases finf thúsonton mánnes.

V 78b

P 81b

<sup>7</sup> dati P. 8 iagilih P. 9 uusalt P. firnam P. 10 sinen mahtin P. 11 áhtun .. ín (Accente getügt) P. ser P. 12 gót sin sater uuári P. 18 Ioh P. io P. drúhtine P. 14 uuérgin missilichan P. 15 so (s auf Rasur für g) P. ábahotin (aho corr. aus ehe) V. so P. 16 es hinzuorr. V. zurnti P. 18 máriu (i übergeschr.) P. 19 Giuuérdo (Acc. getilgt) P. líobon (Acc. getilgt) P. 20 úns P. thu (u corr. aus o) V. syazo (y corr. aus u) V, 21 io übergeschr. V. 22 émmizigon (e aus o) V. maraz P. drato V. 3 krist P. leiba (ei aus sýazo P. VI. 2 maraz P. drato V. 3 kríst P. leiba (ci aus io) V.

fisga 4 dúsonton V. tharazúa P. mannes P.

<sup>7-10 [</sup>Judaei persequebantur Jesum, quia in sabbato faciebat hoc signum] J. 5, 16 propterea persequebantur Judaei Jesum, quia haec faciebat in sabbato: dazu Beda und Alcuin non intellegentes, quia carnalia legis decreta paulatim erant spiritali interpretatione mutanda .. Vgl. aber Mt. 12, 2: discipuli tui faciunt, quod non licet facere sabbatis ... 8 dominus est filius hominis etiam 11-13 [Ideo magis persequebantur eum, quia dicebat se filium sabbati, dei] J. 5, 18 propterea ergo magis quaerebant eum Judaei interficere, quia .. et patrem suum dicebat deum, aequalem se faciens deo.

VI. 1-48 \*T. 80, 1-6 meist nach Mt. Mc. Luc., der Rest fehlt T; 1-52 \*H. 2810-82, der Rest fehlt H.

5 Fuar druhtin inti sine úbar einan lántse; 🗸 🖂 🔾 P 82ª thio búah iz thar zéllent joh Galiléa iz nennent. Bi manegemo séltsane ioh wúntoron zi wáre fuar ímo thar ingégini mihil wóroltmenigi. Únfirslagan héri in war fúar ingegin ímo thar, 10 worolt míhil, so gizám, wíb inti gómman. Nam drúhtin sine thégana inti gíang mit in tho thánana in einan bérg hoho; mit in gisaz thar scono. Wáz iz ouh giwisso fora einen óstoron so, théso selbun dáti, fóra theru wihun zíti. 15 So er thó mit sinen óugon then líut bigonda scówon. thia selbun ménigi gisáh, zi Phílippuser sús sprah: "War múgun wir nu bigínnan, mit kóufu brót giwinnan, únz er hiar nu gázi?" thaz ther liut gisazi, Korata er thía warba thera wéichun gilouba; thoh wést er, sos er scólta, waz er es dúan wolta. Er quád, ni mohti wérdan, mit kóufu sie biwérban. mit míhilemo scázze, ther liut zi thiu gisizze, Thaz fagilichen thánne thoh foller mund werde, then mund zi thiu irréchen, thes brótes wiht gisméken. 25 Andréas sprah tho éiner Pétruse gilánger,

V79ªP82b

6 ióh P. 7 mánagemo P. 9 uuár P. 10 gómman (n aus m) V, gomman P. 11 gíang:: (un radiert) VP. do V. 12 scono P. 13 éinen ostoron só P. 14 fora P. uuíhun ziti P. 15 sinen auf Rasur von then V. ougon (on aus un) V.
16 thie P. gisah P.
17 Uuar: (a radiert) V,
Uuár P.
18 thaz (z aus r) P.
unz er híar nu gazi P.
19 gilóuba P.
20 scolta P.
uuáz P.
duan P.
21 biuuérban (a aus e) V.
22 scazze P. 26 gimyato (ý aus u) V. krístes thegan P. 27 knét VP. 28 trégit P. 24 irréken P.

ther drégit hiar in sinan nót finf gírstinu brot

ther kristes thégan guato:

ni wéiz ih wiht es híar mer,

brúader sin gimýato,

"Hiar ist knéht einer,

uuihtes hiar P.

<sup>5-14</sup> J. 6, 1 .. abiit Jesus trans mare Galilacae .. 2 et [sequebatur cum multitudo magna,] quia videbant signa, quae faciebat .. 3 [subit] ergo [in montem] Jesus et ibi sedebat cum discipulis suis; 4 erat autem proximum pascha, dies festus Judaeorum. 15—24 J. 6, 5 [cum sublevasset] ergo [oculos] Jesus et vidisset, quia multitudo maxima venit ad eum, dixit ad Philippum: [unde ememus panem (Vulg. panes)], ut manducent hi? 6 [hoc] autem [dicebat tentans eum;] ipse enim sciebat, quid esset facturus. 7 respondit ei Philippus: [ducentorum denariorum] panes non sufficiunt eis, ut unusquisque modicum quid accipiat. 25-31. 33-35 J. 6, 8 [dicit] ei unus.., [Andreas,] frater Simonis Petri: 9 [est puer unus hic,] qui habet quinque panes hordaccos et quinque

Ouh zuene fisga tharmit; theist zi thíu thoh niwíht, thaz man súlih biete themo mánagfalten thíete." "Dúet", quad ér tho ubarlút, thaz hiar gisízze ther líut; unz er hiar giréstit, thes brótes in ni brístit." gráses ouh gifúari, Thar was in alawari mámmunti ginúagaz; thia buah zéllent uns tház. 35 So thaz héri tho gisáz, thaz brot giségonotaz áz: iz wúahs thar théra ferti in munde joh in henti; thar sie alle zúasahun, Iz wúahs in alagáhun, sih mérata iz ginóto zi séti thero líuto: Zi súazeru gilústi, thaz in es thar ni brústi, álten inti júngen joh selb then wibon allen. 40 Er sélbo ouh tho giméinta, thie físga in thar gidéilta, thie wushsun ouh thuruh not. io so sélbaz thaz brot. Só sie thar tho gázun, thie in themo gráse sazun, joh mánnilih thar sát ward, so sie thes brótes giward: 45 Gibót tho druhtin sínen. thaz wóla sie thes giflen, thie liuti thes firwasin, thie brósmun thar gilásin, — V79bP83a Thaz sie giháltan wurtin jóh ouh ni firwúrtin; thar lásun sie tho álle zuélif korbi fólle. Thie líuti, thar in gáhun thiz zéichan tho gisáhun, 50 bigóndun mit githánkon tho drúbtine thánkon. ther fórasago máro "Thiz", quádun, "ist giwáro (mit iawihtu álles wio iz níst), ther kúnftig héra in wórolt ist!"

<sup>29</sup> niuuiht P. 32 únz P. in aus ouh V. 33 Thár P. 34 mámmunti (a aus u) V. búah zellent P. thaz P. 35 giségenotas az P. 37 uuuahs in álagahun P. álle (Acc. getilgt) P. 38 mérota P. 40 sélb P. 41 fisga P. 42 uuúahsun P. 43 síe (Acc. getilgt) P. g::ázun (is radiert) P. 45 gilen P. 47 síe P. 48 zuslif (Acc. getilgt) kórbi folle P. 50 bigóndun (letztes n aus m) V, bigóndum P. thankon P. 51 maro (o aus i) P. 52 hera P.

pisces; sed haec quid sunt inter tantos? 10 dixit ergo Jesus: [facite homines discumbere; erat ibi fenum multum] (Vulg. erat autem foenum multum in loco).. discubuerunt ergo (viri) numero quasi quinque milia. 11 .. et cum gratias egisset, distribuit discumbentibus...  $36-37^a$  vgl. hymn. de epiphania domini (Mone I, 75. Daniel I, 14) 23 edentium sub dentibus in ore crescebat cibus; 29 inter manus frangentium panis rigatur profluus. Hel. 2859 it undar iro handun wohs, meti manno gihuemu. 41 J. 6, 11 .. [similiter et ex piscibus,] quantum volebant. 43-52 nach J. 6, 12 [ut autem impleti sunt,] dixit discipulis suis: [colligite.. fragmenta,] ne pereant. 14 collegerunt ergo et impleverunt duedecim cophinos... 14 illi ergo homines [cum vidissent.. signum,] dicebant: quia [hic est vere propheta,] qui venturus est im mundum.

Er múases sid gab fóllon fiar thúsonton mánnon seti síbun broto mit físgon ouh gimúato,

55 Joh ward thero áleibo thero físgo ioh thero léibo (ni frázun sie iz állaz) sibun kórbi ubar tház.

X w/y swa 6

#### VII. SPIRITALITER.

Drúhtin min ther gúato, nu ríhti mih gimúato, zi thísu mir then húgu dua joh thaz hérza tharzua, Tház ih hiar gizéine, waz thiu thin gouma meine, mit géistlichen rédinon then thínen liobon thégenon! 5 Giwisso wízzun wir tház, theiz fora then ostoron was, tho drúhtin wolt es wáltan, fon themo grábe irstántan; Símes ouh giwisse, fora themo irstántnisse mit mínnon io ginúagen zisámane unsih fúagen! Scówomes ouh thánne, wára druhtin gánge, 10 wir ánsih imo io náhen, thaz wír ni missifáhen. Ni si uns wiht méra, thánne thiu sin léra; ni mínno wiht so súazo, io so spór thero fúazo! Galiléa, thaz ih quád, theist in frénkisgon rád, thaz sih io úmbizerbit joh émmizigen wérbit. 15 Ther sé ist zéssonti. sih sélbon missihábenti. stózot sih io in thráti mit mihileru únstati. Thiu méinent, wio sih zérbit joh thisu wórolt werbit; mit úngimachu thuruh nót sih émmizigen stózot.

P 83<sup>b</sup> V 80<sup>a</sup>

<sup>54</sup> séti P. síbun (i aus e) P. mit corr. über Rasur von ioh, ouh corr. über Rasur von zuein V. gimyato P.

VII. 1 gimýato P. 3 thíu P. méine P. 4 thégenon (xweites e aus 0) V. 5 uuízun P. fóra P. uuas P. 6 irstantan P. 7 irstánuisse VF. 8 ío (Acc. getilgt) P. zisámane P. 9 uuara drúhtin gauge P. 10 ímo P. 11 sí P. mera P. thanne thíu sin lera P. 12 minno uuíht P. 13 rad P. 14 síh io umbirzérbit P. 16 dráti V. 18 ungumachu V.

<sup>53-56</sup> aus Mt. 15, 36 accipiens septem panes et pisces .. dedit .. 37 et saturati sunt, et quod superfuit de fragmentis, tulerunt septem sportas .. 38 erant autem quatuor milia hominum.

VII. 5—12 vgl. Beda homil. in dom. IV. quadrag. propinquante pascha.. adjuncta fratrum caterva.. dominum toto corde sequamur quoque actionum itinere ingressus sit, diligentissime contemplemur, ut vestigia ejus sequi mereamur. 13—22 vgl. Beda und Alcuin zu J. 6, 1 mystice mare turbida et tumentia seculi hujus volumina significat, in quibus pravi quilibet injuste delectati, quasi profundis dediti pisces, mente ad superna gaudia non intendunt; unde bene idem

Tho selben druhtines maht súlih untar fúaz drat, mit sínes selbes tódu úbarfuar thiu bédu: Tho folgeta imo thuruh tház. so er ufan hímile gisaz. giloubtun sino guati manogo wóroltliuti. Thes sarphen wizodes nót bizéinont thisu fínf brot, mit thíu er io in nóti thuángta thie líuti. 25 Gidar ih zéllen ubarlút: hért ist gerstun kórnes hut, ist ouh, so ih forn ju westa, sínes léibes krusta; Thoh findu ih mélo tharinne, in thiu ih es biginne, joh brósmun súaza in alawár, thes senses léib indue ih thár. -So ist ther wizzod alter úzana hérter; thar ist inne manag guat, thaz géistlicho uns io wóla duat. Thaz deta drúhtin, thaz man wéiz, tho er thia krústun firsléiz;  $V 80^b$  thaz man thia frúma thar gisáh, tho er thia ríntun firbrah. Thie selbun fisga zeinent, waz fórasagon méinent; thiu gouma losget tháre, so físg in themo wáge. 35 Óba thu ra rúachis. thu thar sia díofo suachis; joh thar irfísgot thinaz múat harto mánagfaltaz gúat. Ther knéht, ther thaz allaz drúag, er es wiht ni giwúag, er ímo iz ni ginúzta, furi ándere ouh ni sázta; So duent thie Júdeon in war: sie drágent iro búah thar, noh in thia fruma niazent, noh åndere ni låzent. Thaz spéntot druhtin híare, thaz ságen ih thir zi wáre; nim es hárto gouma, thiz sínt thio selbun góuma.

<sup>19</sup> fuaz drát P. 20 todu P. úbarfúar (zweiter Aoc. rad.) V, ubarfúar P. bediu P. Kolon nach 20 V, nach 19. 20 P. 21 fólgeta P. 22 uuórolt-líuti P. 23 bizéinot VPF. 24 thúangtá P. 26 sines P. 27 fíndu P. 28 brosmun (o aus us) P. 29 íst P. álter (Acc. getitgt) P. herter P. 31 und 32 radiert V; Text von 31ª nach P ergänzt. 31 firsleiz? V. 32 mán P. fruma P. gisah? V. 6r P. 33 sélbun P. zéinent P. 35 thụ ira P. 35. 36 thár P. 38 furi P. ::sázta (gi radiert) VP. 39 iúdaeon P. 42 ním es harto góuma P.

mare Galilaeae, i. e. rota cognominatur ... sed abeuntem trans mare Galilaeae Jesum multitudo maxima sequebatur ... quia, ... postquam ... fluctus vitae corruptibilis sdiit, calcavit, transiit, maxima eum mox multitudo credentium secuta est nationum. 23—28 Beda und Alcuin zu J. 6, 5 quinque panes, quibus multitudinem populi saturavit, quinque sunt libri Moysis ...; qui bone hordacei fuisse referuntur propter nimium austeriora legis edicta et tegumenta literae grossiora, quae interiorem intelligentiam spiritalis sensus quasi medullam celabant. 33—48 ebenda duo autem pisces ... psalmistarum ... et prophetarum scripta significant, quorum uni canendo, alteri colloquendo suis auditoribus futura Christi et ecclesiae sacramenta narrabant ..; puer, qui quinque panes et duos pisces

Thaz spéntot er in múate uns zi allemo ánaguate joh ouh wórolti ubar ál, er unsih wiht es ni hál. 45 Waz fórasagon zéllent joh uns thie sélmi singent ouh gibót thaz álta, er géistlicho uns iz zálta; mit géistlichen dátin, Thaz spéntot er nu líutin mit géistlicheru léru, thaz ságen ih thir zi wáru. Ob iz war zi thíu gigat, thaz man thia díufi ni firstát, thero brósmono kléini joh thes brótes reini: thie hóhun gotes thégana; Lésent zi in thia rédina  $P~84^b$ in giscríp iz kléibent, thaz míne gilichon léibent. So war so iz so zi thíu gigeit, thaz mín gilícho iz ni firstéit: in búah sie iz duent zisámane, giháltan thar zi hábanne; 55 Thaz man iz lése tháre giháltan ío bi járe, thaz síe uns scono zélitun inti in thie kórbi legitun. Sie éigun thaz giwéizit, bi hiu man sie kórbi heizit. wanta thin fro guati hiar thultit ármuati. Kórp theist scálklichaz fáz; thoh ni rúachent sie bi tház, 60 ni mán sie sus íowánne zi kórbin ginenne; Wánta sie sint álle thera kristes lera folle, thia selba kléinun wizzi thia scríbent sie uns zi núzzi.

<sup>43</sup> zi állemo (Acc. getilgt) P. 46,:sélmi (p radiert, e aus a) síngent P. 48 géistlichero (zweites i aus e) P. 49 Ob P. gigát P. thio P. 51 in P. hohun gótes thegana P. 52 giscríb P. 52<sup>b</sup> anradiert V. 53 uuár (á corr. aus e) V. io P. míno VPF. gilícho P. 55 mán P. lése (Acc. getilgt) P. io P. 56 tház sie P. 57 híu P. 58 ár:: muati (mu? radiert) V. 59 Korp P. 60 sie zucorr. V. iouuánne P. ginénne P. 62 sélba, uuízzi (Accente getilgt) P. kléinun (letztes n aus m) V. sie zucorr. (erst eingekratzt, dann geschrieben) V; übergeschr. auch P. :: zi (iz radiert) P.

habuit nec tamen hos esurientibus turbis distribuit.., populus est Judaeorum.., qui scripturarum dicta clausa secum tenuit, quae tamen dominus ... cunctis nationibus .. porrexit. 49—56 ebenda quod .. jussit discipulos colligere, quae superaverunt fragmentorum, ne perirent, hoc profecto signat, quia pleraque sunt arcana divinorum eloquiorum, quae vulgi sensus non capit; nonnulla, quae per se quidem minus docti assequi nequeunt, sed a doctoribus exposita mox intelligere queunt; haec ergo necesse est, ut.. diligenter scrutando colligant et ad eruditionem minorum suo dicto vel scripto faciant pervenire..., qui haec domino donante interpretando colligere norunt. 57—62 Beda und Alcuin zu J. 6, 13 per duodecim cophinos fragmentorum plenos omnis doctorum spiritalium chorus exprimitur, qui obscura literarum ... mandata literis suo pariter ac turbarum usui conservare jubentur. hoc ipsi fecere apostoli et evangelistae..., hoc sequaces eorum ecclesiae toto orbe magistri ..., qui quamlibet hominibus suspecti, caelestis tamen gratiae sunt pane fecundi; nam servilia cophinis solent opera fieri.

thes líchamen lústi; Thaz gras sint ákusti, sie blýent hiar in mánne sar zerthórrenne. 65 Wir scúlun thes biginnan. súlih gras io thuíngan jóh thio sino súazi al drétan untar fúazi, Thaz siu mit thémo werke al untar úns irwélke joh síh ouh widar réhte fúrdir zi úns ni irrihte. Ni múgun wir, thoh wir wóllen, thoh wir es ouh biginnen, wir sélbon ni giwizzen. zi then kristes góumon sizzen, Firdrít, so ih quád, thia súazi al úntar thine fúazi, thaz siu thir wiht ni derre, thera góuma ni gimérre. So thu thaz thánne giduas, so websit thir thaz kristes múas in munde joh in muate zi thínes selbes gúate. 75 Lís thir mit giwúrti in thero búahstabo hérti, grúbilo in giríhti in thes giscribes slihti: Thar findist thu so thuruh nót filu géistlichaz brót úntar themo gikrúste. in thiu thih es wóla luste. Oba thu iz thíko filu dúas: so wéhsit thir thaz kristes múas 80 émmizigen thanne; so quimit iz wóla manne. So thú io in thía redina thar lángor sizis óbana: so thir ther abaho githank welket mér ana wank; Joh sih thaz grás thar untar thír min irríhtit widar thír, thio argun gilústi gébent thir furdir frísti; 85 Joh findist thu ouh ana tház thar dréso filu d'uraz, then fórasagon máron, ther sih thiu brót hiaz meron.

P 85"

V 81<sup>b</sup>

<sup>63</sup> grás (g aus k) P. lusti P. 64 blýent (y corr. aus u) VP. zer (e aus i) V, zi P. 65 bigínnan (a aus e) V. gras (g aus k) P. 67 síu, uuérke (Accente radiert) V. 68 furdir P. irrihte (zweites i aus e) P. 69 mugun P; erstes uuir fehlt P. 70 kristes goumon sízzen P. giuuízzen (Acc. radiert V) P. 71 quad thio P. thino VP. 72 dérre P. thero góuma (a corr. aus ono) V. 73 anradiert V. erstes thaz zucorr. V. uuéhsit P. kristes muas P. 77 findistu io P. 78 thémo, thín, liste (Accente radiert) V. in thiu thaz thin P. 79 thí:ko (n radiert) V. kristes muas P. 80 anradiert V. thánne P. Kolon nach 79° P, nach 81 VP. 81 lángor (r hinzucorr.) V. sizzis P. 82 githank (k corr. aus g), githánk P. uuélket mer ana uuánk P. 83 ir zucorr. V. 84 árgun P. fristi (í aas u) V. 85 findistu P. thar (r corr. aus z) V. tréso P. 86 síh (Acc. getilgt) P.

<sup>63—68</sup> Beda und Alcuin zu J. 6, 10 foenum .. concupiscentia carnalis intelligitur, quam calcare et premere debet omnis, qui spiritalibus alimentis satiari desiderat; omnis enim caro foenum, et omnis ejus gloria tanquam flos foeni. 71—74 vgl. ebenda florem foeni conterat, id est .... voluptates carnis edomet.., quisquis panis vivi cupit suavitate refici; quisquis supernae gratiae dapibus renovari cupit, ab infirma vetustate deficiat.

P 85b

V 82ª

Thie l'uti datun mári, thaz fórasago er wári; quam úns gilóuba hérasun, thaz ér ist selbo gótes sun. Er werd unsih gibliden io zen góumon sinen, joh ouh fon tóde nerien! 90 húngere biwérien

#### VOLUIT EUM POPULUS REGEM FACERE, VIII. ET QUOMODO AMBULABAT SUPER MARE.

Wóltun tho thie líuti fáhan nan bi nóti, giwisso, thaz ni hilu ih thih, duan zi kúninge ubar síh. thaz ér sih thar gibúrgi; Er flóh in thaz gibírgi, giwisso, er détaz thuruh tház, bi thiu sin zit noh tho ni was, 5 Thaz er nóh tho wolti sin kúning mit giwélti bi thiu flóh er sie tho tháre. ófono zi wáre; Er tho then jungoron gibot, tház sie fuarin wídorort, thaz sie ouh giwár warin joh ubar thaz fár fuarin. joh ángusti sie rúartun; Sie ouh tho so dátun, wás in harto wídari. mihil úngiwitiri sie wétar sar biffangun; So sie in thaz scif gigiangun, joh féritun sie giwáro in then undon filu suaro. Ther wint thaz scif fuar jágonti, thie undon blfuenti; wás in thrato hérti thaz wétar in theru férti. 111616 15 Druhtin after in the giang, so ther lfut the zigiang,

89 uuérdo P. 90 dóde *V*.

joh thíe nan firlíazun, thie thar zen góumon sazun.

VIII. 2 híluh P. sih P. 4 tho zucorr. V. uuás P. 5 kúnig V. 7 Ér P. gibót P. thaz sie fúsrin uuídorot P. 11 So síe corr. aus Sie V. gigíangun P. 13 uuínt :: (in radiert) P. úndon P. bliú:enti (u radiert) V, blíuenti (i übergeschr.) P. 14 drato V, thráto P. théru (Acc. radiert) V. ferti P. 15 Drúhtin P. in tho gíang P. zigíang P.

<sup>87 - 90</sup> Beda und Alcuin zu J. 6, 14 recte quidem dicebant dominum prophetam magnam ..; nos certiore agnitione veritatis et fidei .. dicamus: quia hic est vere mediator dei et hominum ff.

VIII. \*T. 81. \*H. 2882—2972. 1—6 J. 6, 15 Jesus ergo cum cognovisset, quia venturi essent, ut raperent eum et facerent regem (dazu Beda und Alcuin hoc erat . . .: praevenire velle tempus regni ejus), fugit . . in montem . . 7-14 [jussit discipulis ire trans fretum] nach Mt. 14, 22 et statim jussit Josus discipulos ascendere in naviculam et praecedere eum trans fretum ..; navicula autem in medio mari jactabatur fluctibus; erat enim contrarius ventus. 17-25 [ambulabat Jesus supra mare] nach Mt. 14, 25 [quarta .. vigilia noctis venit ad eos] ambulans super mare; 26 et videntes eum super mare ambulantem

Giang er after in the sar oba theme wazare thar, fásto oba ther úndu, so wir duen hiar in érdu; Giang er wégerihti, súahta sin gikníhti, 20 sine liebun thégana in then undon thar the óbana. Bizóh se, tho iz zi dáge want, er sie quámin in lant, P 86ª unz sie in álathrati warun in ther noti. Sie mér ouh hintarquámun. so síe nan tho gisáhun; V 82b firnámun in giwári, theiz ein gidróg wari. 25 Sie tho lúto irháretun thuruh thia suárun fórahtun, wanta ér man súlih ni gisáh, thuruh thaz míhila úngimah, Thaz mán io thes githáhti, thaz súlih io bibráhti, ódo ouh thaz gidáti, thaz wazar er so drati. Sprah tho druhtin innan thíu, quad: "wiht ni fórahtet ir iu; bin sh giwisso iz sélbo!" gihábet iuih báldo, So Petrus tház tho gisáh, fon themo skíff er zi imo spráh; gruazta báldo (ih sagen thir tház) then méistar, so er giwón was. "Drúhtin", quád er, "oba thu iz bíst joh sélbo thu thar géngist, thanne", quad, "gibíut mir, thaz ih quéme thara zi thir." 35 "Quím!" quad druhtin zi imo in wár; wiht ni duálta er es sar, nub er zi gánne in thrati sih fon themo skífe dati. Er erist wóla sih gifnah; so er avur then wint the gisah, joh waz thio úndun worahtun, so rúartun inan fórahtun. Ther se nan sár tho sankta, so imo ther hugu wankta; ni drúag inan thaz zuíval, so thiu gilóuba ubar ál.

<sup>19</sup> gikníhti (n aus h) V. 20 thegana P. thar vor in ausgestrichen, thar tho sucorr. V. 22 áladrati V. 25 Síe tho luto P. thúruh P. súarun (Acc. getilgt) P. 26 er. gisah P. 27 thes :: (io radiert) V. thaz (z corr. aus s) V. 28 odo óuh P. uuázar P. ::drati (gi radiert; darüber so sucorr.) V, dráti P. 29 ni uuíht fórshtet P. 30 ih giuússo P. 31 pétrus thaz P. zimo P. 32 grúazta baldo P. 33 thú (Acc. rad.) V. iz P. 34 thánne P. thír P. 35 drúhtin zimo P. sár P. 36 gange F. drati V, dráti P. 37 uu auf Rasur von sih V, uuóla sih auf Rasur von sih uuola P. gifnáh P. afur P. 38 uuáz P. 39 sé P. tho sucorr. V. húgu P.

turbati sunt dicentes: quia phantasma est; et [prae timore clamaverunt.] 29—36 Mt. 14, 27 statimque Jesus locutus est eis dicens: habete fiduciam, [ego sum;] nolite timere. 28 respondens autem Petrus dixit: [domine, si tu es.] jube me ad te venire super aquas. 29 at ipse ait: [veni!] et descendens Petrus de navicula ambulabat super aquam, ut veniret ad Jesum.  $37^b-39$ . 41. 43—44 [cum vidisset ventum] nach Mt. 14, 30 videns vero ventum validum timuit; et cum coepisset mergi clamavit dicens: [domine, adjuva me!] (Vulg. salvum me fac!) 31 et continuo Jesus [extendit (Vulg. extendens) manum] apprehendit eum

"Drúhtin", quad er, "hílf mir, theih thuruhquéme thara zi thír, theih hiar nu ni firwerde. firlóran ouh ni wérde!" P 86b Er sina hant tho thénita, then sinan knéht thar nerita, ráfsta nan tho wórto thera úngilouba hárto; 45 Ziu er scólti io thes githénken joh múates io giwénken V 83ª ouh forahten tódes suari, unz er mit imo wari. In thaz skíf er giang tho zi ín, ni fórahtun síe in thes thiu mín; .... tho ward in theru stulli thaz wétar filu stílli. Inan al tho betota, thier fon then fréison retita, quádun ouh, sos iz íst: "thu sélben gotes sún bist." 50

#### IX. OPTULERUNT EI OMNES MALE HABENTES.

Ther liut the géiscota thaz. thaz drúhtin thara quéman was; ingégin fuarun fólkon zen séltsanen wérkon. thiu zéichan thar zi séhanne. Sie quamun al zisamane, manag séltsani; bi thiu werd iz thar so mári. 5 Sie brahtun úmmahti joh ellu krámbu wihti, thaz ságen ih thir zi wáre; ouh hórngibruader suáre, Blínte joh ouh dóube, thaz mánnilih gilóube, ouh thara zi imo quamun thie in únwizzin warun. P 87ª Sie wunsgtun, muasin rinan thoh sinan trádon einan in sínen giwátin; thaz méra sie ni bátin. So wér so nan birúarta. er fruma thána fuarta; sálida inti héili thas was in thar giméini. Sie héili thar io scúafun, thie mit giloubu riafun, álles guates io ginúht, wanta ér ist thisu wóroltzuht;

<sup>41</sup> dír V. 42<sup>b</sup> :::uuérde (fir radiert) V. 43 sina hánt ::: (ouh radiert) P. nérita P. 44 úngalouba V. 46 tóthes P. 47 zín P. thés (Acc. radiert) V. 48 tho: (h radiert) V. 'uuárd in theru stúlli P. 49 Ínan al tho bétota P. retita corr. aus uuerita V. 50 quadun ouh P. sún (Acc. eingekratzt) V. IX. 1 giéiscota (i nach g übergeschr.) tház P. 2 uuerkon P. 3 zisámane P. 4 mari P. 8 zímo P. únuuizzi uuárun P. 14 alles gúates P.

et ait illi: modicae fidei, quare dubitasti? 47-50 Mt. 14, 32 ct cum ascendissent in naviculam, cessavit ventus. 33 qui autem in navicula crant, [venerunt et adoraverunt eum] dicentes: vere filius dei es!

IX. \*T. 82, 1; fehlt H. 1—12 nach Mt. 14, 35 et [cum cognovissent] eum viri loci illius, miserunt in universam regionem illam et obtulerunt ei omnes male habentes. 36 et rogabant eum, ut vel fimbriam vestimenti tangerent; et [quicunque tetigerunt, sanati (Vulg. salvi facti) sunt.]

15 Wanta ér giscuaf thesa érda joh hímilisga wúnna, V 83
ouh then sé hiar nídana; bi thiu gíang er thar so óbana.
Thaz was bi thíu, in war mín: ther selbo wág, ther was sín,
ther selbo sé, thaz ist war; bi thiu nintwéih er mo thár;
Er was io in théra fristi zi sinen fúazon fésti,
20 nintweih imo iowanne zi sínes selbes gánge.

#### X. DE MULIERE CHANANAEA.

Sus in wége quam cin wib, weinota thaz fra lib, fólgeta in then lóuftin mit grozen ánaruaftin. Ni quam er drúhtine fon héidinemo wibe in gánge odo in lóufti sulih ánaruafti. 5 Si quam rúafenti, kúmta thio iro thúrfti, klágota ira wéwa bi ira dóhter liaba. Mit mshilon riuwon, io so wib sint giwon, P 87 zálta imo thaz ira sér. io mér inti mér "Ginádo, druhtin", quad si, "mír, bi thiu rúafu ih zi thir, hélfa thino uns ráten. Davídes sun thes guaten! Min dóhter ist mit séru in únwizzin zi wáru; ther fiant ist io manne." ther diufal ist iru inne, Thaz fuar si rédinonti after imo barenti, klágota iogilícho thia dohter wénaglicho. 15 Thiu druhtines milti ni gab es ántwurti; V 84ª thaz wib io suslih rédota, sélbo druhtin thágeta. Tho sprachun thár, so gizám, thie wolawilligun man, thie selbun drúta sine húlfun themo wíbe. "Frumi, drúhtin, thaz wib, thaz si unsih láze haben líb, 20 si héra sus ni lóufe joh after úns ni ruafe.

<sup>15</sup> gi zucorr. V. thesa P. 16 then (n übergeschr.) P. 18 uuár P. thar P. 19 théru P. sínen fuazon festi P. 20 ímo P.

X. 1 ira lfb P. 3 ér druhtine P. uusbe P. 4 odo ::: (ouh rad.) P. 5 kumpta thió iro P. 6 klágota P. bira P. 7 riuuon P. 8 íra ser P. 9 bi (b aus m) P. 11 uuaru P. 12 inne . . manne P. 13 fúar P. imo hárenti P. 15 ántuurti V. 17 sprahun (u auf Rasur von s) P. 18 uuibe P. 19 lib P. 20 louse P.

X. \*T. 85. H. 2984 — 3029. 1. 9—12 [venit mulier Cananaea] Mt. 15, 22 et ecce mulier Cananaea a finibus illis egressa clamavit dicens ei: [miserere mei,] domine, [fili David;] filia mea male a daemonio vexatur. 15. 17—20 nach Mt. 15, 23 [qui non respondit] ei verbum. et accedentes discipuli ejus rogabant eum dicentes: [domine (fehlt Vulg.), dimitte eam.] quia clamat post nos.

Ja hilfist thu io mit willen thesen liutin allen, ríchen joh ármen: laz sía thih ouh irbármen!" "Ih ni bín", quad er tho zi ín, "giséntit hera in wórolt in, ni si théih gidue githíuti thie mines fáter liuti; 25 Iro ist filu irwortan, ni sínt ouh noh nu fúntan; ih quam bi théru noti, theih thie gisamanoti." Si was es ágaleizi joh fíal in sine fúazi, klagota io thaz ira sér, thaz iz irbármeti inan mér. P 88ª "Drúhtin", quad si, "hílf mir! then drost weiz ih in thir; ginádo in therera ríuwi thinera múadun thiuwi! Heili dóhter mina thuruh gináda thina. dúa mir thaz gimúati thuruh thin sélbes guati!" "Níst", quad er tho, "fruma tház, thaz man zúkke thaz maz) then kíndon ir then hánton inti wérfez úz then húnton." 35 "Drúhtin", quad si, "al ist iz só, thaz wízzun wir giwísso; álle man nintnéinent, thaz thínu wort giméinent. V 84b (theist lába in joh ouh hélfa), -Giléchont thoh thie wélfa thero brósmono sih fúllent, thie fon then disgin fallent, Thar héreron thie wise sízzent zi iro múase; gismékent thoh thía méina thera selbun áleiba." Thera gilóubun fésti irkánt er in ther brústi; was drúhtine iz gimúati, joh lóbota sus thio gúati: "In thiu werk minu so ist stárk gilóuba thinu: nu wérden al thio dáti. so thú mih hiar nu báti." thiu dóhter sar io héilu; 45 Tho ward bi theru wilu gibot iz kríft guater, thes bát iru thiu múater.

<sup>21</sup> thésen . . állen (Accente radiert) V. 23 zín P. uuórolt (t zucorr.) V. 26 thíe gisamanoti P. 27 sino VP. 28 io P. 29 hílpí V. dróst uueiz ih in thír P. 30 thínera (Acc. radiert) VP. thíuuui P. 33 máz P. 34 uuérpfez V, uuerfez P. hunton P. 35 siu P. uuízun P. 37 uuélpfa, hélpfa V. lába P. Fragmente von 39°—46° aus D [82°, 1—7] erhalten; Accente, wo kenntlich, gleich V. 39 héreron: (m radiert) V. ziro P. 40 meina P. 43 uuérg VPF, ...:k D. stark P.

<sup>23-26°</sup> Mt. 15, 24 ipse autem respondens ait: [non sum missus nisi ad oves,] quae perierunt, domus Isracl. 27-30° [at illa cecidit ad pedes ejus] Mt. 15, 25 at illa venit et adoravit eum dicens: domine, adjuva me; vgl. Hel. 3008 agaleto bad that wif mid iro wordun. 33-40 nach Mt. 15, 26 qui respondens ait: [non est bonum sumere] panem filiorum et mittere canibus. 27 at illa dixit: [etiam, domine;] nam et [catelli edunt] de micis, quae cadunt de mensis dominorum suorum. Dazu Hrab. mensa quidem est scriptura sacra. 43-45 Mt. 15, 28 tunc respondens Jesus ait illi: [o mulier,] magna est fides tua; fiat tibi, sicut vis. et [salvata (Vulg. servata) est filia ejus] ex illa hora.

#### XI. MORALITER.

Si hábeta, so er wésta, gilouba filu fésta; P 88b thaz giscéinta si thár, thaz ságen ih thir in álawar. Fúar si thérero dato rédihaftor thráto joh báz in thereru nóti, thanne ther kúning dati. 5 Er bát, thaz druhtin fúari, thar ther sún wari. joh er thar giméinti, tház er nan thár gihéilti. Ni deta síu es avur mér, giklágota ekrodo ira sér. thaz ira mánagfalta léid, joh sih es wiht thar ni méid. Ni bat si thés, thaz ist wár, thaz er fuari thára sar; ni wánu, si ouh thes tháhti, thaz siu sia thára brahti; V 85ª Suntar sús betota, gináda sino thígita, gilóubta, er sia gihéilti, ób er iz thár giméinti, Joh ób er thaz gidáti, thaz er sin wort giquati, thaz sár io sin gizámi thera dóhter biquámi. 15 Giwisso wízist thu tház, bi thiu giscéinta siu thaz; sliumo fúar si sar héim. so ér gisprah sin wórt ein. Hábeta siu óuh in thia stúnt filu míhila thult, thúltigaz hérza úbar ira smérza. Selbo kríst, so er wólta, zi húnton er sia zálta, ni gab si thóh ubar ál io thes rúaffennes stal; Sih wiht ouh thes ni scameta, thaz er thaz rédinota, ni firlíaz ouh in ther nóti, ni si imo fólgeti; P 89ª Ni si ávur thaz irwéliti, then nót imo gizéliti, io after rúafenti: thia thúrft imo giklágoti

XI. Fragmente von  $1^a-9^a$ .  $12^a$ .  $13^a$  aus D [82<sup>a</sup>, 9-21] erhalten. 1 festa (Kolon) P. 3 thereto dáto (0 aus i) P. dráto V, thrato P. 4 ich báz auf der Linie vorn zucorr. V; steht in D. therero (= 3°) P. 6 thar gimeinti. thaz ér P. thár zucorr. V, fehlt P. 7 afur P. giklagota ékrodo P. 8 uusht P. thar zusorr. V. meid P. ér fúari (Accente getilgt) P. sár P. 10 sia (a aus e) V. 11 gináda (a aus o) P. 12 gilóubta (a übergesehr.) P. sia (a aus e) geheilti (he zucorr.) V. thár wie 6<sup>b</sup> VP. 13 thaz ér P. 16 sliumo P. 17 ouh P. (u radiert) V. 15 Giuusso P. 18 herza.. 20 thoh corr. aus tho V. smerza P. 19 so zugorr. V. 21 ér P. 22 there P, there F, si imo folgeti P. 24 this thursti P, this durst F. áfterruafenti P.

XI. 1—2. 9—16 Beda homil. II in quadrag. habebat namque magnam fidei perfectionem ...; cum pro filia rogans non illam secum adducit, non dominum ad eam venire precatur, constat apertissime, quod eum verbo salutem posse dare confidit, cujus praesentiam nullam requirit. 17—26 ebenda habet patientiae virtutem non exiguam, quae domino ad primam petitionem ejus non respondente

25 Selbon kríst thar bétota joh sinaz wórt ouh lóbota, intfiang iruz zi gúate mámmuntemo múate. Bi thiu gihólota siu thár. wízist thaz in alawár, wanta si hábeta sulih múat, thera dohter thaz guat; Giwan mit ágaleize, mit mihilemo flize sar io thía wila thia héilida ana duála; Joh fúar si sines wórtes fro tho héimortes; joh si sár githageta, gilóubta, thaz er ságeta.

V 85b

### XII. VENIT JESUS IN PARTES CAESAREAE PHILIPPI.

Bigan drúhtin eines rédinon gisuáso mit then théganon, fon then woroltmannon. frágeta sie mit mínnon waz thiu wórolt quati, Eiscota sie in thráti. waz sie fon imo redotin joh wío fon imo zélitin. 5 "Wiht"; quad er, "ni hélet mih, thes ih nu fragen iuih; giwisso ságet mir iz ál, thes iuih éiscon hiar nu scal. Waz quit fon mir ther liutstam? thaz gizéllet mir nu frám; wer quédent sie theih sculi sín odo ouh rácha wese mín?" P 89b Sie imo rédinotun. wáz sies alle hórtun, zaltun míssilih gimáh, wio ther liut fon imo sprah. "Súme", quadun, "duent sie wis, tház thu Hieremías sis: Johánnem sume ouh nénnent joh thih zi thíu gizellent. Helías sis ther máro, Quedent súm giwaro, ther thiz lant so tharta, then himil so bisparta; — 15 Ther jú ni liaz in nótin régonon then liutin, thuángta sie giwáro hárto filu suáro.

<sup>25</sup> Sélbon krist P. 27 álauuar P. 28 siu P. guat P. 29 Giuuán P. flíze P. 30 héilida (ida aus a) P. 31 sínes (Acc. rad.) V. 32 githágeta P. XII. 1 gisuuáso (erstes s übergeschr.) P. 3 dráti V. 5 íh (Accent radiert V) P. íuih (Acc. radiert) V. 6 saget P. hiar zucorr. V. 7 fon mír (Acc. radiert) V. 9 uuaz P. 10 uuio P. sprah: (t radiert) V. 11 thaz P. 14 thárta P. 16 suaro P.

verbum nequaquam a precibus cessat, sed ampliore instantia auxilium .. pietatis ejus implorat ..; habet autem etiam constantiae et humilitatis insigne praecipuum, quae canibus comparata a domino ne sic quidem ab instantia precandi desistit.

XII. T. 90, 1—3. H. 3036—82. 1—4 nach Mt. 16, 13... et interrogabat discipulos suos dicens: [quem dicunt homines esse filium hominis?] 9a. 11—13. 17—18 nach Mt. 16, 14 at illi dixerunt: [alii Hieremiam, alii Johannem] (Vulg. alii Johannem baptistam, alii autem Eliam, alii vero

Joh spréchent hiar in rîche thie liuti ouh súmiliche, thu sís giwisso héiler thero fórasagono éiner, V 86a Thie jú bi alten wóroltin then liutin wuntar zelitin, 20 kúnftigo dáti joh drúhtines girati." "Nú", quad er, "ni hélet mih, wio ir firnoman eigit mih, nu sie bi míh so zéllent, so hárto missihéllent!" Deta éiner thes tho rédina, firspråh thie selbun thégana; ther furisto druhtines drut: Pétrus spráh thar ubarlút, tház thu selbo kríst bist, 25 "Uns allen thaz giwis ist, fon góte uns quami hérasun, selbo dráhtines sun." Githánkota er mo hárto théro selbon wórto joh géreta ínan, wizist tház, ouh filu hóho ubar thaz. "Thir gáb nu", quad, "zi gúate min fåter thaz zi múate: P 90ª ni theiz mán gidati, thaz thu nu súlih quati. Nu willu ih thir giheizan: Pétrus scalt thu héizan, thaz thu in giloubu, ih sagen thir éin, sis so fésti io so stéin; Thar ih óba wille, thie mine liobon alle, gizímboron thaz min hús, thaz sie nirgángen thanan úz. 35 Nirméginot sih, wizist tház, thiu hellipórta ubar thaz, iz sténtit in ther fésti. díufeles girústi: Thir willu ih géban innan thés slúzila hímiles, tház thu waltes álles thes selben inganges; Thaz then thie dúri sin bidán, thie tharin ni sculun gán, joh ouh thén inslíazes, thie thú tharzua gilíazes. 40

V 86b

<sup>19</sup> bi P. 20 kúnstigo (g corr. aus n) V. dati P. 21 Nu P. firnóman (Acc. radiert) V. éigit (Acc. getügt) P. 23 Deta P. 24 fúristo P. 26 góte P. 27 Githánkota (k aus g V, -ta P). uuorto P. 28 géreta (a zugeschr.) V, giéreta (i übergeschr.) P. ínnn (i aus e V, Acc. getülgt P). 30 thú (Aoc. getilgt) P. 31 ih (i übergeschr.) P. 33 uille (i übergeschr.) V.

sluzila P. 38 thas P. uuáltes (Acc. radiert) V. 39 thén thio P. sculin P. 40 gilázes PF.

lavit tibi, sed pater meus .. 18 et ego dico tibi, quia [tu es Petrus] (dazu Hrab. secundum metaphoram petrae recte ei dicitur ..., quia ille videlicet firma ac tenaci mente adhaesit), et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam, et [portae inferi] non praevalebunt adversus eam. 37-44 nach Mt. 16, 19 et [tibi dabo claves regni caelorum;] et [quodcunque ligaveris] super terram, erit

Gibínt then man mit wórton: ther stánte so in then bánton; ni wíll ih themo ouh wídoron, then thú gisteist intrédinon; So wás so thu es bizéines, in érdu hiar giméines, so wesez ál in hímile, thir níaman thes ni wídire!"

# XIII. PRAECEPIT, NE CUI DICERENT, QUIA IPSE ESSET CHRISTUS; ET INCREPATIO PETRI; ET DE VISIONE IN MONTE.

Er tho then jungoron gibót, thaz sie iz hálin thuruh nót, théiz ni wurti mári, thaz er krist wari. Zált er in tho fóllon then sinan múatwillon joh ouh hárto filu frám, bi híu er hera in wórolt quam. 5 "Mih scál man", quad, "gifáhan, ufan krúzi hahan, bispíuan joh bifiltan joh héistigo biscóltan. Dúent thaz these fúriston joh thie héreston, ergébent mih zi nóte frémidemo thíete. Ih irstán after thíu (drof ni fórahtet ir iu, nist iz láng ziuware:) thes thritten dages sare." 10 So Pétrus thaz tho wésta, er inan súntar rafsta súlichero worto: joh ouh filu harto "Ni giwáhin es, druhtin, fúrdir; ginado sélbo thu thoh thir, thaz worolt ni bifinde, thaz thir io súlih werde!

15 Drúhtin, thu iz ni wólles, thaz thú so io bifálles; joh thu iz sélbo firbíut, thaz thir ni dúe so ther liut,

V 87ª

P 90b

<sup>42</sup> unill P. themo (m aus ni, o sucorr.) V, thémo P. 44 himile P. thes: (u radiert [ni anfangs ausgelassen]) P.

XIII. 2 uurti V. 4 hera P. 5 quad :: (er radiert) V. crúzi P. 6 bispíunan (íu übergeschr.) P. 8 thíote P. 10 drítten V. 13 thír P. 14 bifinde P. 15 io V?

ligatum et in caelis; et quodounque solveris super terram, erit solutum et in caelis.

XIII. \*7. 90, 3-5. 91, 1-4. \*H. 3083-3170. 1-3\*. 5-10 Mt. 16, 20 tunc praecepit discipulis suis, ut nemini dicerent, quia ipse esset Jesus Christus. 21 exinde coepit Jesus ostendere discipulis suis, quia oporteret eum ire Hierosolymam et multa pati a senioribus (et scribis) et principibus sacerdotum et occidi et tertia die resurgere. [Marg. zu 5 flagellabunt (vgl. L. 18, 32); zu 9 tertia die resurgam]. 11-14 [increpabat eum Petrus] Mt. 16, 22 et assumens eum Petrus coepit increpare illum dicens: [absit a te,] domine; non erit tibi hoc. Dazu Hrab. assumit eum .. vel separatim ducit .. et coepit increpare illum amantis affectu ..: absit a te domine; vel, ut melius habetur in Graeco: propitius esto tibi, domine ...

P 91ª

V 87b

Thu únsih so bisuíches. thaz thu uns so gisuiches; gót iz ni giwérde. thaz thir io súlih werde!" Gab ér tho ántwurti, thaz Pétrum thuhta hérti. 20 thaz inan tho giwisso rúarta filu wásso. thu sátanas zi mánne! "Far after mír thanne, thu thes girátes wiht ni wéist, thaz selbo drúhtin wilit méist. Hábet er giméinit, mit mir thia worolt heilit, ni még iz werdan álles: thu quist, thaz thu iz ni wólles! 25 Sint mer thir mánnes dati, thanne sin girati; nales so ér githenkit. sos iz thíh githunkit. So wér so wolle mánno gan after mír io gerno: firlóugn er filu fóllon then sinan múatwillon; Joh neme krúzi sinaz tharazúa ouh ubar tház, 30 fólge mir io thánne. thar ih fora imo gange. Waz hilfit nu then muadon mán, ther hiar gihéret so frám, thaz sínt imo untar hénti ellu wóroltenti: Oba er in thía wila firlíusit sina séla, joh sih sélbon thuruh nót mit súnton firdámnot? 35 Ni mág er, thaz ist al niwiht, findan wéhseles wiht in allen ríchin, thaz ist wár; er sélbo scal iz wesan thár. Wanta drúhtin giltit, so er sin úrdeili duit, állen so sie dátun joh hiar giwérkotun. Hiar stantent súme untar íu (giwisso ságen ih iz iu), thie tóthes ni koront ér noh ni thúltent thaz sér, Er sie sehent scóno then gotes sún frono in sunnun ánaliche in sínemo riche."

<sup>17</sup> biscuíches P. úns (Acc. radiert) V. io P. gisuíches (Acc. radiert) V, giscuíches P. 22 meist P. 28 mír P. 25 mér P. 26 náles (Acc. radiert) V. 29 crúzi P. 6uh P. thaz P. 30 thanne P. 31 múadon P. híar P. 32 sint ímo P. 33 Ob P. 35 fíndan P. uuíht P. 36 uuésan thar P. 37 giltit... dúit P. 38 gíuuerkotun P. 39 stántent sume úntar íu P. giuuísso P. 40 tóthes (t corr. aus d) V. kóront er P. ser P.

<sup>19</sup>a. 21—22. 25 nach Mt. 16, 23 qui conversus dixit Petro: [vade post me, satanas]..; quia [non sapis] (sois? auch T. 90, 4 wanta thu ni weist. H. 3102 thu ni west the maht godes) ea, [quae dei sunt, sed (so F; V: et)] ea, [quae hominum.] 27—36 Mt. 16, 24.. [qui (Vulg. si quis) vult venire post me,] abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me.. 26 [quid enim proficit (Vulg. prodest) homini,] si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? aut quam dabit homo commutationem pro anima sua? Vgl. dazu Hrab. pro Israel datur commutatio Aegyptus, Aethiopia. 37—42 Mt. 16, 27 filius enim hominis .. reddet unicuique secundum opera ejus. 28 amen dico vobis, [sunt] quidam [de hic stantibus, qui non gustabunt mortem,] donec videant filium (hominis) venientem in regno suo.

P 91b

Er ahto dágon after thíu (thaz zellu ih híar nu bi thíu, thaz thu thir sélbo leses thár thaz séltsana wuntar, 45 Zi thiu er sár tho giffang), er úfan einan bérg giang; thar lisist thu ouh ana wán, thaz thrí er hiaz mit ímo gan; scóni sino sáhun, Joh sie thar in gáhun wio sie ouh mit unredinon in wóltun thar gisélidon. —— Ther fater iz gisúazta. then sinan líobon grúazta, quad, er wari (weist es mér!) éinego síner. Móyses giwaro, Helías ouh ther máro fon heilegero ménigi quámun thara ingégini. waz iro thing thar tho was, Zélit thir iz Lúcas, thar kósotun mit kríste. waz sine scálka in feste 55 Thie júngoron than tho gáhun thera scóni hintarquámun, joh sie tho théro dato irfórahtun sih thráto; Er in sélbo gibot, thaz sie iz hálin thuruh nót,

V 88ª

# XIV. BREVIS AMMONITIO DE SIGNIS.

uf fon tóde irstuanti.

unz thiu sin guati

Thes nist zála, noh ouh rím, wio manag wúntar ist sín, wio manag séltsani ist ubar wórolt mari.

Thaz duent lútmari thie scríptora fiari, thie scríbent evangélion; lis sélbo, theih thir redion.

5 Thar máhtu ana fíndan, wío er ouh einan gómman irquícta in theru báru, thaz ságen ih thir zi wáru;

P 92ª

<sup>43—51</sup> anradiert V. 43 áhto P. zelluh P. 45 Zi hiu P. 46 lísit P. 47 Ióh P. 48 uuío P. in erst vor thar P. 49 fáter P. lioban F. gruazta P. 50 mer P. éinigo siner P. 51 giuuáro P. 52 héilegero P. thara P. 54 féste P. 56 sie P. ir zucorr. V. dráto V. 57 gibót P. 58 tóthe irstúanti (u zus a) P.

XIV. 3 Thaz aus Thie iz V, Thiaz P. 3 ffari P 4 thir zucorr., später anradiert V. 5 uuio P. gomman (erstes m corr. aus u) V. 6 uuaru (u aus o) V.

<sup>43°. 45° — 50</sup> aus Luc. 9, 28 [post] hace verba fere [dies VIII,] et [assumpsit Petrum] et Jacobum et Johannem et ascendit in montem ... 32 .. et evigilantes viderunt majestatem ejus ... 33 .. et ait Petrus: .. faciamus tria tabernacula .., nesciens quid diceret ..; 35 et vox facta est .. dicens: hic est filius meus dilectus ... 51 — 58 [apparuit ei Moyses et Helias; vgl. Mt. 17, 3]. L. 9, 30 et ecce duo viri loquebantur cum illo, erant autem Moyses et Helias 31 visi in majestate, et dicebant excessum ejus ... 34 et timuerunt intrantibus illis in nubem; egl. Mt. 17, 6 et audientes discipuli .. timuerunt valde. Mt. 17, 9 .. et praecepit iis Jesus dicens: nemini dixeritis visionem, donec filius hominis a mortuis resurgat.

XIV. \*7. 49. \*60. 48. 50, 1. 52. 61, 1-3. 53. 46. 111. 44, 2-6. 62, 1; nur teihveise bei \*H. 2175-2206. 2221-83. 1837-58. 5-6 aus L. 7, 11-15.

Irquíct er ouh, so móht er, thes héresten dóhter in themo hús zi libe then hion zi liabe. Unz drúhtin selbo thára giang, ein wib er iz untarflang; si ganz sih thána fuarta, so slíumo siu nan rúarta, Thoh ni wás giwisso ér árzat nihéiner, thoh si ira al spéntoti, ther hulfi iru in theru noti. So druhtin thárasun tho fúar: so inan ira fáter spuan, bi thia dohter dati, so ér nan thar tho báti. 15 Thráng inan thiu ménigi, thin thár was tho ingégini, thár thie selbun líuti, drúhtin krist zi nóti. Bigonda génu dráhton, in ira múate ouh áhton, si sih zi thíu gifiarti, tház siu inan birúarti (Thoh bi thía meina thia drádun ekord éina, thaz méra wiht ni géroti); si iz zi thíu gisítoti; Thaz sár io mit giwúrti si wola gánz wurti, joh ób iz zi thíu wurti, thaz blúat iru firstúlti. Si iz zi thíu bibrahta joh drúhtine sih náhta, joh iz zi thíu gifiarta, thes giwates trádon ruarta. so wárd si sár io heilu, 25 Mit mshileru slu sar io thía warba in allen ánahalba. Sar gab stál, thaz ist wár, mer zi rinnanne thár brúnno thes blúates; so fúalta sar thes gúates. Sih druhtin kerta widorort. ther thia héili thar gibót, 30 joh frágeta bi nóti. wér nan thar tho rúarti.

V 88b

P 92b

<sup>8</sup> líebe P. 9 thara gíang P. uuíb P. iz er PF. 10 gánz P. thána (n aus r, vom Corr. bestätigt) V; thana fúarta P. 12 síiraal spéntonti P. húlfi P. théru noti P. 15 Thránk P. 17 Bigónda geniu (i übergeschr.) thráhton P. múate ouh ahton P. 18 gissarti. thaz síu inan P. 21 sar P. 22 thas (z aus r) P. blúat: (u radiert) V. 23 bibráhta P. nahta P. 24 gissarta P. 25 hálu P. 27 thar P. 28 so (o aus i) V, si PF. 28\* und b vertauscht, der Fehler ist bezeichnet V; fülschlich copiert F. 29 héili (erstes i aus l) V.

<sup>7-8</sup> aus L. 8, 41 venit vir ... et ipse princeps synagogae .. rogans eum, ut intraret in domum ejus ... 51 et .. non permisit intrare secum quemquam nisi .. patrem et matrem puellae; egl. Mc. 5, 22. 40. 9-28 frei combiniert aus Mc. 5, 24 et abiit cum illo. L. 8, 42 [factum est autem (Vulg. et contigit), dum iret, a turba (Vulg. turbis) comprimebatur;] 43 et mulier quaedam ... quae in medicos erogaverat omnem substantism suam (Mc. 5, 26 omnia sua) neque ab ullo poterat curari, 44 accessit retro et tetigit fimbriam vestimenti ejus .., Mt. 9, 21 dicebat enim intra se: [si tetigero fimbriam vestimenti (Vulg. tantum vestimentum) ejus.] salva ero. Mt. 9, 22 .. et salva facta est mulier ex illa hors. Mc. 5, 29 et confestim siccatus est fons sanguinis ejus; et sensit corpore, quia sanata esset a plaga. [Marg. zu 28 et cum tetigisset eum, sanata est.] 29-31\*. 33-36 Mc. 5, 30 et statim Jesus conversus ad turbam ajebat: L. 8, 45 quis est,

"Ziu ist, drúhtin!" quad tho Pétrus, "thaz thu es éiscos nu sús, joh thu therero dáto fráges nu so thráto? Thih thringit mán bi mánne in thésemo selben gánge, álle these líuti: thu fráges, wer thih rúarti?" 35 "Ih", quad er, "infúalta, thaz étheswer mih rúarta; ih irkánta, ih ságen thir, thia kraft hiar fáran fona mir." So síu tho thaz gihórta, thaz er iz ántota, joh thiu selba dát sin ni móhta tho firhólan sin; Joh er tho spráh ubar ál bi frúma, thía si thar firstál, tho míthont in theru frísti, thaz wánta si, er ni wésti: V 89ª Quam siu fórahtalu sár joh zálta mo thiu wérk thar, iáh tho thar gimúato sínes selbes dáto: Thero drúhtines wérko joh ouh iro githánko, bi hiu si irbáldota so frám, jóh zi thiu si thára quam; thaz si thia trádun ruarta. 45 Joh ziu si fáreta, gilóuba iz deta in wára; ni gidórst es ruaren méra. "Fár", quad er tho, "innan thés tohter, héimortes mit frídu joh mit gúatu. mit gilóubu so gihéiltu. P 93ª Gilóuba thin in wára thiu déta thih hiar héila, 50 thiu déta thaz gizámi, thu hiar thia fruma nami." Maht lésan in theru rédinu zéichan filu mánagu, giwisso, so ih thir zéllu, thiu er deta sáman ellu. Wio fuarun thiu díufilir úz thar zi Pétruses hus, tho drúhtin thaz giméinta, er sina suígar heilta.

<sup>31</sup> sus P. 32 thú P. dráto V. 34 dih V. 35 étthesuuer P. 36 kráft P. 37 tho sucorr. V, fälschlich nach thas gesetzt P. 38 sélba dat P. 39 ér P. fir sucorr. V. 40 theru V. Kolon nach 38. 40 V. 41 Quám si V. fórahtalu (sweites a sus i) P. 42 gimýato P. dato P. 43 uuerko.. githanko P. 44 híu si irbaldota P. 45 Jóh P. si zucorr. V. 45 trádun (t corr. sus d) V, thrádon P. rúarta P. 46 gilóuba P. gidórsta suf Rasur (für bithurfta?) P. 47 tho sucorr. V. tohter (erstes t corr. sus d) V, thóhter P. 49 :: déta (gi radiert) V. 50 thu corr. sus thia; thu (i radiert) P. frúma P. 52 sọ ih (o corr. sus i) V, sọ íh P. 53 fúarun P.

qui me tetigit? [Mary. zu 29 conversus Jesus dixit: quis me tetigit?]... [respondit (Vulg. dixit) Petrus]: praeceptor, [turbae te comprimunt] et affligunt, et dicis: quis me titigit? 46 et dixit Jesus: tetigit me aliquis; nam ego novi virtutem de me exiisse. 37—46 nach L. 8, 47 [videns autem illa (Vulg. mulier), quia non latuit,] tremens venit.. et, ob quam causam tetigerit eum. indicavit coram omni populo, et quemadmodum confestim sanata sit. 47—50 L. 8, 48 at ipse dixit ei: filia, fides tua salvam te fecit, vade in pace Mc. 5, 34 et esto sana a plaga tua. 53—56 aus Mt. 8, 14 cum venisset in domum Petri, vidit socrum ejus jacentem... 15 et tetigit manum ejus, et dimisit cam febris...

55 Thie siechun quamun alle tho zemo ábande; firdreib er ál thio suhti joh iro úmmahti. Er gibot then winton, then undon zéssonton; so slíum er es giwúag thar, sie gistíltun in sar. The sin githigini zi ime riaf, tho ér in themo skífe sliaf, irwagtun thuruh fórahta, tho er thaz zéichan worahta. thie warun mornente, Héilt er ouh ju blinte, míthont zi ímo quamun; thie sus in wege gahun V 89b Thíe ouh zi imo súnnun, thie mit diufele wunnun, hórngibruader thánne. thie héilt er sár io alle. ∨65 Lis thir Mátheuses déil, wio ward ein horngibruader heil; in Lúcases deile, wio zéhini wurtun héile. Thár sint ouh gizálte béttirison álte, úmmahtige mán: thie heilt er ál, so gizam. P 93b Firdílota er in súntar thia súnta, thaz was wúntar; 70 firgáb in thiu sin gúati thio iro míssodati. Thara ouh zúa gifuagi blíntero ginúagi, hálzero ménigi joh krúmbero gisámani; Thie ih al irzéllen ni mag, thoh ih tharzúa due then dág, ouh thaz jár allaz joh minaz líb ubar thaz, 75 Thaz was in inouon joh úze in then gówon; so wár so sie sih klágotun joh míthont imo gágantun: So heilte se álle druhtin sár, thaz ságen ih thir in alawár; er blider thána wanta, so wér so zi imo nándta. thaz frúma zi imo súahta So wer so thes ruahta, (wízist iz in alawár): es ni brást imo thár; 80

<sup>56</sup> firdréib er al thio súlti P. 57 gibót (Acc. getilgt) P. 58 sliumo (o übergeschr.) P. es corr. aus ez V. 59 Thó P. zimo P. 61 íu statt iú = jú P. uuarun P. 62 zímo P. 63 Thie óuh zimo P. uuunnun P. 66 déile P. 67 ouh sugeschr. P. 68 ummáhtige P. héilt P. 69 Firdílota P. 70 míssidati P. 72 menigi P. 73 Theilh P. :::: al (hiar radiert) P. mág P. 77 héilte (danach r übergeschr., aber voider getilgt) se alle P. álauuar P. 78 thana uuánta P. 78. 79 zimo P. 80 iz vom Corr. erst übergeschrieben, dann dort radiert und an Stelle eines radierten Wortes (ouh?) in den Text gesetzt V. es (s durch Rasur aus n) V, er (!) P. thar P.

<sup>16</sup> vespere autem facto obtuleruut ei multos daemonia habentes... et omnes mala habentes curavit. 57—60 aus Mc. 4, 38 et erat ipse puppi... dormiens; et excitant eum... 59 et exsurgens comminatus est vento (Mt. 8, 26 imperavit ventis et mari), et facta est tranquillitas magna... 40... timuerunt timore magno... 61—62 aus Mt. 9, 27—30. 63 aus Mt. 8, 28—32. 64—66 aus Mt. 8, 2—3. L. 17, 12—14.

Want ér ist selbo wúnno joh alles gúates brunno; so flóz fon imo tháre állaz guat zi wáre Allen líutin io ginúag, so wér so es thanne thar giwúag; V 90° ther thara in thiu giliafi, thaz thara zi ímo riafi. 85 In súslicha rédina so sánt er zuelif thégana (ni thoh zi wóroltruame), zéichan ouh zi dúanne; in ármilichen súhtin Thaz sie diufal fluhtin joh in állen nótin hálfin io then liutin. Gibót, thaz sie firnámin, ouh wiht mit in ni namin in zi wégeneste tho zi thémo friste P 94ª thaz sús sie fuarin thánana; Séchil noh thia málaha. noh ouh ni fuartin in thiu thíng mit in niheinan pénding; Thaz sie zi thíu gifiangin, sus mit stábon giangin, mit gértun in henti harto flenti; 95 Thaz síe ouh thes ni rúahtin, zua dúnichun in súahtin, noh ouh in théra gahi managfalt giscúahi. Déta in thaz zi núzze, thaz fuarin sie éinluzze untar wóroltmannon zi súslichen thingon. "Wiht", quad, "ságen ih iu thaz, ni nemet scázzes umbi tház, 100 iu lazet únthrata thero wóroltliuto míata. Éra thesses wérkes gab ih iu mines thankes, ir mir (wizut ir thaz) ni gabut dróf umbi thaz; Ir ouh thaz ni wóllet, thaz ir zi thíu giganget odo ouh zi thíu giloufet, thaz ír es wiht firkóufet!" V 90b

<sup>81</sup> Uuánt er P. uuunno und brunno vertauscht VPF. 82 allaz gúat P. ímo (Acc. radiert) V. thare P. 83 so es P. 84 thára in thiu gilíafi P. zímo P. 85 sant er zúelif thegana P. 86 ní P. 87 suhtin P. Fragmente von 88—108 aus D [87<sup>5</sup>, 1—21] erhalten; Accente 89<sup>5</sup>. 92. 93. 94<sup>5</sup>. 95. 96. 98<sup>5</sup>. 99. 100<sup>5</sup>—102<sup>5</sup>. 103. 104<sup>5</sup>. 106<sup>5</sup> kenntlich. 88 notin P. húlpfin V, hulphin? D, húlphin PF. 89 uuibt? in? námin D. 92 ouh D? fuartin P. 93 giffangin P. stabon D? 94 hénti P. 96 gáhi (Acc. rad.) V. giscúachi D. 97 Déta P. 99 sagen D? P. tház P. ni nemet (n rad. VP, nine aus neni P). scazzes D? thaz P. 100 úndrata P. 101 ses zucorr. V, stand in D. íh P. íu (Acc. getilgt) P. 103 Ir 6uh P. uuollet D? 104 6do P. ir DP. uuíht P.

<sup>85—88 [</sup>duodecim discipulos misit praedicare et signa facere] L. 9, 1 convocatis autem duodecim apostolis dedit illis.. potestatem super omnia daemonia, Mt. 10, 1.. ut ejicerent eos et curarent omnem languorem et omnem infirmitatem. 89—98 nach Mc. 6, 8 et praecepit eis, ne quid tollerent in via, nisi virgam tantum (anders L. 9, 3), non peram, non panem, neque in zona aes; sed calceati sandaliis; et ne induerentur duabus tunicis (darüber Hrab. homil. V, 675 e quid eos monuit, nisi non dupliciter, sed simpliciter ambulare?); vgl. L. 10, 4 nolite portare sacculum neque peram neque calceamenta. 99—104 nach Mt. 10, 8.. gratis accepistis, gratis date.

105 Bi súslicho dáti so áhtun sin thio líuti; sine fianta innan thés, fáretun thes férahes Jóh sie datun mári, thaz er firnóman wari. bi thíu thiz allaz sítoti. joh er then díufal habeti, Tház firdruag er állaz joh ouh méra ubar tház, 110 al thiz úngimuati thúruh sino gúati. was er in mámmunti, Thuruh sino mílti óugta in io in giwissi mihil súaznissi. Er ougta in so filu frám, bi híu er hera in wórolt quam mit wérkon in girihti bi sinera éregrehti, 115 Mit werkon filu follon, thoh sie óugtin argan willon, émmizen thiu ménigi ávur thára ingegini; then firdrúag er allan. Níd filu hébigan, wanta nídigaz muat hazzot émmizen thaz gúat, Hazzot so thio guati thuruh úbarmuati, thio ármilichun brústi. 120 nintfåhent thés gilústi

#### XV. AMBULABAT JESUS IN GALILEAM.

wanta sie warun thuruh nót sines tóthes giéinot; In Gálilea er wóneta, ni thóh thuruh thia fórahta, er áltaz, sos er scólta, unz er thia zít wolta. 5 Sih náhtun eino zíti, thaz man tho firoti

V 91ª

thuruh then míchilan haz,

P 941

eina wechun thuruh not, so ther wizzod gibot,

Thie Júdeon méid er tho bi tház

XV (V aus II) V. 1 mihilon PF. 2 tódes giéinot P. níthóh (zweiter Acc. getilgt; vgl. 14, 86) P. 6 gibót P.

<sup>105</sup> dati P. die F. 106 ferahes D? ffanta P. 107 sie (Acc. getilgt) P. 108 ér P. 109 Thaz firdrúag er allaz P. thaz P. 110 thuruh sino guati P. 111 Thúruh P. milti P. ér P. 112 éugta P. in fehlt P. 113 éugta in io P. 114 giríhti P. 116 émmisz::en (ig rad.) VP. áfur thára (Acc. getilgt) ingégini P. 117 then P. 118 múat (Kolon) P. émmisen (z vom Schreiber aus g, en corr. aus igen) V; vois 116 P. 119 io P. 120 thes P. gilústi (g aus 1) V. brusti P.

<sup>105-108</sup> nach Mc. 8, 22 et scribae, qui ab Hierosolymis descenderant, dicebant: quoniam Beelzebub habet, et quia in principe daemoniorum ejicit daemonia; vgl. J. 10, 19 daemonium habet et insapit.

XV. \*T. 104, 1—3; fehlt H. 1—3 J. 7, 1 post haec autem ambulabat

Jesus in Galilaeam; non enim volebat in Judaeam ambulare, quia quaerebant eum Judaei interficere. 5-14 J. 7, 2 erat autem in proximo dies festus Judaeorum scenopegia. Dazu Alo.: est dies festus, quo Judaei .. in tabernaculis

Thaz ther liut zi flize sazi wechun uze so ín gibot jú druhtin. mit spísono ginúhtin; P 95ª zi einen gihúgtin gidan Iz ward ér ju, ana wán, zi éineru mánungu, thera sámanungu, Tház sie thes irhógetin joh iro múat io manotin, thie fórdoron iro wárun; wio fon Egypto fuarun, Wío sie in thésa redina warun ana sélida, sazun fiarzug jaro. in hútton giwaro 15 Tho bátun sine síbbon, so ofto mága sint giwon, thero náhistono gúati; thén ist io gimúati Lértun sie nan, einan rúam thaz er gidáti imo, einan dúam, thaz er zeru firu quami; ímo ein gizámi. Tház er thar giscéinti thia sina gómaheiti, thaz inan ther liut irknati; mit zéichonon gidáti, Joh ouh thaz fólk instúanti sínes selbes gúati, thie júngoron ouh irknátin bi thésen selben dátin. "Ni dúit thaz", quadun, "íoman, ther sih ófonon scál, ér sar thes githénke, gidóugno sulih wírke." 25 Ni gilóuptun, so se scóltun, thie tház fon imo wóltun. V 916 in imo was in méra thisu wóroltera. Firságet er in thaz gizámi; sin zít, quad, noh ni quámi, irougti in themo riche. er sih mit gualliche "Ni mag thiu worolt, wizit tház, haben in fu theheinan ház,  $P 95^b$ 30 in ábuh kéren zi iu thaz múat, só ther liut zi mír duat. Wanta ih zellu in noti iro ármilichun dáti. bi thiu inkúnnun sie mih." thio missidat, so sagen ih;

<sup>7</sup> use P. 8 in gibót ju P. 9 uuan P. 6inen P. 10 manungu P. 11 ouh statt io P. mánotin P. 12 :egýpto (a radiert) V. fúarun . thio P. uuarun P. 13 se P. uuárun P. 15 batun P. 16 guati P. 20 ínan P. 21 Ióh P. 22 datin P. 23 níoman (n getilgt V) P. óffonon scal P. 24 sár (dünner Accent) V. súlih (Acc. getilgt) P. uuírke (í corr. aus e) V. uuirke P. 25 gilóubtun V. thas P. ímo uuoltun P. 28 síh P. 30 abuh P. siu P. 31 Uuánta (Acc. radiert) V, Uuánta ih sellų P. dati P. 32 sie (i übergeschr.) V, se P.

sub ramis arborum habitare diebus septem jubebantur ad memoriam habitationis in eremo ..., quem Judaei magna solemnitate celebrabant, velut reminiscentes beneficiorum domini, qui eos eduxit de terra Aegypti.  $15^{\text{n}}$ . 17-26 nach J. 7, 3 [dixerunt ... fratres ei (Vulg. ad eum fratres ejus): transi hinc] et vade in Judaeam, ut et discipuli tui videaut opera tua, quae facis. 4 [nemo quippe in occulto quid facit] et quaerit ipse in palam esse ...; 5 neque enim fratres ejus credebant in eum. 27-36 nach J. 7, 6 dixit ergo cis Jesus: [tempus meum nondum advenit] ... 7 non potest mundus odisse vos; me autem odit, quia ego

Quad, thaz sie thara fuarin, joh iro zítiz warin; sie síh tho sar irhúabun. zen wihen zitin fúarun. 35 Er áfter thiu gidóugno, nales ófono tho. fuar thára mit then sínen zen stétin filu wíhen. Thie Júdeon ágaleizo suáhtun nan thar héizo. sie warun éisconti, war er wésan scolti. Thar ward tho, ih sagen thir, múrmulunga míhil; 40 spráchun thar tho hérton míssilichen wórton. Súm fon imo záltun, thie thar wóla woltun, mit worton ioh mit muate lóbotun nan zi gúate: Ándere thaz in záltun. thie in abuh woltun, quádun, ni gisuíchi, nub er then líut bisuichi; 45 Joh ér se thes gibéitti, zi áltere firléitti, "oba síe mo wollent hóren." zi áltemo wéwen, V 92ª Ni spráchun, thie thaz záltun, thie sino gúati nantun, worton óffonoro bi fórahtun thero Júdeono: Joh thaz héroti sulih ni ábahoti. thaz ságen ih thir in wára; thaz in iz ni wari zála, P 96a Joh sagilih thes wangti, in siantscaf ni giangti in súlichemo nóte fon themo hérote.

## XVI. JAM DIE FESTO MEDIANTE.

Tho thiu wécha, so got gibót, was hálbu gifírot, in thaz hús tho druhtin gíang joh thar zi léru gifiang.

XVI. \*7, 104, 4.—9; fohlt H. 1—3. 5—8 J. 7, 14 jam autem die festo mediante ascendit Jesus in templum et docebat. 15 et [mirabantur] Judaci,

<sup>33</sup> sie P. thára fuarin P. uuarin (i aus u) V. 34 sie (e aus o) P. sár (Acc. radiert) V. 35 óffono P. 36 fúar (Ace. radiert) thára (a zugeschr.) V. uuí:hen (c radiert) V. 38 uuár, scólti (Accente radiert) V. 39 Thár P. tho P. 40 uuorton P. 41 thia V. 42 lobo tun (tun über Rasur von n) P. 45 lóh er P. se aus the V. thés (Acc. getilgt) P. zi (i übergeschr.) P. 47 tház (Acc. radiert) V. 48 óffonoro (n aus r, r aus n corr.) V. fudeono (e übergeschrieben V, ae P). Mit 50 beginnt die zweite Hand, zunächst bis V, 23, 132 P. 52 note P. XVI (I zugeschr.) V.

testimonium perhibeo de illo, quod opera ejus mala sunt. 8 [vos ascendite] ad diem festum hunc! ego autem non ascendo, quia meum tempus nondum impletum est. 10 ut autem ascenderunt fratres ejus, tunc et ipse ascendit ad diem festum, non manifeste, sed quasi in occulto [Marg. zu 35: ascendit occulte post haee]. 37—44 nach J. 7, 11 [Judaei .. quaerebant cum] .. et dicebant: ubi est ille? 12 et murmur multum erat in turba de eo. [Quidam] enim [dicebant: quia bonus est;] alii autem dicebant: non, sed seducit turbas. 47—48 J. 7, 13 [nemo tamen palam loquebatur de illo (Vulg. eo)] propter metum Judaeorum.

Thar brédigota scóno ther gotes sún frono thie l'uti io thar bi nóti joh selb thaz héroti. 5 Sie tho wintar gifiang, so iz zi thíu tho gigíang; hintarquámun innan thés thes sines wisduames Joh sinero kúnsti, wio er thio búah konsti; hintarquámun thes ouh mér, wanta er ni lérneta sio er. Ni sáhun sie nan sízen untar scúalarin [ér], 10 noh klíban themo mánne. ther se inan lérti wanne. Drúhtin sprah tho zi ín sar joh iróugta in thaz wár, vrougt er in thár filu frám. wánana thiu frúma quam. "Thisu léra minu, wizit, nist si minu; V 92b er thera léra weltit, fon thémo ih bin giséntit. 15 So wér so wolle thénken, then gotes willon wirken, joh húggen so thuruh nót, thaz er sélbo gibót: P 96b Yrkénn er thesa léra joh séhe tharána in wára, si fon gote queme thir od ih sia éigine mir. Ther fon imo saget waz: ther súachit io thaz sínaz, wilit thes gigahen thaz sínaz io gihóhen; Ther avur thára iz wéntit, súachit thes, nan séntit: ther férit iogilícho in thiu giwáralicho. Móyses gab iu wízzod. thes ni wirket ir drof. suntar get zisámane inti rátet mih zirsláhanne. 25 Giwisso wizit ir thaz: Móyses er ni déta thaz, mit dátin odo mit wórton mir wolti widarwerton." Thó sprah thara ingégini ávur thiu selba ménigi, liazun úz in waron thes selben múates wewon.

<sup>3</sup> scono P. 5 Sie P. gistang (Acc. getilgt) P. 6 hintarquamun P. 7 sineru kunsti P. 8 uuanta P. sio (o in V, o in P übergeschr.). 9 Ni (i sus u) V. schalarin (ar aus er) V. er P. 10 sia (i zwischengeschr.) statt se P. 11 zsin (i zwerr.) V, zin P. irougta P. uuar P. 15 uuollen (n getilgt) P. 16 huggen io P. gibot (Kolon) P. 17 lera P. ana P. uuara P. 18 gó zwerr. V. thir P. odo P. ne zwerr. V. mir (i aus e) V. 21 thára P. uuentit P. thés P. sentit P. iolícho (gi am Rande zwerr.; vgl. I, 17, 43. 47) V. 24 súntar P. inti (i zweschr.) V. 25 tház P. tház P. 28 líasun us P. uuáron P.

dicentes: [quomodo hic literas scit,] cum non didicerit? 11. 13—15. 17—18 J. 7, 16 respondit iis Jesus et dixit: [mea doctrina non est mea,] sed ejus, qui misit me; 17 si quis voluerit voluntatem ejus facere, cognoscet de doctrina, utrum ex deo sit, an ego a me ipso loquar. 19. 21—23 nach J. 7, 18 [qui a semetipso loquitur,] gloriam propriam quaerit; qui autem quaerit [gloriam] ejus qui misit eum, hic verax est ... 19 [nonne Moyses dedit vobis legem?] et nemo ex vobis facit legem. 20 quid me quaeritis interficere? 27. 29—31. 33—40 J. 7, 20 respondit turba et dixit: [daemonium habes;] quis te quaerit

"Thu habes then diufal in thir; giwisso, thaz firnémen wir! wér ist, thes hiar thénke, thaz thir tód giwirke?" Gab ántwurti er then líutin. thoh sie nan ni éretin; er zálta, bi hiu si es flízun, joh uuáz sie imo alle wízun: "Ih deta ein werk maraz, giwisso wizit ir thaz, theih bi einan mán gimeinta, in sámbazdag gihéilta. 35 Gibot Móyses, ir ni mídet, nir iu kínd bisnidet: V 93ª thaz gibót was thoh mér bi alten fórdoron er. ofto in sámbazdag gidán, Wirdit thaz ouh ana wán P 97ª zi thíu thaz sie giflízen, thaz sin gibót ni slizen; Joh thaz ouh héili thanne quéme themo mánne 40 joh ouh sálida ginúag, want es ther wizzod giwuag. Nu ir sámbazdag ni mídet, nir iu kínd bisnídet, so ther wizzod gibót: thaz man irfúlle thuruh nót. Ziu ist thánne iu wídarmuati thísu selba gúati, theih einan mán allan in thén dag deta héilan? thaz iaman ádal ahto; 45 Nirdeilet únrehto. duet rehtaz úrdeili úns zuein hiar giméini! oba thu in sámbazdag thaz dúis; Zi imo thih ni bilgis, ouh ni bélget widar míh. óba ih duan so sámalih." Quadun súmiliche fon thémo selben ríche: "thíz ist, then sie zéllent joh then sie slåhan wollent! Er sprichit ófono hiar nu zi ín joh filu báldo untar in; er dúit hiar untar in then strit, inti iro nihéin es wiht ni quit.

<sup>29</sup> hábes P. thír P. 30 tód (t corr. aus d) V. 31 ántuurti V. thóh (Acc. radiert) V. 32 si P. imo P. 38 giuuísso P. 36 thas (as corr. aus oh) V. bi P. alten (erst geschr. altemo) V. ér P. 37 Uuírdit P. 38 slízen P. 39 óuh P. 40 uuízzod (ein z zugeschr.) P. 41 ir aus er V. íu P. bisnidet P. 42 uuísod P. 43 thanne P. 44 einan (i übergeschr.) P. 45 Nirdéilet P. unréhto P? 48 oba íh P. 51 ín P. 52 strit P.

interficere? 21 respondit Jesus et dixit eis: [unum opus feci,] et omnes miramini. 22 [dedit Moyses ob hoc (Vulg. propterea Moyses dedit vobis) circumcisionem,] non quia ex Moyse est, sed ex patribus (dasu Beda Abraham quippe primus accepit circumcisionem a domino); et in sabbato circumciditis hominem. Dazu Beda und Alouin: quia circumcisio pertinet ad aliquod signum salutis..; aliquid enim per Moysen in illa constitutione circumcisionis salutriter constitutum est. 41—46 J. 7, 28 [si circumcisionem accipit homo in sabbato,] ut non solvatur lex Moysi: mihi indignami, quia totum hominem sanum feci in sabbato? 24 [nolite judicare secundum faciem,] sed justum judicium judicate! 49—52. 55—60 J. 7, 25 dicebant ergo quidam ex Hierosolymis: [nonne hic est, quem

Sie thaz ábahotun. thaz sie then héime habetun, then se er irsláhan woltun; inti in nú sus gistiltun? thaz er si kríst zi noti? 55 Firsteit thaz héroti, thaz mihil únredina íst; wir wizun wóla, wanan er ist. V 93b Wir wizun in thía ahta álla sina sláhta, fater inti muater; scolt ér sin krist guater? Thanne uns krist quimit héim, P 97b ni weiz iz mánno nihein. thes kúnnes gizami. wánana er selbo quámi." 60 Riaf er thó ubarlút, thar iz hórta ther líut; quad, inan irknátin untar ín, "joh wizut wóla, wanana ih bín. Wizit tház ouh filu frám, theih fon mir sélbemo ni quám; ist warhaft, ther mih santa, ni wízut sin giwánta. 65 Ni weiz ih inan thes thiu min, want ih ouh fon imo bin. joh er mih sánta hera zíu; ir ni giloubet thoh bi thíu!" Fáhan sie nan wóltun joh thóh in thes gistúltun; iz ouh wóla so gizám, bi thiu sin zít noh ni quam. Fílu thero líuto giloubta in drúhtinan tho, joh spráchun ouh in ríhti, wio thaz wésan mohti, mera wúntar dati, Thaz selben kristes guati méra gizami, sar so er sélbo quami. Thie fúriston thaz gihórtun joh ein giráti datun mit worton the ginuagi, thaz man nan giffangi.

<sup>54</sup> sé er P. ín nu P. gistiltun (zweites i aus u) V, gistíltun P. 55 Firstéit P. ér P. 57 uuízun P. thia áhta P. slahta P. 59 heim P. 60 quami P. 61 Ríaf P. liut P. 62 inan aus innan V, ínan P. uuanana P. bin P. 63 Uuízit P. quam P. 64 uuáraft V. 65 uuáiz (Acc. getilgt) P. inan aus innan (so F) V. uuántín (zweiter Acc. radiert) V, uuánta ih P. 68 gizam P. 69 gilóubta (Acc. radiert) V, gilóubta P. drúhtinan (letztes n aus m) V. thó P. 72 gisámi sár P. 73, 74 anradiert V. 74 ton übergeschr. P.

quaerunt interficere?] 26 et ecce palam loquitur, et nibil ei dicunt! [numquid vere cognoverunt principes, quis hic est Christus?] (Vgl. J. 6, 42 ... nonne hic est Jesus ..., cujus nos novimus patrem et matrem?) 27 sed hunc scimus, unde sit; [Christus] autem [cum venerit,] nemo scit, unde sit. 61—68 J. 7, 28 [clamabat] ergo [Josus] in templo docens et dicens: et me scitis, et unde sim, scitis, et a me ipso non veni; sed est verus, qui misit me, quem vos nescitis. 29 [ego scio cum,] quia ab ipso sum, et ipse me misit. 50 [quaerebant] ergo [eum apprehendere,] et nemo misit in illum manus, quis nondum venerat hora ejus. 69—73° J. 7, 81 de turba autem multi crediderunt in eum et dicebant: [numquid Christus, qunm venerit, plura signa facit (Vulg. faciet),] quam quae hic facit? 32 audierunt Pharisaei ... 73°—74 Auszug aus J. 7, 32. 45—53.

#### XVII. PERREXIT JESUS IN MONTEM OLIVARUM.

V 94ª

P 98ª

joh léron filu hébigen After worton managen (thaz was kráftlichaz wérk) so giang er in then óliberg. Er filu frua in thaz hús quam joh lerta se ávur (so imo zám) joh mánagfalten hárto. scónero wórto 5 Zi then héroston állen so sprach er worton follen hort al ther liut thia rédia. scónera brediga; so sie úbilwillig wárun, Sie thára tho in fárun, eina húarrun brahtun. so sio in ábuh thahtun. Brahtun sía tho in thaz thíng, thara in míttan then ring, in mítte thie líuti. tház man iru irdéilti. 10 Frágetun zi wáre unsan drúhtin sare thérera selbun dáti. joh waz er es giquati. "Meistar, wízist, thaz thiz wíb firworaht hábet ira lib; bifángan ist si in dráti in huares úndati. 15 Selbo Móyses er quít, thaz wib, thaz hiar súlih duit es mán nihein ni hélfe. mit stéinon sia biwerfe. Nu zéli uns avur fólion hiar then thinan willon, wáz iz theses quáti; thaz thínaz girati, Thaz wir wizin ana wank then thines muates githánk; thu unsih ni héles wiht thes joh únsih es giríhtes! 20 Sie spráchun thaz in wáru bi éineru fáru, sie wóltun thar gifúagen, thaz sie nan mohtin rúagen;

XVII (I zugesetzt) V; Überschrift und V. 1 anradiert V. 1 Er vor after VPF. hebigen P. 3 frun (Acc. radiert) V. lerta se auur so imo P. 4 sconero (o aus u) V. uuorto, harto P. 5 allen P. sprach er (r aus n) P. 6 redina F. 7 farun: (t radiert) P. sie (i übergeschr.) V, sie P. 8 sio se io VP. 9 thara P. mitten VPF. 12 uuaz P. giquati (gi zucorr.) V. 13 Meistar P. firuuoraht habet P. lib P. 14 si P. 16 nihein (Acc. radiert) V. helfe P. biuuerfe (Acc. rad. V) P. 17 zeili (l radiert, i zucorr.) V. 18 giráti P. thésses quati P. 19 Tház P. muates (Acc. radiert) V. githánk (k corr. aus g) V. 20 únsih (Acc. radiert, ih unterpunktiert) V, unsih (h zugeschr.) P. thés P. 21 bi P. faru P. 22 mohtin (i aus u) V.

XVII. 1-58 T. 119, 14-120, 7; 67-68 \* T. 131, 1. 20; 7-58 H. 3840-94. 2<sup>b</sup>-4 J. 8, 1 Jesus autem perrexit in montem oliveti. 2 et diluculo iterum venit in templum, et omnis populus venit ad eum, et sedens docebat eos. 7°. 8°. 9-17 J. 8, 3 [adducunt] autem scribae et pharisaei [mulierem in adulterio deprehensam] et statuerunt eam in medio. 4 et dixerunt ei: [magister, haec mulier] modo deprehensa est in adulterio. 5 [in lege autem] Moyses mandavit nobis hujusmodi lapidare; [tu ergo quid dicis?] Zu 13. 17 cgl. Hel. 3850 Moyses gibod.., that allaro wibo gihuilic an furlegarnessi libes farwarhti... 55 saga, huat thu is willics. 21-34 J. 8, 6 hoc autem dicebant tentantes eum, ut

P 99ª

V 94b Joh thia sina guati gilástoron bi nóti, sinu wórt wisu sus zi thérera wisu; P 98b 25 Wanta unser drúhtin zalta ginada io mánagfalta ginádigero wórto, fúalen wir es hárto! Quáti er, man sia líazi, wanta ist gináda suazi, thes úrdeiles inbúnti, iz álles wio ni wúrti: Sie zígin nan in wára. thaz er thia áltun lera, then wizzod, so man hórti, in abuh rédinoti. 30 Quát er ouh bi nóti, thaz man sia stéinoti: so wídorit er in wáru sines sélbes leru; Ódo spráchin bi tház, ther er ginádiger was, thaz súazes er gilérti, zi sárphidu iz bikérti. 35 Sélbo druhtin nídar sah, tho man zímo thiz gispráh; in érdu thó, so man wéiz, mit themo fingare reiz. Sie frágetun tho héizo joh avur ágaleizo; irríht er sih mit thúltin mit thesen antwurtin: "So wér", quad, "untar iu si, thaz er súntiloser sí, ther werfe, zélluh iu éin, in sia then ériston stein." Er sih sar nídar neigta, so slíumo er thiz giméinta, mit themo fingare avur réiz joh íagilih sar úzsmeiz. Nihein tharinne bileib, unz er thar nídare tho scréib; íagilih sin zílota. unz er so nídar stareta: V 95ª 45 Joh iagilih zi thiu giffang, ein after anderemo giang,

23 Ióh P. sina gúati P. 25 Uuanta únser druhtin zálta. gináda P. 27 Quáti P. sa P. uuanta P. 28 uuurti P. 29 lera (a aus e) P. 30 uuízod P. âbuh redinoti P. 31 Qúat P. 32 síncs selbes P. 33 Odo P. uuás P. 34 sárphidu P. 36 fíngare (e aus u) V. 38 ántuurtin V. 39 hiar nach uuér radiert V. iu P. 40 uuérse zelluh P. sía P. 41 síh P. nidar néigta P. thiz (i aus Rasur) P. 42 iagilih P. 43 Nihéin P. bileib (letztes b corr. aus p) V, biléip P, ni bileib F. ér P. 44 iagilih P. 67 P. stáreta (Acc. radiert) V. 45 iagilih V? áster P. 46 thánana P. so sie tház gihortun P.

sih thanana úz tho ffartun, só sie thaz gihórtun;

possent accusare eum. Dazu Beda und Alcuin ut, si et ipse hanc lapidandam decerneret, deriderent eum quasi misericordiae, quam semper docebat, oblitum; si lapidari vetaret, striderent in eum dentibus suis et quasi fautorem scelerum legisque contrarium velut merito damnarent. Die Sätze sind bei Otfrid ebenso umgestellt wie im Hel. 3857—62. 35—42° [Marg. zu 35: inclinavit se; zu 37 perseverantes interrogabant eum] J. 8, 6.. Jesus autem inclinans se deorsum digito scribebat in terra. 7 cum autem perseverarent interrogantes eum, erexit se et dixit eis: [qui sine peccato est vestrum,] primus in illam lapidem mittat. 8 et [iterum inclinavit se (Vulg. se inclinans)] scribebat in terra. 43—50 J. 8, 9 audientes autem [unus post unum exiit (Vulg. exibant)]. Dazu Alcuin ac si

Wanta fagilsh the thar instuant, thaz thér man scólta wesan gúat, zi gúaten sih gizéliti. ther súntigan so quéliti. bi thiu so skíuhtun se thár, Tház ni warun síe in war, inzúgun sih thes thínges. 50 sar io thés sindes Ward drúhtin thar zi léibu ioh sí ekrodo éinu: was iru sér thaz ira múat, noh thar in mittemen stuant. "Wíb", quad er, "nu zéli mir: war sint, thie widorotun thir, thie sih zi thíu hiar fuagtun, so leidlícho nu rúagtun? 55 Firmonet thin hiar nu faman?" si gab ántwurti, so zám: "níaman", quad si, "drúhtin; theist al mit thinen mahtin!" "Noh sh", quad er, "firmónen thih; nu gank thu frámmort inti síh, thaz thu bigóumes iamer thír, thaz thu ni súntos furdir." Ginádo, druhtin, thu ouh mín, ih bin suntig scalk thin, 60 bin súntig in githánkon joh léidlichen wérkon! Waz wari rácha minu, ni wari ginada thinu, thuruh thio mino ubili joh mánagfalto frávili? Hilf, drúhtin, mir in nóti, so thu híar nu dati thésemo armen wibe, thaz húarlust mir ni klíbe;  $V 95^b$ 65 Thaz ih ni missigange joh zi thír io thinge, joh ih si, dráhtin, io, mín, émmiziger scálk thin! Afur zalta in drúhtin tház,  $P 99^b$ thaz er ist líoht irwélitaz, joh sínero dato unlástarbarig thráto; Yrougt er in thar manag guat; wiht ni giang in es in muat, thera frónisgun léra 70 ni giang in wiht in ora.

<sup>47</sup> Uuanta iágilih (statt íag.) P. scolta P. 49 Thas P. uuár P. skíuh:tun (i radiert) V, skíuhtun (h zugeschr.) P. 50 sár P. 51 léibu (i aus u) P. si ékrodo P. 52 iru statt ira P. 53 sint P. 54 sfh P. fúagtun P. léidlicho P. 55 híar P. iaman P. 57 gank (k vom Schreiber auf Rasur) V, gánk P. 58 thú (Acc. radiert V) P. 59 ih P. súntig (Acc. getilgt) P. 60 uuerkon P. 62 thúruh thio mino úbili P. 65 dír V. 66 fh P. io übergeschr. V. scalk P. 67 iruuelitaz P. 68 thrato P. 69 múat P. lera P.

dixisset: si Moyses mandavit mulierem hujusmodi lapidare, videte, quia non peccatores, sed justos facere praecepit. 51—58 nach J. 8, 9... et [remansit solus Jesus et mulier] in medio stans. 10 erigens autem se Jesus dixit ei: mulier, [ubi sunt, qui te accusabant?] nemo te condemnavit? 11 quae dixit: nemo, domine. dixit autem Jesus: [nec ego te condemnabo:] vade et jam amplius noli peccare. 67—68 aus J. 8, 12 iterum ergo locutus est eis Jesus dicens: [ego sum lux mundi;] vgl. 46 quis ex vobis arguet me de peccato?

### XVIII. QUIS EX VOBIS ARGUET ME DE PECCATO?

Untar worton managen joh thíngon filu hébigen zi in the sprah sus druhtin: mit sínes selbes máhtin "Wer ist", quad, "hiar untar iu, thaz mih ginénne zi thíu, ther untar iu thaz wolle, thaz súnta in mih gizélle? 5 Oba ih iu ságen hiar thaz wár, bi híu ni gilóubet ir mir sár, bi hiu nintdúat sih iuer múat, thar ih iu zéllu thaz guat? Ther fon gote ist, wizit tház, ther horit wort sinaz, joh rihtit so filu frúa sin selbes hérza tharzua. bi thiu ni hóret ir iz sar, Ni bírut ir fon imo in wár, noh ni químit iu in múat thaz sinaz mánagfalta guat," 10 worton filu hérten, Bigondun sie antwurten worton ungiringon mit imo thar tho thingon. "Waz", quádun, "missiquédan wir, oba ther diufal ist in thir? wir zéllen thir es ouh mér: bist élibenzo frémider!" 15 "Wízit", quad er, "ubar ál ni háben ih then díufal, V96a P 100a gibórgen ih thes réino, thaz ér nist min giméino, Suntar éren ubar ál minan fáter, so ih scál; thaz ni híluh iuih: ir intéret avur mih! Ni sýah ih hiar nu ríchi noh mino guallichi, min fater thaz giméinit joh er ouh sélbo irdeilit! Giwisso wizit ir thaz: thie haltent wort minaz, mit willen thaz irfullent, thaz minu wort in zellent: Ni fórahten sie then wéwon; nirstérbent sie in éwon, ni wirdit in thaz ungimah, so ih hiar mithont gisprah."

XVIII. 1 managen, hebigen P. 2 mahtin P. zi P. sús (Acc. getilgt) druhtin P. 4 in P. súnta P. 5 iu (erst ausgelassen) ságen P. hiu P. sar P. 6 th P. 8 ríhtit io P. 9 imo P. in succert. V. 11 sie P. herten P. 12 unórton P. 13 missique den F. 14 thír P. fremider P. 16 mín (Acc. radiert) V. 18 ir (r aus n) V. míh P. 19 sýah (Acc. erst fälschlich auf a gesett, y nach der Accentuation corr. aus u) V, súah P. 21 tház P. Kolon nach. 21. 22 VP.

XVIII. T. 131, 20—26; fehlt H. 3—5. 7. 9 J. 8, 46 quis ex vobis arguet me de peccato? si veritatem dico vobis, quare non creditis mihi? 47 [qui est ex deo,] verba dei audit; propterea vos non auditis, quia ex deo non estis. 11—15. 17—23 nach J. 8, 48 responderunt. Judaei]..: nonne bene dicimus nos, quia Samaritanus est u et daemonium habes? 49 respondit Jesus: [ego daemonium non habeo;] sed honorifico patrem meum, et vos inhonorastis me. 50 [ego... non quaero gloriam meam;] est, qui quaerat et judicet! 51 amen, amen dico vobis: [si quis sermonem meum servaverit,] mortem non videbit in aeternum.

25 Sie gabun ántwurti mit grozeru úngiwurti. mit míchilemo níde so wurtun sie úmblide: "Nu wízun wir, waz iz íst: thaz thu in únwizzin bíst, thaz wéltit thin ubar ál sélber ther díufal! Abraham ther máro ther ist dot giwaro, 30 thie fórasagon gúate thie sint ouh alle dôte; Thanne quistu, ther giduit, thaz thínaz wort giméinit, so wér so thaz biwérbe. er samer sar nirstérbe! Bistú nu zi wáre furira Abrahame? ouh thén, man hiar nu zálta joh sie alle tod bifalta? 35 Nu bigín uns rédinon. wémo thih wolles ébonon. P 100b wénan thih zélles ana wán, nu gene al éigun sus gidán?" V 96b Er gáb in thes mit thúlti suazaz ántwurti. ríhta sies in war mín, thoh wiht sies ni firnámin: "Óba ih mih mit rúachon biginnu éino gúallichon, mit suórgon dúan ouh thanne tház: thaz ist niwiht allaz. Min fáter ist, ther tház giduat, ther mir gifórdorot thaz gúat, gifórdorot er vóllon then minan múatwillon; Then quedet ir, weist es mér, thaz er si drúhtin unser; zi thíu ir inan nénnet joh wihtes thoh nirkénnet! 45 In irkennu inan io: spríchu ih avur álleswio, bin ih thanne in lúginon, gilicher suen redinon; Ih wéiz inan giwisso, thaz nist álles suntar só. joh ih in wara mina gihaltu léra sina!

<sup>25</sup> ántuurti, úngiuurti VP. 26 sie P. 27 Ni uuizun uuír P. bist P. 29 maro P. 30 ouh zucorr. V. álle (Acc. radiert) V. 31 quistú P. thinaz uuórt P. 33 fúrira P. 34 sie álle P. tod (t corr. aus d) V. bifálta P. 35 Nú bigin P. 36 gene (g corr. aus i, e zugeschr.) V. géne al eigun sús gidan P. 37 súazzat ántuurti P. 39 biginnu P. 40 thánne P. 41 gidúat (Acc. radiert) V. thaz guat (z übergeschr.) P. 41. 42 gifórdorort V. 42 uóllon (svoeites 1 aus u) V, follon P. 43 ér P. 44 inan (i übergeschr.) V. nénnet (t aus nt) VP. 45 Ih irkénnu P. io P. spríbchu P. 46 binn P. gilícher iuen rédinon P. 47 so P. 48 mína (Acc. radiert) V.

<sup>25°. 27—35</sup> J. 8, 52 [responderunt (Vulg. dixerunt εrgo) Judaei:] nunc cognovimus, quia daemonium habes. [Abraham mortuus est et prophetae;] et tu dicis: si quis sermonem meum servaverit, non gustabit mortem in aeternum! 53 [numquid.. major es] patre nostro [Abraham,] qui mortuus est? et prophetae mortui sunt! [quem te ipaum facis?] 37. 39—48 nach J. 8, 54 [respondit Jesus:] si ego glorifico me ipsum, gloria mea nihil est; [est pater meus, qui glorificat me.] quem vos dicitis: quia deus noster est, 55 et non cognovistis eum; [ego autem scio (Vulg. novi) eum;] et si dixero, quia non scio eum, ero similis vobis, mendax. sed scio eum et sermonem ejus servo.

Abraham ther alto er blídta sih thes hárto, er thés sih muasi frówon. then minan dag biscowon; thes fréwita er húgu sinan; Gisah er dág minan, thes blidt er hérza sinaz, giwisso wízit ir tház!" thes lichamen gouma, Sie namun thía meina sáhun sinaz áltar; bi thiu wás sies filu wúntar. 55 "Thú ni bist giwáro noh alter finfzug jaro hiar untar wóroltmanne; war sáhi thu inan thánne?" Gab druhtin ántwurti mit súazlicheru mílti, V97ª P101ª wólta thes biginnan, thaz muat zi wége bringan. Er huab in úf tho thaz múat, so er uns émmizigen dúat, zi thes gótnisses gúati; thaz was in úngimuati. "Ih sagen", quad, "iu in war min: er imo so ist thaz wesan min; îh bin mit giwûrti er, thanne ér io wurti. er wúrtin io thio síno; Warun zíti mino, min wésan, wízit ir tház, er ímo filu rúmaz!" 65 Ni móhta thó thaz iro múat firdragan thaz éwiniga gúat, thia éwinigun léra; wízist thaz in wára. Thaz stéinina hérza rúarta tho thiu smérza, ruarta thó thiz selba léid, thaz émmizigen fráma meid. Námun sie tho stéina sar io thío méina, thaz slíumo sies gihúlfin joh inan ánawurfin;

<sup>49</sup> harto P. 51 freuuita P. 52 blídt P. thaz P. 58 námun thia méina P. gouma P. sie:s (e radiert) V. 54 uuuntar P. 55 bíst (Acc. radiert) V. álter P. inan (i zucorr.) V. ínan thanne P. 57 milti P. 59 húab P. duat P. 60 guati P. 61 quad iu corr. auf Rasur von iu quad V. uuár min P. ist (i zugeschr.) P. 62 thanne (e übergeschr.) P. uurti P. 63 sino P. 64 uuizit P. rumaz P. 65 muat P. firdrágan P. guat P. 66 uuízit (s zucorr.) V. 67 herza P. rúarto V, o zu a gemacht P. 68 ruarto V. rúarta tho P. sélba P. émmizigen (ig aus en) P. 69 sár P. thía PF.

<sup>49-62</sup> J. 8, 56 [Abraham] pater vester [exultavit,] ut videret diem meum; vidit et gavisus est. Dazu Beda und Alcuin carnales mentes audientium . . in eo solam carnis aetatem pensant. 57 dixerunt ergo Judaei ad eum: [quinquaginta annos nondum habes,] et Abraham vidisti? Dazu Beda und Alcuin quos benigne redemptor noster a carnis suae intuitu submovet et ad divinitatis contemplationem trahit. 58 dixit eis Jesus: amen, amen dico vobis, [antequam Abraham fleret, ego sum.] 65-74 J. 8, 59 [tulerunt .. lapides,] ut jacerent eum (dazu Beda sustinere ista aeternitatis verba mentes infidelium non valentes ad lapides currunt; zu 67 vyl. Ezech. 11, 19 auferam cor lapideum de carne eorum.) [Jesus autem abscondit se] et exivit de templo.

Thaz sie gikúaltin in thaz múat, so man in fíante duat, in thiu giráchin iro zórn; sie thahtun ér thes filu fórn. Gibárg er sih zi wáre joh giang ouh úz tho sáre úzar iro hánton fon sinen fíanton.

#### XIX. MORALITER.

Hiar mánot unsih druhtin kríst, so sin giwónaheit íst: hiar lérit unsih dát sin, thaz wir thúltige sin. Nist untar úns, theiz thúlte, thaz únsih íaman skélte, theist sar filu redi. thaz wir thar sprechen widari. 5 Ni wollen ouh ubar tház firdragan zórn nihéinaz. thaz iz hónida si, uns thúnkit in giwissi, Tház wir thes bigínnen, wir hónida gihéngen, oda in thes wortes wige wiht famanne firsuige. Thaz duat uns úbarmuati. nálas unsu gúati, mihilu gélpfheit 10 joh unser hérza gimeit. Lérne hiar thia gúati. wio unser druhtin dati; sínes selbes mílti joh muates mámmunti. Híar ist ana fúntan, thaz ér hiar ward biscóltan, joh er íro worto intéret ward hiar hárto. 15 Sie quátun io zi nóti, thaz er then díufal hábeti: thaz firdrúag er allaz, selbo lísist thu thir tház. Dét er ouh tho méra: ougt in sina lera giwisso thara ingégini, thár thera selbun ménigi. Sie iz allaz ábahotun, thie thár iz tho gihórtun, 20 er wolta in so mit willen mámmonto gistíllen.

78 sare P.

XVIII (I zugeschr.) V. 1 ist P. 3 iaman skelte P. 4 sår filu P.

redi (i aus u) V, rédu P. 5 niheinaz P. 8 óda P, odo F. firsuíge P.

9 uns = unsu VP. úbar muati (i corr. aus e) V. náles únsu guati P.

10 míhilu P. gélpfheit (p zucorr.) V. gime::it (in radiert) V. 12 múates P.

15 ér P. 16 sélbo lisist P. 17 sina (a aus e, verwischt) V, sine P.

18 thára P. 19 állaz P. thíe (Acc. radiert) V. 20 unólta in io P.

P 101<sup>b</sup> V 97<sup>b</sup>

XIX. 5—8 vgl. Beda und Alcusin zu J. 8, 49 nobis innuitur, ... ut eo tempore, quo a proximis ex falsitate contumelias accipimus, eorum etiam vera mala taceamus. 17—22 ebenda zu J. 8, 50 cum malorum perversitas crescit, non solum frangi praedicatio non debet, sed etiam augeri; quod suo dominus exemplo nos admonet, qui, postquam habere daemonium dictus est, praedicationis suae beneficia largius impendit; .. sed .. semper reprobi de beneficio pejores flunt.

P 102ª

V 98ª

Er zéigota in in alawár thio sino éwinigi thár, thia sina hóhun gibúrt; thaz wás in allen úngiwurt. Sie l'afun zi iro stéinon sar io then meinon: mit then io thén wilon so wóltun sie nan pínon! 25 Tho méid er sie mit thálti, theiz uns zi frámu wurti, thaz émmizen in nótin wír so sáma datin. Ni wólt er wiht thes spréchan, thoh ér sih mohti réchan, sie dúan ouh, obar wólti, innan ábgrunti. Wir duen avur zi érist só wir mugun wirsist; bristit uns thera dáti. so thréwen wir zi nóti. Fúrira ist in wára thiu druhtines lera; so ih hiar fórna giwúag, er sine flanta firdrúag. Bílidon thaz ouh álle, so wer so wóla wolle, so wér so thes githénke, then díufal biskrénke! 35 Thaz ist kúsgi joh ouh gúat; habe mámmuntaz múat, thaz thir es gót githanko; in thíu ni giwánko, Thaz er híar in libe avur thír noh libe, thu thuruh thiu sinu bilidi firdrégist thero manno frávili.

#### XX. DE CAECO NATO.

Gisah tho drúhtin einan mán blíntan gibóranan;
wás er fon gibúrti in thera selbun úngiwurti.
Frágetun tho thánana thie síne holdun thégana,
óba thiu selba blínti fon súnton sinen wúrti,
5 Odo iz firwórahtin ouh ér fáter inti múater,
sie fram so súntig warin, thaz súlih kind gibárin.

P 102b

V 98b

radiert V) P.

XX (sus XIX) V. 1 Gish P. 6inan (Acc. getilgt) P. giboranan P.

2 unas P. théra (Acc. radiert) V; selbun succers.) V. , 3 sine hóldun P.

4 súnton (letztes n sugeschr.) P. unúrti corr. aus unorto V. 5 Odo P. 6 frám P.

<sup>21</sup> zéigota P. thar P. 22 sína (Acc. getilgt) P. giburt P. 24 thén P. 26 émmis::en (ig radiert) V. uuir P. 27 thés sprechan P. 28 ob er P. 29 zi P. 32 îh P. firdruag P. 86 githánko P. 38 thúruh (Accent radiert V) P.

<sup>27-32</sup> ebends zu J. 8, 59 dominus .. si divinitatis suae potentiam exercere voluisset, tacito nutu mentis eos .. in poena subitae mortis obrueret. .. quid autem nobis hoc exemplo loquitur, nisi ut etiam cum resistere possumus, iram superbientium humiliter declinemus?

XX. T. 182. 183, 1—2. 184, 6; fehlt H. 1—6 [vidit dominus caecum natum] J. 9, 1 et praeteriens Jesus vidit hominem caecum a nativitate. 2 et interrogaverunt eum discipuli ejus: [rabbi, quis peccavit,] hic aut parentes ejus, ut caecus nasceretur?

Gab er the worten bliden antwurti then sinen, zálta in thia úngimacha, thes sélben mannes sácha: "Ni sint theso úmmahti, tház er iz firwórahti. ni dátun ouh giwáro iz wérk thero fórdorono; 10 Suntar ward iz bi thíu (giwisso ságen ih iz iu), gótes werk io scínaz. thaz wurti in imo thuruh tház Mir límphit, thaz ih thénke, theih sinu wérk wirke, thes, mih zi thíu wanta, hera in worolt santa; 15 Unz ther dág scinit joh náht inan ni rínit, noh mán ni thultit únmaht thera finsterun naht. Thiu naht, thiu químit ubar tház (giwisso wizit ir thaz), thaz mán nist, ther in gáhe zi wérke gifáhe; thaz mégi er wiht giwirken Ódouh thurfi thénken. in themo finstarnisse; thés sin sie ío giwisse. 20 Unz sh bin hiar in worolti, so bin ih lioht beranti zi frónisgen thíngon allen ménnisgon." Wóraht er tho ein hóro in war mit sineru spéichelu sar; thaz kléibt er ímo, so er es ni bát, in thero ougono stat. hiaz faran wásgan iz thar, 25 Nánt er ímo ein wázar, mit wásgu, so iz gizámi, thaz horo thána nami. Er fuar sár, so er es giwúag jóh thaz horo thána thuag, brahta imo sélben guat gimáh, want er scóno gisah. Tho hintarquamun gáhun thie nan ér gisahun, ni wóltun nan irkénnen joh sús gistuantun zéllen: "Ist thiz ther bétalari in war, ther hiar saz blinter ubar jár, thér bi sino thúrfti hiar deta uns ánaruafti?"

P 1034

V 99"

<sup>7</sup> ér (Acc. rad. V) P. uuorton blíden P. ántuurti VP. 8 zalta ín P. thia P. thes (s aus n) V. sacha P. 9 sínt (Acc. radiert V) P. theso ummáhti P. 12 uuúrti P. uuerk (Acc. getilgt) P. scinaz P. 14 thes (s aus r) P. díu V. 16 man ni thúltit P. vnmaht (vn corr. aus um), V, ummaht P. 17 náht P. thiu (u übergeschr.) P. 18 gifahe P. 19 Odo (o übergeschr.) P. giuuírken (i corr. aus e) V. 20 io übergeschr. V; thes sín sie io giuuísse P. 22 thingon P. 24. 25 imo P. 26 thána (á corr. aus i) V. 27 ioh thaz hóro thana P. 28 brahta P. ímo (Acc. radiert) V. 29 inan P. 31 uuár P. 32 deta P.

<sup>7—18</sup> J. 9, 3 respondit Jesus: [neque hic peccavit] neque parentes ejus, sed ut manifestentur opera dei in illo. 4 [me oportet operari opera ejus,] qui misit me, [donec] dies est; venit nox, quando nemo potest operari. 21—28 J. 9, 5 [quamdiu in mundo sum, lux sum mundi.] 6 haec cum dixisset, expuit in terram et [fecit lutum ex sputo] et linivit lutum super oculos ejus. 7 et dixit ei: vade, lava in natatoria Siloe..; [abiit] ergo [et lavit] et venit videns. 29—37° nach J. 9, 8 [itaque vicini] et qui viderant eum prius.., dicebant: nonne hic est, qui sedebat et mendicabat? alii dicebant: quia hic est. [Marg. zu 35]

Quadun súme thero knéhto: "iz ist ther sélbo rehto (giwisso wizit ir tház), ther blinter untar uns saz." 35 Súme datun mári, thaz iz thér ni wari, quádun iogilícho, theiz wari sín gilicho. "Ih bín iz", quad er, "wizit tház, ther blínt hiar bétolonti saz; ih io mit stábu noti giang weges gréifonti Zi mánniliches wénti io brotes bétolonti, 40 klágota io bi nóti min selbes ármuati." Thio ármilichun wizzi was thes tho firiwizzi, was sies wintar thrato, joh frágetun thero dáto. "Ságe uns nu giwáro, wio sshist thu so zsoro? joh wer thir dáti thia máht, thaz thú so scono séhan maht!" 45 "Thes zelluh fu", quad er, "giwant, then wir thar heizen héilant. ih wiht zimo thes ni spráh; so er mih híar tho gisáh, P 103b Sar io thía warba so spé er in thia érda, githuar ein hóro thar in wár inti kléipta mir tharána sar. V 99b So ih thaz hóro thana thúag, thes er mir sélbo giwuag, so quam gisiuni miner; theist gotes thang joh siner!" 50 "Dua únsih", quadun, "wísi, wár ther selbo mán si." er sar zi théra fristi, quad, es wiht ni westi. Leittun sie nan ubar tház, thar thaz héroti was, thára zi themo thínge, zi thero fúristono rínge. 55 Thie búah duent thar mári, theiz sámbazdag tho wári. tho krist thes wolta thenken, thiz selba wintar wirken. Tho frágetun thie fúriston joh thie héreston, wío er in thera gáhi so scóno gisáhi.

<sup>38</sup> Quádun sume (e zugeschr.) P. 34 unízzit (cin z zugeschr.) P. thas P. uns P. 37 blint P. 39 mánnoliches unenti P. 40 ármmusti V. 41 ármalichun unízi P. 42 unás P. drato P. dato P. 43 Ságe P. giunáro (g auf Rasur von z) V. 44 dir P. maht P. thu P. 45 ér P. giunáro (g auf Rasur von z) V. 44 dir P. maht P. thu P. 45 ér P. giunáro P. dar P. heilant P. 46 ih P. zí imo P. gisah P. 47 Sár io thia unárba P. 48 kléibta P. 49 thánathuag P. 50 miner P. 51 unar P. 53 síe P. 54—137 aus D [97a·b. 98a·b] erhalten. 54 ringe P. 55 thie nach búah radiert VP. unari P. 56 krist D. 57 héroston P. 58 gisahi P.

alii dicebant, quia non est]. J. 9, 9 alii autem: nequaquam, sed similis est ei. [Ille autem dixit (Vulg. dicebat): quia ego sum.] 43—50° nach J. 9, 10 dicebant ergo ei: quomodo aperti sunt tibi oculi?] 11 respondit: [ille homo, qui dicitur Jesus,] lutum fecit et unxit oculos meos, et dixit mihi: vade ad natatoria Siloe et lava. Et abii, [lavi, et video.] 51—54 J. 9, 12 et dixerunt ei: [ubi est ille?] Ait: nescio. 18 [adducunt eum ad pharisaeos.] qui caecus fuerat. 55—63. 65—67 nach J. 9, 14 [erat autem sabbatum,] quando lutum fecit Jesus et aperuit oculos ejus.

"Ih sagen íu", quád er, "thaz ist wár: er kléipta mir ein hóro thar, gisah ih sár, so iz gizám, so slíumo, so ih iz thána nam." 60 Sum quad, er dáti widar gót, joh er firbráchi sin gibót; "thaz sin únwizzi so wíalt, thaz er then sámbazdag ni híalt." Thanne ouh fon ther ménigi spráchun thara ingégini, (áhtotun iz réinor joh hárto filu kléinor), 65 Wio súntig man thaz móhti odouh zi thíu so dohti, thaz er in thérera noti súlih zeichan dáti! P 104ª Thar was strit umbi tház joh gislíz hébigaz; thie úbile joh, thie dóhtun, sih giéinon thar ni móhtun. V 100ª Bigóndun thes tho bágen joh genan ávur fragen, bigóndun inan grúazen: joh worton únsuazen 70 "Waz quis thú fon themo mán, ther thir gillubta so fram, ther thir so múatfagota. thaz líoht thir heim gihólota?" thes zíhuh inan báldo, "Er ist", quad, "gótes holdo, gihéizit mir thaz mínaz muat, thaz er ist fórasago guat." 75 Ni móhtun sie gilóuben thia selbun dát ubar thén, thaz ér in thera gáhi so níwanes gisáhi, Er thar zi stéti warun thiu sélbun, thiu nan bárun, fåter inti muater, thar ouh ther sún guater. Sie híazun thiu gan fúri sar, thaz siu gizáltin thaz wár, thaz siu álleswio ni dátin, in thíu sie nan irknátin. "Biginnet", quadun, "scówon giwáralichen óugon; ist thiz kind iuer, ther blinter ward giboraner?

<sup>59</sup> iu D? P. quad D. uuar D. kleipta D, kleibta P. horo P. thár D. 60 gisa P. 61 Sum P. dati P. gibot P. 62 uuíalt (a aus o) V, uuialt P. 62 ohne Accente; thar statt thaz D. hialt P. 68 Thanne P. 66 sulih P. zéichan (Acc. radiert V) P, zeichan D. dati P. 67 hebigas P. 68 dohtun D. thar nach thes radiert P. genan (g aus i V, Accent auf e n P. 70 quistí D. 72 thír P. lioht D. héim P. 69 Bigondun D.  $getilgt^{-}P)$ . 70 quístú  $oldsymbol{D}_{oldsymbol{c}}$ frágen P. 73 zihuh  $oldsymbol{D}$ . 74 giheizit D. minas muat P. thas (a aus ei); ist sucorr. V. dát: (i radiert) V. then DP. 78 fater D. thár P. 79 furi 75 this (a corr. aus e) V. forasago D. 77 thiu (u corr. aus e) V. 76 gisahi P. gizaltin D. uuar P. 80 sie P. irknatin D. 81 ougun D, ougon P. 82 blint F. giboraner P.

<sup>15</sup> iterum ergo [interrogabant] eum Pharisaei, [quomodo vidisset;] ille autem dixit eis: lutum mihi posuit super oculos, et lavi, et video! 16 dicebant ergo ex pharisaeis quidam: [non est hic homo a deo,] qui sabbatum non custodit. alii autem dicebant: [quomodo potest homo peccator] hace signa facere? et [scisma erat inter eos.] 69—77 nach J. 9, 17 dicunt ergo caeco iterum: [tu quid dicis de eo], qui aperuit oculos tuos? Ille autem dixit: quia propheta est. 18 [non crediderunt] ergo Judaei de illo, [quia caecus fuisset et vidisset,] donec vocaverunt parentes ejus, qui viderat. 81—86 J. 9, 19 et interrogaverunt eos, dicentes:

P 104b

V 100b

Ir bedu datut mári, thaz er tho blint wari, joh ímo in thera frísti thes gisíunes gibrústi. 85 Nu ságet uns in thráti, wer avur thiz dati, thaz ér nu mag giscówon so lúteren óugon?" Bigóndun sie tho rénton fórahtelen wórton, síe in thar tho zélitun, wio síe iz firnoman hábetun. "Wir wizun, sagen wir iu ein, thes nist lougna nihein, súlih so wir wárun. thaz wir nan blintan barun. 90 Nist kánd uns thaz giráti, wer thiu ougun imo indati; thes léwen ouh ni wôllen. so wir iu hiar nu zéllen. Fraget inan es in war; er hábet ju thaz áltar. thaz er in thésen thingon firspréchan mag sih sélbon!" 95 Thio selbon antwurti gábun sie bi nóti, sie fórahtun in thráto thérero selbun dáto. Ther liut déta, so man weiz, míhilan úrheiz. in thémo warun féste wídar selben kríste: So wér so thaz irwéliti, zi kríste nan gizéliti, er samer sar bi nóti iro thárbeti. Bi thiu wurfun siu in inan sar thiu selbun antwurti thar, wanta sie thaz forahtun, thaz sie untar in er worahtun. Sie the therero dáte ángustitun thráto, thaz ther blinto gisah. wás in harto úngimah. 105 Ladotun ávur tho then man, ther thes gissunes biquam, quádun, sih thera dáti noh tho báz biknati.

<sup>83</sup> betu D, bédu P. mari P. ér P. uuári D. 84 théra (Acc. rad.) V. fristi P. 85 saget D. dráti VD (d aus th) P. thiz D. 86 6ugun D, ougon P (wie 81). 87 uuorton P. 88 sie iz D, sies P. firnóman (Acc. rad. V) P. firnoman D. habetun P. 89 sagen P. iu D? P. 91 thíu D, thịu P. 92 uuir D. iu D? P. 93 ér (kleinerer Acc.) D. iu D. 94 ér in thesen thíngon P. 95 Thiu F. selbun PF. ántuurti VP. gabun P. 96 dráto VD; Acc. in D zweifelhaft. dato P. 97 uueis (kein Acc. sichtbar) D. urheiz DP. 99 gizelii P. 100 iamer DP. 101 ántuurti V. 102° sie P. uuorahtun P. 103 dato P. augustitun D. dráto VD, drato P. 104 uuas in hárto ungimah P. 105 mán P.

<sup>[</sup>hic est filius vester,] quem vos dicitis, quia caecus natus est? [quomodo] ergo nunc [videt?] 87—91. 93—101 J. 9, 20 [responderunt] eis parentes ejus et dixerunt: Scimus, quia hic est filius noster, et quia caecus natus est. 21.. quis ejus aperuit oculos, nos nescimus; [ipsum interrogate;] aetatem habet, ipse de se loquatur. 22 [haec dixerunt] parentes ejus, [quia timebant] Judaeos: jam enim conspiraverant Judaei, ut si quis eum confiteretur esse Christum, extra synagogam fieret; 25 [propteres dixerunt parentes] ejus: quia aetatem habet, ipsum interrogate. 105—109. 113. 116<sup>b</sup> nach J. 9, 24 [vocaverunt] ergo [rursum hominem,] qui fuerat caecus, et dixerunt ei: [da gloriam deo;] nos scimus, quia hic

"Thank es góte filu frám. ni kér iz ufan thésan man: wir wizun inan dáto. firdánan filu thráto." Er gab tho ántwurti then líutin mit giwúrti. P 105ª zálta, wes er fúalta 110 joh waz thar inan ruarta; Sih thar tho baldo firsprah. ther er io mán ni gisah, V 101ª fóra themo líute mit míchilemo nóte. "Unkund ist mir thráto, ob er si úbil dato; rúerent mih in thráti thio sino wóladati. 115 Ih want, ih scolti nóti sin iamer mórnenti blíntilingon hóno; nu síhuh afur scóno. Mir déta thaz gimúati sínes selbes gúati, nam míh fon úmmahtin bi sinen éregrehtin." Sie ávur tho ginóto éiscotun thero dáto fon thémo selben wérke fóra themo fólke. 120 Wío mo so gizámi gisíuni sin biquámi, ther blint was fon gibúrti. joh séhenti avur wúrti, "Waz wollet ir nu", quad er, "thés? ih riht es iuih alles; waz scal es ávur thanne nu so zi frágenne? 125 Ih zalta iu nú thaz wára, waz wóllet ir es méra? zíu sint iuo wízzi thes mera ffruwizzi? Ir wóllet odo in wár mín werdan júngoron sin. thaz ir bi thaz so baget joh émmizigen fráget!" Inbrústun sie zi nóti tho sar in héizmuati, bigóndun imo thráto flúachon tho ginóto. P 105b "Thá sis jungoro sín, thaz quéme ouh thir in múat thin! bimídan thu ni wólles, suntar thu imo folges! V 101b

<sup>107</sup> fram P. is (z aus t) P. 108 dato P. dráto VD, drato P. 109 ántuurti V. 111 Síh (Acc. getilgt) P. thár P. tho übergeschr. P. baldo D. firsprah P. ér P. man D. 112 míhilemo DP. note P. 113 Unkund D. dráto VD. ér P. 114 dráti VDP. 115 íamer P. 116 síuh P. auur DP. 118 sínen P. 119 dato P. 120 folke P. 121 Uuío P. Uuio D. imo (eret ausgelassen) P. 122 uúrti V. 123 uuóllet ir P. thes D. alles D. 124 scál P. auur DP. thánne P. so fehlt DF. frásgenne (n radiert) P. 125 nu D. uuara P. uuollet D. 126 ziu D. 127 Er statt Ir D. uuollet P. uuar P. 128 emmizigen D. fraget P. 129 noti D. 130 dráto VP, drato D. flúachon (o aus e) VP, fluachen F. 131 Thu D. iúngoro P. quéme P. thir zucorr. P. 132 tho ni uuolles D. thu (u übergeschr.) P.

homo peccator est. 25 [respondit (Vulg. dixit ergo eis) ille: si peccator est, nescio;] unum scio, quia caecus cum essem, modo video. 119.121—123.127 [interrogabant, quomodo vidisset] J. 9, 26 dixerunt ergo illi: quid fecit tibi? quomodo aperuit tibi oculos? 27 respondit eis: [dixi vobis jam et audistis;] quid iterum vultis audire? numquid et vos vultis discipuli ejus fieri? 130—140 J. 9, 28 [maledixerunt ei] et dixerunt: tu discipulus illius sis; [nos ... Moysi

Fólgen wir in wára Móvseses léra, joh wollen thésan midan. fullen wizzod sinan 135 Wir wizun alle thaz gimah, thaz got zi Móysese sprah, then sinan múatwillon. joh ougt er ímo follon Wanana thérer avur íst. thes wint uns sar io kund nist; ni wízun wir in wára sínes selbes fúara." Oba thu scowost thaz muat, thanne nist thaz wort guat, 140 wanta wantun harto thes, thaz síe mo batin úbiles. In réhtemo múate erge úns iz io zi gúate, thaz wir io muazin blide wesan scálka sine! Bigónd er in tho rédion sélb these evangélion, joh mit thésen rédinon sie ófono bredigon: 145 "Thaz ist", quad er, "nu wintar, thaz ir nirknahet then man, ther mir so frám giliubta. thiu ougun mir inliuhta. Wer horta ér io thaz gimáh? ih sunnun ér ni gisah; thoh scówot ir nu álle. theih síhu al soso ih wílle. Ninthéizit mir iz muat mín, ni ther fon góte sculi sín, 150 es álleswio ni thénkit, ther súlih werk wirkit. Giwisso wéiz thaz unser múat. wio got then súntigen duat, thaz ér se sar ni hórit ouh wiht sih zi in ni kerit. Er avur thémo liubit, ther sinan willon uabit, V 102ª joh thémo ist io gimúati, ther wonet in ther gúati. 155 Leset allo buah, thio sin: ni findet ir in war min fon eristera wórolti ther er io súlih worahti!

<sup>138</sup> moyseses D. lera P. 134 uuízod D. 135 moysese spráh D. 136 óugt er imo fóllon P. 137 théser áuur ist D. uuíht uns auf Rasur für uns uuiht VP; uuiht D. 138 fuara (fua auf Rasur für le) P. 139°—158°. 160°—179° fragmentarisch aus "D. [99° ] erhalten; und zoar 139°—158° ohne rhythmische Accente. 139 Oba thu scouvost P. thanne P. 140 uuántum (erstes n zugeschr.) V. hárto (Acc. radiert) V. 141 ergé (Acc. radiert) V. 16 P. 142 uuésan scalka síne P. 143 Bigod D. er corr. aus ir V. 144 redion P. sie P. 145 irknáhet (h übergeschr.) P. 146 gilfubta P. 147 Uuér (Acc. radiert) V. horta P. gisáh P. 148 scóuot P. síh P. sos P. 149 múat min P. sin P. 150 és áll vorn zucorr. V. uuérk (Acc. radiert) V. uuírkit P. 151 súntigen (e aus o) P. 152 uuíht P. zi (i übergeschr.) P. 155 uuár min P. 156 eristera (erstes r corr. aus n) V, éristera P. uuóralti V. ér P.

discipuli sumus.] 29 nos seimus, quia Moysi locutus est deus; [hunc autem nescimus,] unde sit. Dazu Beda und Alouin maledictum est, si cor discutias, non si verba perpendas. 143—146. 151—156. 159—160 nach J. 9, 30 respondit ille homo et dixit eis: [in hoc enim mirabile est, quia nescitis,] unde sit, et aperuit meos oculos. 31 [scimus ..., quia peccatores deus non audit;] sed si quis dei cultor est et voluntatem ejus facit, hunc exaudit. 32 [a sacculo non

Er ouh mit hórowe iz biklán, ni giéiscota er thaz wóroltman; thaz dét er ouh tho súntar. theiz wari méra wuntar. Ih ságen iu híar ubarlút: ni wári therer gótes drut, fon imo quami ouh suntar, ni dát er sulih wántar!" 160 Sie irbúlgun sih in wára thera frónisgun léra, thero scónero wórto: sus spráchun zi imo ouh hárto: "Thú bist al hóner, in súnton gibóraner mit allen unredinon: thu unsih thanne bredigon? 165 Sie inan slíumo tho in wár wúrfun fon in úz sar, er íro sid zi nóti íamer thárbeti: Joh er bi tház mari firméinsamot wári, íamer giscéidan, want er deta in dág leidan. wio er thar wérnota; Drúhtin tho gihórta, 170 ioh ér bifand iz állaz. thaz sie firwúrfun nan bi thaz. So drúhtin inan tho gisáh, er sélbo sar tho zi ímo sprah (thera séla deta er giméini thes líchamen héili): P 10 $G^b$ "Giloubistu in then gotes sun, ther quam fon himile herasun?" gab er ántwurti thó (was thes gissunes filu fro): V 102b 175 "Wer ist iz", quad er, "drúhtin? theih mit giloubu werde sín!" er sélbo, soso iz dóhta, scónon es girínta: tház thu nan gisábi, "Iz ist in álanahi, joh ist, giloubi thu mir, ther hiar sprichit nu mit thir." "Jáh ih", quad er, "druhtin, dúan; giloub ih fásto in thinan dúam!" frámhald fial tho thárasun joh bétota then gótes sun. Si áhtun sin zi nóti bi súslicho dáti, then níd gideta ouh méra thiu filu hoha léra,

<sup>157</sup> ér P. 158 det er ouh tho suntar P. 160 dátị P. 161 Sie P. lera P. 162 uuorto P. imo P. 163 Thu bist ál honer P. sunton P. 165 nan P. 166 noti. iamer P. 167 uuari D? P. 168 iamer P. det P. 169 ér P. 170 bifánd (Acc. getilgt) P. 171 spráh D. 172 det P. heili P. 173 quám P. 174 ántuurti V. tho, fro P. 176 soso P. 177 thas thá P. gisahi P. 179 dráhtin (Acc. radiert) V. ih (haus t) P. duam P. 181 Sie P. dati P. 182 gideta P. lera P.

est auditum,] quia quis aperuit oculos caeco nato. 33 [nisi esset hic a deo,] non poterat facere quidquam. 163—165 J. 9, 34 responderunt et dixerunt ei: [in peccatis natus es totus,] et tu doces nos? et [ejecerunt eum] foras. 169—173° J. 9, 35 [audivit Jesus, quia ejecerunt eum] foras; et cum invenisset eum, dixit ei: [tu credis in filium dei?] Dazu Beda und Alouin videbat oculis tantum, sed corde adhuc non videbat..; modo lavat Christus faciem cordis. 174—180 J. 9, 36 respondit ille et dixit: [quis est, domine,] ut credam in eum? 37 et dixit ei Jesus: [et vidisti eum,] et qui loquitur tecum, ipse est. 38 at ille ait: [credo domine!] et procidens adoravit eum.

Sar after then meinon so woltun sie nan steinon; thaz ward al io thuruh thaz, want er in zalta, wer er was, 185 Mit worton iz gimeinta, mit zeichonon gisceinta; al thaz iro frama was — sie ni ruahtun bi thaz!

#### XXI. SPIRITALITER.

ther unser liobo druhtin ist, Firlshe mir nu selbo krist, thaz sh nu hiar giméine. wénan ther mán bizeine, Ther blinter ward gibóraner joh wiht ni mohta séhan ér, er ther súntoloso mán thaz hóro in thiu óugun giklan; mit hánton sinen rúarta 5 Er ér zi thíu iz gifiarta, P 107° thes bétalares ougon, thaz ér sid mohti scówon. Allaz mánkunni thaz thúlta grozo grúnni, ouh ubar mánag úbilaz fínstarnissi séraz; V 103ª thaz ságen ih thir giwáro, Súnta filu suáro, ni líazun se unsih frówon, thaz rehta lioht biscowon. Thiu blinti uns, wan ih, wurti fon Ádames gibúrti, ouh ménnisgon állen fon súnton, then wir fállen. Gisáh tho druhtin nóti. thio unsero ármuati, thio blíntun gibúrti, er uns ginádig wurti. 15 Nót héiz ih hiar tház. want es rát tho ni wás, lába noh gizámi, fon imo uns iz ni quámi. Tho ward thaz wort sinaz zi líchamen gidánaz. zi fléisges giscéftin mit állen sinen kréftin.

<sup>184</sup> uuas P.

XXI (I sugeschr. V). 1 Firls:he (c radiert) V. sélbo krist P. unser líobo P. 2 nu (n aus h) V. 3 uuard (d aus g) P. 4 ér P. súntiloso P. horo P. 5 thiu is gisiarta P. 6 óugon (o aus u) P. 7 grunni P. 8 ubilas, seraz P. 10 se P. bi sucorr. V. 11 blínti P. 12 allen P. 18 drúhtin (Acc. getilgt) noti P. ár:muati (a radiert) V. 14 giburti P. 15 uuánt P. uuas P. 16 smo P. quami P. 17 gidanas P. 18 giscéistin P. állen (le auf Raeur) P.

<sup>181—186</sup> Auszug aus J. 9, 39—41. 10, 1—30. 31 sustulerunt ergo lapides, ut lapidarent eum.

XXI. 7—12 Beda und Alouin zu J. 9 genus humanum est iste caecus; haec enim caecitas contigit in primo homine per peccatum, de quo omnes originem duximus, non solum mortis, sed etiam iniquitatis. 13—22 ebenda vidit ergo hominem caecum .. a nativitate; omnes enim homines .. originali peccato caeci, id est cum peccato nati sunt ..; venit filius dei in mundum .. caecitatem humani

4 al P.

Tho er zi thíuz gifiarta, mit súlichu unsih rúarta. mit síneru gibúrti, theiz uns zi frúmu wurti: Thie dáti uns wola tóhtun joh sid giséhan mohtun, inliuhte giwisse fon themo alten finstarnisse. Mánnilih nu lóufe zi thémo sconen dóufe, thara inan krist the wanta joh sélbo thara sánta. 25 Wízist tház in alawár: thaz wazar héizit ouh so thár. ther héra ward giséntit. wanta krist es weltit, P 107b fon súnton sinen héiler, Ni wurti mán niheiner ther fåter nan ni sånti joh hera in wórolt wanti. Inliuht er únsih filu frám jóh er hera in wórolt quam, V 10.3b thaz uns thiu sín guati thiu ougun indáti; 30 Tház wir thaz irkántin, wara wir gángan scoltin, pédin in girîhti zi sineru éregrehti; Joh wir nan muazin scówon offenen ougun, indanemo ánnuzze. thaz uns iz wóla sizze; 35 Ófenemo múate, theiz úns irge zi gúate, mit thes hérzen ougon muazin samer scówon! Amen.

#### XXII. FACTA SUNT ENCAENIA.

Gistúantun in thera náhi thes gótes huses wíhi, thio sélbun hoho zíti fírotun thie líuti;
Ther evangélio thar quít, theiz wari in wíntiriga zít, thisu dát ubar ál, thia íh iu hiar nu ságen scal.

<sup>19</sup> gifiarta (Kolon) V, gifiarta P. súlichu P. 20 giburti P. uurti V. Kolon nach 19a. 20b V, nach 19b. 20b P. 21 dátí P. tóhtun (t corr. aus d) V, dóhtun P. 22 giunisse P. themo álten P. 25 thaz P. uuázar P. thar P. 26 gisentit P. 27 heiler P. 28 santi P. 29 Inlíuht er unsih P. ioh P. 30 úns P. sin gúati P. indati P. 31 irkántin (án corr. aus na) V. 32 sineru (u übergeschr.) P. 33 óugon P. 34 indánemo P. úns P. uuola sízze P. 35 muate P. 36 óugon P. múazin (Acc. radiert V) P. iamer P. XXII (I zugeschrieben V). 1 uuihi P. 2 ziti, liuti P. 3 zit P.

generis illuminare ..; expuit in terram, de saliva lutum fecit, quia verbum caro factum est. 23-28 ebends mittit illum ad piscinam Siloe ..., quod interpretatur: missus; .. nisi enim ille fuisset missus, nemo nostrum fuisset ab iniquitate dimissus.

XXII. T. 134, 1-10; 33-46. 67-68 H. 3940-57. 1-6 J. 10, 22 facta sunt autem encaenia in Hierosolymis, et hiems erat. 23 et [ambulabat

5 Giang the druhtin innan thes in pórziche thes húses; ther námo detaz mári, er Sálomones wári; Thaz móhta sin in wári thúruh sina zíari. thaz man zi thíu nan zelita, then námon imo irwélita. Thie Júdeon nan bistúantun, ni wéstun, was sie fúartun; P 108ª sprachun zí imo in fárun, so sie giwón warun: "Wio lángo so firdrágen wir, thaz thu unsih spénis sus zi thír, sus nimis éinizen? wil du samer thes srwizzen? Oba krist si námo thin. thaz laz thanne ofanaz sin: V 104ª thaz gizél uns hiar nu sár, thaz wir wizin thaz war!" 15 "Ob ih iz ságen", quad er, "íu, ir ni gilóubet thoh bi thíu; ni firnímit íuer múst, thanne ih iu zéllu thaz gúat. Thiu werk, thiu ih wirku innan thes in namon fáter mines, irgéhent iogilícho mih filu fóllicho. Ir ni giloubet thoh thiu halt, thaz ist iu ofto gizalt: thero, ih irwéllu zi mir! 20 giwisso ni birut ir Thie ih zi thíu gizellu joh súntar mir irwéllu: thie eigun mín io mínna joh hórent mina stímma; Ih ouh sie irkénnu, joh fólgent mir mit mínnu, gíbuh ouh in war mín thaz éwiniga lib in. 25 Ni firwérdent sie in éwon, firmident ouh then wewon, sint fásto ana enti in mínes selbes hénti; Ni nímit se ménnisgen ház (giwisso wizit ir thaz) fon mines fater henti! unz anan wóroltenti

Jesus in templo,] in porticu Salomonis. 9a. 10a. 11—13 nach J. 10, 24 [circumdederunt .. eum Judsei] et dicebant ei: [quousque animas nostras tollis? si tu es Christus, dic nobis palam.] 15—26 J. 10, 25 respondit iis Jesus: [si vobis dixi, (Vulg. loquor vobis et) non creditis.] Opera, quae ego facio in nomine patris mei, haec testimonium perhibent de me. 26 sed [vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis.] 27 [ores meas vocem meam audiunt,] et ego cognosco eas, et sequuntur me. 28 et ego vitam aeternam do eis, et [non peribunt in seternum,] et non rapiet eas quisquam de manu mea. 27—40 nach J. 10, 29 [pater meus quod dedit mihi, majus omnibus est;] et nemo potest rapere de manu



<sup>5</sup> Gíang (Acc. radiert) V. 6 uuari P. 7 ziari P. 8 zélita P. 9 uuaz P. 10 spráchun zi P. 11 lángo auf Rasur von so fir. V. thú P. thir P. 12 éinizzen P. du P. iruuizen P. 13 kríst si namo thín P. láz thanne P. 14 uuir: (z radiert) P. 15 iu P. gilóubet (g aus b) V. 16 iuer P. guat P. 17 ih (i übergeschr.) P. namon (a aus o) P. 19 gizalt P. 20 birut P. 21 Thie (i zucorr. V). iruuellu P. 22 thie (e aus o) V. éigun min P. io anfangs ausgelassen V. mina stímma auf Rasur für stimma mina V; stimma P. 23 fólgent (n zucorr.) V. 24 gíbuih (i übergeschr.) P. lib P. 25 uueuun P. 26 énti P. henti P. 27 nimit P. haz P. 28 mínes fater P.

Thes fater min mir gjónsta, theist álles guates fúrista; P 108b nist, tház sih io giébono thera sínera gifti frúmono. Íh inti fáter min joh thiu éwinigi sín (ni mithuh suer nihéin) ist únker zueio wésan ein." Ther liut thia sprácha al firdrúag, unz sin wort tho thés giwuag, V 104b tho iltun sar bi notin, thaz sie nan stéinotin. 35 Ér gab tho mit thúlti then liutin ántwurti. lerta sie ávur tho thaz gúat joh kert in frámmort thaz múat. "Ih ougta iu", quad, "gimýatu manigu wérk guatu, fon mines fåter guati súazlicho dáti; Min áhtet ir mit nídu thuruh thiu work minu, 40 íagilih bi mánne mit iuomo stéinonne!" Mit úbilemo wíllen joh múoton filu fóllen bigóndun sie sih réchan joh ávur zimo spréchan: "Ni duen wir bi thia guati thir thaz widarmuati, wir dúen iz mer thíu halt, wanta spríchist, thaz ni scált. 45 Thu bist mán éinfolt, thu quist, thu weses avur got; ebonot thin unfruati sih druhtines guati!" Unser druhtin ni thiu min sprah thaz réhta thar tho zi ín, er sie thar tho mánota, waz thes ther wizzod sageta. "Iuo búah", quad, "wéizent, thaz mán ouh góta heizent; giwisso ságen ih iz iu, thaz man sie nénnit thar zi thíu. 50

<sup>29</sup> fater mín P. giónsta (i übergeschr.) V. 30 gífti (Acc. radiert V, getügt P). frumono P. 31 sin P. 32 míthuh (Acc. getügt) P. iuer P. únker: (z radiert) V. 33 líut P. ál (Acc. getügt) P. thes giuuúag P. 34 síe P. 35 gáb (Acc. radiert V, getügt P). thúlti: (n radiert) P. ántuurti VP. 36 lérta sie (Acc. auf i getügt?) P. muat P. 37 óugt P. gimýatu (ý corr. aus u) V, gimúatu P. 38 dati P. 40—68 aus D [102a-b] erhalten; Accente von 40 abgeschnitten. 40 iuuuemo (uue übergeschr.) P. 41 uuillen P. múaton P. 42 auur P. zímo (Acc. und i radiert) V, zi imo D, zi ímo P. sprechan P. 43 uuídar múati D. 44 scalt P. 45 einfolt P. quis P. thu zucorr. V. got P. 46 thin (n erst vom Schreiber fälschlich in u geändert, dann vom Corrector wider hergestellt) V. unfruati D. druhtines D. guati P. 47 thíu (Acc. getügt) P. rehta D. zi (i übergeschrieben) ín V, zín P. 48 mánata D. uuísod DP. 49 Iuuo P. man P. ouh góta heizent auf Rasur (haz man war doppelt gesetzt; während der Accentsetzung gebessert) D. 50 nennit D.

patris mei. 30 ego et pater unum sumus. 31 sustulerunt ergo lapides Judaei ut lapidarent eum. 32 [respondit . Jesus:] multa bona opera ostendi vobis ex patre meo; propter quod eorum opus me lapidatis? 41—45 nach J. 10, 33 responderunt ei Judaei: [de bono opere non lapidamus te,] sed de blasphemia, et quia tu, homo cum sis, facis te ipsum deum. 47—55. 57—59 nach J. 10, 34 respondit eis Jesus: nonne scriptum est in lege vestra, quia "ego dixi, dii estis"? 35 [si illos dixit deos, ad quos sermo dei factus est,] et non potest

Nu thie zi gote sint ginant, thie buent hiar thiz woroltlant, P 109a then gótes wort gizáltun, waz się ju io ságen scoltun; Ouh mán nihein ni lóugnit, thaz giscrib iu thar giquit, niz allo wóroltfristi si io filu fésti: 55 Then got wihan nanta inti héra in wórolt santa, V 105ª in inan filu folle --gab sine ségena alle Ir quédet, thaz thiu wort min widar druhtine sin, tház ih thes ginéndu, mih gótes sún nennu? Ni dúan ih sinu wérk iu: ir ni giloubet thoh bi thíu, nóh ir thes ni fáret, ir iuih thára keret; Ob sh avur thénku, theih sinu wérk wirku: ob sh ni bin iu thráti, giloubet thoh thera dáti; Tház ir thaz irkénnet joh ouh gilouben wollet, thaz wir éin sculun sin, îh inti fâter min!" 65 Fáhan sie nan wóltun. tho sinu wort thiz zaltun; er giang sar thén stunton úzar iro hánton. Tho thaz ward állaz so gidán, so fúar er ubar Jórdan, sie thar gisuáso warin, unz sino zíti quamin.

## XXIII. ERAT QUIDAM LANGUENS LAZARUS.

Iro ist filu thrato, thero drúhtines dato, joh mánagfalt ouh mánne al zi zéllenne;

P 109b

XXIII (I sugeschr. V). 1—60 aus D [102<sup>b</sup>. 108<sup>a-b</sup>. 104<sup>a</sup>] erhalten.

1 Ero ist (ro auf Rasur) V, Er ist D, Eno (o übergeschr.) P, Ero ist F.

Wahrscheinlich hatte der Schreiber von V, beiert durch die Ueberschrift und V. 1

oder 2 seiner Vorlage, fälschlich als Initiale für 1 E, für 3 I bestimmt; den zweiten

Rehler bemerkte er beim Rubricieren, den ersten nicht. drato VD. 2 manne P.

<sup>51</sup>b ohne Accente D. 52 se iu P. 53 giscrsb DP. giquit (gi übergeschrieben) P; quit F. 54 uusrolt fristi D. si P. festi P. 55 hera P. 56a ohne Accent D. Kolon nach 51. 52. 53. 56 V, nach 51. 52. 56 P. ségana P. folle P. 57 sin P. 58 thaz P. ih (h corr. auf Rasur) V, sh P. sun P. 59 Nu statt Ni P. uuerk su P. 60 ir (r auf Rasur von angefangenem h) V. thés (Acc. getilgt) P. suih P. 60b ohne Accent D. 61 Ob ih P. Accent suf sh erhalten; die anderen abgeschnitten D. Kolon nach 61 VP. 62 dráti VD. dati P. 68 Thaz? D. irkénnet :: (ih [aus 64b?] radiert) V. gilouban D. 65 sinu uuort this záltun P. 66 giang P. uzar P. 67 tház P. iordán D. 68 uns D.

solvi scriptura: 36 quem pater sanctificavit et misit in mundum — vos dicitis: quia blasphemas, quia dixi: filius dei sum? 37 [si non facio opera patris mei,] nolite (vielleicht las O. non vultis) credere mini. 61—67 nach J. 10, 88 si autem facio, etsi mihi non vultis credere, operibus credite, ut cognoscatis et credatis, quia pater in me est et ego in patre. 39 [quaerebant ergo eum apprehendere,] et exivit de manibus eorum. 40 et abiit iterum trans Jordanem ...

V 105

P 116ª

Thoh willuh hiar nu suntar zéllen einaz wúntar; iz ist, thaz ni hilih thih, then anderen allen ungilih. ward kúmig filu thráto 5 Lázarus ther gúato kréftigera súhti joh grozera úmmahti. Thir zell ih híar ubarlút: er was kriste filu drút, er was siner liobo, thes sist thu mir giloubo. Er was fon kástelle, thaz wizun wir ouh álle, 10 thar Mártha was joh Mária, joh héizit ouh Bethánia. Thiz was, wizist thu thaz, thiu jú inthánt thaz ira fáhs, joh wás iru thaz súazi, mit thiu suárb si kristes fúazi. Waz mag ih zéllen thir es mér? thaz warun sino suéster; habetun kristes minna. sin selbes drútinna. 15 Sie sántun bi then brúader zi kriste kúnden iro sér; wás in thar ginúagi, man ékrod es giwúagi, Er ékrodi thaz wésti sar zi théru fristi, thia úmmaht, this er thar thóleta, then er so minnota. "Níst", quad er, "thiu úmmaht so fram zi tód imo bráht, io so in álawari zi dráhtines díuri; Thaz in thera úmmahti thes gotes sunes máhti wérthen filu máro; thaz wízit ir giwáro." Hábeta er in war mín minna líublicho sín joh théro zueio wíbo; thes sist thu mir giloubo. 25 So drúhtin tho gihórta, thaz er so zórkolota, tho inthábet er sih sár giwisso zuene dága thar.

<sup>3</sup> Toh V. uuflluh (letztes u anradiert, sollte wol i werden) V, uuillih F. santar D. 4 hilh (i aus u) V, hiluh DP. thih anfangs zweimal geschrieben, das zweitemal in then gebessert V. 5 dráto VDP. 6 suhti P. grozers P. 7 zéil P. 8 ér P. sín D, siner P. liobo DP. 9 uuás P. uuízun (i aus a) V, uuízun D. 11 Thíz P. uuízzist D. thás P. inbánt P, thaz sucorr. V. 12 suarb si kristes fuzzi P. 13 mág P. 14 hábetun P. drúdinna P. 15 kriste D. iro (r sus m) V. 17 fristi D. 18 thier P. ér P. 19 Nist D. ér P. dód: (e radiert) V, tóde D, dóde (e übergeschr.) P. imo (i zucorr.) V. 20 io P. alauuari D. diuri P. 21 in P. 22 uuérden D. 23 Habeta D, Hábeta P. uuár (Aos. getügt) P. 26 inthábeta D. zuuene D. daga thár P.

XXIII. T. 135, 1—8. H. 3964—4010. 5. 9a. 10—18 J. 11, 1 erat autem quidam languens Lazarus a Bethania, [de castello Mariae] et Marthee sororis ejus. 2 [Maria] autem [erat, quae unxit dominum]... et extorsit pedes ejus capillis suis; cujus frater Lazarus infirmabatur. 3 [miserunt... ad eum sorores ejus] dicentes: domine, ecce quem amas, infirmatur. 19—28 J. 11, 4 sudiens autem Jesus dixit eis: [infirmitas haec non est ad mortem,] sed pro gloria dei, ut glorificetur filius dei per eam. 5 [diligebat] autem [Jesus Martham] et sororem ejus Mariam et Lazarum. 6 ut ergo audivit, quia infirmabatur, tunc quidem mansit in eodem loco duobus diebus; 7 deinde post haec dixit discipulis

Er sprah zen júngoron thó: "wisomes thero Júdono! farames ávur thara zi ín, hína in iro lánt in!" Spráchun tho mit mínnon thie sine liobon hóldon (si erquámun odo in thráti thera érerun dáti): 30 V 106ª "Méistar", quádun, "hugi thés: sie fárent thines férehes mit selb stéinonne: nu súachist sie afur thánne?" "Ja sínt", quad er, "bi nóti zuelif dágo ziti, thio iro stúnta werbent joh themo dåge folgent. giwisso er ni firspirnit, 35 So wer so dáges gengit, want ér sih mit then óugon fórna mag biscówon; Drof ni zuívolot ir thés, biginnit er es nahtes, ni er blintilingon werne joh séro firspúrne! Mír, quad er, so fólge, ther rehto gangan wolle, giwisso io in álathrati so scóuu er mín girati!" bi then sínan siachan drút Sprah tho drúhtin ubarlút worton ouh the bliden zen júngoron sínen: P 110b sláfit nu gimúato; "Ther unser friunt guato wir scúlun nan irwéken. fon themo sláfe irréken." 45 "Wóla ist, druhtin", quadun, "tház! thanne wirdit imo báz; nu quimit líhtida imon múat, so ofto síochemo dúat." Sie wantun, druhtin méinti, er sinan sláf zeinti; er selbo méinta avur tház. tház er tho bilíban was.

<sup>27</sup> spráh P. 28 auur D. 29° ohne Accente; liobun D. 30 erstes sausgelassen D. 4 dráti VDP. do F. dati P. 31 Meistar P. thes D. 32 sie P. auur DP. 38 lá (sin roter Accent) D. 34 kein Accent wahrnehmear D. 35 uuér (Acc. getilgt) P. giuuisso? D, giuuisso (o übergeschr.) P. 36 ougun D. 37 biginnit er (it er aus et ir) VP. er (über e sin Fleck, kein Acc.) D. Kolon nach 37 VP. 38 uuérne, séro (Accente verblichen) D. firspurne P. 39 M]ir (Acc. scheint zu fehlen) D. 40 giuuisso (Acc. rad. V) DP. áladrati VDP. scóuu: (o radiert) V, scóuuo D, scouu P. 42 sinen P. 48 scláfit D. nu ni F. 44 nan (i radiert) V. irreken P. 45 thaz D. 46 químit D. líhtida (t auf Rasur) V, lihtida D, líhtida P. imo:n (i rad.) V, imo in D, imoin (i übergeschr., vorher in übergeschr. und radiert) P. 6fto D. síochemo (e corr. aus o) V. 47 zéinti D. 48 thaz DP. biliban uuás D.

suis: [eamus in Judaeam] iterum. 29—33. 35—38 J. 11, 8 dicunt ei discipuli: rabbi, nunc quaerebant te Judaei lapidare, et iterum vadis illuc? 9 respondit Jesus: [nonne XII horae sunt diei?] si quis ambulaverit in die, non offendit, quia lucem hujus mundi videt; 10 si autem ambulaverit in nocte, offendit, quia lux non est in eo. 39—40 vgl. J. 8, 12... qui sequitur me, non ambulat in tenebris, sed habebit lumen vitae. 41—45. 47—48 nach J. 11, 11 haec ait, et post haec dixit eis: [Lazarus amicus noster dormit;] sed vado, ut a somno excitem eum. 12 dixerunt ergo discipuli ejus: [domine, si dormit, salvus erit.] 18 [ille dicebat (Yulg. dixerat autem Jesus) de morte ejus;] illi autem putaverunt, quia de dormitione somni diceret.

Det er ófan in tho sár, wio bi nan gilégan was thaz wár. nih wille iu iz zéllen", quad er, nér: ist Lázarus bilíbaner. Thoh will ih fréwen es nu míh giwisso thuruh iuih, thaz ir giloubet bi thíu, wanta ih híar nu wás mit iu; V 106b sínes selbes sácha, Joh wéiz thoh thia gimácha, wio iz állaz fuar tháre; thaz ságen ih iu zi wáre. farames thóh, thar er sí; 55 Thóh er nu bilíban si, thoh er bigrában ligge." zi thíuz nu sar gilígge, Quad Thómas, ein thero knéhto: "farames wir ouh rehto, irstérbemes mit imo thar! nu er so wilit selbo in war, Nu er then tód suachit, thes libes ouh ni rúachit: 60 nu simes gárawe alle mit imo zi themo falle!"

# XXIV. VENIT ERGO JESUS ET INVENIT EUM JAM QUATUOR DIES.

Quám tho druhtin héilant thara in Júdeono lant,
thar, ther sin fríunt was ju ér, lag fíardon dag bigrábaner;
Quam ménigi thero Júdeono ér, dróstun thar thio suéster,
bátun, sie in gistíltin fon then únthultin.

5 Mártha thiu gúata, so síu thia kúnft gihórta,
firliaz si sár thia menigi joh ilta kríste ingégini.
Heíme saz thiu suéster inti kúmta thaz sér,
wéinota iogilícho then bruader jámarlicho,

P 1114

<sup>49 :</sup>nan (i radiert) V, inan D. gi zucorr. V. 50 uuille (c aus a) V, uuille P, uuillo F. 51 uuill DP. 52 thiu P, hiar D. nu kinter uuas radiert, vor uuas zucorr. V. uuas DP. 53 sines D. 54 laz zucorr. V. füar D. 57 knehto D. färames P. 58 ér P. thar D. 59 ér P. dód P. 60 símes D. gárauue P. álle D. XXIIII (I sugeschr. VP). 1—35 aus D [104, 8—21. 104] erhalten. 2 thér sin friunt P. ju zucorr. V. 3° ohne Accente D. iudeono P. 3° drústun V. 4 gistíltin (i aus u) V, gistíltin DPF. 5 siu P. kúnst D, kúnf P. gihorta (Kolon) P. 6 firlías si sar P. ménigi (Acc. radiert V) P. ílta kriste P. 7 ser P. 8 brúader DP. iamarlicho P.

<sup>49-52.55.57-58</sup> J. 11, 14 tunc ergo Jesus dixit eis manifeste: [Lazarus mortuus est;] 15 et gaudeo propter vos, ut credatis, quoniam non eram ibi; sed eamus ad eum. 16 dixit ergo Thomas . . ad condiscipulos: [eamus et nos, et (*Vulg.* ut) moriamur cum eo.]

XXIV. T. 135, 9-27. H. 4010-4185. 1-7ª J. 11, 17 venit itaque Jesus et invenit eum quatuor dies jam in monumento habentem ... 19 multi autem ex Judaeis venerant ad Martham et Mariam, ut consolarentur eas de fratre suo. 20 Martha ergo, ut audivit, quia Jesus venit, occurrit illi; Maria autem domi sedebat. [Marg. zu 5 Martha (corr. aus Maria) venit ad dominum.]

Giwisso thár untar ín sérlichen záharin, séragemo múate: irgíang iruz zi gúate. 10 Mártha sih tho kúmta. so si zi kríste giilta, sia rúartaz filu hárto. sérlichero wórto; "Drúhtin", quad si, "quamist thu ér, wir ni thúltin thiz sér; V 107ª ginádaz thin ni hángti, thaz tód uns sus io giángti; 15 Theiz io zi thíu irgiangi, sus náh er uns gifíangi, sus léides unsih fúlti joh serera únthulti! Wéiz ih thoh in thráti, thoh si thin kunft nu spati, thaz got ist álles thir gilós, so wés so thu nan férgos; Joh állaz thin giráti frámit sar zi státi, 20 állaz, so thir líob ist ioh so thu sélbo giquíst." "Ni láz thir iz", quad er, "sér, irsténtit ther thin brúader; P 111b zi líb er so gikérit, thaz múat sih thin ni sérit." "Iz ist, drúhtin", quad si, "só, gilóubu ih thaz giwisso, theiz ouh inan ni firgéit, thann éllu worolt úfsteit." 25 Sprah tho drúhtin zi iru sár, (thaz wir gilouben álawar, joh ellu wórolt ubar ál in hérzen thaz io háben scal): "Ih bin irstántnissi, thaz wizist thu in giwissi; bin lib ouh filu fésti zi éwinigeru frísti. So wér so in mih gilóubit (theist alles guates houbit!), zi líb er thoh biwírbit, síd er hiar irstírbit; Inti álle, thaz ni híluh thih, thie giloubent in mih (ni fórahti drof then wéwon!) nirstírbit er in éwon. Gilóubist thu, so ih zéllu, thiu minu wort ellu?" "sint drúhtin", quad si, "fésti in mines hérzen brusti;

<sup>9</sup> Gigiuuísso P. 10 iru :z (i radiert) V, iru iz D. 12 uuorto, herto P. 13 quámist P. thụ P. er D. 14 gináda:z (i radiert) V, gináda is D. giángti P. 15 irgíangi DP. 17 ih fehlt D. dráti VDP. kúnst D. 18 gót (Acc. getilgt) P. fergos D (raus i) P. 19 sár D. 20° ohus Accente D. giquist DP. 22 líbe D. 23 ls P. quád D. 24 thanne DP. 25 alauuár D. 26 uuorolt D. 28 fésti (e sus i) V. éuuinegeru D. fristi P. 29 uuer P. míh P. alles D. 31 Inti P. 33 sọ P. 84 sínt P. mínes herzen brústi P.

<sup>11—20</sup> nach J. 11, 21 dixit ergo Martha ad Jesum: [domine, si fuisses hie,] frater meus non fuisset mortuus. 22 sed et nunc [scio,] quia [quaecunque poposceris a deo,] dabit tibi; vgl. Hel. 4089 giwerdot thinan willean 21. 23—36 J. 11, 28 dicit illi Jesus: [resurget frater tuus;] vgl. Hel. 4040 ni lat thu thi an innan thes .. thinan sebon suerkan. 24 dicit ei Maria: [scio, quia resurget in resurrectione] in novissimo die. 25 dixit ei Jesus: [ego sum resurrectio] et vita; qui credit in me, etiamsi mortuus fuerit, vivet; 26 et omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum; [credis hoc?] 27 ait illi: [utique, domine.]

35 Gilóub ih thaz gimúato, thaz thu bist krist ther guato, V 107b gótes sun gizámi, thu hera in worolt quami." So si tház gizelita, thia suéster si sar hóleta: "ther méistar", quad si, "híar ist, gibót thir, thaz thu quámist." Úfirstuant si snéllo, thaz déta ru ther willo; ni déta si thes tho bita, si sliumo zi imo giilta. Ni quám noh tho unser drúhtin in thaz kástel ín; er noh sih thár inthabeta, thar imo Mártha gaganta. P 112" Quam then Júdeon thaz in múat, thaz sí so gahun úfirstuant, sie ouh zi thíu gifiangun joh after íru giangun; 45 Quádun, silti lóufan, zi themo grábe wuafan, tház si thes giflízzi, sih sáta thar girúzzi. Si zi fúaze kriste fíal, unz thaz múat iru so wíal; mit záharin sí thie bigóz, thar si then brúader liobon róz. Iróugta si tho seraz múat, so wib in súlichu ofto dúat (irbéit si thes er kúmo); 50 joh sprah zi drúhtine thó: "Wárist thu híar, druhtin kríst, ni thúltin wir nu thesa guist; ther brúader min nu lébeti, joh ih thiz léid ni habeti!" Intsúab er tho thaz úngimah, so er sa ríazan gisah: thie liuti ouh ruzun álle, thie quámun zi themo thínge. saman, wéinotun thaz sér; 55 Thar stúantun thio gisuéster óugtun thar thia smérza, thaz íro sera hérza.

<sup>35</sup> thú (Acc. getilgt) P. 36°—56°. 57°—77° fragmentarisch aus D [105° b] erhalten. 37 tház (a aus i) V. 86, gizélita (Accente radiert) V. hólota P. 39 Uf? D. 40 thes (e aus o) P. sliumo P. zí imo gilta P. 41 iu P. 42 nóh (Acc. rad. V) DP. thar P. inthábeta (Acc. rad. V) P. 48 iude. D. gáhun (Acc. getilgt) P. 45 s:ilti (i radiert) V, si ilti D, silti (i zucischenund übergeschr.) P. vuu:fan (a radiert) V. 46 girúzi (z radiert) P. 47 Sí zi fuaze P. iru (u aus o) V. 48 si P. 49 Yróugta P. séraz DP. muat P. 50 er radiert V, steht DPF. kúmo (Acc. getilgt) P. tho P. 51 Uuarist P. uuir nu thésa quist P. 52 hábeti P. 53 gisáh P. 54 zemo P. 55 thio (o aus e) V. ser P. 56 thio P. herza P.

ego credidi, quia tu es Christus filius dei vivi, qui in hunc mundum venisti. 37-42 nach J. 11, 28 et cum hace dixisset [abiit et vocavit] Mariam [sororem suam] .. dicens: magister adest et vocat te. 29 illa ut audivit, surgit cito et venit ad eum. 30 [nondum] enim [venit (Vuig. venerat) Jesus in castellum,] sed erat adhuc in illo loco, ubi occurrerat ei Martha.  $45-47^{\circ}$ .  $50^{\circ}-52$  nach J. 11, 31 Judaei ergo .. secuti sunt eam dicentes: quia [vadit ad nonumentum,] ut ploret ibi. 32 Maria ergo .. cecidit ad pedes ejus et dicit ei: [domine, si fuisses hic,] non esset mortuus frater meus. Zu 51 f. vgl. Hel. 4030 (Worte der Martha) thar thu mi, herro min, .. nahor waris, .. than ni dorfti ik (nu C) sulic barm tholon, bittra breostkara; than ni wari nu min broder dod ..., ac he imu mahti libbien ford. 53-54. 57-58 nach J. 11, 33 Jesus ergo, ut vidit eam plorantem, et Judaeos, qui venerant cum ea, plorantes, infremuit

Ther fúrist ist alles gúates, sih drúabta tho thes múates; V 108ª sih záharin er ninthábeta, thar man then brúader klagota. Thaz drúhtin ouh giscéinta, waz er mit thíu meinta, thaz inan so ginoto irbármeta ther dóto: Gibót er sie mo zélitin, wára sie nan légitin. "sélbo mahtuz séhan thar." "drúhtin", quadun se sár, thara ríazenter. Quam the druhtin unser P 112 $^b$ thára zi themo líoben man, thár er lag bidólban. 65 Thár lag oba félisa, so nóh nu in lante ist wísa; bárdin filu suáru, thaz ságen ih thir zi wáru. Wás tho thar ingégini hárto mihil ménigi. líutes filu thráto; in mítten lag ther dóto. Then jámar allan sáhun, thie míthont quamun gábun: thaz úngimah, so rúarta thie sine selbes friunta. Tho antotun thie liuti, wio er nan minnoti, tho sie in álagahun thie záhari gisáhun. Tho sprachun súmiliche ouh ir themo riche (in ábuh sie iz kértun, so sie thiz gihortun; 75 Sie áhtotun thaz sinaz sér). bi hiu er ni bidráhtot iz ér: bi híu er sih thes léides er ni wárnoti, les; Bi híu er ni biwárbi, thaz ther sin friunt nirstúrbi, ther kreftig ér was so frám, then blinton deta séhentan! The drahtin mit then ougon thaz gráb bigonda scówon, V 108b worton blidlichen språh er tho zen sinen: "Nemet thána sar then stéin joh sliumo dúet inan in éin; inthéket mir thaz kétti, thes mines friuntes betti!"

<sup>59</sup> óuh P. ér (Aoc. radiert V) P. méinta (Aoc. radiert) V. 62 druhtin quádun P. mahtu:z (i radiert) V. 63 Quám tho druhtin únser P. fásanter P. 64 thémo (Acc. radiert) V. mán (Acc. radiert V) P. thar P. 65 lant P. 68 liutes filu P. dráto V, drato P. 70 sélbes (Acc. getügt) friunta P. 72 gísahun P. 73 spráchun P. 75 sínas P. sér (Acc. getügt) P. híu P. 76 lés P. 77 thér (Acc. getügt) P. 78 kréftig P. 79 scóuon P. 81 slíumo P. 82 mine auf Rasur V.

spiritu et turbavit se ipsum .. 85 et [lacrimatus est Jesus.] 61 — 72 mack J. 11, 84 et dixit: [ubi posuistis eum?] dicunt ei: domine, veni et vide ... 36 dixerunt ergo Judaei: [ecce quomodo amabat eum!] .. 38 Jesus ergo venit ad monumentum; erat autem .. lapis superpositus .. Vgl. Hel. 4075 lag thar en felis biovan, hard sten behlidan. 73. 75<sup>b</sup> — 78 J. 11, 37 quidam autem ex ipsis dixerunt: [non poterat (hic F) facere, qui aperuit oculos caeci] nati, ut .. non moreretur? 79 — 86 [Jesus elevatis oculis (aus J. 11, 41)] J. 11, 39 ait Jesus: [tollite lapidem.] Zu 82 vgl. Hel. 4076 het .. antlucan thea leia, that he mosti that lik sehan. J. 11, 39 .. dicit ei Martha ... [domine, jam

"Drúhtin", quad thiu suéster, "ther líchamo ist ju fúler (bi thiu zélluh thir iz ér), ist flardon dag bigrábaner." P 113" 85 "Thih deta ih míthont", quad er, "wís, oba thu gilóubis, thaz thu gisíhis gotes kráft joh selben druhtines maht." Sie namun thána thuruh nót then selbon stéin, so er gibot; thaz gráb sie thar indátun, so sinu wórt giquatun. Stúant er thar tho nídare, huab thịu ốugun uf zi hímile, zi thes fater barme filu fram. thánana er hera in wórolt quam. "Fáter", quad, "thir thánkon mit wórton joh mit wérkon, thaz thu émmizen io fóllon irfúllis minan wíllon. Ih hábeta iz io giwissaz, fater, sagen ih thir thaz, thaz thu álles wio ni dáti, ni si al sos ih thih bati; 95 Thoh zélluh thino gúati thuruh these liuti, sie wízin, thu mih sántos joh hera in wórolt wantos." Er sprah tho worton lúten thára zi themo dóten, zi themo fulen thegane, er stúanti ir themo légare; Joh er wurbi thuruh nót fon béche hera widorort, 100 fon héllono thiote avur zi thésemo liohte. Quek ward sár imo thaz múat, jóh fon themo grábe irstuant V 109ª Mit láchanon biwúntan joh fúnon so gibúntan. "Inbintet ínan", quad er sár tho zen júngoron thár, "sliumo irlóset inan thés, thaz gé er sines síndes." then wibon dróst ouh warun, 105 Mánage, thie thar quámun, P 113b gilóubtun sar io gáhun, so sie tho thiz gisahun.

<sup>83</sup> quad:: (un radiert) V. thiu (u aus o) V. :::: ist (ther radiert) V. 85 déta P. uuís: (i radiert?) P. 86 thú gisihis P. gótes (Acc. radiert V) P. kraft P. maht P. 88 sínu (Acc. radiert) V. giquadun P. 89 thiu (iu übergeschr.) P. 90 fáter (Acc. getilgt) P. 92 émmiz::en (ig radiert) V. fo P. 93 hábet P. 94 thụ P. ní datí P. batí P. 95 thése (Accent radiert) V, the so P. 97 spráh P. luten P. 98 thémo, thégane (Accente radiert) V. erstúanti (i eingeschaltet) VP. 100 thiôte P. 101 ich P. grábeirstuant V, gráb er stuant (Worttremung unsicher) P, grabe irstuant F. 102 biuuúntan (ú aus á) V. 103 Inbíntet inan P. thar P. 106 síe P. gisáhun (Acc. getilgt) P.

foetet;] quatriduanus est enim. 40 dicit ei Jesus: [nonne dixi tibi,] quoniam, si credideris, videbis gloriam doi? 87. 89—96 J. 11, 41 [tulerunt ergo lapidem; Jesus] autem [elevatis . . oculis] dixit: pater, gratias ago tibi, quoniam audisti me. 42 [ego autem sciebam, quia semper me audis,] sed propter populum, qui circumstat, dixi, ut credant, quia tu me misisti. 97—98. 101—104 nach J. 11, 48 haec cum dixisset, voce magna clamavit: Lazare, veni foras! 44 et statim prodiit, qui fuerat mortuus, ligatus pedes et manus institis, et facies illius sudario erat ligata. dixit iis Jesus: [solvite eum] et sinité abire. 105—109 nach J. 11, 45 [multi . . ex Judaeis,] qui venerant ad Mariam et

P 114ª

Bigondun súme iz zellen mit úbilemo wíllen then fúristen éwarton zórnlichen wórton állemo io zi nóte; Joh themo hérote so slíumo sie iz gihórtun, 110 iz allaz ábahotun. Angustitun thráto thérero selbun dáto;

> thir zéll ih hiar nu súntar: was hárto in leid thaz wúntar.

#### XXV. COLLEGERUNT PONTIFICES ET PHARISAEI CONCILIUM.

Thie biscofa bi nóti joh al thaz héroti thuruh thésa rácha dátun eina sprácha.

Thára zi themo rínge joh zi thémo selben thínge quam mihil wóroltmenigi then héreston ingégini.

quámun zi themo thínge 5 Thie éwarton alle (sie ni duáltun es tho dróf) in Káiphases fríthof.

"Waz mugun wir", quadun, "thesses dúan? ther man ther machot joh thrato séltsanen. [sinan rúam mit zéichonon maren

Alle these liuti giloubent io zi noti,

ni si óba wir bigínnen, thaz súslih wir ni héngen. V 109b Irgeit iz zi ángusti, oba wir mes duen thie fristi,

thaz ér in themo múaze then liutin sih gisüaze;

Gifáhent sih zi ímo thanne thie giloubigun álle,

wóllent haben nóti zi ímo thaz héroti!

15 So quément Románi ouh ubar tház, nement thaz lánt allaz jóh ouh thes giflízent, iz ítalaz lázent;

107 súnie P. zéllen (Acc. radiert) V. uuillen P. 108 fúristen (Accent getilgt) P. uuorton P. 109 fo zi note P. 111 dráto V, drato P. dato P. 112 híar (Acc. getilgt) P. uúntar V, uuntar P. XXV (V aus IIII V). 1 al::: (las radiert) V. racha, spracha P. 4 ingegini P. 6 frithof P. 7 mugun (g aus n) P. ruam P. 8 drato V. 9 líuti P. 12 múate F. 13 Gifahent P. ziimo (Acc. radiert V, símo P. giloubigun (zweites i aus e) V. alle P. romani (i aus a) ouh P. 16 lazent P. 14 zi imo P. 15 quement P.

Martham et viderant, quae fecit Jesus, [crediderunt] in eum. [Marg. zu 107 quidam abierunt ad sacerdotes] J. 11, 46 quidam autem ex ipsis abierunt ad pharisaeos (vgl. J. 11, 47 pontifices et pharisaei) et dixerunt eis, quae fecit Jesus (dazu Alcuin: sive adnuntiando, ut et ipsi crederent, sive prodendo ut saevirent.

<sup>111—112</sup> vgl. H. 4184 tho was that so widarmuod . . Judeo liudiun. XXV. \*T. 135, 28—32. \*H. 4135—66. 4169—71. 1—2. 5—8 J. 11, 47 collegerunt ergo pontifices et pharisaei concilium (vgl. Mt. 26, 3 congregati sunt principes sacerdotum et seniores populi in atrium principis sacerdotum, qui dicebatur Caiphas) et dicebant: [quid facimus? quia hic homo multa signa facit.] 9-10. 15-18 nack J. 11, 48 si dimittimus eum sic, omnes credent in eum;

Mit wafanu unsih thuingent, óba sies biginnent; mit kréftigera hénti duent únsih élilenti. Wánent sie bi nótin. thaz wir then úrheiz dátin. jóh wir thes bigínnen, thaz widar in ringen." Gab éiner tho giráti thuruh thaz héroti, bihíaz sih ther thes wares, ther biscof was thes jares. "Ni bithénket", quad, "in wára únserero állo zala, joh ir ouh wiht thes ni ahtot ouh dróf es ni bidráhtot, 25 Thaz báz ist, man biwérbe, thaz éin man bi unsih stérbe. joh éiner bi unsih dówe, ther liut sih thes gifrowe; Thaz si gisúnt ther selbo fólk thuruh thes éinen mannes dólk, thuruh sino éino dóti; thaz thúnkit mih giráti." Giwisso wízit: thaz gimáh fon ímo er súlih hiar ni spráh, thiu sprácha ouh so gizámi fon ímo hiar biquámi; Was biscof er thes járes, thaz mánota nan thes wáres, V 110ª thes selben stúales era; sín ni was es mera. Bi thiu was er fórasago thár, thoh er ni wésti thaz war; P 114b er únthankes in zálta, wio iz allaz wésan scolta: 35 Thaz drúhtin selbo wólta, bi unsih stérban scolta. joh sines blúetes rínnan uns síhurheit giwinnan. Fon thésses dages frísti so wás in thaz sid fésti in múate ginúagi, tház man nan irslúagi. Inzóh sih drúhtin tho fon in, ni giang so ófono untar in joh fuar mit sínen thanana in eina wúastinna.

<sup>17</sup> thvingent (v übergeschr., kann auch y gelesen werden) P. 18 henti P. unsih P. 19 datin P. 20 uuir (Acc. getilgt) P. 22 iares P. 23 unserero P. 24 ni (i zwoorr.) V. 25 ::stérbe (ir radiert) V. 27 thes (e aus i) V. dolk P. 28 sino P. doti P. 30 sprácha P. méra (Acc. radiert) V. 38 thíu (Acc. getilgt) P. uuár (Acc. radiert V) P. 34 zalta P. állas (Acc. radiert) V. 35 uuolta P. sihurheit (Rasur über ih) V, sichurheit P. 36 bluates F. 37 fristi P. sid zwoorr. V, sid P. festi P. 39 giang P.

et [venient Romani] et tollunt nostrum locum et gentem; su 18 egl. H. 4142 than wi theses rikies sculun lose libbien. 21—26 [Caiphas respondit] J. 11, 49 unus autem ex ipsis, Caiphas nomine, cum esset pontifex anni illius, dixit iis: vos nescitis quidquam; 50 nec cogitatis, quia [expedit vobis, ut unus moriatur] homo pro populo, et non tota gens pereat. 29. 31. 33°. 35—36 J. 11, 51 [hoc.. a semetipso non dixit;] sed cum esset pontifex anni illius, prophetavit, quod Jesus moriturus erat pro gente. 37—40 J. 11, 58 [ab illo.. die cogitaverunt eum occidere (Vulg. ut interficerent eum).] 54 [Jesus autem (Vulg. ergo] jam non in palam ambulabat apud Judaeos,] sed abiit in regionem juxta desertum.

V 110b P 115a

## XXVI. MORALITER.

Nu kríst in therera rédinu zéichan duit so ménigu, so thie éwarton quátun. iz al in úbil datun: Nu duemes wir thaz zuival thana sár ubar ál, giloubemes thero dáto: iż sízit uns so thráto. 5 Kéremes in múate uns sélben io zi gúate frámmortes thia gotes dát. só siu thar giscríban stat: Sie rietun, was sies woltin joh was sies dúan scoltin, hárto ginóto, thera selbun gótes dato; Thoh ni spráchun sie in wár, thaz sie gilóubtin gote sár, thaz sie iro hérza iz lértin ioh frámmortes iz gikértin. Wir sculun unsih samanon zi réhteren rédinon, wir unsih góte líuben joh réhtor gilóuben; Joh quédemes in rîhti, thaz iz lóbosamaz sí, állo sino dáti, thoh si in si unthrati. 15 Sie quádun thes ginúagi, óba man nan nirslúagi, tház sie mit giwélti wurtin élilenti Joh thárbetin thes síndes thes iro héiminges, sar io thés fartes thes éigenen lantes. Wir scúlun avur áhton, wir wóla iz ni bidráhton, thaz wir thiu werk eren, in múat uns siu gikéren: 20 Tház wir ana énti werden élilenti, tharben scones riches, then hohen himilriches; Joh birun mórnente iu suaremo élilente. in githuíngnisse: thes sin wir io giwisse! 25 Thénkemes zi gúate ouh héilemo múate joh frámmortes iz kéren, thaz Cáiphas wolta léren.

XXVI (I zugeschr. V). 2 thie (ie zugeschr.) P. 4 giloube:mes (s rad.) P. dráto VP. 5 zí guate P. 6 so P. 7 si es P. 8 ther P. 9 sie (i übergeschr.) VP. 10 siro hérza P. 11 redinon P. 12 liuben, gilouben P. 13 lóbosamas (o zucorr.) V. si P. 14 sín = siu ín P. úndrati VP. 16 thas síe P. uurtin VP. 17 thés (Acc. getilgt) P. 18 fártes (Acc. rad.) V. éigenen corr. aus einigen V; i übergeschr. P. lantes P. 21 nuerden (eretes e aus angefangenem u) V. 23 suáremo (Acc. radiert) V. 24 githuígnisse (moeites g aus n) V. 25 muste P.

XXVI. 7—12 vgl. Beda und Alouin su J. 11, 47 collegerunt concilium et dicebant: quid facienus? neo tamen dicebant: credamus ... quaeramus nos in Christo vivere, quem illi quaerebant occidere. 15-24 vgl. shenda temporalia perdere noluerunt et vitam asternam non cogitaverunt,

Er ríat, thaz man biwúrbi, thaz ther man éino irstúrbi. thaz sin éinen dóti al then lfut gihfalti, Joh thuruh sínan einan dólk wari al giháltan ther fólk; mámmonto sázi, sid er thaz líb firliazi. Giwisso wízun wir tház, thaz úns iz harto wóla saz, joh uns iz théh filu frám, thaz drúhtin hera in wórolt quam; Er bi únsih wolta stérban joh éino thaz biwérban, P 115b thaz wir nirwúrtin furdir ál. thuruh then sinan einan fál; 35 Joh únsih thiu sin gúati al gisámanoti. V 111ª wir io irri fuarun, zispréitite warun. Thaz ist nu wúntarlichaz thíng úbar thesan wóroltring, ubar allo dáti wúntarlih giráti. Thanne wóroltkuninga stérbent bi iro thégena, in wige iogilicho dowent théganlicho: So sint se álle gírrit. thes wiges gimérrit, thér in thera nóti thar imo fólgeti; Joh fállent sie ginóton fora iro fianton, úntar iro hánton spéron joh mit suérton. 45 Sie sint in álathrati flúhtig thera dáti, irquéman thero wérko flúhtigero githáuko. Starb afur thérer noti, er unsih sámanoti, joh sines tóthes guati zisámane gifúagti; Joh thuruh sina smerza wir hábetin baldaz hérza. fianton io thánne zi widarstántanne: Thaz wir fró thes tóthes faren héimortes in éiginaz githíngi sid thera góringi. Síd man nan bifálta. so Cáiphas uns zálta, so er thar rédinota: jóh man nan gidótta, 55 Nu birun fró in múate bi sínemo einen gúate; P 116a mit sínemo einen fálle so irlóst er unsih álle! Nu buwen báldo thuruh tház kúningrichi sínaz, V 111b blíde in giríhti in síneru gisíhti.

<sup>27</sup>º tház P. 28 doti P. 29 éinan (Acc. getilgt) P. uuar P. folk P. 30 firlíazi P. 31 thaz P. uns P. 32 druhtin héra in uuorolt P. 34 niruúrtin (eretes r eingeschaltet V; zweites r aus n P). 35 gisámanoti (a sus o) P. 37 ubar P. 38 silo dati P. girati P. 39 sterbent biro thégana P. 40 douent thegánlich P. 41 gimerit P. 42 théra (Acc. getilgt) P. 44 untar P. iro (Acc.? radiert) P. sporon P. 45 áladrati VP. dati P. 46 erquéman V, irquéman (i send a sus e) P. 47 auur P. nóti (Acc. rad.) V? 48. 51 tóthes (t corr. sus d) V. 53 bifálta (á sus i) P. salta P. 55 Nu (n sus i) V. muate P. éinen guate P. 56 sinemo éinen falle P. 57 búuen P.

Thaz selba mámmunti thaz dúit uns thiu sin gúati, thaz er bi únsih irstárb. want er éino thaz biwárb, Nu flemes thes thenken joh émmizigen wirken, thaz imo fo liche zi themo hóhen hímilriche, Joh unsih thára io alle bi námen druhtin zélle, álle io bi mánne, er unsih thára nenne; 65 Thaz sin tód ubar ál ni wése in uns so ídal thúruh unsero úbili joh mánagfalto frávili; Suntar thés ginénden, mit sinen iamer ménden, mit sinen iamer bliden jóh iz ni bimíden! Tház ist in giféstit, tház in es mer ni brístit; so síz ouh úns allen mit kristes selbes willen! Amen. 70

## Explicit liber tertius.

<sup>59</sup> sélba P. mámmunti (Acc. getilgt) P. 59 dúit (i aus a) V. 61 thénken P. 62 io P. zemo P. 63 únsih thara P. 64 álle P. 65 Tház P. tód (t corr. aus d) V. 66 thuruh únsero ubili P. 67 ginenden P. 68 iamer P. bimíthen P. 69 thaz in P. 70 uns állen P. Auf 112ª ist der Einzug Jesu in Jerusalem, auf 112ª das Abendmahl bildlich dargestellt V.

I. Praefatio libri quarti.

V 113ª P 116b

- II. Ante sex dies paschae venit Jesus Bethaniam.
- III. Cum audisset populus, quia venit Jesus Hierosolimam.
- IV. Cum appropinquassent Hierosolymis et venissent et rel.
- V. Spiritaliter.
- VI. Abiit in Bethaniam, et de doctrina ejus in crastinum.
- VII. Item de doctrina domini in monte ad discipulos.
- VIII. Appropinquabat dies festus azimorum. IX. Venit dies azimorum et rel.
  - X. Desiderio desideravi hoc pascha et rel.
  - XI. Sciens Jesus, quia venit ejus hora et rel.
- XII. Contristatus est Jesus spiritu et dixit eis de traditione ejus.
- XIII. Petrum dixit negaturum.
- XIV. Jubet, ut, cui desit, gladium emat.
- XV. Consolatur discipulos de morte ejus.
- XVI. Egressus est Jesus trans torrentem Caedron.
- XVII. Quomodo Petrus abscidit auriculam servi sacerdotis.
- XVIII. De negatione Petri.
  - XIX. Verba pontificis ad Jesum, et de falsis testibus.
  - XX. Duxerunt eum ad Caipham, ubi erat et Pilatus.
  - XXI. Allocutio Pilati ad Christum in praetorio.
- XXII. Quomodo Pilatus voluit Christum dimittere pro Barabba.
- XXIII. Duxit Pilatus Jesum derisum ad populum.

- P 117° V 113b
- XXIV. Voluit Pilatus Jesum dimittere, et quare tradidit eum eis.
- XXV. Pauca spiritaliter.
- XXVI. Duxerunt eum, ut crucifigerent; et lamentatio mulierum.
- XXVII. Quomodo clavis eum fixerunt in crucem, et titulus Pilati.
- XXVIII. De spoliis divisis et tunicae sorte. XXIX. Mystice.
  - XXX. De irrisionibus sacerdotum et omnium praetereuntium.
  - XXXI. Id ipsum et latrones fecerunt.
- XXXII. Stabat juxta crucem Jesu mater ejus et discipulus, quem diligebat, haec videntes.
- XXXIII. Sol obscuratus est, et tradidit spiritum Jesus.
- XXXIV. Terra mota est et petrae scissae sunt et rel.
- XXXV. Quomodo Joseph et Nichodemus sepelierunt Jesum.
- XXXVI. Quomodo sacerdotes summi signaverunt sepulchrum.
- XXXVII. Moraliter.

Der Titel steht in V nach dem Inhaltsverzeichnis; ebenso stand er wahrscheinlich in P auf 117° unten, wo ein Stück von 5 Zeilen abgeschnitten ist. Rasur vor THEOTISCE V. Das eursiv gedruckte zucorr.; die Ziffern X—XXVIII. XXX—XXXVI danach corr. V. VIII Appropinquabant (letztes n getilgt) V.

Nu thie éwarton bi nóti máchont thaz giráti, P 118ª joh kristes tódes thuruh nót ther liut sih habet giéinot; Biginnent frammort wisen. wio sie inan firliesen, joh thaz io thénkit iro múat, wio sie firthuésben thaz gúat: 5 Nu will ih scriban frámmort (er selbo rihte mir thaz wort!), wio druhtin sélbo thaz biwárb, er sínes thankes bi únsih stárb; Wio ér sih thara náhta, tho sih thiu zit bibrahta, thår er thaz tho wólta joh iz wésan scolta; Wio er sélbo giang zi hánton sinen fianton. 10 was unfluhtig thráto thero Júdeono dáto. Er sínes thankes thára quam joh sie thar lérta filu frám. io gidágo fora thíu, thaz sie irkántin thoh bi thíu, Thaz ér was druhtin héilant ubar állaz thaz lánt, joh sie álles wio ni dátin, ni sie inan mínnotin. 15 Tház bigond er rédinon mit frónisgen bílidon, tház sie iz mer intríetin, zi ímo sih gikértin. Er zált iz in ouh hárto ófonoro wórto, thia sálida íogilícho filu súazlicho. Er zálta ouh dages wúntar then jungoron sus io suntar; P 118b 20 thaz gihíalt er (wizist tház) harto míhiles baz. Sie hórtun iz mit willen joh wóltun iz irfúllen; V 114b tharazúa sie harto tháhtun. mit wérkon ouh bibráhtun.

I. Oberschrift und 1ª ausgelassen P. 2 kristes P. tódes (t corr. aus d) V. giénot V. 3 nan P. 4 tház io thenkit P. firdúesben P. guat P. Kolon nach 2 V. nach 2. 4 P. 5 uill V. sorfban (Acc. radiert) V. 6 bi P. starb P. 7 er (Acc. getügt) P. tháranahta P. 7 tho corr. aus ioh V. 10 dráto V, drato P. dato P. 11 fram P. 12 irkántin (án corr. aus na) V. 14 się álles P. 16 zi (i zucorr.) V. 17 uuorto P. 18 io P. 19 zalta ouh dáges uuuntar P. sús io suntar P. 20 uuisist (s zucorr.) V. 22 thára (Acc. getügt) P. bibrahtun P.

Giwisso wizist thu thaz: ni scríb ih thaz hiar állaz, joh híar ouh ni firláze, nub íh es waz gigrúaze; 25 Nub sh es thoh bigsnne, es étheswaz gizélle, jóh óuh thanne gifle zi thes krúzonnes héile. Hiar ouh fórna biléip, thaz ih iz ál ni giscréip. tház ih gerno wólta; al ni gizálta, Firliaz ih filu thrato sínero dáto, mánagfaltu wúntar joh sinu zéichan in wár; Bílidi, thiu er zálta then liutin, thann er wolta, léra filu wára. in alla wórolt mara. Thaz déta ih bi einen rúachon, theih líbi in thesen búachon, thaz iz zi suár ni zálti, ther iz lésan wolti. 35 Bi thíu firliaz ih thráto thero drúhtines dáto. wórto joh wérkes mines unthankes. Iz, drúhtin, ni bilíbe, thaz in es thon giscribe, ni iz hiar in érdriche fora thinen ougon liche; Thaz ih giscribez hiar so fram, theiz thír io wese lóbosam, 40 thínera kréfti, fon thines selbes gifti; Ih híar giscribe fóllon then thinan muatwillon, thaz thu ubar únsih dati; thínaz giráti, Wio thu thultos wizi, thaz hónlicha krúci bi únseren súnton in mánagfalten wúnton 45 Thuruh unser ubili joh mánagfalto frávili, thár wir ana lágun joh hart es scin wagun. Ni móhtun wir in wára irthénken thio gináda, drúhtin, bi únsih dati. thia thú in thera nóti, állaz, druhtin, thíner thank, Thaz was io ana wank drúhtin, allaz thín duam, thaz éwiniga wisduam! Îz zi thiu ni wûrti, ni warin thino milti, al bi thínen mahtin joh hohen éregrehtin; Thes múazin niazan íamer joh midan súntino sér, fréwen in girîhti in thíneru gisíhti! Amen.

P 119a

V 115a

<sup>23</sup> uuísist (ist auf Rasur) V. 16 (Acc. getilgt) P. 25 éthesuuax (s corr. aus s) V. 26 ouh P. heile P. 27 állas P. 28 ál P. thaz ih gérno uuolta P. 29 drato VP. dato P. 30 uuar P. 32 uuára corr. aus diura V. 33 déta P. thesen (sweites e aus a) P. 34° iz P. 35 dráto VP. dato P. 40 krefti P. thínes (Acc. getilgt) sélbes gifti P. 41 thinan (n sugeschr.) P. 42 girati P. 43 kruzi P. 44 sunton P. 45 thili (Acc. radiert) V. 48 unsih dáti P. 49 uuás io P. drúhtin (Acc. getilgt) P. 51 milti P. 53 súntono ser P. 54 gisihti P.

P 119 $^b$ 

V 115b

# II. ANTE SEX DIES PASCHAE VENIT JESUS BETHANIAM.

Tho drúhtin thaz giméinta, er thesa worolt heilta, then ménnisgon in nóti ouh tho ginádoti; So er thára iz tho bibráhta. thaz sih thiu zít náhta, er únsih tho gidrósti, fon fíanton irlósti: 5 Sébs dagon fora thíu quám er zi Bethániu. thar er fon tóthe irwágta, Lázarum irquícta. Tho zemo ábande sár gáretun sie sin múas thar; fró wárun sie sín, ther willo deta iz filu scin. Mártha thiu gúata thar tho thiongta, si scóno iz al bitháhta, thaz muas fúribrahta. Ni wáni, si ouh thes wángti, ní si thar giscánkti, thaz iz ál gizámi drúhtine biquámi. Lázarus er was iro éin. then thiu sálida giréim, thaz thar zi disge sazin, mit imo sáman azin. 15 Nám Maria nárdon filu diuren wérdon (was fru thaz thionost suazi), thia góz si in sine fúazi. So siu thaz sálbon tho biwárb, mit iru fáhse sie gisuárb mit lócon iro scóno. thie selben fúazi frono. Thiu díuri thera sálba stank in álahalba. 20 irfúlta thiu ira gúati thes selben húses witi. Tház bisprah tho Júdas, ther io in themo argeren was;

quad, mán sia mohti scíoro firkóufen filu díuro,

II. 3 So P. that corr. aus ioh V. nahta P. 4 irlosti P. Kolon nach 3. 4 V, nach 1. 2. 3. 4 P. 5 thíu (Acc. getilgt) P. 6 fon corr. auf Rasur V. tóthe (t corr. aus d, verblichen) V, tóde P. 7 zemo P. 8 fro P. flu scín P. 10 iz P. 11 si ouh P. ni P. 12 tház (Acc. getilgt) P. gizami P. 13 iro P. gireim P. 16 -34 erhalten aus D [112°, 1-19]. 16 thia (ia corr. aus az) V. 17 síu P. gisuarb P. 18 selbun D. fróno D. scono P. 19°. 20° ohne Accent D. 20 fra D. 21 bispráh? D. argeren uuás D.

II. \*T. 137. 138, 1—5; 5—9 H. 4198—4207. 1—6 J. 12, 1 Jesus... ante sex dies Paschae venit Bethaniam, ubi Lazarus fuerat mortuus, quem suscitavit Jesus. Vgl. Beda zu Me. 11, 1 apte dominus Hierosolymam venturus ac mundum suo sanguine redempturus primo Bethaniam praesentiae suae dignitate sublimavit. 7, 9. 13—14 nach J. 12, 2 [fecerunt autem (ei F) coenam ibi;] et Martha ministrabat, [Lazarus] vero [erat unus ex discumbentibus] cum eo. 15—20 [Marg. zu 15 Maria accepit ungentum; zu 17 et capillis tersit] J. 12, 3 Maria vero accepit libram unguenti nardi pistici pretiosi et unxit pedes ejus capillis suis; [et domus impleta est ex odore] unguenti.

In thíu man thaz irwéliti,
jóh man thes gihógti,
25 Ouh thén, thar after lánte
tház man then in nóti
Thóh er thaz tho quáti,
odo ínan thie ármuati

man árme miti nériti,
ouh nákote githágti;
e farent wállonte,
mit thiu ginádoti.
ni dét er iz bi gúati,
wiht irbármeti.
joh sékilari síner;

P 120ª

V 116ª

Er was thíob hébiger joh sékilari síner;

30 wolt ér thar waz irscáboron, bi thiu bigán er sulih rédinon.

"Láz sia", quad ther méistar, "duan thiu wérk, thiu si bigán,

thaz siu iz nirfúlle nu thiu mín; ni múaz si, sih bigrában bin.

Mit iu éigut ir ginúhto io ármero wíhto;

náles avur míh in war ni éigut émmizigen hiar."

# III. CUM AUDISSET POPULUS, QUIA VENIT JESUS.

Gihórta tho ther líut thaz, thaz drúhtin kríst thara quéman was, quám tho thara ingégini mihil wóroltmenigi
Nales thén meinon bi drúhtinan éinon, súntar sie in then fértin ouh Lázarum irkántin;

5 Wanta inan drúhtines wort fon tóde fuarta wídorort, tho quam ther líut mit dríuon thaz séltsani scouon;

<sup>28</sup> thiu D. thaz fehlt D. 27 Thoh D. thaz (z zugeschr.) P. dé zugeschr. P. thaz statt iz P. 28 odo inan P. 29 hebiger DP; i aus e D. siner P. 30 uuolt D. irscabaron D. bigánn P. redinon P. 31 duan zucorr. V, dúan P. ana uuan später hinzugefügt nach meistar F. 33 armero D. uuihto P. 34 nales D. mih in uuár D. eigut (i übergeschrieben) P. emmizen híar D.

III. 1-22 erhalten aus D [112a, 21. 112b, 1-21]. 1 lfut tház D. krist D. 2 quam (Acc. wol abgeschn.) D. 3 einon P. 5 uuort DP. dóde VP, tode D. 6 dríuon (d zucorr.) V, dríuuon D. 6 scouuon D.

<sup>21—23. 27—29</sup> nach J. 12, 4 [dixit .. Judas ..: 5 quare hoc unguentum non vendidit (Vulg. veniit)] trecentis denariis et datum est egenis? 6 [dixit autem hoc, non quia de egenis pertinebat ad eum,] sed quia fur erat et loculos habens ... 31—34 J. 12, 7 dixit ergo Jesus: [aine (Vulg. sinite) illam,] ut in diem sepulturae meae servet illud. Dazu B. und Alc. ideoque Mariae, cui ad unctionem mortui corporis ejus quamvis multum desideranti perveniro non liceret, donatum est, ut viventi adhuc impenderet obsequium, quod post mortem celeri resurrectione praeventa nequiret. J. 12, 8 [pauperes enim semper habetis vobiscum,] me autem non semper habetis.

III. Nur 17-22=T. 116, 5; fehlt H. 1-5 J. 12, 9 cognovit ergo turba multa ex Judaeis, quia illic est; et venerunt non propter Jesum tantum, sed ut Lazarum viderent, quem resuscitavit a mortuis.

Thaz sie gisahin ouh tho thaz, thaz ther man, ther ju dot was, (in selben míhila giwúrt) leben ándera stunt.

Thie furiston éwarton gibútun iro wórton,

ér man nan irslúagi; 10 es níaman ni giwúagi,

Wanta mánag man in wár giloubta thuruh inan thar, thuruh théso dati in selben gótes guati.

P 120b

V 116b

Bi híu se thes ni hógetin. óba sie thaz gifrúmitin,

thaz er nan móhta ana wán heizan áfur úfstan;

15 Joh mit théru krefti ávur nan irquícti, ther er nan tode binam, hiaz úzer themo grábe gan! In morgan the ther liut al, ther zen óstoron quam (thes was mibil menigi!). fúar thara ál ingegini. Fuar thar al ingegini thes lántliutes ménigi,

so ther liut the giéiscota, thaz ér thara quéman scolta. Sie drúagun in then hánton pálmono gértun ingégin imo rúmo, zuig ouh óliboumo;

Mit thiu méintun thie mán, thaz ér in tode sígu nam, joh er frídes wunnon síd gab iamer mánnon.

### CUM APPROPINQUASSET HIEROSOLYMIS.

Wólt er tho biginnan zi Hierusalém sinnan, tház er thaz biwúrbi. bi únsih thar irstúrbi.

<sup>7</sup>b thaz fehlt D. man (n sugeschr.) P. iu DP. uuás D. 8 mihíla D. giuuurt (Kolon) P. leben [= lebe in] VDPF. 10 giuuuagi D. er D. 11 thár DP. 12 gotes gúati D. 13 oba D. Kolon nach 13 VP. 14 héisan P. áuur D, auur P. úf stán D. 15 irquicti P. 16 tóde (t corr. aus d) V. binám P. úzar D. 17 mórgan (g aus d) V. auf Rasur V. al DP. quám D. 18 uuás (Aoc. radiert) V. al ingégini P. 19 menigi P. 20 giéscota (an den Acc. scheint ein kleines i angesetzt) D, giéiscota P. queman P. 22 suig P. 23 thiu meintun P. dode VP. 21 palmono D. 2 bị *P*. IV. biginnan (Acc. radiert V) P.

<sup>9-16</sup> J. 12, 10 [cogitaverunt autem principes sacerdotum, ut (et P) Lazarum interficerent,] 11 quis multi propter illum abibant ex Judaeis et credebant in Jesum. Dazu Beda und Alcuin o caeca caecorum versutia, .. quasi non posset suscitare occisum, qui poterat defunctum! 17-22. 23 J. 12, 12 [in crastinum autem turba] multa, quae venerat ad diem festum, cum audissent, quia venit Jesus Hierosolymam, 13 acceperunt ramos palmarum et processerunt obviam ei. Dazu Beda und Alcuin significantes victoriam, quia erat dominus mortem moriendo superaturus. 22b wol veranlasst durch Mt. 21, 1 cum venissent .. ad montem oliveti; die Quelle der Deutung in V. 24 kenne ich nicht.

IV. 1-65 \*T. 116, 1-4, 117, 1-2; 1-18, 37-64 \*H. 3671-83. 3706-18. 1. 5-12 nach Mt. 21, 1 cum appropinquassent Hierosolymis ...

P 121ª

V 117ª

Thaz was finf dagon ér, er er thúlti thaz sér, er iz zi thíu irgíangi. tház man nan gifíangi. 5 Gistúant er tho gibíatan, want ér thar wolta ritan. tház sie thes gizîlotin, imo einan ésil holetin. Gibot er tház (ih sagen thir éin) sinen júngoron zuein, tház sie sih irhúabin, zi themo kástelle fúarin. "Thar wirdit fon iu funtan ein ésilin gibúntan, thia irbintet ir thár, joh bringet ouh thaz fúlin sar. Ob faman thes biginne, thaz ér iz iu ni hénge: saget thio thúrfti imo in wár; so lázit er iz wésan sar." Fúarun sie thó iro pád joh funtun ál, soso er giquád; sie tharazúa tháhtun joh thaz fúlin bráhtun. 15 Namun sie tho iro wat, legitun tharúf in gidát, in mámmunti int in súazi, thaz er tharóba sazi. Thó fleiz thara ingégini thiu míhila ménigi. zi kúninge sie nan quáttun joh imo then wég thagtun. Thaz dátun sie bi nóti, thaz ros ni skránkoloti, jóh iz ni firspúrni, so ér thera réisa bigunni: Joh dátun iz in wáru zi frónisgeru éru, zi síneru héri: er wás in filu díuri! Níst, ther io gihogeti in álleru wórolti, thaz kúning thihein fúari mit súlicheru zíeri. so scono giéreti, 25 Then io l'uto dati thaz thíonoti imo in wáru mit súlicheru fúaru!

<sup>6</sup> holotin P. 7 Gibót P. thír (Acc. getilgt) P. zúein P. 12 thio (o aus u), thúr fti (ti aus t) V. 13 tho P. soso (letztes o zucorr.) V. 14 tharazúa (a zucorr.) V, thárazua P. brahtun P. 15 légitun P. 16 mámmunti (a aus u) V. intinsuazi P. ér P. 17 Tho fléiz P. 18 ímo P. 19 Thaz (z zugeschr., s. 2, 27) P. kránkoloti P. 20 er P. 21 eru P. 22 heri P. 23 Nist P. io P. gihógeti P. uuorolti P. 24 thihhein (zweites h getilgt V) P. zíari P. 25 scóno P. gihéreti V, giéreti (gi übergeschrieben) P.

tune Jesus misit duos discipulos (suos L. 19, 29; die Zeithestimmung in V. 3 ist combiniert aus J. 12, 1 = IV, 2, 5 und J. 12, 12 = IV, 3, 17) 2 dicens eis: [ite in castellum quod contra vos] est; (L. 19, 30 in quod introcuntes) invenietis asinam alligatam et pullum cum ea; solvite (L. 19, 30 illum = pullum) et adducite ... 3 [et si quis vobis aliquid dixerit.] dicite, quis dominus his opus habet, et confestim dimittet eos. 13—15 L. 19, 32 abierunt autem ... et invenerunt, sicut illis dixit, stantem pullum ... 35 et duxerunt illum ad Jesum. M. 21, 7 ... et [imposuerunt super eum (Vulg. eos) vestimenta sua] et eum desuper sedere fecerunt.

Ther selbo lfut, thaz ist war, bréitta sina wát thar, P 121b thaz er then wég mit wáti mámmuntan gidáti; Thágtun sie imo scíoro then weg than filu zioro. thie mán mit iro wáti. thes situn sie io zi nóti 30 Sie stréwitun, thaz was wuntar, then weg thar imo suntar; séltsani racha, bréittun iro láchan. V 117b Was, thémo thes gibrústi, so brách er sar io thie ésti, tház er in giríhti then weg mit thén gislihti. 35 Námun sie thes góuma inti bráchun thar thie bóuma, thaz síe sih thes gifréwetin, then wég imo gistréwitin. Thar fuarun mán manage fóra themo kúninge, héri ouh rédihafter so fólgata tharáfter. Er reit in mítte, so gizám, so iz thó zi theru réisu biquam; érlicho, so er wólta joh selbo kúning scólta. sánk filu scónaz, Húabun sie tho hóhaz ímo tho gimáchaz joh filu rédihaftaz: Davídes sun thes kúninges, Thu weltis líutes manages therero lántliuto! bist kuning ouh githiuto 45 Zi wórolti si mo héili joh sálida giméini joh frúma in gúallichi ubar állaz sinaz ríchi! Giwihit si er filu frám, want er in gótes namen quám; ist kúning uns gimúato selbo krist ther guato! P 122ª Héili ouh thu thia hóhi mit théru selbun wíhi, bréiti ouh thinaz ríchi in thaz hoha hímilrichi; 50 Thaz thúnsih hiar giháltes joh éngilo ouh giwáltes, mit giwélti thar irscínes! joh selben páradises, Ther selbo liut guoto sank giméinmuoto V 118ª

al éinera stímna.

thésses liedes wúnna

<sup>28</sup> ér P. 30 thes (s zugeschr.) P. 31 suntar P. 32 bréitun P. 33 brách (c zugeschr.) P. 34 uuég P. then P. gislíhti P. 36 gifréuuitin PF. gistréuuitin (i vor t aus e) V. 38 heri ouh P. folgeta F. 39 tho (t aus z) V. 40 so P. scolta P. 41 sconaz P. 43 due:ltis (i radiert; Acc. wol für Thu bestimmt) P. 44 githíudo P. 46 richi P. 47 si P. quam P. 50 bréití P. hóha P. 51 éngilo P. 53 guoto P. giméinmuato P. 54 thesses léedes P. stímna (n aus m) V, stimma P.

<sup>17—18. 33. 35. 37—38. 41. 43&</sup>lt;sup>b</sup>—45. 47. 49. 55—56 Mt. 21, 8 [plurima autem turba straverunt vestimenta sua] in via; [alii autem caedebant ramos de arboribus] et sternebant in via. 9 turbae autem, quae praecedebant et quae sequebantur, clamabant dicentes (L. 19, 37 voce magna): [osianna filio David! benedictus, qui venit (L. 19, 38 rex) in nomine domini! osianna in excelsis (Vulg. altiasimia)!].

55 Thaz súngun io zi nóti thie fórdorun líuti, thaz sélba ingégin ouh inquád thiu áftera hériscaf. Sie quámun mit githrénge in thémo selben gánge. joh mit théru krefti in thia búrg in giríhti. Hintarquamun álle, thie biruun tharinne: in múat iz, wan ih, rúarti thie selbun búrgliuti. "Wer ist", quadun, "therer man, ther unsih dritt hiar so fram, joh úzar ther búrg thringit?" mit héri uns sus hiar engit Gab ántwurti ther líut sar: "thiz ist ther fórasago in wár! fon Názareth ther héilant, ther thanana héra quam in lánt!" 65 Giang er in thaz gótes hús, dreip se ál thanan úz, ziwárf er al bi nóti thio iro bósheiti. Dáges er se lérta joh selbo brédigota; náhtes was io thánne in themo óliberge. joh égislichu rácha, Thaz was nu úngimacha P 122b sie mo innowo ni ondun joh sélidono irbóndun. Thie fúriston, thiz gisáhun, es hárto hintarquámun joh ouh théro dato filu sprachun thráto: "Nist unser racha", quadun, "wiht, si frammort wiht ni thihit; ni múaz si thihan wánne fora thémo selben mánne. V 118b óba man thiz gihéngit, 75 After imo gengit, bi éinera stúllu thisu wórolt ellu!"

#### V. SPIRITALITER.

Hiar scál man zellen nóti thie géistlichun dáti in férti int in gánge joh in thero líuto sange!

<sup>55</sup> liuti P. 56 selba P. herisoaf P. 58 ióh P. girihti P. 60 iz uuan ih aus ih uuanu P. 61 Uuér:: (iz? radiort) V. fram P. 62 hiar zucorr. V. éngit P. uzar P. dringit VP. 63 uuar P. 64 thánana P. lant P. 65 hus P. se P. uz P. 69 racha P. 70 mo P. innóuuo P (!). ni (i zucorr.) V. 72 ióh P. dráto V, drato P. 73 únser (Acc. getilgt) rácha P. 74 thínan (Acc. getilgt) P. manne P. 75 oba P. thíz gihengit P. 76 stúll:u (i radiert) V, stullu P. V. 1 dati P. 2 gánge (zuceites g aus n) V.

<sup>57-59. 61°. 63-65</sup> Mt. 21, 10 et cum intrasset Hierosolymam, [commota est universa civitas dicens: quis est hic?] 11 populi autem dicebant: [hic est Jesus propheta] a Nazaret Galilaeae! 12 [et intravit] Jesus [in templum] dei et ejiciebat omnes .. (s. II, 11). 67-68 L. 21, 37 erat autem diebus docens in templo; noctibus vero exiens morabatur in monte, qui vocatur oliveti. 71-76 J. 12, 19 [pharisaei autem dixerunt] ad semetipsos: [videtis, quia nihil proficimus; ecce mundus totus post eum abiit!]

V. 1. 5 Hrab. homil. in die palmarum (V, 587 g) .. opportunum aestimantes, quid haec spiritaliter significent volis intimare. asinus quippe hic .. gentilem

thiu wát ouh hiar bizéine Waz thaz fibu meine, joh thie ésti, thie se zétitun inti in then weg legitun. 5 Thaz selba fihu birun wir. irkenn iz sélbo bi thír; thuruh dúmpheiti so bírun wir iz nóti! Ésil, wízun wir tház, theist fihu filu dúmbaz; ist húarilinaz hárto; ni míduh mih thero wórto: Íz mag ouh in wára búrdin dragan suára; ni kánn inan bimídan. 10 mag scádon harto lídan, joh súntono biládane, Wir warun io firlorane thero úmmezlicha búrdin; druagun bi únsen wirdin P 1234 Joh wárun wir gispánnan, mit séru bifángan. mit úbilu gibúntan, ni múasun unser wáltan. 15 Wir warun úmbitherbe joh hárto filu dúmbe, so thie sar gót nirknaent ouh imo sih ni nahent; mit ábgoton thuruh nót, Wárun wir firhúarot bigan úns iz harto gáganen. mit míssidatin mánagen V 119a So er tház tho wolta wérkon, ginádon sinen scálkon, er unsih héilti thuruh nót, thaz ther óliberg bizéinot 20 (Er zeinot hóhi in wara thera sínera gináda, thaz ólei ouh thia slíhti thera sinera éregrehti): Tho sant er drúta uns sine héim mit sínen gibóton zuein (thaz bizéinont thare thie júngoron zuéne), 25 Thaz sie líuti lértin, untar in sih minnotin, ouh álles wio ni dátin, mit mínnu got irknátin; Thaz sie únsih muadon fúntin. fon ángiloubu inbántin, mit brédigu gibéittin, thaz sie unsih zímo leittin; Mit léru sie unsih tháktin, fon úngiloubu irwáktin, in hérzen unsen sázi! thaz kríste iz wurti súazi, 30

<sup>4</sup> ioh the V. 5 dír V, thir P. 6 noti P. 7 uuisun P. 8 harto P. 10 inan (i aus a) V. 12 bị P. burdin P. 13 bifangan P. 14 uualtan P. 15 dumbe P. 16 thie P. nirknáent P. nahent P. 17 ábgoton (letztes o aus i, in V vom Corr.) VP. 18 mánegen P. 19 er P. 20 bizeinot P. Kolon nach 20 VP. 21 uuára P. ginada P. 22 sínera eregrehti P. 23 drúta P. giboton súein P. 24 suene P. 25 Tház P. in P. 26 irknatin P. 27 sie P. úngiloubu P. 28 sie P. ziímo (í übergeschr.) P. 29 thágtin P. 30 sazi P.

populum significat, unde nos sumus. 6-18 Hrab. zu Mt. 21: est enim animal hoc immundum et prae ceteris paene jumentis magis irrationabile et stultum et infirmum et ignobile et oneriferum magis; sic fuerunt et homines ante Christum idololatriis et passionibus immundi et irrationales, verbi ratione carentes, quantum ad deum stulti. 21-40 ebends vestimenta apostolorum sunt praecepta divina et

Giwisso so firnémen wir, thaz krist ni búit in thír, thia wát sie in thih ni léggen, mit brédigu bithéken. Sar so iro síto bilidi sie thih gileggent úbari (thes giloubi thu mír): so buit drúhtin in thír. 35 Er léitit mit gilústi thih zer héimwisti, joh ríhtit unsih álle zi themo kástelle; Zi filu hohen múron joh zi éiginen gibúron, zi fésti thes wiches, thes hohen himilriches. Thaz ander al, theist niwiht; theist frides fúrista gissht, sélben gotes náhwist; so wóla nan, ther thár ist! Thiu mfhila ménigi, thia wat thar breitta ingégini: mártyro hériscaf; then weg man fórahten ni thárf! Sie wurfun nídar ana wánk iro sélono gifáng, thes lichamen brúzi; thes gánges thih nirthrúzzi! 45 Sie sturbun báldo, so man wéiz; ni dátun sie iz in úrheiz, ouh ni dátun sulih dúam thúruh theheinan wóroltruam: Ther tod was in wunna thuruh gótes minna; iz kríst in deta súazi, thaz in iz wóla sazi. Simes wir ouh balde, ob es thúrft werde, 50 tház wir thaz irwéllen, thaz férah bi inan séllen; Mag únsih thera férti gilústen mit giwárti, nu wir sie híar zi guate so sehen giérete!

P 124ª

P 123 b

V 119b

then wég thiu selba ménigi

tház wir gangen báldo.

Slíhtit uns ingégini

mit éstin thero wáldo,

<sup>31</sup> thir P. 33 so (o aus e) V. fro sito bilidi P. sie sucorr. V. gileggent (t sucorr.) V. Kolom nach 33 VP. 34 mir? (Acc. nach r, vielleicht Kolom) P. thir P. 35 léi:tit (t radiert) V. 37 éigenen giburon P. 39 frides furista P. 40 selben P. 41 menigi P. 42 heriscaf P. uuég P. nirthruzzi P. 48 turfun VP. gif:ank (i radiert) V, gifank P. 44 brusi P. nirthruzzi P. 46 thuruh thehéinan P. 47 tód (t corr. aus d) V. 48 in (Acc. getilgt) P. 49 Simes (Acc. vielleicht getilgt) P. balde P. 50 uuír, biínan (Accente getilgt) P. bi (i sucorr.) V. sellen P. 51 giuárti VP. 52 nu corr. aus ni V. uuír (Acc. vielleicht getilgt) P. gihérete VP.

gratia spiritalis. sicut enim nuditatis turpitudo vestimento tegitur, sic naturalia mala carnis nostrae praeceptis et gratia divina teguntur ..; quibus nisi anima instructa fuerit et ornata, sessorem habere dominum non meretur ... selvator .. llierusalem tendit, quando unius cujusque fidelis animam regens videlicet jumentum suum ad pacis intimae visionem ducit. 41-52 vgl. Alouin de div. of. XIV turba plurima significat innumerabilem martyrum exercitum; qui corpora sua pro domino tradiderunt. Hrab. homil. in die palm. (V, 587 h) martyres ..., qui corpora sua pro Christo morti tradiderunt, nobisque exemplum dederunt, .. ut pro Christi fide cuncta adversa patienter toleremus. 53-58 Hrab. su Mt. 21 ramos de arboribus caedunt, qui in dootrina veritatis verba .. de eorum

55 Theist giscríb héilag, thaz wir lésen ubar dág, mit thi uns then weg, soso zam, strewent thie gotes man. Wir múgun thero wérko joh fúazi thero githánko, then húgu wir giwézzen. thar báldo ánasezzen. Thar duent se uns io zi muate sítu filu gúate, V 120ª maht lésan io in áhtu wérk filu réhtu. Thaz sélba, thaz thie súngun, thie tharfóra giangun: thaz sélba inquad in wara thiu aftera fuara; Sin drút thehein, ther wúrti er síneru gibúrti, farnám, thaz scolti wérdan thaz, thaz wir nu eigun gárawaz; 65 Firsáhun sih zi wáru zi síneru ginádu. so wír ouh iz firnámun, wir thar sídor quamun.

## VI. ABIIT JESUS IN BETHANIAM, ET DE DOCTRINA IN CRASTINUM.

Fúar tho druhtin thánana zi sélidon in Bethánia,
in búachon thu iz lésan maht; thar was er thó thio fiar náht.
Gíang io in mórgan thanan úz thára zi themo gótes hus;
maht lésan, wio er dáti joh wío er se brédigoti
5 (Zi bílide er iro hárta then fígboum irthárta, P 124<sup>b</sup>
wánta sie firbárun, thaz guatu wérk ni barun);

<sup>55</sup> heilag, dag P. 56 thiu P. then (Acc. radiert) V. streuent P. 58 baldo P. anasazzen (sweiter Acc. radiert) V, anasazen P. 60 rehtu P. 61 selba (a sus u) V. 62 fuara P. 63 giburti P. 64° thaz P. Kolon nach 61. 63. 64° V, nach 61. 63° P.

VI. 2 búachon (u aus a) V. uuás er tho P. th:io (r radiert), fiar succerr. V; fiar naht P. 3 morgan thánnan P. 4 dati P. 6 guatu (u sugaschr., in V corr.) VP; guat F.

eloquio excerpunt et hacc in via dei et auditoris.. humili praedicatione submittunt. 61-66 Hrab. homil. V, 587 h quod autem illi, qui praeibant, et illi, qui sequebantur, clamabant: osanna filio David, significat illos sanctos, qui ante adventum domini in carne praecesserunt, et eos, qui post ascensionem ejus secuti sunt, concorditer laudes ejus resonasse. Hrab. zu Mt. 21 hunc nos et venisse credimus et amamus.

VI. \*T. 118, 4. 121, 1. 124. 125, 1—9. 126—127. 141—142; 29—30 \*H. 3801—39, der Rest fehlt H. 1—3 nach Mt. 21, 17 et relictis illis abiit foras extra civitatem in Bethaniam ibique mansit (vgl. zu IV, 4, 3). 18 mane autem revertens in civitatem .. L. 19, 47 et erat docens quotidie in templo. 4 aus L. 20, 1—8. 5—6 [de ficu arefacto (arefacta F)] Mt. 21, 19 .. et arefacta est continuo ficulnea. Dasu Hrab. arborem ..., quam intelligimus synagogam, .. (invenit) abeque ullis fructibus veritatis.

Wio thie scálka sih irhúabun joh thie gótes boton slúagun ióh then adalérbon sid tho thesen warbon, . thoh ni hábat er iro méra, Thes héreren sún in wara, joh wurfun úz, so er erist quám, then éinigon sinan; Wio ouh thio méindati nihéin nirbármeti. thes héreren fórahta sie wiht nirégisota; joh in sélbo irdéiltun, Sie iz ouh tho gimeintun inti ánderen gábi. thaz man thia fráma in námi bi eino brátloufti, 15 Ouh zálta in thiu sin gúati wio kúning ein thio sítota joh zíoro máchota; Wío er thaz allaz wórahta joh scóno iz al bifórata sínemo lieben mánne. themo éinigen kínde; Wio sine bóton sluagun, thie thara giládot warun, 20 wánta sie in iz ságetun, zi góumon thara ládotun. Tho man zimo thaz tho spráh: er slúag sie sár joh sie ráh; ni wás, ther sih firbúrgi; joh bránta ouh iro búrgi! Gibót, thaz sies gizílotin joh ármu wihtir hólotin, so war sie tharuze sazin. mit imo thíe thoh ázin. 25 "Nihéin", quad, "thoh thero mánno, thi ih héra nu bat so gérno (thaz ságen ih iu in alawár), so ninbízit es hiar!

V 120b

P 125ª

7 gótes (e aus i) V. 8 thésen (e aus a) P. 9 sun in uuára P. méro V. 10 uurfun V, uúrfun P. uz P. sínan P. 11 nihein P. 12 sie (e zucorr.) V. uuiht P. 13 irdeiltun P. 14 frúma in nami. inti P. gabi P. 16 machota P. 18 líeben (Acc. radiert) V. kinde P. 20 uuanta P. 21 aluag P. 22 bránta P. 24 thie nach thoh radiert, thíe vor thoh zucorr. V; imo thie P.

<sup>7-14 [</sup>de parabola vinese, ubi occiderunt domini filium] Mt. 21, 33 aliam parabolam audite: homo erat paterfamilias, qui plantavit vineam ... 34 misit servos suos ad agricolas .., 35 et agricolae .. alium ceciderunt, alium occiderunt .. 36 iterum misit alios servos .., et fecerunt illis similiter. 37 novissime autem (Mc. 11, 6 adhuc unum habens filium carissimum) misit ad eos filium suum ..; 38 agricolae autem .. dixerunt inter se: hic est heres .. 39 et apprehensum eum ejecerunt extra vineam et occiderunt. 40 .. quid faciet agricolis illis? 41 ajunt illi: [malos male perdet] et vineam suam locabit aliis agricolis. Dazu Hrab. interrogat eos, .. ut propria responsione damnentur. .. scripturas sanctas abstulit a Judaeis et nobis tradidit ..; ista est vinea. 15-26 [rex fecit nuptias filio suo] Mt. 22, 2 simile est regnum caelorum .. regi, qui fecit nuptias filio suo. 3 et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias .. 5 illi autem ... 6 .. et tenuerunt servos ejus et .. occiderunt. 7 rex autem cum audisset, iratus est; et .. perdidit homicidas illos et civitatem illorum succendit. 8 tune ait servis suis: .. 9 [ite .. ad exitus viarum] L. 14, 21 (dixit servo suo: exi) in plateas et vicos .. (23 in vias et sepes) et pauperes .. introduc huc... 24 dico autem vobis, quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit coenam meam!

Bédu thisu bílidi so méinit thio iro frávili; sie slúagun thie sie mánotun, zi hímilriche ládotun. Sie woltun dúan in einan dúam joh gérno imo ángust giduan, frágetun thes síndes thes kéiseres zínses Joh frágetun zi wáre bi eina quénun thare; thiu habeta jú (weist es mér!) zi kárle sibun brúader. Lis thar in antreita. wio scóno er thaz giméinta, joh wío er in thar gizálta. wio thaz al wésan scolta. V 121ª 35 Er zalta in ouh tho in alawar thaz iro rúamisal thár, thia míhilun giméitheit (siu was álles zi breit!): Wío se mínnotun thár. thaz mán sie hiazi méistar, zi góumon, thar sie ouh ázin. zi hérost io gisázin; Wio sagilih ouh dáti, thaz zíarti sin giwáti, joh súahtin fon then líutin, thaz nígin se in bi nótin. Mánota er ouh tho súntar thie sine júngoron in war, tház sie thaz firbárin joh súliche ni wárin. Quad, sie mit ótmuati suahtin héroti; iz álles wio ni dóhti joh wérdan ni mohti. 45 Er wiht es ouh tho ni álta joh manag wé in zálta, thaz hórtun síe io thuruh nót, so Mátheus iz rédinot. Zált er in sum síban we; in éinemo ist zi vílu lé; P 125b sie hábetun ávur thuruh nót iz sus gimánagfaltot! Joh sár in ouh gizálta, bi hiu in iz wésan scolta, 50 wanta sie ál firliazun, thaz búah sie dúan hiazun; Ouh dátun, so sie wóltun, ál, thaz sie ni scóltun, widar gótes ewon: bi thiu zált er in then wéwon.

<sup>29</sup> imo P. 30 kéisores P. 32 hábeta P. in VP. 35 thar P. 37 Unio P. sie (i zucorr. V, i übergeschr. P). hiazi (i übergeschr.) P. 38 gisazin P. 39 iagilih P. oùh corr. über Rasur von iz, Acc. radiert V. 40 sie (i übergeschr.) P. notin P. 41 Mánota (n aus m) V. 45 ni P. 2alta P. 46 sie P. 49 híu (Acc. radiert V) P. in zucorr. V. 50 firliazun P. duan híazun P.

<sup>29—34 [</sup>zu 29 de censu Caesaris; zu 31 de muliere, quae VII fratres nubsit] Auszug aus Mt. 22, 15—82 oder L. 20, 20—38. 35—44 nach Mt. 23, 1 tunc Jesus locutus est ad turbas et ad discipulos suos 2 dicens: super cathedram Moysi sedent scribae et pharisaei ... 5 [omnia ... opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus] ... magnificant fimbrias suas ... 6 amant autem primos recubitus in coenis ... 7 et salutationes in foro et [vocari] ab hominibus: [rabbi] ... 8 [vos autem nolite vocari: rabbi] ...; 12 qui autem ... se humiliaverit, exaltabitur. 45—52 [ve vobis scribae et pharisaei hypocritae] Auszug aus Mt. 23, 13—31. Im Commentar des Hrab. ist von den acht Wehrufen einer übergangen, so dass sieben bleiben.

Firwéiz in ouh tho tháre
wío sie thíe gidottun

55 Zalt er óuh then mannon,
ío then selben líutin,

bi fórasagon síne,
joh alle mártolotun;
wio ér se wolti mínnon,
oba síe iz ni wídorotin.

V 121 b

P 126

### VII. DE DOCTRINA DOMINI IN MONTE AD DISCIPULOS.

Gíang tho drúhtin thánana, mit imo ouh sine thégana, óugtun sie ímo innan thés gizímbiri thes húses. thie steina werdent noh zi thíu. Quad ér: "giwisso ih sagen iu. thaz sie sint so unthrate. hiar líggent al zisáte." 5 Er sáz sid thémo gánge in themo óliberge, frágetun sie nan súntar (sie wás es filu wúntar): "Ságe uns, meistar, thánne, wío thiu zít gigánge; zéichan, wio thu quéman scalt joh wio thiu worolt ouh zigát." "Goumet", quad ér, "thero dáto joh weset glawe thrato. thaz iu ni dáron in fára thie mánegun lúginara. Yrwéhsit jámarlichaz thíng úbar thesan wóroltring in húngere int in súhti, in wénegeru flúhti." Tho zált in thiu sin gúati thio selbun árabeiti, thie sie scoltun rinan thuruh námon sinan;

9 (-- ) 70

<sup>54</sup> uuio P. gidottun P. martorotun F. 56 io P. 2 gizímbri P. VII. 1 druhtin P. húses (h aus b) V. 3 íu? P. stéina P. 4 undrate VP. 5 themo P. 7 Ságe P. uuio P. 8 zigat P. 9 drato P. 10 fu ni daron P. 12 fluhti P. 14 thie P. sie (i zucorr.) V, sie P.

<sup>53-54</sup> Mt. 23, 34 mitto ad vos prophetas ..., et ex illis .. occidetis et crucifigetis et .. flagellabitis. 55-56 Mt. 23, 37 Jerusalem, .. quotiens volui congregari filios tuos ..., et noluisti!

VI. \*T. 144—149, 151; 1-52 \*H. 4270—4377, der Rest fehlt H. 1-4 [egressus de templo .. ostenderunt ei discipuli aedificationem templi] Mt. 24, 1 et egressus Jesus de templo ibat, et accesserunt discipuli ejus, ut ostenderent ei aedificationes templi; zu 1 vgl. Hel. 4270 geng imu tho the godes sunu endi is jungaron mid imu. Mt. 24, 2 ipse autem .. dixit illis: .. amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruatur.  $3-6^{\circ}$ .  $7-9^{\circ}$ . 10-12 [sedente illo super monte (montem PF) interrogaverunt discipuli] Mt. 24, 3 sedente autem eo super montem oliveti accesserunt ad eum discipuli secreto dicentes: dic nobis, quando haec erunt? et quod signum adventus tui et consummationis saeculi? 4 et respondens Jesus dixit eis: [videte, ne quis vos seducat.] 5 multi enim venient in nomine meo (11 et multi pseudoprophetae surgent) .. 7 crunt pestilentiae et fames per loca ..; 16 tunc, qui in Judaea sunt, tugiant ad montes!

15 Mánno haz ouh mánagan ubar síe gilégenan, níd filu stréngan. so frám sie iz múgun bríngan; Wío se scoltun fáhan, zi hérizohon zíahan. gibúntan furi kúninga thie sine liobun thégana. Det ér in dróst tho álles thes iro dothes falles, V 122ª 20 quad, théiz ni wári bi álleswaz, ni si thuruh sínan éinen haz. thár ir stet in nóte. "Ni suorget fora themo liute. in fórahtun ni wéntet, waz ir in ántwurtet. Ih wisero worto giwárnon iuih hárto, réhtera rédina: ir birut míne thegana. 25 Ih bin sélbo zi thíu joh thár ouh spríchu uzar íu, giwarnon hérzen guates joh thráto festes múates! Ságet in ouh zi wáre fon themo éndidagen tháre, giwúag in ouh ginóto thes ántikristen zíto; Thes githuíngnisses, thes worolt thultit thanne les; giwisso thaz ni hiluh thih: theist zítin allen úngilih! 30 Sie sint thanne in wewen. in árabeitin séren. P 126b thaz ér ni ward io súlih fal ouh iamer wérdan ni scál. Thaz kúrzit druhtin sáre thuruh thie drúta sine, thuruh then góteleidon mit sínen ginádon. 35 Duit máno joh thiu súnna mit finstere unwunna. joh fállent ouh thie stérron in érda filu férron. ál, thaz hiar in érdu ist; Sih weinot thanne thuruh thia quist thúruh thio selbun grúnni al thiz wóroltkunni!

<sup>15</sup> thar sie P. 16 fram P. bringan P. 17 Uuio P. scoltun P. ziahan P. 18 sine líobun P. 19 er P. alles P. iro P. falles P. 20 theiz P. bi allesuuaz P. thúruh (Acc. radiert) V. sinan P. 21 thar P. 22 in zucorr. V. 23 uuorto P. 24 redina P. birut mine thégana (Accente radiert V) P. 25 thar P. 26 herzen gúates P. féstes (Acc. radiert) V. 27 Ságeta (a aus i) P. 28 nóto auf Rasur von mu at Ov. 29 uuorolt P. 30 len auf Rasur von u...) V. 31 uuéuuen (e aus o) V. seren P. 32 scal P. 34 thúruh P. ginadon P. 35 únuunna V. 37 hiar sucorr. V.

<sup>15—20 [</sup>odio habent vos] Mt. 24, 9 tunc tradent vos in tribulationem .. 10 .. et odio habebunt invicem. L. 21, 12 .. injicient vobis manus suas et persequentur tradentes .. in custodias, trahentes ad reges et praesides .. 17 et eritis odio omnibus propter nomen meum. 21—26 nach Mc. 13, 9 tradent vos in conciliis et in synagogis vapulabitis, et ante praesides et reges stabitis propter me .. 11 et .. [nolite cogitare, quid loquamini] (L. 21, 14 non praemeditari, quemadmodum respondeatis); L. 21, 15 ego enim dabo vobis os et sapientiam, cui non poterunt resistere. 27—33. 35—44 [de consummatione mundi] vgl. 1 Joh. 2, 18 antichristus venit .., unde scimus, quia novissima hora est. Mt. 24, 21 erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit .. neque fiet. 22 .. sed [propter electos breviabuntur dies illi] .. 29 sol obscurabitur, et luna

V 122b

P 1274

So séhent se mit githuínge quéman thara zi thínge fon wólkonon hérasun then selben ménnisgen sun; Sine éngila ouh in alawár sie blásent iro hórn thar, thaz dúent sie iogilícho filu kráftlicho: Thaz síe thes thar giávalon, sine drúta al sámanon: thaz sie quémen thara zi in, so war in wórolti sie sín! 45 Thaz iver fagilih nu quít bi thesa júngistun zít níst, ther thia gizéino, ni si min fater eino; Ódo iz wizi wóroltman, wánne iz sculi wérdan. wanne iz gót wolle, thaz wórolt al zifálle. Thoh wirdit in giwissi ér mihil stílnissi, 50 so jú was untar líutin bi alten Nóes zítin. So sie thaz wázar thar biffang, so er érist thia árcha ingigiang: so gáhun quimit hérasun ther selbo ménnisgen sun. Bi thíu sit io ginóto wákar filu thráto, wanta ist firhólan iuih ál, wanne druhtin quéman scal! ther héime ist in ther fésti, 55 Oba ther mán westi, al thaz úngizami. wio ther thiob quami: thanne in théru zíti, Er wacheti bi nóti dribi then thíob thanana úz, ni liazi irgrában sinaz hús; Bi thiu wahtet alla thia naht, thoh er iz dúe ubar máht, thaz er thaz sin ginerie joh flanton biwérie.

<sup>39</sup> séhent (t zucorr.) V. queman P. 40 selbon P. 41 ouh zucorr. V. 42 krástlicho (t eingeschoben) V. 43 giásolon P. drúta P. ::sámanon (gi radiert) V. 44 zi P. sin P. 45 thesa (e aus i) V. zit P. 46 nist :: (er radiert) V. 47 iz P. uuánne P. 48 uuanne P. zisalle P. 49 er P. 50 su V, iu P. zitin P. 51 sse P. archa singigiang P. 53 uuáchar P. 54 uuanne drúhtin queman P. 55 uúesti? P. 56 ál P. ungizámi P. 57 ziti P. liazi P. 58 ir zucorr. V. hus P. 59 thsu P. naht P. ubar (r zugeschr.) maht P.

non dabit lumen suum, et stellae cadent de coelo .. 30 et tunc [plangent se omnes tribus terrae] et videbunt filium hominis venientem in nubibus coeli cum virtute multa et majestate. 31 et [mittet angelos suos] cum tuba et voce magna, et congregabunt electos ejus a quatuor ventis, a summis coelorum usque ad terminos eorum.  $45^{\circ}-46.49-54$  Mt. 24, 36 [de die] autem [illa] et hora [nemo scit].., nisi solus pater. Hierzu Hrab. aestimandum .., quod post pugnas, dissensiones, fames, terrae motus .. brevis subsecutura sit pax. Mt. 24, 37 [sicut .. in diebus Noe,] ita erit et adventus filii hominis (egl. genes. 7, 7 et ingressus est Noe .. in arcam .. 10 cumque transiissent septem dies, aquae diluvii inundaverunt terram). 38 sicut enim erant in diebus ante diluvium .. usque ad eum diem, quo intravit Noe in arcam, 39 et non cognoverunt, donce venit diluvium et tulit omnes: ita erit et adventus filii hominis. 42 vigilate ergo, quia nescitis, qua hora dominus vester venturus est. 55—61 Mt. 24, 48 [si sciret paterfamilias,] qua hora fur venturus esset, vigilaret utique et non sineret perfodi

Duet ír ouh so, so thér duit, wanta ir ni wízut thia zít; V 123° sit wákar io, so ih gibót, thaz ir bimídet then nót!"
Ságeta er tho then líobon fón then zehen thíornon bílidi biquámi joh thárazua gizámi:

65 Wio thio fínfi fuarun, thie úngiware wárun,
ni wárun wola wákar; bi thiu missigíangun sie thar;
Wio wola iz thén gifuar ouh thár, thio híar io warun wákar,
thes hérzen sie hiar wíaltun joh réino gihíaltun.

Er zálta ouh bilidi ánder, thaz sie sih wárnetin thiu mér:

70 wio fuar ein mán richi in ander kúningrichi; Wio ér iz er giméinta, sinaz dréso déilta úntar sinen scálkon zi suórglichen wérkon.

"Gibót, thaz sie iz bifóratin jóh tharana wórahtin wúachar gizámi. únz er avur quámi.

75 Thie zuéne es wola zílotun joh wola iz mérotun,
ther thrítto was nihein héit thúruh sina zágaheit.
Er ward firdámnot thuruh nót,
giwisso réhto thuruh tház, want er wákar ni was.

Thie andere zuene sine gidet er filu blide,

80 gifrewet in hárto iro múat, so guat hérero duat.
Gisázt er sie tho scóno ubar búrgi sino,
gideta ér se filu ríche, thaz in thaz thíonost liche.

V 123b

P 127b

<sup>61</sup> zit P. 63 Ságeta P. fon P. zéhen (Acc. verwischt? V) P. thiornon P. 65 uuarun P. 67 uuóla iz then P. 69 bilidi (Acc. radiert) V, bilidi P. uuárnotin P. 71 sinaz (az aus angefangenem d) V. déilta (Acc. verwischt?) V, deilta P. 72 untar P. suórlichen V, suorglichen P. 73 thaz (a aus ie) V. 74 unz ér P. quami P. 80 gifreuueta (a zugeschr.) P. muat P. 81 Gisáz P. 82 filu riche P. in P.

domum suam. 44 ideo et vos estote parati, quia qua nescitis hora filius hominis venturus est. 63-68 [de decem virginibus] aus Mt. 25, 1 simile erit regnum caelorum decem virginibus .. 8 sed quinque fatuae .. non sumpserunt oleum secum, 4 prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus. Dazu Hrab. (nach Gregor) vascula autem nostra sunt corda ..; (nach Augustin) intraverunt ad nuptias, i. e. ubi munda anima puro et perfecto dei verbo foecunda copulatur. 69-82 [de domino, qui talenta servis dividit - dedit servis suis bona sua] aus L. 19, 12 homo quidam nobilis abiit in regionem longinquam, accipere sibi regnum .. 13 vocatis autem servis suis dedit iis decem mnas (bona sua Mt. 25, 14) et ait ad illos: negotiamini, dum venio ... 16 venit autem primus, dicens: domine, mna tua decem mnas acquisivit; 17 et ait illi: .. eris potestatem habens super decem civitates. 18 et alter venit, dicens: domine, mna tua fecit quinque mnas; 19 et huic ait: et tu esto super quinque civitates. 20 et alter venit, dicens: domine, ecce mna tua! .. 21 timui enim te, quia homo austerus es .. Mt. 25, 26 respondens autem dominus dixit: .. 30 inutilem servum ejicite in tenebras exteriores; illic erit fletus et stridor dentium.

Bi thíu sit io wákar
dáges inti náhtes

85 Thaz ir thés ío giflet,
joh ío thes gigáhet,
Tház ir werdet wírdig,
thaz ir stét in ríhti
Lert er dáges ubarlút

90 sie quámun io ginóto

állaz iuer líb hiar,
so thénket io thes réhtes;
thia zála bimídet,
themo égisen intflíahet;
sar so químit minaz thíng,
in míneru gisíhti!"
ofono állan then líut,
zi ímo sar gizíto.
néhton in then óliberg zen i

Fuar thánne mit then knéhton in then óliberg zen náhton, was io thár ubar náht, so hiar fóra ward giwáht.

### VIII. APPROPINQUABAT DIES FESTUS AZIMORUM.

Náhtun sih zi nóti thio hóhun gizíti. thio wir hiar fora zaltun inti óstoron nántun. Bigóndun thie éwarton áhton kléinen wórton, wío man nan giwúnni. dátun ein githíngi, 5 Gibútun filu harto sélbero iro wórto, so wár so er lántes giangi, tház man nan gifíangi; So wér so inan insúabi, er wíg zi imo irhúabi, jóh inan irslúagi, er er imo io ingiangi; So wár so er wari thánne, tház er wari in bánne, si es álles wio ni tháhtin, ni si álle sin io áhtin. Ríetun thes ginúagi, wío man inan irslúagi;

V 124°

P 128ª

sie fórahtun ávur innan thés ménigi thes líutes.

83 allaz P. 85 Tház ir thes io P. 86 ióh (Acc. radiert V) P. io P.

<sup>87</sup> ir (Acc. getilgt) P. uuérdet (Acc. radiert) V. 88 tház (Acc. getilgt) P. ir (Acc. radiert) V. 89 Lért er dages P. 6 fono P. 92 giuuaht P. VIII. 2 uuír P. 6 storun nantun P. 3 kleinen P. 4 :nan (vorgeschriebenes i radiert) V. 5 filu hárto P. selbero iro corr. aus iro selben; dann iro fälschlich radiert V. uuorto P. 6 lantes giangi P. :nan (i rad.) V. 7 er auch nach uuig übergeschr., aber vider radiert V; steht in P, nicht in F. 8 ér er P. 10 ahtin P. 11 Riatun P. uuío auf Rasur von thaz V. nan P. 12 thes. menigi P.

<sup>83. 85—92 [</sup>ideo dico vobis: vigilate, vgl. Mc. 13, 37] L. 21, 36 vigilate itaque omni tempore orantes, ut digni habeamini fugere ista omnia, quae futura sunt, et stare ante filium hominis. 37 [diebus docebat populum (Vulg. erat autem diebus docens) in templo; ... [noctibus] vero exiens [morabatur in monte,] qui vocatur [oliveti] (vgl. IV, 4, 68).

VIII. \*T. 158. \*H. 4452—94. 1—4 L. 22, 1 appropinquabat autem

VIII. \*T. 153. \*H. 4452—94. 1-4 L. 22, 1 approprinquabat autem dies festus asymorum, qui dicitur pascha. . . 3 congregati sunt principes sacerdotum . . 4 et concilium fecerunt, ut Jesum dolo tenerent et occiderent. 11—14 L. 22, 2 et quaerebant ..., quomodo Jesum interficerunt; timebant vero plebem.

V 1246

Quádun, iz ni dátin in then hohen gizitin, thar wig nirhúabi zi frám. tház ther selbo líutstam 15 "Wir sculun", quadun, "huggen, thaz sie nan uns nirzúken; bi thiu scél iz wesan nóti in ándero gizíti." Júdas iz ouh sítota, mit in iz áhtota; er wolta dúan imo einan dúam. so ther diufal inan spuan. thaz sélbo er inan firláti, Mit in was sin giráti, 20 mit iro bóton giangi, thár man nan giffangi. P 128b thaz thar nist mánno mera, "Gimáchon", quad, "in wára, ni si ékordo in giríhti sin emmizig gikníhti." Sie imo sár thuruh tház gihiazun mihilan scaz, in thíu er thaz gidáti. so gisuáso inan giláti. joh iz ouh ni firlíaz; 25 Er iz fásto gihíaz thárazua er húgita joh ál ouh so gifrúmita. Sie tháhtun thes gifúares sid tho frámmortes; was er ouh in ther fari, ther liut tharmit ni wari.

# IX. VENIT AUTEM DIES AZIMORUM, IN QUA NECESSE ERAT OCCIDI PASCHA.

Gistúant thera zíti guati, thaz man ópphoroti,
joh man zi thíu gisazi, thaz lamp thes náhtes azi.

Tho sant er Pétrusan sár, Johánnem ouh tharmíti in war,
gibót, thaz sies gizílotin, thie óstoron in gigárotin.

5 Bigondun sie ántwurten: "wara múgun wir unsih wénten,
thaz wír zi thiu gigángen, wir súliches bigínnen?

<sup>14</sup> fram P. 15 :nan (i radiert) V. 18 spuan P. 19 nan P. 20 :nan (i radiert) V. 22 érkordo P. émmizig P. 28 gihíaxun (Acc. radiert V?) mihilan scáz P. 25 ióh P. iz aus ou V. ouh P. firlíaz (erster Accent radiert) P. 26 tháragúa (zweiter Acc. radiert) V. 28 uuás (Acc. getülgt) P. tharmit ni uuári P.

IX. 1 thás P. 2 mán, gisási (Accente radiert) V. lámp P. 3 sar P. tharmíti P. 6 uuír (Acc. getilgt) zi thíu P. gigángen (zweites g übergeschr.) P. biginnen P.

Mt. 26, 5 [dicebant autem: non in die festo;] ne forte tumultus fieret in populo. 17—28 nach L. 22, 8 [intravit autem satanas in Judam] . 4 et abiit et locutus est cum principibus sacerdotum et magistratibus, quemadmodum illum traderet eis. 5 et [gavisi sunt et pacti sunt ei pecuniam dare.] 6 et spopondit et quaerebat opportunitatem, ut traderet eum sine turbis.

IX. 1—18 \*T. 157. 158, 1. \*H. 4527—56. 1—6 sach L. 22, 7 venit autem dies azymorum, in qua necesse erat occidi pascha. 8 et [misit Petrum et Johannem] dicens: euntes parate nobis pascha, ut manducemus. 9 at illi dixerunt: [ubi vis paremus?]

Wir ni eigun sár, theist es méist, húses wiht, so thu wéist, thaz wir iz gimachon scono," noh wiht sélidono, "Thes ni brístit", quad er zi ín, faret in thia burg in; P 129a uns dúat ein man gilári, líhit sinan sólari." joh fúntun al, so er ságeta; Sin fagiwedar zílota joh léh thaz gádum gárawaz. ther man bisuórgeta tház Iz was gáro zíoro gistréwitero stúolo, mit réinidu ál so filu frám, so géstin súlichen gizám. 15 İltun sie tho hárto sár sines thionostes thar, thes zilotun se io thuruh nót; sie hogtun gérno, wio er gibót! So sie giríhtun allaz tház joh er zi múase gisaz: gibót er, thaz sie sázin, mit imo al sáman azin. Wóla thaz githígini, thaz nóz tho thaz gisídili, thia súazi sines múases; giwerdan mohta sie thes! mit súlichen bisézzan. Ni ward io nihéin ezzan noh disg in álahalbon, ni si ávur mit then sélbon. V 125a thiu éwiniga súnna, Thár saz, mihil wúnna, ni fon imo ouh ferron einlif dágastérron: 25 Drúhtin selbo in wára, waz zéllu ih thir es méra? joh thie mit imo in nôte warun wallonte. after góte fúriston, Sint sie untar ménnisgon in himilríche ouh, thaz ist wár; thaz githionotun se thar. Irthíonotun se hárto fruma mánagfalto, thia selbun éra, thih nu quád, joh éwiniga drútscaf. 30

<sup>7</sup> eigun (i übergeschr.) P. es zucorr. V. huses P. 8 uuiht P. uuir iz gimáchon scono P. 9 búrg in (Kolon) P. 10 mán (Acc. getilgt) P. 11 iagiuuedar P. 80 P. 12 mán P. garauuaz P. 13 Iz P. zioro, stuolo P. 14 al P. filu (f aus g) V. gestin P. gizam P. 15 hárto (Acc. getilgt) P. thar P. 16 ::zîlotun (gi und Acc. radiert) V. 80 P. 17 gisáz P. 18 ímo (Acc. getilgt) P. al zucorr. V. ázin (Acc. getilgt) P. 19 gisáili (d aus l) V. 20 thes P. 21 ezzan, bisézzan (erstes z zugeschr.) V. 22 dísg P. 81 P. 23 sunna P. 24 ní P. imo P. férron. 6inlif dágasterron P. 25 Druhtin sélbo P. 65 (Acc. getilgt) P. 26 thíe P. imo P. 27 furiston P. 28 hímilriche P. thar aus hiar V. 29 harto P. 30 :éra (h radiert) V. drutscaf P.

<sup>9-12</sup> aus Mt. 26, 18 at Jesus dixit: ite in civitatem (Hel. 4534 an thiaburg innan) ad quendam .. L. 22, 12 et ipse ostendet vobis coenaculum magnum stratum (Hel. 4542 hôhan solari, thie ist bihangan all fagoron fratohon).

13 [euntes] autem [invenerunt, sicut dixit] illis et paraverunt pascha. 17-18. 25-26 nach L. 22, 14 et cum facta esset hora, discubuit et duodecim apostoli cum illo, Zu 21-24. 27-34 kenne ich keine Quelle.

Nu îst uns thiu iro gómaheit, so iz zen thúrftin gigeit, zi gote wégod hárto joh thrato mánagfalto.

Ni múgun wir, thoh wir wóllen, iro lób irzellen; bi thiu fáhemes mit fréwidu nu frámmort zi theru rédinu.

P 129b

#### X. DESIDERIO DESIDERAVI HOC PASCHA.

Bigán tho druhtin rédinon then sélben zuelif théganon, then, thár umbi ínan sazun, mit imo sáman azun. "Thes muases gérota in bi thíu, thaz in iz ázi mit íu, er ih thaz wizi thulti joh bi iuih dót wurti. 5 Ni drínku ih rehto in wára thes rébekunnes méra, fon themo wahsmen furdir, thaz gilóubet ir mir. Er sh iz so bithénku, mit iu sáman avur drínku níuwaz, thaz íu iz líche, in mines fåter riche."  $V 125^{b}$ Nam er tho sélbo thaz brót, bót in iz geségenot, gibót, thaz sies ázin, ál so sie thar sázin. "Ir ezet", quád er, "ana wán líchamon mínan; allen zéllu ih iu tház, thaz éigit ir giwíssaz. Nemet then kélih ouh nu zi iu, thaz drinkan déilet untar su; thar drinket ir thaz minaz blúat, thaz iu in ewon wóla duat. 15 Iz héilit liuto wúnta joh mánagero súnta; P 130a iz ist mánagfaltaz thíng, yrlósit thesan wóroltring!

31 ist úns P. úns, íro (Accente radiert) V. 32 harto P. 33 Ni aus Nu V. 34 fréunidu (e aus i) V.

X. 3 gérota (e aus o) V. In iz P. iu P. 4 In P. bluih P. uurti VP. 5 mera P. 6 furdir P. 7 drinku P. 8 iu P. 9 fr P. 11 fzet quad P. 12 figiit P. giuussaz (i aus a) P. 13 Német P. zíu P. iu P. 14 iu in éuuon uuola P. 15 heilit liuto uuunta P. sunta P. yrlósit (y corraus e) V.

X. \*T. 158, 2. 160, 1—4. \*H. 4560—67. 4631—43. 1. 3—8 L. 22, 15 et ait illis: desiderio desideravi hoc pascha manducare vobiscum, antequam patiar. Mt. 26, 29 dico autem vobis: [non bibam] a modo [de hoc genimine vitis] (L. 22, 18 de generatione vitis) usque in diem illum, cum illud bibam vobiscum novum in regno patris mei. 9—16 [Marg. zu 9 et accipiens panem; zu 13 similiter et calicem (L. 22, 20)] nach Mt. 26, 26 accepit Jesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis suis et ait: accipite et comedite; hoc est corpus meum. L. 22, 17 et accepto calice... dixi: accipite et dividite inter vos... 20 hic est calix novum testamentum in sanguine meo, qui pro vobis fundetur (Mt. 26, 28 qui pro multis fundetur in remissionem percatorum).

## XI. ANTE DIEM FESTUM PASCHAE SCIENS JESUS, QUIA VENIT.

noh tho zi dísge sazun: So sie tho thar gazun, spiohota ther diufal selbon Júdasan thar. Dét er, sos er so duat, warf iz harto in sinaz muat, thes náhtes er gisítoti, er drúhtinan firséliti. 5 Krist minnota thie sine unz in énti themo líbe. thi ér zi zúhti zi imo nám, tho er erist brédigon bigan. Er wéssa, thaz sin fáter gab, so wit, so himil umbiwarb, zi síneru giwélti; ál imo zi hénti. West er sélbo ouh, so iz zám, tház er uns fon góte quam, joh ávur, sos er wólta, zi ímo faran scólta: Er stúant yr themo múase tho zi themo abande, légita sin giwáti, er in mandát dati. Nám er einan sában thar, umbigúrta sih in wár, nam áfter thiu ein békin, goz er wázar tharin. 15 Flang the zi iro fuazin, gibót, sie stíllo sazin, thio síno diurun hénti wúasgin se unz in énti. Druhtin sélbo thaz biwárb, mit themo sábane ouh gisuárb; thíu sin hoha gúati lerte sie ótmuati. er sar zi Pétruse quam, So er es érist bigán, yrscíuht er filu thráto 20 súlichero dáto. "Ist, drúhtin", quad, "gilúmplih, thaz thú nu wásges mih; inti sh bin eigan scálk thin, thu bist hérero min?

V 126ª

P 130b

XI. 1 Số P. síe (Acc. getilgt) P. 3 io P. nuarf P. iz (z aus t) P. 5 in (i corr. aus e) V. 6 er P. nam P. brédigon (n zugeschr.) P. 8 giunelti P. 9 sélbo P. er zucorr. V. 10 zi imo fáran scolta P. 11 yr (y corr. aus i) V. 12 mandatum F. 16 sino díurun henti P. nuúasgin (a übergeschr.) P. in (i auf Rasur von u?) V. 17 mit (t übergeschr.) P. gisuarb P. 18 thiu sín (Acc. getilgt) hóha P. lerta F. 19 bigan P. 20 yr (y corr. aus e) V. dráto V, drato P. dato P. 21 gi corr. auf Rasur; von er?) V. thu P. 22 ih P. Kolon nach 22° P.

XI. \*T. 155—156, 3. \*H. 4492—4527. 1—4 nach J. 13, 2 et coena facta (dazu Alcuin: non .. debemus intelligere coenam .. jam consumptam; adhuc enim coenabatur, cum dominus surrexit) cum diabolus jam misisset in cor, ut traderet eum Judas .. L. 22, 3 [intravit .. satanas in Judam.] 5—17 nach J. 13, 1 Jesus .. [cum dilexisset suos,] qui erant in mundo, in finem dilexit eos. 3 [sciens, quia omnia dedit ei pater] in manus, et quia a deo exivit et ad eum vadit, 4 [surgit a coena] et posuit vestimenta sua; et cum cepisset linteum, praecinxit se. [Marg. zu 13 accepit linteum, praecinxit se] 5 deinde mittit aquam in pelvim et coepit lavare pedes discipulorum et extergere linteo, quo erat praecinctus. 19. 21. 25—31 J. 13, 6 [venit] ergo [ad Simonem Petrum] (dazu Beda: non ita

Thuruh thin héroti níst mir iz gimúati, thaz io fúazi mine zi thiu thin hant birine." 25 Gab er mo ántwurti mit mámmenteru mílti, thaz wérk er thar tho sítota, iz súazo imo giságeta. "Thaz ih nu méinu mit thiu, unkund hárto ist iz íu; iz wirdit étheswanne thoh iu zi wízanne." "Firságen ih iz", quad er, "frám, ouh so ni meg iz wérdan, 30 theiz io zi thíu gigange, theih thíonost thir gihénge." "Ni wasgu ih sie", quad er, thír, ni habest thu déiles wiht mit mír, giméinida nihéina!" ouh bi thía meina "Drúhtin", quád er, "wásg mih ál, ob iz súlih wesan scál, V 126 hóubit joh thie fúazi; thin náhwist ist mir súazi; 35 Thaz iz so ni werde, thaz ih thin githarbe, noh, liobo dráhtin min, theih io gimángolo thin!" Quad the zi ime druhtin krist: "ther man, ther githuagan ist: P 131" ni thárf er wasgan méra." thie fúazi reino in wára; So drúhtin tho gideta tház, mit in er avur sáman saz, 40 slíumo er in tho zéinta, waz er mit thíu meinta. Er nám er sin giwáti, tho zálta in sar thio dáti, thes selben werkes guati, thoh Júdas es ni hórti. "Wizit", quad er, "thesa dát, thaz si in suih gigát; thaz ír ni sit zi frávili, thaz zéigot in thiz bílidi. 45 Ir héizet állaz thaz jár mih drúhtin inti méistar; rehto spréchet ir thár, ih bín ouh só, thaz ist wár.

<sup>23</sup> Thúruh (Acc. radiert) V. 24 thíu (Acc. radiert V) P. 25 mammunteru F. milti P. 26 imo P. 27 méinu (Acc. getilgt) P. únkund harto P. iu P. 28 uuírdit (Acc. getilgt) P. 29 ouh auf Rasur von ioh P. 30 io P. 31 uuásgu ih se P. nu statt ni V. 33 quad P. uuasg P. scal P. 34 iohie nach houbit radiert V. 35 githárbe P. 37 ther P. Kolon nach 37 VP. 38 mera P. 39 saman sáz P. 40 to F. 41 nám ér (zvoeiter Acc. rad.) V. dati auf Rasur von guati P. 42 horti P. 43 gigat P. 45 heizet P. iár, 46 thár (wol ungeschickte Accente, nicht Kola) P. 80 P.

intelligendum est, quod post aliquos ad illum venerit, sed quod ab illo coeperit); et dicit ei Petrus: [domine, tu mihi lavas pedes?] 7 respondit Jesus et dixit ei: [quod ego facio, tu nescis modo,] scies autem postea. 8 dicit ei Petrus: non lavabis mihi pedes in aeternum. respondit ei Jesus: [et (fehlt Vulg.) si non lavero te.] non habebis partem mecum. 33°. 34°. 37°—43 mach J. 13, 9 dicit ei ... [domine, non tantum pedes] meos, sed et manus et caput. 10 dicit ei Jesus: [qui lotus est.] non indiget, nisi ut pedes lavet, sed est mundus totus... 12 [postquam ergo lavit pedes] eorum et accepit vestimenta sua, cum recubuisset iterum, dixit eis: [scitis, quid fecerim] vobis? 45°—52 mach J. 13, 13 vos vocatis me: magister, et: domine; et bene dicitis, sum enim (egl. T. 156, 2: inti wola quedet, ih bin so). 14 [si...ego, dominus et magister vester] lavi pedes

Nu ih súlih thultu widar thíc, thih wáltu,
mit súslicheru rédinu then mínen mih sus nídiru:
Wio harto mér zimit iu, ir ginozon bírut untar íu,
50 thaz ein ándremo fúazi wasge gérno,
Joh untar íu mit gúati irbietet ótmuati,
mit míhilen mínnon iz frámmort zeigot mánnon?

## XII. CONTRISTATUS EST JESUS SPIRITU ET DIXIT EIS DE TRADITIONE EJUS.

So ér in gizéigota thár, so ward er únfrawer sár, V 127" sih drúabta sines múates, ther fréwida ist alles gúates. thie wénegun líuti; Róu thio sino gúati thes ouh ni was the duala, thero júngorono zála. P 131b 5 "Ih zéllu iu", quad er ubarlút, "alle warut ir mir drút, ih zuélifi iuih zélita joh súntar mir irwélita Uzar wóroltmenigi, ir warit min githígini, thaz ih ouh min giráti iu allaz kúnd dati; Joh so iz zi thísu wurdi, thaz ír mir leistit húldi; bi thiu méistig zóh ih iuih, ir mír ni datit ásuih. 10 Thoh habet súmilih thaz múat, mir hinaht ánarati duat, ioh gibit mih zi hanton then minen ffanton." in hérzen was in ángo, Sah ein zi ándremo, in múate irquamun hárto thero drúhtines wórto; 15 In múate was in thráti thie égislichun dáti, fon wémo er sulih quáti, joh fórspotun zi nóti.

Kolon nach 47. 48 VP. 49 ginózon (Acc. rad. V) P. iu P. 50 éin P. 51 iu P. 52 minnon P.

XII. 1 6r zucorr. V, Acc. getügt P. in P. thar, sar P. 3 Róu: (o radiert) V. 4 zala P. 5 quád P. 7 uuarut F. 9 so P. uurdi (di aus ti P) VP. ir mir léistit huldi P. 11 muat P. hinaht (t zugeschr.) V. 14 uuorto P. 15 dráti VP. dati P. 16 forskotun F. súlih quati P.

vestros .., et vos debetis alter alterius lavare pedes. 15 [exemplum .. dedi vobis], ut, quemadmodum ego feci vobis, ita et vos faciatis.

XII. 1-52 \*7. 158, 3-4. 159, 1-7. \*H. 4569-4626.  $1-2^{\circ}$ . 5-6. 11 J. 13, 21 cum haec dixisset Jesus, turbatus est spiritu (Hel. 4570 so ward imu is hugi drobi) et protestatus est et dixit: amen, amen dico vobis (J. 13, 18 ego scio, quos elegerim), [unus ex vobis tradet me] (vgl. Mc. 14, 20 ex duodecim). 13-19. 21-22 nach J. 13, 22 [aspiciebant .. ad invicem] discipuli, haesitantes de quo diceret. Mt. 26, 22 et contristati valde coeperunt singuli dicere: num-

fon wémo quami súlih thing, Io untar in umbiring; joh sulih ánarati! so wélicho dáti "ja sh iz, dráhtin, ni bín? Tho sprachun sie alle fon in: noh súlih balo fúarit!" ja iz hérza min ni rúarit, 20 úzana then éinan, Thoh síe sih westin réinan V 127b gilóubtun sie mer hárto thero sínero worto. Quad tho Júdas, ther iz ríat joh állan thesan scádon bliant; "meistar, ja sh iz ni bin?" er sprah mit unwirdin: P 132ª 25 "Thaz quisdú", quad er sár; "thoh sågen ih iu in ålawar: filu mánagfaltaz sér; thér man thultit samer So kráftlichan wéwon so thúltit er in éwon, ni wúrti er io zi mánne." thaz ímo sazi thánne, thaz er iréiskoti then mán, Pétrus bat Johánnan, wer súlih balo ríati. er zi imo irfrágeti, · (Thaz bouhnita er giwisso, was nábisto gisézzo; - thes méisteres in wara hábetun sie mihila éra; · Wánta thar saz, thágeta Pétrus, so ih nu ságeta; · ni gidórsta sprechan lúto hérosto thero drúto!). joh thaz ánarati, 35 Tho frágeta er thio dáti bat ér in iz giságeti, fon suórgon sie al irrétiti. "Thaz sítot", quad er, "ana nót, themo ih bíutu thiz brót." tho nám er eina snítun thar inti bot sa Júdase sar.

<sup>17</sup> Io P. uuemo P. quámi (Acc. radiert V) P. sulih P. 18 dati P. 19 spráchun P. druhtin P. 20 sulih P. balo (b aus p) V, bálo P. fuarit P. 21 ú:z ana (n radiert) V. 23 ríat (t aus r) V. 24 spráh P. bín P. 25 quistu F. 26 thúltit (Acc. getilgt) P. ser P. 28 imo sázi thanne P. uúrti VP. 29 iohánnan (n nach á zucorr. V), iohánnan: (zuccites n übergeschr., an radiert) P. ér P. 30 ímo P. sulih bálo riati P. 31 gisezzo P. 32 sie zucorr. V. héra VP. 33 Uuanta P. 36 sie P. 37 Thaz (z corr. aus t) V. brot P. 38 bót P.

quid ego sum, domine?] Dazu Hrab. et certe noverant apostoli, quod nihil tale contra dominum cogitarent; sed plus credunt magistro quam sibi. 23—28 nach Mt. 26, 25 respondens autem Judas, qui tradidit eum, dicens: numquid ego sum, rabbi? (dazu Hrab. ut audacia bonam conscientiam mentiretur). ait illi: tu dixisti; 24 .. [verumtamen (fehlt Vulg.) vae .. homini (illi F. Vulg.), per quem .. tradetur;] bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille. 29. 31. 33—34 [innuit Petrus Johanni: dic: quis est, de quo dicis?] nach J. 13, 23 erat ergo recumbens unus ex discipulis ejus in sinu Jesu .. 24 innuit ergo huic Simon Petrus et dixit ei: quis est, de quo dicit? Dazu Alcuin haec verba Petrus innuit; non sono vocis, sed motu corporis dicit. Etwas anders Hel. 4597 er than tho geboknide .. Simon Petrus — ne gidorste it selbo sprekan — te Johanne themu godon. 35—38 nach J. 13, 25 itaque .. cum recubuisset ille supra pectus Jesu, dicit ei: [domine, quis est?] 26 respondit Jesus: [ille est, cui ego intinctum panem porrexero.] et cum intinxisset panem, dedit Judae ..

V 128ª

P 132b

After thémo muase so kleib er sátanase, ioh wialt sin sår ubar ál sélbo ther díufal. So er zi thíu tho giwánt, thaz er thia snítun thar firslánt: úzgiang sar tho líndo ther díufeles gisíndo. Spráh tho drúhtin zi imo sár (ni tház er iz gibúti in war!): "thaz thu in múate fuaris, slíumo so giscíari iz." 45 Ni wás thar, ther firstúanti. waz er mit thíu meinti, ouh thia múatdati thehéino mezzo irknáti. Súme firnámun iz in tház. wanta er sékilari wás, thaz híazi er io then wórton waz ármen wihtin spénton, zen óstoron waz giwúnni, Odo er thes gisúnni. tház sie thanne hábetin, thes dáges sih gidrágotin. 50 So slíumo sos er úzgiang: finstar náht nan intflang; fon themo liohte was ther man in éwon giskéidan. Er fuar flonto zi fúristen thero líuto. máchota zi nóti thaz krístes ánarati. 55 Bigán sih frewen líndo ther kuning éwinigo tho, thóh er scolti in mórgan bi ríchi sin irstérban. Ni hábat er in thía redina ni si ékord einlif thégana; ih meg iz báldo sprechan. ther zuélifto was gisuíchan. Ni stúant thiu maht thes wíges in ménigi thes héries, 60 iz was ál in rihti in sínes einen kréfti.

<sup>39</sup> kléib P. 40 al P. sélbo (o aus er) VP. 41 firslant (Kolon) P. 48 zimo P. gibútị P. 44 tház P. fúaris (Acc. radiert) V. giscíar P. 47 Sume P. uuant P. uuas (Kolon wis 41) P. 49 Odo P. 51 úzgiang (Kolon) P. nan P. 53 Ér P. flonto (erstes o aus e oder i) V. 54 thas (z aus r) kristes P. 55 kúning P. 56 scoltị P. 57 habat P, habet a F. ékord: (e radiert) V. 59 uiges, geändert in uuíges, dann erstes u durchstrichen V. 60 rshti (Acc. radiert) V.

<sup>39—44</sup> nach J. 13, 27 et [post bucellam introivit in illum (eum F. Vulg.) satanas] ... 30 cum ergo accepisset ille bucellam, [exivit continuo] ... 27 .. et dixit illi Jesus: [quod facis, fac citius.] Dazu Beda und Alcuin non praecepit Christus facinus, sed praedixit. 45. 47—52 nach J. 13, 28 [hoc autem nemo scivit discumbentium,] ad quid dixerit ei. 29 quidam enim putabant, quia loculos habebat Judas, quod dixisset ei Jesus: eme ea, quae opus sunt nobis ad festum; aut egenis ut aliquid daret. 30 .. et erat nox. Dazu Alcuin erat autem ipse nox .. et filius tenebrarum. Vgl. Hel. 4625 sidur ina thiu helpe godes farlet an thesumu lichte. 53—54 vgl. IV, 8, 19. 55 beruht auf J. 14, 28 si diligeretis me, gauderetis utique .. 15, 11 haec locutus sum vobis, ut gaudium meum in vobis sit.

Er quam so rísi hera in lánt joh kréftiger gígant, in éinwigi er nan stréwita, ther ríchi sinaz dárota; Then fúriston therera wórolti nótagan gihóloti, in bánt inan gilégiti, er fúrdir uns ni dériti!

V 128b

### XIII. PETRUM DIXIT NEGATURUM.

Zi sineru spráchu druhtin fiang, so Júdas thanan úzgigiang; thes náhtes er in zálta reda mánagfalta. P 1334 "Giwisso", quad er, "wízit nú, kíndilin mínu, theih bín mit iu in wára lúzila wíla, 5 So súachet ir mih héizo joh barto ágaleizo; ni hílfit iuih thiu íla thanne in thía wila. Ih lazu, ságen ih íu tház, gibót alaníwaz: ir iuih mínnot untar íu. so ih iz bilidta fora iu, Thaz mánnilih irkénne in themo minnonne joh ellu wórolt ouh in thíu, mih méistar habetut zi thíu." Súntar gruazt er ouh in war Pétrum sinan thégan thar, sprah imo thero worto in múat tho filu hárto: "Símon, húg es ubar ál, thés ih thir nu ságen scal, thaz muat in fiara ni dua: joh harto thénki tharazúa, 15 Gérota iuer hárto selb thér wídarwerto. thaz múasi er rédan iu thaz múat. só man korn in síbe duat. tho betota ih sélbo bi thíh, Iz was hárto égislih;

61 quám so risi P. 63 gihóloti (o aus i) P. 64 gilégiti (letztes i aus a) V.

XIII. 3 Giuuísso P. quad er sucorr. V. :: nú (ir radiert) V, nu P.
4 uuila P. 7 láz iu (i übergeschr.) P. iu P. 8 iu P. bilid:ta (o rad.) V.
11 ouh P. 12 spráh (Acc. rad. V) imo P.
18 Simon P. 14 hárto P. tharazua P. 15 ther P. 16 muasi P.

muat. so P. 17 egislih P. thih P.

joh múates thih gihártis.

in gilóubu ni giwángtis

<sup>63—64</sup> vgl. J. 12, 31 nunc princeps hujus mundi ejicietur foras . . 14, 30 venit princeps hujus mundi et in me non habet quidquam . . 16, 11 princeps hujus mundi jam judicatus est.

XIII. \*T. 159, 7. 160, 4—161, 5. \*H. 4651—4701. 1b—10 J. 13, 31 cum ergo exisset, dixit Jesus: . . 33 filioli, adhuc modicum vobiscum sum. quaeretis me, et . . quo ego vado, vos non potestis venire. 84 mandatum novum do vobis: ut diligatis invicem, sicut dilexi vos; . . 35 in hoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad invicem! 11. 13—16. 17b—24 L. 22, 31 ait autem dominus: Simon, [Simon, ecce satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum.] 82 [ego autem rogavi pro te,] ut non deficiat

Wis ouh dróst séres. sár thu thih bikéres, brúadoron thínen, thaz scádon sie firmíden." V 129ª Ér sprah báldlicho joh harto théganlicho, P 133<sup>b</sup> quad, io gihárteti mit ímo in theru nóti: "Mit thír bin garo, drúhtin, mit múate joh mit máhtin, in kárkari zi fáranne joh tóthes ouh zi kóronne; 25 Gisuschen sie thir alle. nub sh io thiz wolle. nub sh giwéizez ubar ál, so man méistere scal! Ni sí thir in githánke, thaz ih thir io giwenke, druhtin min líobo; thes dúan ih thih giloubo!" Tho zálta krist thia hérti, theiz álleswio wúrti, báldi sines múates joh éllenes gúates. "Pétrus, zellu ih thir tház: thaz wig thaz ist so hébigaz, thaz thú gilougnis hárto noh hinaht there worte: Tház thu quis zi lézist, thaz thú mih sar ni wízist, joh suéris filu héizo, ni sís thero ginózo. 35 Thu lóugnis min zi wáre, er hinaht háno krahe, in nótlichemo thínge, er thaz húan singe; mit thínes selbes wórton Lóugnis thrín stunton (gihúgi wórtes mines) thes héreren thines!" Zi spéri irquam er hárto súlichero wórto; tho spráh er wórton héizen, thia kúanheit wolt er wéizen: "Drúhtin min ginádig, thi ih es wurti wirdig, V 129b mit thíonostu ih biwúrbi, thaz ih mit thír irsturbi; P 134ª

<sup>19</sup> Uuís ouh drost P. 20 scádo P. 21 Er P. ioh (i aus d?) V. 26 ih P. 28 druhtin:: (an radiert, ehe m., geschrieben 24 ro übergeschr. P. druhtin míu liobo P. ni vor uuurti radiert VF. war) V. uuurti P. 33° Thaz P. 31 Petrus zéllu P. 32 thu gilougnis harto P. thú (Accent radiert V) P. 37 Lougnis P. uuorton P. 38 gihugi P. 39 spéri *P*. 40 sprach P. er übergeschr. V. heizen P. 41 thi: (u radiert) V. 42 biuurbi P. uuorto P. thiihes P.

fides tua; et tu aliquando conversus confirma fratres tuos. 33 qui dixit ei: [domine, tecum paratus sum et in carcerem et in mortem ire]. 25—28 Mt. 26, 33 .. et [si omnes scandalizati fuerint] in te, ego numquam scandalizabor (Mc. 14, 29 .. sed non ego). Vgl. Hel. 4675 thoh thi al .. gisuikan thina gisithos, thoh ik sinnon mid thi .. tholoian williu. ik bi un garo sinnon .., that ik an thinon fullestie fusto gistande .. 4681 ist mi luttil tuco, no ik an them bendion mid thi bidan willie. 29—32. 35—38 nach Mt. 26, 34 ait illi Jesus: amen dico tibi, quia in hac nocte, [antequam gallus cantet,] ter me negabis. Vgl. Hel. 4690 thu habis thegnes hugi .. ik mag thi soggian, huo it thoh giwerthan scal, that thu wirdis so wekmuod .., that thu thines thiadnes thriwo farlognis er hanocradi endi quithis, that ik thin herro ni si. 39—49 nach Mt. 26, 35 ait illi Petrus (dasu Hrab. non est temeritas nec mendacium; fides est

Thaz suért ni wari in wórolti so harto bízenti, odo ouh spér thehein so wás, thaz ih rúahti bi tház; thaz ih in thíu firbari, 45 Wáfan ni wári, in wéhsal bi thia thína; ni ih gabi séla mina Ther ffant io so hébiger. then ih intriati thiu mér, theih thin firlóugneti!" thaz mih so ginotti, so sámalichan úrheiz, Sie sprachun álle, so man wéiz, thora selbun kúanheiti: bihíazun sih zi nóti 50 thaz sie imo so giwangtin; In sélben thaz ni hángtin, in súlicheru nóti. thehéin thes múate horti "Níst er", quadun, "tháre, ther so thih so irfare, gisanten uns, thir dérien; wir wollen thih in wérien!

## XIV. JUBET, UT, CUI DESIT, GLADIUM EMAT.

"Thánne ih", quad er, "sánta, in min árunti iuih wánta: ward iz iowánne, thaz brústi iu wihtes thánne?" "Ni wérd iz", quadun, "drúhtin, ni wir fúarin mit ginúbtin; thoh hábetun wir ginúagi." thoh unser nihéin wiht drúagi, 5 "So wer sékil", quad er, "éigi, ni sí imo in thiu ginúagi, neme thia dásgun tharmit." wanta iu nu nót wirdit; P 134b Gibót er tho in then nótin, thaz sie sih warnotin, V 130a thaz nihéin thes fártes tho thárbeti thar suértes; So wélih so iz ni hábeti, gibót er, thes gizíloti, 10 er úmbi thaz in gáhi thia dúnichun gigábi.

<sup>44</sup> thaz (z corr. aus h) V. thaz P. 47 mer P. 48 tház (Acc. getilgt) P. io ginótti P. 51° tház (Acc. getilgt) P. simo P. 52 hórti P. noti P. XIV. 2 iouuanne P. thanne P. 5 si ímo P. 6 néme P. tharmit P. 7 síe P.

apostoli Petri et ardens affectus; tantum enim affectu efferebatur, ut imbecillitatem carnis suae.. non contueretur): [etsi oportuerit me mori tecum, non te negabo.] Vgl. Zat. 161, 5 zisperi oba mir gilimphit mit thir si sterbanne, thanne ni firlougnu thin! J. 13, 37 [animam meam pro te ponam]; vgl. Hel. 4685 ik gibu min ferah furi thik an wapno spil: nis mi werth iowiht te bimithanne. 49 Mt. 26, 35 [similiter et omnes discipuli dixerunt].

XIV. T. 166, 1—4; fehlt H. 1—12 nach L. 22, 34... et dixit eis: 35 [quando misi vos sine sacculo] et pera et calceamentis, numquid aliquid defuit vobis? 36 at illi dixerunt: nihil!.. dixit orgo eis: [sed nunc, qui habet sacculum,] tollat, similiter et peram; et [qui non habet, vendat tunicam] suam

"Thaz héilege io girédotun, ouh búah fon mir giságetun, joh fórasagon zéllent, thio zíti iz nu irfúllent." "Drúhtin", quádun se sár, "wir éigun zuei suért hiar nu zi thérera fristi in thina fóllusti."

15 "Ginúag ist thár", quad er zín; "thiu mugun úrkundon sin, thaz wír in mugun wérren, in thíu wir tház wollen; Nóh ni tharf man zéllen, in thiu wir tház irwellen, ni bunsih wáfan nerien, gistén wir unsih wérien."

### XV. CONSOLATUR DISCIPULOS DE MORTE EJUS.

Dróst er sie tho worto sines tothes harto, er iz zi thíu wurti; es wárun in tho thúrfti. "Ni síuz", quad er, "smérza, ni ríaze ouh iuer hérza; in got gilóubet joh in míh, giwisso theist gilumplih. 5 Mines fáter hus ist bréit, ward wóla then, thara ingeit; ther sih thés muaz frówon joh ínnana biscówon! Thar ist in álawari mánagfalt gilári (húgget therero wórto!) joh selida mánagfalto. Wariz álleswar in wár: sliumo ságeti ih iu iz sár; wérgin thaz gizámi: so ih suih iz ni háli. Ih faru gárawen iu sár frónisgo iu stát thar, mit mír thar iamer búet; ir thés ni missedráet, Thaz, thar min géginwerti íst, si iamer iuer náhwist, thaz ir wizit mina fárt, thero wégo ouh weset ánawart."

P 1354

V 130b

<sup>12</sup> zellent P. thio (o aus a) V. 14 frísti P. 15 thar P. zí in P. 16 thiu P. 18 bi únsih P. XV. 1 tóthes (t corr. aus d) V. 2 uurti VP. 3 sliuz (i übergeschr.) P. 5b corr. aus so u u o la nan ther thar ingeit V. thar P. 6 sh thes P. 8 selida (e aus a) V. Kolon nach 9a P. slíumo ságet P. 10b sih P. 11 sar P. 12 missidrúet P. 13 thár P. 14 tház ir uuizit P. ouh nach uueset radiert, vor uueset zucorr. V.

et emat gladium. 37.. quod scriptum est, oportet impleri in me. 13.15° L. 22, 38 at illi dixerunt: [domine, ecce duo gladii hic.] at ille dixit eis: [satis est.] Dazu Beda: duo gladii sufficiunt ad testimonium sponte passi salvatoris.

XV. 1-34 T. 162. 163, 1-3, das folgende zerstreut bei \*T. 165-178; fehlt H. 3b-5a. 7-14 J. 14, 1 [non turbetur cor vestrum;] creditis (O. las vielleicht credite) in deum, et in me credite. 2 [in domo patris mei mansiones multae sunt; si quo minus, dixissem] vobis, quia vado parare vobis locum.

3. et accipiam vos ad me ipsum, [ut, ubi sum ego.] et vos sitis; et quo ego vado, scitis et viam scitis (O. las beidemal vool sciatis).

er ein thero éinlifo was: 15 Zi ímo sprah tho Thómas, "thes wéges ni birun wir ánawart, ouh ni wizun thina fárt; Giríhti unsih es álles. wara thu fáran wolles." thaz wára zált er imo sár joh spráh ouh zi imo sús in war: "Îh bin weg rébtes joh alles rédihaftes, bin ouh lib inti war; bi thiu ni girrot ir thar. Nist mán nihein, thaz ist wár, ther quéme zi themo fáter sar. thes faman inan gibéite, íh inan ni léite. ir sélbon thaz instúantit Ob ir mih irknátit, wíolih ouh min fáter ist." ana lánglicha fríst, (thiz selba wás imo untar zuéin; 25 Quad the Philippus, ire éin, giloubt er únredina, ther fater wari furira): "Then fater, druhtin, éinon then láz unsih biscówon (thin wort sin ofto giwuag); P 135b so ist uns álles ginuag." Nám tho druhtin thánana thia selbun únredina; 30 want er in ábuh iz instúant, kert er mo álleswio thaz múat. V 131<sup>e</sup> ih mit su bin hiar in worolti, "So mánagfalto zíti, mit múatu ir mir ni náhet ioh mih nóh nirknáhet? So wér so thaz irwélle, then fåter sehan wólle: giwaro sców er anan míh; thánne, thaz ni híluh thih, joh sínes selbes bílidi; 35 Thar sîhit er thaz édili min fåter ist so såmalih!" giwisso séh er anan míh. Er zalt in ouh tho thar méist, wio ther héilego géist thie wízzi in scolta méron mit sínes selbes léron; Nihéinemo ni brústi, ni er alla frúma westi, so sélben gotes géist duat. allaz wár inti gúat,

<sup>15</sup> thó (Acc. radiert) V. 6in P. 16 fart P. 17 uuára P. 18 sar P. sprah ouh símo sus in uuár P. 22 iaman P. inan (i sucorr.) V. 23 irknústit VP. 26 gilóubt P. únredina (a sus i) P. 28 thín, 30 uuánt (Accente getilgt) P. 31 iu P. 32 foh P. noh P. 33 uuolle P. 34 scóu P. mih P. 36 giuuísso P. min corr. aus then V. 37 sált in ouh P. uui auf Rasur V. geist P. 38 leron P. 39 uuesti (e sus i) V.

<sup>15°. 16. 18—24</sup> nach J. 14, 5 dicit ei Thomas:] domine, nescimus, quo vadis; et quomodo possumus viam scire? 6 dicit ei Jesus: [ego sum via et veritas] et vita; nemo venit ad patrem nisi per me. 7 [si cognovissetis me,] et patrem meum utique cognovissetis; et amodo cognoscetis eum ... 25—28 nach J. 14, 8 [dicit ei Philippus] (unus ex apostolis Beda und Alcuin): [domine, ostende nobis patrem,] et suffeit nobis. Dazu Beda und Alcuin tamquam melior pater esset, quam filius! 31—34. 37—40 nach J. 14, 9 dicit ei Jesus: [tanto tempore vobiscum sum,] et non cognovistis me! Philippe, qui videt me, videt et patrem ... 26.. spiritus sanctus .. vos docebit omnia .., quaecunque dixero vobis.

Zálta in ouh in wára wóroltliuto fára, árabeiti mánago. thio in tho warun garawo. Lért er sie mit wórton, wio thaz firdrágan scoltun; quad, after théru thulti zi mámmunte in iz wúrti. 45 "Ir ni thúrfut", quad, "bi thíu; fridu lázu ih mit su, mámmunti ginúagaz, drof ni suórget bi tház! Ni lázu ih iuih wéison, ih iuer ávur wison; gidróstu ih iuih scíoro mit fréwidu alazíoro. Ir bírut, thaz nist wúntar, friunta mine súntar, V 131b P 136a zi thiu so kós ih iuih sár. 50 drúta mine in álawár; Theist gibót minaz zi íu: ir iuih minnot untar iu. thero mínnono ni wénke." joh sagilih thes thenke, want ér se selbo wélita, In the drubtin zélita, mánota sie thes náhtes mánagfaltes rébtes. 55 Er hábet in thar gizáltan dróst mánagfaltan fon sin sélbes gúati, so slíumo so er irstúanti. Quad, after théra fristi in níamer sin ni brústi, joh sie samer, sar tház wúrti, warin mit giwurti. So er se lérta thó in thera náht, so thú thir thar lésan maht, sélbo in sinan willon: 60 gizóh se thar tho fóllon Úf zi hímile er tho sáh joh sélben gotes lób sprah, bifálah tho thie thégana in sines fáter segana; unz er fon tóthe irstuanti, Thaz ér mo sie gihíalti, ér sie thanne sánti, in thíonost sinaz wánti.

<sup>43</sup> uuie (statt uuio sie?) V. 44 thérų P. mámmunte P. uurti P. 45 iu P. 46 thaz P. 50 druta míne in alauuár P. sar P. 51 ziíu (i zucorr.) V, zíu P. iu P. 52 iagilih P. 55 drost P. 56 fon (Rasur über n) V. 58 sie P. uurti P. 59 tho P. 60 uuillon P. Kolon nach 60 VP. 61 Uf P. 63 :mo (i radiert) V. 6r P. dóthe VP. irstúanti P. 64 er sie thánne santi P.

<sup>41-42</sup> mit Bezug auf J. 15, 19 .. odit vos mundus. 20 .. si me persecuti sunt, et vos persequentur. Vgl. 16, 2. 43-44 vgl. J. 16, 20 .. vos contristabamini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium. 45b aus J. 15, 27 [pacem relinquo vobis.] 47-48 nach J. 14, 18 [non relinquam vos orphanos,] egl. J. 16, 22 .. iterum autem videbo vos et gaudebit cor vestrum .. J. 14, 16 pater alium paraeletum dabit vobis. 49. 50b. 51 aus J. 15, 14 [vos amici mei estis]. 16 non vos me elegistis, sed ego elegi vos .. J. 15, 12 [hoc est praeceptum meum;] ut diligatis invicem .. 55-57 nach J. 16, 7 .. si autom abiero, mittam eum (i. e. paraclitum) ad vos, .. 16 ut maneat vobiscum in aeternum. 58 vgl. J. 16, 22 .. et gaudium vestrum nemo tollet a vobis. 59\* - 61 nach J. 17, 1 haec locutus est Jesus, et sublevatis oculis in caelum dixit: pater, ... ego te clarificavi super terram; rgl. J. 16, 33 haec locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis .. 62. 63° nach J. 17, 15 non rogo, ut tollas eos de mundo, sed ut serves eos a malo.

## XVI. EGRESSUS EST POST HAEC TRANS TORRENTEM CAEDRON.

Er after thésen worton gíang in einan gárton, P 136b úbar einan klíngon sid tho thesen thingon. Sie ouh zi thíu gifiangun, mit imo sáman giangun, V 132ª festes húges follon. thie nótigistallon. 5 Bidrahto iz állaz umbiríng, thaz was nu jámarlichaz thíng: ther alla worolt nerita. tho méra ira ni hábeta; Er déta al, thaz gidán ist, joh gibit in álla thia wíst, thoh ni hábeta er nu lés méra thes githígines! Thaz wésta selbo Júdas. thaz drúhtin thes giwón was, thaz er ófto tharaín 10 giwon was gángan mit in. Er slíumo sar tho zímo nam thes selben hérizohen man. skára filu bréita. joh sie thára leitta: Joh thie éwarton réhto liwun filu knehto. thie fárira ouh ginúage zi thémo selben wíge. 15 Bigóndun sie sih fázzon mit iro líohtfazzon, mit fákolon mánagen joh wáfanon gárawen. Ingegin ímo fuar in wár únfirslagan héri thar, mánno mihil ménigi (sie warun einon zuélifi!) Mit spéron ioh mit suérton; bihlazun sih mit worton, 20 tház man nan giffangi, mit níawihtu er ningíangi. Súme ouh thie ginóza druagun stángun groza, P 137ª kólbon ouh in hénti, thaz síes gidatin énti. Zi in sprah tho Júdas, ther iro léitiri was. fúrista ouh in wára thera ármilichun fára: V 132b

XVI. 1 garton P. 3 gifiangun P. 5 Bidrahto P. allaz zucorr. V. thing P. 6 méra P. 7 déta P. gibit P. unist P. 10 gángan (erst gagan) P. in P. 11 zi imo P. 12 leita P. 13 rehto P. iro knehto F. 14 farara F. unige P. 15 fázzon, liohtfazzon (zweites z zugeschr.) V. 16 managen P. 17 Ingégin (Acc. getilgt) P. heri thár P. 18 zúeliui P. 20. 25 :nan (i radiert) V. 21 Súme P. 24 fara P.

XVI. \*T. 183. 184. \*H. 4808—58. 1—3. 4b J. 18, 1 haec cum dixisset Jesus, egressus est cum discipulis suis trans torrentem .., ubi erat hortus, in quem introivit ipse et discipuli ejus. 9—16 J. 18, 2 [sciebat autem et Judas] .. locum, quia frequenter Jesus convenerat illuc cum discipulis suis. 3 [Judas ergo cum accepisset cohortem] et a pontificibus et pharisaeis ministros, [venerunt (Vulg. venit) .. cum laternis] et facibus et armis. 17—22 nach Mt. 26, 47 Judas unus de duodecim venit et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus ..

25 "Thaz ír ni missifáhet (ni wánu, ir nan irknáhet), séhet, then ih kússe, so sít es sar giwisse; Ther ist iz, sagen ih iu in war, then gifáhet ir sár, sar zi thémo wipphe, tház er iu nintslúpfe!" (Óda er horta gáhun fon then, theiz gisabun, wíolih er sih fárota, in themo berge sih gibilidta; sih ánderlichan dáti, Tho want er, in ther noti tház man nan nirknáti, joh thiz bi thíu quati; Sin kráft ouh, thi uns giscríban ist, theiz wari gougulares list, joh síh fon in ginériti.) mit thíu sih in biwériti 35 Krist giang fórna, sos iz zám, jóh ingegin ín quam; "wenan súachet ir?" quad. er slíumo sar tho zín sprah: Sie ímo sar iz záltun joh ínan selbon nántun; náles, thaz sie iz dátin, thaz síe nan thoh irknátin. Zi in spráh er tho sár: "ih bin iz sélbo, thaz ist wár; zi gúatu ir min ni rúachet, thoh bin ih, then ir suachet." sie sar biskránkolotun, So slíumo sie iz gihórtun, wídorort sie fúarun P 1376 joh alle nídarfialun. Det er ávur fragun, só sie tho biquámun; er eischota ávur sar tho zi ín, wénan sie thar súahtin. 45 Gábun sie mit wórte thaz selba zi ántwurte; V 133ª thaz sélba sie imo ságetun, sie híar bifóra zelitun. "Ja ságet ih iu", quad er zi ín, "thaz íh ther selbo mán bin, bi then ir rehto in wara irhúabut thesa fúara." 25 irknahet (erster Acc. radiert) V. 24 sagen ih iu P. sar P. 28 er

<sup>25</sup> srknahet (erster Acc. radiert) V. 24 sagen ih iu P. sar P. 28 er (Acc. angefangen) P. 30 gibslid:ta (o radiert, später i unterpunktiert und o übergeschr.; gemeint war wol gibslidota) V, gibslidta P, gibslidta F. 31 dati P. 32 mán (Acc. radiert) :nan (i radiert) V. 33 thi: (u radiert) V. list P. 34 sih son sin gineriti P. 35 Krist P. 37 Sie imo sar iz zaltun P. 36 irknatin P. 39 er zucorr. V. uuar P. 40 ni übergeschr. V. 42 ióh wie 37 V. 43 sse (Acc. getügt) P. 45 zsantuurte P. 46 sie imo P. hiar P. 47° sh (Acc. radiert) V. 47° sh (h aus s) V.

<sup>23. 25—34</sup> L. 22, 47 Judas .. antecedebat eos .. Mt. 26, 48 .. dicens: [quem osculatus fuero,] ipse est; tenete eum, Mc. 14, 44 et ducite caute; zu 25 vgl. H. 4817 te thiu that sie ni farfengin thar erlos odran man. Beda und Hrab. zu Mt. 26, 48 putabat .. signa, quae salvatorem viderat facientem, non majestate divina, sed magicis artibus facta; et quia eum forte audierat in monte transfiguratum, timebat, ne simili transformatione laberetur de manibus ministrorum. dat ergo signum, ut sciant, ipsum esse, quem osculo demonstraret. 35—37. 39. 41—47 J. 18, 4 [Jesus .. processit et dixit eis: quem quaeritis?] 5 responderunt ei: Jesum Nazarenum. dicit eis Jesus: [ego sum] .. 6 ut ergo dixit eis: ego sum, [abierunt retrorsum] et ceciderunt in terram. 7 iterum ergo interrogavit eos: quem quaeritis? illi autem dixerunt: Jesum Nazarenum. 8 respondit Jesus: [dixi] vobis, [quia ego sum.]

Júdas, ther sie bráhta, sih druhtine tho nahta, 50 thaz ér irfulti állaz, so ér hiar fórna gihiaz. "Heil", quad er, "méistar!" inti kústa inan sár; intflang er nan mit thúlti thúruh sina mílti. thie thara mit imo quamun, Thaz zéichan tho firnámun, joh sagilih tho hógeta, wio er in ér sageta. 55 Stúantun sie tho gáro thar inti fiangun nan sar, datun thio iro hénti drúhtin in gibénti.

## QUOMODO PETRUS ABSCIDIT AURICULAM SERVO SACERDOTIS.

Pétrus ward es ánawert joh bratt er slíumo thaz suért, inti éinan sar irwárta. er hérzen sih gihárta Ih weiz, er thes ouh farta, thes houbites ramta. tház er thaz gisítoti, then méistar irrétiti; P 138ª 5 Gistuant géner (wan ih) thénken, tház er wolti wénken, thoh slúag er imo in wára thana thaz zésua ora. Nist, ther widar herie so héreron sinan wérie, ther úngisaro in nóti so báldlicho dáti; Ther ana scîlt inti ana spér so fram firlfafi in thaz giwer, V 133b in githréngi so ginóto sinero fíanto! Wérit er inan giwisso hárto filu wásso, unz imo drúhtin thuruh nót thaz wig sélbo firbot.

<sup>49</sup> nahta P. 51 Héil P. kúst P. sar P. 52 sína (Aoc. getilgt) milti P. 54 iagilih P. ér (Acc. radiert V) in ér sageta (Acc. getilgt) P. 55 :nan (i radiert) V. 56 dátun P. gibenti P.

XVII. 1 anauuért P. brat P. 3 ramta P. 5 géner (g corr. aus i) V.

Nísther V. 8 dati P. 9 giuuer P. 10 sínero flanto P. 12 unz::

<sup>(</sup>er radiert?) V.

<sup>49. 51-56</sup> Mt. 26, 49 et confestim accedens ad Jesum dixit: [ave, rabbi!] et osculatus est eum. Marg. zu 55 [erant ministri parati] Mt. 26, 50 . . tunc accesserunt et manus injecerunt et tenuerunt eum. Dazu Hrab. suscipit dominus osculum traditoris .., ne proditionem fugere videatur, simul et illud Davidicum complens: cum his qui oderunt pacem, eram pacificus. Zu 50. 52 vgl. Hel. 4832 (Judas) wisds ins themu werode, al so he er mid wordun gehet. 4833 that tholoda al mid githuldiun thiodo drohtin.

XVII. T. 185, 2-6. 9-11; 1-28 \*H. 4865-4903. 4913-17. 4981-32. 1-2. 6 J. 18, 10 [Simon .. Petrus habens gladium] eduxit eum (vgl. Hel. 4871 hard for is herron; ni was imu is hugi tuifli, blothi an is breostun) et percussit pontificis servum et abscidit auriculam ejus dexteram.

Soso éin man sih scal wérien joh héreron sinan nérien: so áht er io ginóto thero kristes fíanto,

15 Unz er sélbo zi imo spráh: "ih mág giwinnan hériscaf, éngilo giwélti, ob ih iz dúan wolti.

Hímilisge thégana, thúsunt filu mánaga, sih snéllo hérafuartin joh géginwerte stúantin;

Thaz síe mih hiar firspráchin jóh mih sar giráchin,

20 irrétitin mit suérton úzar iro hánton.

Irkenni sélbo thisu wórt joh dúa thaz suert wídorort, gilímphit, theih thiz wólle joh thaz giscríb irfulle."

Thés ni was tho duála: so er rúarta imo thaz óra, er sáztaz wídar héilaz; ni gilóubtun síe thoh bi tház!

er saztaz widar heilaz; ni giloubtun sie thoh bi thaz!

25 Thie liuti rachun tho iro zorn, thes thahtun sie er ju filu forn, sie inan sar gibuntun, so slumo sie inan funtun.

Thie júngoron, thiz gisáhun, inflúhun imo gáhun; then méistar io méino líazun sie thar éino!

Sie sahun úngimacha joh égislicha sácha:

30 drúhtin iro bíntan; ni gidórstun zi imo irwíntan! Ánna híaz thar ein mán, Káiphases suéhur, wan; zi thémo leittun sie érist selbon drúhtinan krist. V 134ª

P 138b

## XVIII. DE NEGATIONE PETRI.

Petrus fólgeta imo thó rúmana joh férro, thaz er biscówoti, wáz man imo dáti;

81 Anna, 6in (Accente getilgt) P. 88 léittun sie P.

XVIII. 1 imo (i zugeschr.) V. 2 thaz (a aus e) P. biscóunoti (uo übergeschrieben) P. dati P.

XVIII. \*T. 186. 188. \*H. 4936 - 5006. 1-2. 4-5° nach Mt. 26, 58 [Petrus autem sequebatur] eum [a longe] usque in atrium . . et ingressus intro

<sup>18</sup> Soso P. nerien (Kolon) P. 15 zimo P. mag giuuinnan P. 16 ih P. 18 snéllo, stúantin (Accente getügt) P. 19 ioh mih sár P. girachin (auf Rasur) P. 20 uzar íro hanton P. 21 dua thaz suért uuidorort P. 23 rúarta imo P. 24 sázzat uuidar P. sie P. 25 zórn (r übergeschr.) P. thes (e aus a) V. tháhtun (á aus u) síe er filu forn P. 26 inan sár gibuntun P. 29 sacha P. 31 Anna, éin (Accente getügt) P. 38 léittun sie P.

<sup>15—24°</sup> mit Umstellung nach Mt. 26, 52 tunc ait illi Jesus (Hel. 4883 sprak... selbo te Simon Petruse): converte gladium tuum in locum suum (J. 18, 11 mitte gladium tuum in vaginam; danach Marg. zu 21 [converte gladium (tuum F) in vaginam])... 53 [an putas, quia non possum rogare patrem meum,] et exhibebit mihi modo plus quam duodecim legiones angelorum? 54 quomodo ergo implebuntur scripturae, quia sic oportet fieri? L. 22, 51... et [cum tetigisset auriculam] ejus, sanavit eum. 25—28 nach Mt. 26, 56 hoc factum est, ut adimplerentur scripturae prophetarum. [tunc discipuli] omnes relicto eo [fugerunt]. 30°. 31—32 nach J. 18, 12... ligaverunt eum 13 et [duxerunt eum ad Annam primum;] erat enim socer Caiphae.

P 139a

Zi wíu sie iz ouh bibráhtin joh wáz sie bi inan tháhtin, wólt er in then ríuon thaz énti biscowon.

5 So ér tho zi einen dúron quam (ih wanu, er gíangi zi fram), zi imo hárto thar tho spráh thaz wíb, thaz thero dúro sah: "Ih wánu, thu sis réhto thésses mannes knéhto, thes sínes gisíndes, thaz, wán ih, thu nu fíndes."

Tho spráh er fora theru ménigi slíumo thara ingégini,

10 lóugnit es álles, quad, ni wésti wiht thes mánnes.
Thar was fíur thuruh tház, wánta iz filu kált was;
thar stuant Pétrus untar ín, sih warmta sáman thar mit ín

thar stuant Pétrus untar in, sih warmta saman thar mit in. Sie quadun same sare: "waz duast thu man hiare?

thú bist rehto in wára thésses mannes fúara!"

15 Er suár tho filu gérno, quad, ni wári thero mánno; mit éidu iz deta fésti, thaz ér then man ni wésti.

"Ih ságen íu", quad, "in wára: ni bín ih thera fúara; ni máchon ih then úrheiz, ih wiht ouh súliches ni weiz!" V 134<sup>b</sup> Dátun thie ginóza imo ángust ouh tho gróza,

20 sie quádun (sum zi nóti), thaz man nan irknáti.

Thes selben mág es thar giwúag, themo er thaz óra thana slúag, quad, ér nan in ther gáhi in themo gárten gisáhi.

"Thu dati, ih ságen thir in wár, thaz selba wértisal thar, wanta íh gistuant thin wárten thár in themo gárten;

25 Thaz wíg thu thar irhúabi joh wérresal ginúagi, ahtos únser thuruh nót; ni scáltu queman wídorort!"

<sup>3</sup> sie (Acc. radiert) V. biinan (Acc. getilgt) thahtin P. 5 er thó P. 7 knehto P. 8 findes (n übergeschr.) P 12b in P. 18 quádun sume sáre P. dúast P. thú (Acc. getilgt) P. híare P. 17 iu P. 18 uuíht P. súliches (s aus z) V. 19 imo P. 20 tház P. 21 sluag P. 22 gisahi P. 24 them P. 26 áhtos unser thúruh not P.

sedebat cum ministris, ut videret finem. 6—10 J. 18, 17 dicit ergo Petro ancilla ostiaria: numquid et tu ex discipulis es hominis istius? (8<sup>b</sup> beruht auf J. 18, 15. 16.) [dicit ...: non sum]. Mt. 26, 70 at ille negavit coram omnibus, dicens: L. 22, 57 non novi illum (vgl. zu V. 16). 11—14 combiniert aus L. 22, 55 [accenso autem igne in medio atrio] (Hel. 4943 thar was eld mikil, flur an fridhobe.. gewarht).. erat Petrus in medio eorum und J. 18, 18 stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus crat;.. erat autem cum eis et Petrus stans et calefaciens se... 25 dixerunt ergo ei: numquid et tu ex discipulis ejus es? (Vgl. Mt. 26, 73 .. vere et tu ex illis es!) 15—18 nach Mt. 26, 72 et iterum [ille (fehlt Vulg.) negavit cum juramento:] quia non novi hominem. Zu 15<sup>b</sup> vgl. L. 22, 58 o homo, non sum (sc. de illis). 19—22. 24 nach Mt. 26, 73 .. accesserunt, qui stabant .. L. 22, 58 alius videns eum dixit: et tu de illis es! .. 59 et .. alius quidam affirmabat .. J. 18, 26 [dixit] ei unus .., [cognatus ejus, cujus abscidit .. auriculam]: nonne ego te vidi in horto cum illo?

"Ni thárft es", quadun, "lougnen, thin sprácha scal thih ougen; thiu méldont thih in dríua!" thinu wort nua Thó bigond er suérien (er wólta sih ginérien), thaz ér then man ni wéssi; 30 zált in in giwissi, Suár in io zi nóti, thaz ér nan sar nirknáti. noh er ánarati mit ímo io ni gidáti! Wárun tho thie zíti. thaz ther háno krati. thaz ouh thaz húan gikúndti thes selben dáges kúnfti. P 139b sih Pétrus sar biknáta; 35 So er érist tho irkráta. thaz múat brungun héimort thiu selbun druhtines wort. Yrhógt er tho ginóto théro selbun zíto, thaz ímo iz hiar al gáganta, thaz drúhtin imo ságeta. Thó bigan er wúafen, zi drúhtine rúafan, V 135ª wéinonnes smérza so rúarta mo thaz hérza; Wanta drúbtin in wár ér sah ubar inan sar.

## XIX. VERBA PONTIFICIS AD JESUM, ET DE FALSIS TESTIBUS.

ginádlichen óugon.

bigónda er inan scówon

Stuant drúhtin innan thés in war fora themo bískofe thar, thaz éwiniga wísduam scolta réda thar tho dúan.

Stúant er thar tho nóton untar fíanton in bánton iro séilo; thero fríunto was er éino.

5 Fráget er nan sáre bi júngoron síne, joh éiskota ouh tho méra bi sínes selbes léra.

<sup>27</sup> ougen P. 28 uuort núa P. nuuua F. 30 uuéssi (é corr. aus i) V. 31 ío (Acc. radiert) V. 32 noh zucorr.; io nach er radiert, nach ímo zucorr. V. 33 thio P. 34 tház (Acc. getilgt) óuh P. gikundti, kunfti P. 35 So P. 37 Irhógt P. 38 híar P. 39 ruafan P. 40 uuéinnones V, uuéinones P. smerza P. 41 rúarto VP. 42 bígonda P. inan (i zugeschr.) V. ougon P. XIX. 1 thémo (Acc. radiert) V. 5 Frágat V, Frágeta P. sine P. 6 éiskota (a sus o) V.

<sup>27—29°. 30—31</sup> Mt. 26, 73 .. et dixerunt Petro: vere et tu ex illis es; [nam et loquela tua manifestum te facit.] 74 [tunc coepit detestari] et jurare, quia non novisset hominem. 33—35°. 37—39 Mc. 15, 72 et [statim gallus] iterum [cantavit]; et recordatus est Petrus verbi domini (Vulg. quod dixerat ei Jesus)]..; et [egressus foras (Mt. 26, 75)] coepit flere. 41—42 L. 22, 61 et conversus dominus respexit Petrum; dazu Beda respicere namque ejus misereri est.

XIX. 1—20 T. 187, 1—5, fehlt H.; 21—76 \*T. 189—192, 2. \*H. 5055—5120. 5—20 nach J. 18, 19 [pontifex .. interrogavit Jesum de discipulis suis] et de

"Thánne ih", quad er, "lérta, iz thisu wórolt hórta; so spráh ih zi iro thínge. in míttemo iro rínge Thar ih in zálta minu wórt, thar warun sie al gisamanot; 10 dffonota in wara in álla mina léra. P 140a Ziu thu fráges es míh? thie selbun rihtent es thih, joh wisduent thih es alles, in thíu sies frágen wolles." So druhtin tház tho gispráh, ein thero mánno zimo sah. slúag inan hárto joh ráfsta inan thero wórto: 15 "Sprih", quad, "mézworte zi thesemo éwarte; er ist hiar hérosto, ni antwurti so fravilo!" Mit wángon tho bifilten bigán er ántwurten, V 135b mánota sie thes náhtes thes wizzodes réhtes: "Ob sh hiar úbilo gispráh, zéli thu thaz úngimáh; spráh ih avur alawár, ziu fillist thu mih thanne sár?" In mórgan sar bi nóti so quam thaz héroti, álte joh thie júnge. zi thero bískofo thínge. Thie selbun éwarton joh thie héreston súahtun ío innan thíu úrkundi lúggu, 25 Thaz síe nan thoh mit lúginon móhtin thar birédinon; ni funtun sies giwara thar; thaz sie irslúagin inan sár, ni wárd in es gifúari, Thoh iro filu wari, thaz síe nan in ther fáru bizélitin mit wáru. Zuene, ságen ih thir tház, thie zaltun al, thaz ni was: quádun, sie iz gihórtin, thoh sie niwiht fuartin, 30

<sup>7</sup> Thannéih P. horta P. 10 lera P. 11 Zíu P. ríhtent (n sus s, t sucorr.) V. thih P. 12 es sucorr. V. thiu P. si (i sucorr.) V, si P. 14 nan P. 15 Spríh P. mésuuorte (e sus i?) P. thésemo P. 16 fráuilo (i sus o) VP. 17 bigan P. 18 uuízodes rehtes P. 19 du VP. úngimah P. 20 álauuar P. 22 thinge P. 24 io P. úrkundon VPF. lúggu (u sus iu) V. 29 záltun al P.

doctrina ejus. 20 respondit ei Jesus: [ego palam locutus sum] mundo; ego semper docui in synagoga et in templo, quo omnes Judaei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil. 21 [quid me interrogas?] interroga eos ..; ecce hi sciunt, quae dixerim ego. 22 [haec .. cum dixisset, unus assistentium] ministrorum [dedit alapam Jesu] dicens: sic respondes pontifici? 23 respondit ei Jesus: [si male locutus sum,] testimonium perhibe de malo; si autem bene, quid me caedis? 21—27 nach Mt. 27, 1 [mane autem facto] (Mc. 15, 1 confestim) [principes sacerdotum convenerunt] (Vulg. consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi). Mt. 26, 59 principes autem sacerdotes et omne concilium [quaerebant falsum testimonium] contra Jesum (T. 189, 1 suahtun luggu urcundi widar themo heilante), ut eum morti traderent; 60 et non invenerunt, cum multi falsi testes (T. 189, 2 manage lugge urcundon) accessissent. 29—30°. 31—38 Mt. 26, 60 .. [venerunt duo falsi testes] 61 et dixerunt: hic

Thaz kréfto er sih bihíazi, thaz gótes hus zistíazi,  $P 140^b$ joh mohti in thrín dagon sár irzímboron iz avur thár! Lúgun sie giwisso, drúhtin er ni quád so; er quad, zilóstin síe iz, in war, thaz ér irquícti iz avur sár: 35 Er zéinta, thés sie was ouh óth, sines lichamen tod; these méintun avur tház mit stéinon gidánaz! Éin ist, thaz man wékit, fon tóthe man irquíckit; V 136a theist ánderlich gimácha, thaz man zímborot thia rácha. Zi imo sprah ther biscof: "gib es ántwurti thoh; thu hóris, waz sie nénnent joh thih ánazellent!" Ni gáb in thiu sin thúlti wiht thes antwurti; ingégin in, so ih ságeta, so stúant er inti thágeta. Úf yrscrikta hárto ther furisto éwarto, sinan stúal in alawár so liaz er ítalan thar; 45 Bizéinta, thaz sin wírdi zi niwshti scioro wurdi. joh scólti werdan ítal thiu sin éra ubar ál! "Sís", quad er, "bimunigot thuruh then himilisgon got, bisuóran thuruh thes fórahta, ther alla worolt worahta, Thaz thu unsih nú gidua wís, óba thu gotes sún sis, zi kríste er thih ginánti joh héra in wórolt santi!" Ther gótes sun fróno gab ántwurti imo scóno. "giduan ih thíh es", quad er, "wís: ih bin iz réhto, ther thu quís;

<sup>31</sup> zistíasi (erstes z corr., vielleicht aus g) V. 34 zilóstin (Acc. getilgt) P. unár P. 34<sup>b</sup> is mach ér radiert, eor ann zucorr. V. irquictiz ánn sar P. 35 zéinta (z aus m) V. thes P. unás (Acc. radiert) V. tó:t corr. aus doht V, tod P. 36 thése P. méintun (Acc. getilgt) P. 37 dóthe V, dóde P. 38 zímborot (m aus n) P. 39 bíschof P. 40 ióh (Acc. radiert) V. 41 uníth P. ánturti V. 42 ingegin in P. 43 y corr. aus i V. fúristo (o aus a) P. 44 líaz er italan thár P. 45 unurdi P. 46 al P. 47 bimúnigot P. gótes (Acc. getilgt) P. 50 hera P. 51 gotes sún frono P. ánturti VP (i P). 52 gidúan P. es zucorr. V. bín P.

dixit: possum destruere templum dei et post triduum reaedificare illud. Dazu Hrab.: falsus testis est, qui non eodem sensu dicta intellegit, quo dicuntur. dominus enim dixerat de templo corporis sui ...:, solvite templum hoc"; vos, inquit, solvite, non ego, quia illicitum est, ut ipsi nobis inferamus mortem; deinde illi vertunt: "et post triduum aliud manu factum aedificabo", ut propric de templo Judaico dixisse videatur! ... aliud est aedificare, aliud suscitare. 39—46 Mt. 26, 62 [et surgens princeps sacerdotum] ait illi: [nihil respondes ad ea,] quae isti adversum te testificantur? Mc. 14, 61 ille autem tacebat et nihil respondit. Beda und Hrab. zu Mt. 26, 62 ut ostendat (pontificis. Judaeos sacerdotalem gloriam perdidisse et vacuam sedem haberi pontificis. 47. 49. 51—56 Mt. 26, 63 .. et princeps sacerdotum sit illi: [adjuro te per deum vivum,] ut dicas nobis, si tu es Christus, filius dei, 64 dicit illi Jesus: [tu dixisti]

Áfter thisu séhet ir (thes giloubet ir mir) P 141a mih quéman filu hóho in wólkonon scóno, 55 Ouh sizen hérlicho joh filu gúallicho after thérera redinu zi selben gótes zesawu!" Ther éwarto zi nóti inbran in héizmuati, sin muat in kúnd gidati; joh sléiz er sin giwáti, Thaz ther liut westi tház, theiz imo filu zórn was, V 136b in ábulgi ouh sie wúrtin, mit ímo iz sáman zurntin. bi thésa selbun frága, Zéllu ih ana bága irkénni in themo múate: ni dét er iz bi gúate; Dét er iz then mánnon zi einen fristfrangon, thaz síe nan, so ih thir ráchon, mohtin giánabrechon. 65 "Ir hórtut", quad, "thaz úngimah, wío er widar góte sprah; ni bithárfun wir, in wára nu árkundono méra. Waz er sélbo hiar nu quít, thaz éigut ir gihórit; mánnilih nu thénke, waz inan thesses thunke!" Ther liut the sar giméinta, zi tóthe nan irdéilta; quád, thes wari wirdig joh hárto filu scúldig. 70 The spiun sie ouh ubar tház in annuzzi sínaz, síh ouh thes ni mídun, lés, sines hálsslagonnes! Thiu óugun sie imo búntun (thaz in zi spîle funtun) P 141b joh frágetunlginúagi, wér inan thanne slúagi. 75 Thaz thúlt er in then stúnton bi únseren súnton, ál io theso frávili thuruh thio únsero ubili!

<sup>58</sup> After this sehet ir P. giloubet (e aus i) P. ir (i aus e) V. mir P. 54 scono P. 56 rédinu P. sélben gotes résauuu P. 58 muat (Acc. getilgt) P. 59 liut vom Corrector erst übergeschr., dann dort radiert und singetragen auf Rasur von uuesti, das der Schreiber zweimal gesetzt hatte V. 60 is saman P. surntin (erstes n zucorr.) V, zurntin P. 61 fraga P. 64 :nan (i radiert) V. mohtin P. 65 hortut (r zugeschr.) V. 67 (Accent getilgt) P. 66 mera P. 69 dothe V, dode P. 71 ouh P. sinaz P. 72 thes zucorr. V. 74 nan P. 75 sunton P. 76 al P. únsero (o zucorr.) V.

<sup>(</sup>Mc. 14, 62 ego sum); [amodo videbitis filium hominis sedentem] a dextris virtutis dei et venientem in nubibus coeli. 57—60. 65—66 nach Mt. 26, 65 [tune princeps sacerdotum scidit vestimenta] sus (dazu Hrab. quem de solio sacerdotali furor excusserat, eadem rabies ad scindendas vestes provocat) dicens: blasphemavit; quid adhuc egemus testibus? L. 22, 71 [quid adhuc desideramus testimonium?] 67—70 Mt. 26, 65.. ecce audistis blasphemiam; 66 quid vobis videtur?.. Mc. 14, 64.. [qui omnes condemnaverunt eum morti] (Vulg. eum esse reum mortis). 71—73°. 74 nach Mt. 26, 67 tune exspuerunt in faciem ejus et colaphis eum ceciderunt.. L. 22, 64 et [velaverunt] eum et percutiebant [faciem ejus] et interrogabant eum [dicentes: prophetiza,] quis est, qui te percussit? 75—76 vgl. Hel. 5119 barn godes.. tholode mid githuldiun so huat so imu thiu thiod to bittres brahte.

# XX. DUXERUNT EUM AD CAIPHAM, UBI ERAT ET PILATUS.

V 137ª

P 142a

Tho léittun nan thie líuti, thar was thaz héroti; ther biscof Káiphas was thár joh ther hérizoho in wár. Giang er sélbo ingegin úz thár zi themo pálinzhus; sie ni múasun gan so frám zi themo héidinen man, 5 Tház sie in thén gizitin biwóllane ni wúrtin, mit réinidu gisémotin, thie óstoron giféhotin; Sie wiht thoh thes nintriatun (sie mánslahta ríatun!), ni síe thes giwúagin, sie krístan irslúagin! Sprah ther hérizoho zi in, so er úzgigíang ingegin ín: "welih rúagstab so frám zéllet ir in thesan mán?" Thes árgen willen hérti gab imo ántwurti: "ob ér", quad, "wóla thahti, zi thísu er iz ni bráhti; Ni fúer er in then líutin mit grozen méindatin, thaz wir nan thír brahtin." wir ouh thes ni tháhtin, bigóndun sie nan rúegen, 15 Wórton tho ginúagen thíngon filu hébigen joh súnton filu mánagen: Quádun, sih bihíazi, er gotes sún hiazi, jóh ouh dati mári, er iro kúning wari; tház er selbo kríst si, Zélle ouh in giwissi, 20 in thia béldida gigánge, then námon imo félge.

XX. 1 :nan (i radiert) V. thár P. 2 uuar P. 3 Gíang P. 5 then gizítin P. 6 thio P. 7 níntriatun? P. ríatun (u corr. aus i) V, riatun P. 8 irsluagin P. 9 Spráh P. zi in P. 10 rúagstab (g aus b) V. thesan (e aus a) V. 11 argen uuillen P. hérti (e aus a) V, herti P. 12 oba P. 16 managen P. 18 óuh (Acc. getügt) P. 19 thaz P. 20 gigánge (letztes g aus n) V. felge P.

XX. \*T. 192, 3. 194; 1—36 \*H. 5121—26. 5136—42. 5171—5200. 1—8 [et surgens omnis multitudo (L. 23, 1) P; fehlt VF.] J. 18, 28 adducunt ergo Jesum ad Caipham in praetorium (dazu Beda und Alcuin aut damnationis causa Christi Caiphas perrexit in praetorium ad Pilatum, aut Pilatus in domo Caiphae praetorium habebat).. et [ipsi non introierunt] in praetorium, [ut non contaminarentur,] sed ut manducarent pascha. 29 [exiit.. Pilatus] ad eos foras.. Dazu Beda und Alcuin o impia et stulta caecitas, ut habitaculo videlicet contaminarentur alieno et non contaminarentur proprio scelere! Zu 1 vgl. Hel. 5123 endi ina tho leddun, thar thero liudio was.. thinghus, thar thegan manag hwurbun umbi iro heritogon. 9—11. 13—15. 17—23 nach J. 18, 29.. et dixit: [quam accusationem affertis adversus hominem hunc?] (T. 194, 1 welihhan ruogstab bringet ir widar thesan man?) J. 18, 30 responderunt.. [si non esset (hic PF) malefactor, non tibi tradidissemus eum] L. 23, 2 [coeperunt autem

Quádun, er ni wólti, thaz man zíns gulti, in thes kéiseres éra; thie líuti furdir méra spúani zi giwérre, Joh er thie l'uti alle "in thíu man nan firláze. zi grozemo úrheize, V 137 b 25 Er es ér io nirwánt, er er állaz thiz lánt gidruabta hárto in waru mit sínes selbes léru; Nist thes giscéid noh giwant, wio er gírrit thaz lant, joh thesa wórolt merrit! wio er iz állaz wírrit Bigan er súsliches zi énte thesses ríches, mit thiu er thaz lant al ubargíang, unz man híar nan nu gifíang!" "Német inan", quad er, "zi su; ziu bráhtut ir nan mír bi thiu? irdéilet imo tháre, so wizzod iuer lére. Findet ir thar alle, wio er thaz réhta wolle: thaz gifrúmmet allaz ír; iz ist iu kúnd, nales mír!" 35 Thaz, quádun sie, in ni dóhti, ouh wésan thaz ni móhti. wanta in thio búah luagin, thaz sie mán sluagin. Ther liut mit thíu bizeinta, thaz druhtin ér gimeinta, P 142b thaz er sin lib scolta énton in héithinero hánton; Thoh ságen ih iu in war mín: sie warun mánslagon sín, mit wássidu iro zúngun! 40 zi tothe sie nan brungun

<sup>21</sup> Q:::ádun (ieq radiert, sollte erst S]ie quadun werden) V. er ::: (ouh radiert) V. 22 kéisores era P. 23 Ich P. 24 grósemo P. 25 lant P. 26 gidrúabta (Acc. rad. V) harto P. uuáru (Acc. rad., letztes u aus a) V, uuáru P. léru (u aus a) V, leru P. 27 thés P. lant P. 28 uuárrit (uui aus uuu) V, uuirrit P. 30 uz statt unz V. gifiang P. 31 zi (i zucorr.) V; zíu P. 32 thare P. uuízod iuer lere P. Kolon nach 33 P. 34 ist (Acc. radiert; dann iz sucorr.) iu (Acc. radiert) V. mir P. 35 sie P. 36 luagin (n zucorr.) V. 37 líut mit thiu bizéinta (i zugeschr.) P. drúhtin (Acc. radiert V) er giméinta P. 39 iu übergeschr., wol vom Corrector, später radiert V; P schrieb erst ih in uuar, anderts dann (die Correctur in V misveretschend) das in in iu. uuár min P. sin P. 40 tóthe (t corr. aus d) V. brungun P. iro P.

multis sermonibus (m. s. fehlt Vulg.; in multis Mc. 15, 3) accusare eum] dicentes: hunc invenimus subvertentem gentem nostram et [prohibentem tributa dare Caesari] et dicentem se Christum regem esse. Marg. zu 18 [dicit se Christum esse.] 25—30 nach L. 23, 5 commovet populum docens per universum Judaeam, [incipiens a Galilaea] usque huc. 31a. 32. 35—40 nach J. 18, 31 dixit ergo eis Pilatus: [accipite eum vos] et secundum legem vestram judicate eum. dixerunt ergo ei Judaei: [nobis non licet interficere quemquam.] 32 ut sermo Jesu impleretur, quem dixit: Mt. 20, 19 tradent eum (= filium hominis) gentibus .. crucifigendum. Alouin zu J. 18, 31 an non interficiebant (Judaei), dum clamabant: crucifige zu J. 18, 31 (nach Ps. 56, 5) lingua eorum machaera acuta. Hrab. zu Mt. 27, 45 verissime judicans, magis fuisse domini necatricem linguam Judaeorum, quam militum manus.

### XXI. ALLOCUTIO PILATI AD CHRISTUM IN PRAETORIO.

Giang Pilatus wídari mit imo tho in then sólari, spráh mit imo lángo; er suórgeta thero thíngo. Zi erist frágeta er bi tház. thaz er es hártos insáz: "gidua mih", quád, "nu sar io wís, óba thu iro kúning sis? V 138ª so thin ther liut zihit, 5 Bistú zi thiu giwihit, in themo willen giangis, thaz ríchi so biffangis?" Tho quad drúhtin: "ságe mir, sprichis sálih thu fon thír, odo ándere iz thir ságetun joh thir fon mír iz zelitun?" Pilátus wolta sliumo sár fon imo néman tho then wan, tház er thes ni wánti, 10 er iz fon ímo irthahti. "Thie liuti wizun", quad, "fon in, thaz ih Judeo ni bin; thínes selbes lántthiot gab thih mír in thesan nót. Ther lfut, ther thih mfr irgab, zálta in thih then rúagstab; thie selbun záltun alle mír thesa béldi fona thír. 15 Ob ávur thaz so wár ist, thaz thu iro kúning nu ni bíst: bi híu ist, thaz sie thih námun, sus háftan mír irgábun?" P 143ª "Thir zéllu ih", quad er, "thánana: ríhi min nist hínana; iz níst, soso ih thir ráchon, fon thesen wóroltsachon. Ób iz wari hinana, giflízin mine thégana 20 mit iro kúanheiti, min ffant sus ni wfalti, Joh in thérera nóti mih sus ni hántoloti; mit théganheiti sítotin, thaz sie mih in irretitin.

XXI. 1 Gíang P. 2 imo ::: (tho radiert) V. 3 er ::: (n'an radiert) V. hártos wol statt hártost, s steht näher an o als an i V; harto F. insaz P. 4 gidta mih quad nu sár io uuis P. oba thu P. 5 thíu (Acc. getilgt) giuuihit P. 6 thémo uuillen P. :: thaz (in radiert) V. so (aus sus) biflangis P. 7 thu zucorr. V. dír V, dir P. 9 slíumo (Acc. radiert V) sar P. ímo P. 10 thaz ér P. 11 líuti (Acc. radiert) V. iúdaeo V. bin P. 12 thesan (n zucorr.) V. not P. 13 ther sucorr. V. zalta in thíh P. 14 selbun záltun P. mir P. thesa (a aus e) V. thir P. 15 uuar ist P. 16 irgabun P. 17 ríchi P. 18 uuóroltsachon (letztes o aus a) P. 19 giflízzin P. 21 Joh ::: (mih radiert; über oh scheint sin zucorrigiertes sie radiert, vgl. 22b) V. noti P. 22 síe P. in (übergeschr.) irrétitin P.

XXI. T. 195; 1—34 H. 5201—29. 1. 4. 7—10 J. 18, 33 [introivit... iterum Pilatus in praetorium P, fehlt VF] et vocavit Jesum et dixit ei: tu es rex Judaeorum? 34 respondit Jesus: [a temetipso hoc dicis,] an alii dixerunt tibi de me? Dazu Beda und Alouin abstulit a se suspicionem, qua posset putari a semetipso dixisse, quod Jesum regem dixerat esse Judaeorum. 11—12. 15—20. 23b nach J. 18, 35 respondit Pilatus: [numquid ego Judaeus sum?] gens tua et pontifices tradiderunt te mihi; [quid fecisti?] Dasu Beda und Alouis tamquam diceret: si regem te negas, quid fecisti, ut tradereris mihi? 86 respondit Jesus:

Ih duan es ávur redina: níst min richi hínana, thaz íh mih nu biwérie mit mínes selbes hérie."

25 Tho spráh Pilatus ávur thaz, wanta ímo was iz héizaz; V 138<sup>b</sup> frageta ávur noti bi sinaz héroti:

"So wár so si thin ríchi joh thin gúallichi, thoh bistu zi álawaru kúning, so ih gihóru?"

"Thu quís", quad er, "theih kúning bin; zi thiu quám ih hera in wórolt in

30 joh ward gibóran ouh zi thíu, theih suslih thúlti untar íu; Theih úrkundi sáre gizálti fona wáre.

thaz ih ouh warlichu thing gibréitti in thesan woroltring!

So wer so ist fona ware, ther horit mir io sare; horit er mit minnu mines selbes stimnu."

hórit er mit mínnu mínes selbes stímnu."

35 "Sage thú mir", quad er sár, "waz thu nénnes thaz wár; gidúa mih thes giwíssi, waz si thaz wárnissi!"

### XXII. QUOMODO PILATUS VOLUIT CHRISTUM DIMITTERE PRO BARNABA.

Giang er, so er tház giquad (ih weiz, es wírdig ni ward, P 143b tház er thaz gihórti, waz drúhtin thes giquáti;
Wane óuh bi thíu so gahti: thes scháheres githáhti;
mit wéhselu er gisítoti, er selban kríst irrétiti).

5 Spráh er tho zen líutin, sie iz álles wio giríatin;
"ni fíndu ih", quad er, "thesan mán in niheinen sáchon firdán,

<sup>23</sup> dúan .. rédina (Accente getilgt) P. 24 herie P. 25 sprah pilátus auur tház P. héizzaz P. 28 so ih gihoru P. 30 iu P. 31 sare P. 33 so P. fona (a zucorr.) V. hórit (Acc. getilgt) mír P. 34 stímnu (n sus m) V, stímmu P. 35 uuar P. 36 sí P.

XXII. 1<sup>b</sup> er statt es P. 3 Utane ouh P. díu P. 3 skácheres P. 4 irretiti P. 5 siez P. 6 niheinen corr. aus niheinigen V. firdan P.

<sup>[</sup>regnum meum non est hinc (Vulg. de hoc mundo);] si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non traderer Judaeis: [nunc autem regnum meum non est hinc.] 25°. 28—31. 33—36 nach J. 18, 37 [dicit (Vulg. dixit itaque) ei Pilatus: ergo rex es tu?] respondit Jesus: [tu dicis, quia rex sum ego! ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum,] ut testimonium perhibeam veritati; [omnis, qui est ex veritate,] audit vocem meam. 38 dicit ei Pilatus: [quid est veritas?]

XXII. \*T. 196, 1. 199, 1—4. 8. 13. 200, 1—4. \*H. 5312—19. 5397—5421. 5493—5505. 1—8 nach J. 18, 38 .. [et cum hoc dixisset,] iterum [exiit ad Judaeos] (dazu Alcuin: quia forte dignus non fuit audire ..; credo .. in mentem illi venisse continuo consuetudinem Judaeorum, qua solebat eis dimitti unus in pascha; et ideo non expectavit, ne mora fleret) et dicit eis: [ego non (Vulg. nullam)

Bátun tho ginúagi, tház man inan irslúagi, ioh ríafun filu héizo: "crúzo les nan, crúzo!" "Német inan", quad er, "zi íu inti crúzot inan untar íu; ni mág ih in imo irfíndan, oba er firdán si so frám." Thero biscofo hérti gab imo ántwurti mit alten nídes willen; ni móhtun sie in gistíllen: "Er scal irstérban thuruh nót, so wizod unser zéinot, joh dówen sinen wórton in thérero manno hánton; 25 Wanta ér gikundta hérasun, tház er si selbo gótes sun, so det er súlih mari. joh ubar ál in wari Ther wizod lerit thare. in cruce man then hahe. sih súlihes biheize." so wer so in úrheize Yrfórahta sih tho hárto Pilátus thero wórto, giang mit kríste er tho fon ín in thaz spráhhus ín. "Gidua mih sár nu", quad er, "wís, wanana lántes thu sís, wélichera gibúrti, thaz thu io zi thisu wurti." Er stuant, suigeta joh mámmonto githágeta; sínes selbes thúlti ni gab imo ántwurti. 35 "Ni wildu spréchan", quad er, "zi mír? ni wéistu, waz ih ságen thir, thaz stéit thaz thinaz énti in mines selbes hénti? ubar éllu thinu thíng Joh bín ih ouh giwéltig in lib joh tód hiutu, so wédar so ih gibíutu." ther keisor éwinigo thó, Antwurtita lindo ther kuning himilisgo in war themo hérizohen thar. 40

P 145ª

V 140b

17 nan P. 19 zi (i zucorr.) V. iu P. 20 obs P. fram P. 21 herti P. 22 uuillen P. sie P. douuan (a aus e) P. sinen uuorton P. hanton P. 25 thaz ér P. 27 crúzi (i aus e) P. 28 súliches P. 30 spráhhus (zweites h zucorr.) V. in P. 31 Gidúa min sar P. sis P. 32 giburti P. 38 Ér P. 36 steit thaz thínaz enti P. 38 tód (t corr. aus d; dod war vom Schreiber aus thoh gemacht) V, dod P. hiútu P. so ih P.

<sup>15. 18—21. 23. 25</sup> nach J. 19, 6 [cum ergo vidissent eum pontifices] et ministri, clamabant dicentes: [crucifige, crucifige] eum! dicit eis Pilatus: [accipite eum et crucifigite;] ego enim non invenio in eo causam. Marg. zu 21 [responderunt pontifices] J. 18, 7 responderunt ei Judaei: [nos legem habemus, et secundum legem debet mori, quia filium dei se fecit.] 29—31. 33—34 J. 19, 8 [Pilatus autem cum audisset hunc sermonem, magis timuit,] 9 et ingressus est praetorium iterum et dixit ad Jesum: [unde es tu?] Jesus autem responsum non dedit ei. Marg. zu 33 [Jesus autem tacebat.] 35—38 nach J. 19, 10 dicit ei Pilatus: [mihi non loqueris?] nescis, quia potestatem habeo crucifigere te et potestatem habeo, dimittere te? Zu 39—40 vgl. Alcuin zu J. 19, 11 talem quippe deus Pilato dederat potestatem, ut esset etiam sub Caesaris potestate. Alc. de div. off. I: Caesar Augustus omnibus prohibuerat, ut nemo illum dominum ausus fuisset appellare, quia eo imperante nasci deberet ille verissimus dominus pariter et imperator.

"Ih ságen thir, thaz ni híluh thih: giwalt ni hábetistu ubar míh, óba thir thaz gizámi fon hímile ni quámi;

Bi thíu ist mit méren sunton, ther míh gab thír zi hánton, joh ther iz zi thíu bibráhta, thaz híar man min sus áhta."

# XXIV. VOLUIT PILATUS JESUM DIMITTERE, ET QUIA TRADIDIT EUM EIS.

Pilátus was tho in flízi, tház er nan firlíazi, P 145b joh námi ir thera nóti. tház er in ni hórti Stímma sie iro irhúabun, so síe tho thaz insúabun. al ménigi thero líuto: ingégin skrei ginóto 5 "Thih zihen unhuldi bi míchileru scúldi, thaz thứ sus laz in héila hant thes kéiseres fiant. Er war állaz thiz lant, bi thiu gábun wir nan thír in hant; thu sús inan nu lázes? then liut spuan urheizes, Ther man, thaz giágaleizit, thaz sih kúning heizit: ther widorot in alawar themo kéisore sar!" Giang Pilátus zi ín tho frám ioh selbon krist mit imo nam: "waz mag ih zéllen", quad er, "mér? hiar, eggo kúning iuer!" Ingégin riaf tho lúto hériscaf thero líuto, V 141ª irscrírun filu gáhun, so sie inan ánasahun: 15 "Hína, hina ním inan inti crúzo then mán! sin gisíuni ist uns in wár zi sehanne úrgilo suar!

41 hábetistu (tistu oorr. aus stu) V, hábetist P. mih P. 48 meren P, meron F. súnton (Acc. radiert V) P. thir P. 44 zí thiu V. bibrahta P. XXIV. 2 ir (r aus z) V. 3b síe (Acc. getügt) tho thás P. 4 sksrei (s nach k übergeschr.) V, sk:rei (s radiert) P. 5 zíhen P. sculdi P. 6 laz wohl Schreibfehler statt liaz = liaz; VPF. héilen V, héila (i übergeschrieben) P, heilan F. kéisores fiant P. 7 lánt P. 8 lazes P. 9 mán (Acc. radiert V) P. Kolom nach 9 VP. 11 in P. nám (Acc. radiert) V. 14 síe P. anasáhun P. 15 crűzo: (o aus i, Rasur von n; wool angefangenes inan) V. man P.

<sup>41—43</sup> nach J. 19, 11 [respondit Jesus: non haberes in me potestatem] (Vulg. non haberes potestatem adversum me ullam), nisi tibi datum esset desuper; [propterea, qui tradidit me tibi,] majus peccatum habet.

XXIV. 1—38 \*T. 198, 1—4. 199, 11—13. \*H. 5854—76. 5473—87. 1—10 nach J. 19, 12 et [exinde Pilatus voluit (Vulg. quaerebat) dimittere eum. Judaci autem clamabant,] dicentes: [si hunc dimittis, non es amicus Caesaris; omnis.., qui se regem facit, contracit Caesari.] Hel. 5358 ne bist thu.. thinon herren hold, ef thu ina hinan latis sithon gisundan. 11—19. 21—22 nach J. 19, 13 Pilatus autem.. adduxit foras Jesum... 14... et dicit Judacis:

Quad Pilátus: "wio mag sín, thaz quéme io thaz in múat min, ih iuan kuning hahe?" theih io zi thíu gifahe, Thie bískofa zi nóti firspráchun tho thie líuti, P 146ª 20 firsúahun sino gúati joh selb thaz béroti: "Wir eigun kuning einan, ánderan nihéinan, joh wanen, wáltan wolle ther kéisor ubar álle." unz selban míttan then dág; Ther lfut mit thisu imo analag, ni móht er sie io giwéichen thes willen armalichen. 25 Tho wúasg er sino hénti; er wólt es duan tho énti, sih wolt er réhto ubarlút néman ir thera léidunt. "Ni will ih", quad, "in war min sínes bluates scólo sin noh ouh thérero dato plégan boradráto; tho riaf ther liut al thuruh nót, Ir sélbo iz hiar nu scówot!" in sih sélbon ana rúah luadun míhilan flúah: "Nim thana gáralicho thíh! sin blúat si ubar únsih, iz fólge ouh, so wir zéllen, unsen kindon allen!" Ni west er thoh tho, waz er wan, firlíaz in then firdánan man; joh námun grozan scádon zi in! V 141<sup>b</sup> thia fruma líazun sie fon in 35 Tho irdéilt er, thaz sie dátin, só sie thar tho bátin; gibót, thaz man nan námi, then liutin irgábi; Irgáb er nan, so ih zálta, síd er nan bifilta, joh wórahtun sie tho fóllon then iro múatwillon.

<sup>18</sup> íuan ( $Acc.\ radiert$ ) V. 20 firsúachun P. 22 uuánen ( $Acc.\ getilgt$ ) P. alle P. 23 thísu ( $Acc.\ getilgt$ ) P. unz:: (an radiert) V. mítten VPF. dag P. 26 ubar:lút (a radiert) V. 27 sines blútses scolo P. 30 síh ( $Acc.\ radiert$ ) V. 31 thána ( $Acc.\ radiert$ ) V. 32 fólge P. 33 mán ( $Acc.\ radiert$ ) V. 34 zin P. 35 síe ( $Acc.\ getilgt$ ) P. 36 irgabi P. 37° er anfangs ausgelassen; :nan (i radiert) V.

ecce rex vester! Marg. zu 11 [exiit Pilatus ad eos foras et dixit: ecce rex vester]. J. 19, 15 [illi autem clamabant: tolle, tolle, crucifige eum!] dicit eis Pilatus: [regem vestrum crucifigam?] (egl. T. 198, 4 iuweran cuning hahu?) [responderunt pontifices: non habemus regem nisi Caesarem.]  $23^b-25^a$ . 27-29.  $31^b-32$  nach J. 19, 14 [erat autem hora quasi sexta] (Hel. 5394 nahida thuo .. middi dag) .. Mt. 27, 24 [Pilatus .. lavit manus] coram populo dicens: [innocens ego sum a sanguine hujus] justi; vos videritis. Hel. 5478 ne williu ik thes wihtes plegan .. umbi thesan helagan man. Mt. 27, 25 et respondens universus populus dixit: [sanguis ejus super nos] et super filios nostros.  $33^b$ . 35-38 aus Mt. 27, 26 tunc dimisit illis Barrabam; Jesum autem flagellatum tradidit eis umd L. 28, 24 et [Pilatus judicavit (adjudicavit Vulg.) petitiones eorum]; 25 dimisit autem illis eum, qui propter homicidium .. missus fuerat in carcerem, quem petebant; Jesum vero tradidit voluntati eorum.

#### XXV. PAUCA SPIRITALITER.

Ih wólta hiar gizéllen, er sie nan sus nu quéllen, P 146b tho man nan bismerota. wio er únsih mit thiu nérita; Wio wuntarlicho er uns gihalf, thó man thiz in ínan warf, ginádlicho unsih rétita. tho thiz man imo sitota. 5 Thio súnta, thio unsih stéchent joh sih in úns rechent thie wir hiar lasun fórna; bizéinont thaz thie thórna, Sie stéchent unsih séro joh wuntont filu suaro, duent se únsih únguate mit súntlichemo blúate. Zéinot ouh thio dáti thaz púrpurin giwáti (ther selbo dúah roto) héidinero líuto: 10 Thie lúad er thó thar ufan síh (giwisso thaz ni hiluh thih) mit sínes selbes wirdin irlósta unsih thera búrdin; Er nágalta sie in thaz crúzi inti thúlta bi unsih wízi, joh thólota bi únsih allaz tház, thaz uns es samer si the báz!

# XXVI. DUXERUNT EUM, UT CRUCIFIGERENT; ET LAMENTATIO MULIERUM.

Tho námun nan, so ih zálta, thie sine fíanta
joh léittun nan mit zórne zi des selben crúces hórne.

Wás tho thar ingégini thes líutes mihil ménigi,
thie fólgetun imo álle zi sin selbes tóthes falle.

5 Thiu wíb thero lántliuto thiu irwéinotun tho lúto,
wánu, sie ouh thaz rúzin, waz síe imo lewes wízzin;

XXV. 2 mán (Acc. radiert) V. 3 uúntarlícho (zweiter Acc. radiert) V. uúntarlicho P. tho man thíz in inan uuarpf P. 4 :: imo (in radiert) V. 8 unsih P. 9 Zéinot (n nach o übergeschr., aber radiert oder verblichen) V. 11 tho P. 18 nágalte VP. 14 thólota (Acc. getüzt) P. baz P.

XXVI. :LAMTATIO aus CLAMATIO P. Mit 2 beginnt der zweite Hauptschreiber (bis IV, 29, 12) V; von ihm auch die Marginalien von fol. 141<sup>b</sup> (zwerst zu IV, 24, 35) an. krüzes horne P. 6 oh V. uuísin P.

XXV. 5-6 vgl. Hrab. zu Mt. 27, 29 (auch Beda zu Mc. 15, 17) in corona, quam portabat, spinea nostrorum susceptio peccatorum... ostenditur. 9-10 Hrab. zu Mt. 27, 28 in chlamyde coccinea opera gentium cruenta sustentat. 7-8. 11-14 scheinen aus einer andern Quelle zu stammen.

XXVI. \*T. 200, 4. 201; 1—10, 28—48 \*H. 5511—31. 1°. 2—10 [acceperunt eum] nach J. 19, 16 .. susceperunt autem Jesum Mt. 27, 31 [et duxerunt ..., ut crucifigerent]. L. 23, 27 sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabantur eum. Zu 5. 6 sgl. Hel. 5515 gengun wib mid wopu, weros gornodun.

Sie wéinotun tho lúto joh scrírun filu thráto, in hérzen rúarta siu tho thár thaz góriglicha jámar. Siu blúun iro brústi thuruh thio ángusti joh kúmtun io zi nóti thio wénaglichun dáti; Bigóndun odo zéllen, ziu thén sie scoltin quéllen, ther frúma in io giméinta joh al thaz lánt heilta! er gúat fon imo fúarit; "So wér so nan birúarit, er fró fon imo géngit, so wér so zi imo néndit. 15 Er hórngibruader héilta, so er érist iz giméinta, ál mit sinen máhtin; waz wízen sie imo drúhtin! Blinte man giséhente joh krúmbe gángente, ja wúrtun tóte man ouh lés quéke sines wortes; Ja ságet man, thaz zi wáru sie scrígtin fon theru báru, thaz líb bigondun sie ávaron joh stúantun ir then grébiron! Nist gúates wiht in wórolti. ni er untar úns hiar wórahti; nu scúlun nan súntilosan in giméitun sus firlíasan? V 142h Ziu sie nan sus nu thuésben, thia frúma in imo irlésgen --oba wir sín nu thárben, ja mag iz gót irbarmen! fruma mánagfalto, 25 In ímo habeta hárto P 147 b álles gúates io ginúag, so wer so mánno so es giwúag!" Wéinotun se lángo hímile gizángo; selbo drúhtin zi in tho sáh joh súslih ouh tho zi in sprah: "Hera hóret", quad er, "wíb! ni riezet ir thaz minaz lib. ni kúmet tód minan, ni scál ih inan mídan. 30 Ni klágot ir thaz minaz sér, ander wirdit iu mér; fuih sélbon wéinot, harto wirdit thes iu not; Wéinot ouh, so ih zéllu, iu kínd ellu thuruh sulih úngimah, so worolt ér ni gisáh!

<sup>7</sup> dráto V. 8 ruarta P. 11 ziu (u übergeschr.) P; danach se radiert, sie nach thên zucorr. V. 13 guat fon smo suart P. 14 uuer P. smo nendit P. 16 uussent (ent aus un) P; uuizen: (t radiert) F. thrúhtin (erstes h durch Punkte getilgt) V. 17 ióh (Acc. radiert?) V. krumbe P. 18 uuurtun P. tóte (erstes t corr. aus d) V, dóde P. ouh (u zucorr.) V. les P. 20 sie P. 21 guades V. 24 obá uuir sin P. irbarmen (e aus a) V. 25 imo hábeta P. 26 guates P. 28 trúhtin V. 29 ríazet (sübergeschr.) P. 29 das V. líib V. 30 tód (t corr. aus d) V, Acc. halb getilgt P. mínan P. 31 mer P. 32 iuih selbon P. 33 so P. 34 thúruh P. súlih (Acc. radiert) V. ungimáh (zociter Acc. radiert) V. gisah P.

<sup>28-29. 32-38</sup> L. 23, 28 conversus autem ad illas Jesus dixit: [filiae Hierusalem, nolite flere super me], sed super vos ipsas flete et super filios vestros; 29 quoniam ecce [venient dies, in quibus dicent: beatae steriles] et ventres, qui

35 Wanta químit noh thiu zít, thaz wibilih fon iru quit: wóla ward thia lébenta. thiu kinde nio ni fageta; thiu kindes úmbera sí, Thaz sálig si in giwíssi, fon réue iz io ni iróugta, mit brústin ouh ni sóugta! Iu quément noh thie zíti thera wéneghéiti, thera góringi; so jámarlih githíngi Súlih quément sie iu noh héim, thaz ir swintet innan béin, rúarit sulih smérza, thaz séla joh thaz hérza V 143ª Tház ir in then sórgon rúafet thesen bérgon, bíttet sie (thaz ságen ih), sie fállen ubar íuih; 45 Joh bittet ouh thie buhila, thaz sie suih theken óbana, P 1484 biscírmen in then nótin fon súlichen gizítin! Ir biginnet thanne rúafan joh innan érda slíafan, joh swintet filu thráto súlichero dáto. Nu sie iz in tház wentent, then grúanan boum sus swéntent, mit thes cruces fiure sus brénnent inan híare: 50 Waz wanet, werde thanne themo úmbiderben wálde, boume themo thurren?" so sie biginnent térren

# XXVII. QUOMODO CLAVIS EUM FIXERUNT, ET TITULUS PILATI.

Ni námun sie thía meina thero wíbo klaga góuma, nihéin tharzua ouh húgita zi theru thráu, thia er in zélita. Léitun sie ouh tho tháre scachara úrmare zuéne zi themo wíze, thie stálun er zi flíze.

XXVII. \*T. 202, 1. 204. \*H. 5532 — 89. 49 — 59. 3 — 7\* [ducebant cum eo duos latrones] nach L. 23, 32 ducebantur autem et alii duo nequam (Mc. 15, 27

<sup>35</sup> ziit V. 37<sup>b</sup> si P. 38 :io (n radiert) V. iróugta (oug sus og) V. 39 thio P. uuénegheiti P. 41 quement P. bein P. 42 súlih (Accent getilgt) P. 43 Thaz ír P. thên (Acc. getilgt) suorgon P. 47 sliafan P. 48 dráto V. dato P. 49 thaz P. uuentent (ent sugeschr.) P. 50 krúzes P. Kolon nach 49. 50 VP. 52 térren (t corr. aus d) V, thérren (h übergeschr.) P. XXVII. 1 uuibo klága gouma P. 2 ze V. 3 Léittun P. scáchara P. 4 demo V.

non genuerunt, et ubera, quae non lactaverunt! 41—52 nach L. 23, 80 [tunc incipient dicere montibus:] cadite super nos; et collibus: operite nos. Marg. zu 45 [colles, operite nos]. Dazu Beda: Josephus refert, insistentibus sibi Romanis Judaeos cavernas.. montium colliumque petisse speluncas. L. 28, 31 quia si in viridi ligno hace faciunt, in arido quid flet? Dazu Beda: si ego ipse, inquit, .. lignum vitae merito appellatus.. sine igne passionis a mundo non exeo, quid putas eos manere tormenti, qui fructibus vacui ipsum insuper vitae lignum flammis dare non timent?

5 Ih wéiz, sie thaz ouh woltun, mit súntigon nan záltun, mit then wurti ouh firmeinit. so alt giscríp uns zéinit. In thaz crúci sie nan nágaltun, so sie iz zi thiu gisitotun, mit thráto herten bánton. mit fúazin joh bi hánton Yrhúabun sie úf in alawar then kuning hímilisgan thár, then kéisor mit then máhtin. sélbon unsan drúbtin. Er was thar mit giwelti, thóh er súlih thúlti; bi únsih er iz thóleta. so ih hiar fóra zelita. Mit théru diurun líchi so lost er wóroltrichi, ménnisgon ouh álle mit sines todes falle. 15 Bi unsih góz er hiar sin blúat, thaz iamer ánder ni dúat, er détaz biar nu fésti, thaz gúates uns ni brústi. Sie dátun, so ih zélita: in thaz crúci man nan nágalta, so sie tho fástos móhtun, joh thar nan úfirrihtun; Tho zéintun wóroltenti sínes selben hénti, thaz hóubit hímilisga múnt, thie fúazi ouh thesan érdgrunt. Thaz wás sin al in wára umbiking in flara, so wóla thie sine thégana! óbana ioh nídana: Pilátus huab giscríbana sínes selbes rédina (thaz wórolt al gilóubit): úbar sinaz hóubit 25 Héilant ther waro. fon Názaret ther máro; ist kúning er githíuto júdisgero líuto."

V 143b

P 148b

<sup>7</sup> krúzi P. nágultun VP. so sie P. diu V, thíu P. 8 dráto V. 9 kúning bímilisgon P, himiliscon F. 10 trúhtin VP. 11 uuas thár P. thób (letztes h zucorr.) V. 12:er (h radiert) V. 14 ménnisgon (svesites n zucorr.) V. 15 duat P. 16 dédaz VP. 17 krúzi P. 18 síe P. fastos P. 19 énti (Acc. getilgt) P. 20 munt P. 21 Tház uuas sín P. uuara P. 25 názareth P.

latrones), ut interficerentur. Mc. 15, 28 et impleta est scriptura, quae dicit (Jes. 53, 12): et [cum iniquis deputatus (est F)]. L. 23, 38... ibi crucifixerunt eum. Zu 8. 15 vgl. Hel. 5585 slogun cald isarn... hardo mid hamuron thurh is hendi endi thurh is fuoti bitra bendi; is blod ran an ertha, dror fan uson drohtine. 19—21 vgl. Beda homil. decoll. Joh. in cruce caput erectum ad caelos tenuit, manus super terras ad aquilonem tetendit et austrum, ut se caeli esse dominum, et universam terram... suse ditioni subditas ipso etiam corporis situ figuraret. Sedulius bei Beda zu L. 23, 33 (crux) quattuor inde plagas quadrati colligit orbis. 23—24°. 25—28 combiniert aus J. 19, 19 [scripsit... Pilatus titulum] et posuit super crucem umd Mt. 27, 37 et imposuerunt super caput ejus causam ipsius scriptam. J. 19, 19: ... [Jesus Nazarenus] rex Judaeorum... 21 dicebant ergo Pilato pontifices Judaeorum: [noli scribere: rex Judaeorum,] sed quis ipse dixit: rex sum Judaeorum.

Tho quatur thie éwarton: "ni scríb iz so then wórton; scríb, thaz er iz quáti joh sulih sélbo marti."

Tho gab er ántwurti, quad, álleswio iz ni wúrti;

30 "thaz ih scréib, in alawár thaz stéit imo giscríban thar!"

#### XXVIII. DE SPOLIIS DIVISIS ET TONICAE SORTE.

Sie námun thaz giróubi V 144ª P 149ª (then búachon thar gilóubi), sih thés tho giéinotun, in fieru sie iz gidéiltun; Wanta iro warun fiari, thie in theru dáti wari, thaz sie iz sús gimeintin inti ébono gidéiltin. thiu túnicha zi léibu; 5 Tho ward in theru déilu was werkes thiu gidanes harto séltsanes: Ni wás thar wiht ginátes noh gibósotes, was si ubar ál mit rédinu ziaro giwébanu. Tho rietun thie ginoza, si wúrfin iro lóza, thaz sie mit thíu gizami. welih sa imo nami. "Ny dúemes", quádun se, "lés wértisal thes wérkes; ther loz, ther rihtit unsih al, wéliches siu wésan scal. tház wir sa ni bréchen, In thiu únsih ouh ni réchen, untar úns ni flízen, wir sulih werk slizen, 15 Wanta íz ist so gizámi joh hárto séltsani; mit lózu thaz githúlten. wir sa álanga gihálten."

<sup>27</sup> quádun P. then uuorton P. 30 sh screib in álauuar P. imo (i übergeschr.) V.

XXVIII. 2 sie P. 4 sie, giméintin (Accente radiert) V. 5 túnicha (t corr. aus d) V. 7 ginátes (n aus g) V. 8 uuás P. al P. siaro P. 9 Th:o (i radiert) V. réitun P. 9 sie P. 10 sie (Acc. radiert) V. uuélih P. 11 Ny (y corr. aus u) V, Ni P. quadun P. 13 ouh (o aus n) V. thaz uuír P. 14 undar VP. 15 harto P. 16 githúlden (th corr. aus d) V. sa (a aus e) V.

<sup>29°-30</sup> J. 19, 22 respondit Pilatus: quod scripsi, scripsi. Hel. 5558 it ist ju so obar is hobde giscriban.

XXVIII. \*T. 203. H. 5548—49. 1\*. 2—6. 8 [milites autem acceperunt spolia — et tunicam] J. 19, 28 milites .. acceperunt vestimenta ejus et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem .. Dass Alouin: unde apparet, quatuor fuisse milites. J. 19, 28 .. [erat autem tunica inconsutilis], desuper contexta per totum. 9. 11—12 nach L. 22, 34 miserunt sortes .. J. 19, 24 dixerunt .. ad invicem [non scindamus eam], sed sortiamur de illa, cujus sit. Zu 15 egl. Hel. 5548 thia helagun peda, allaro giwadio wunsamost.

Sagen mág man thes ginúag, wio alt giscrib or thes giwuag; zi zéllenn ist iz láng in wár, lis thir sélbo iz rehto thár. Zuéinzug selmo zéli thir, thaz giloubi thu mír, óba thu es ouh so géro bist, thes sálteres zi érist; 20 Nu dúan ih thih es wísi: ther síd thanne éristo si P 149b (nist thes thehein duála) thar findist thu iz in wara; V 144b Thu findist fol then sálmon fon thésen selben thíngon, súslichera rédina; thaz zélit er allaz thánana.

#### XXIX. MYSTICE.

Bizéinot thisu túnicha racha díurlicha; giwár es wis giwísso, harto limphit iz so: Bizéinot thiu ira rédina thie sélbun kristes thégana, sint sie álang io zi gúate joh harto fástmuate; 5 Sie sint al éinmuate zi allemo ánaguate mit mínnu al untarwébane. joh sínt io mit ébine mit filu kleinen fådomon, Wólt er sie gisámanon er sélbo sie birúachit, bi thiu nist thar wiht giduachit; Ouh síh tharzua ni náhit wiht, thes ist ginait noh wiht, thes ist gidúahtes. (úngimaches múates), 10 Giloubent sie io réhtes in líchamon krístes, in sina ménnisgi. mit thiu thékent sie nan úmbi.

<sup>17</sup> Ságen (Acc. verblichen) P. 18 zéllen V. lang P. dir V. selbo P. 19 Zuéinzu:g (n zucorr., n radiert) V, Zueinzug P. sélmo (e sus a) zeli P. dir, du V. mir P. 19 du V. 20 óbo V, du V, thu P. só gero bist P. erist P. 22 thes théhein P. thehein (erstes e sus i) V. duala P. du V. 23 findiat P. dingon V.

<sup>23</sup> findist P. dingon V.

XXVIIII. MYSTICE vom Corr. zwischen Zeile 3 und 4 eingeschoben; der Schreiber hatte MYSTICE an den Rand geschrieben ohne Ziffer. 1 dünicha P.
2 limpit V. 3 thiu P. thie (i übergeschr.) V. selbun kristes thegans P.
5 sint P. al:éin aus alle in V. éinmuate P. ánaguate (letztes a zucorr.) V.
6 ioh sint (zweiter Acc. getilgt) P. ébine (i aus e) V. untarutébene P.
8 birúachit (letztes i übergeschr.) V. thiu (Acc. getilgt) VP. nistar P.
9 gináit (h radiert) V. 10 gidúa:htes (c radiert) V, gidúachtes (c klein zugeschr.) P.
11 kristes P. 12 thiu P.

<sup>17-24</sup> J. 19, 24 .. [ut scriptura impleretur,] dicens (Ps. 21, 19) [divisorunt sibi vestimenta mea] et super vestem meam miserunt sortem.

XXIX. 1—10 Beda und Alcuén zu J. 19, 24 tunica illa sortita omnium partium significat unitatem, quae caritatis vinculo continetur . . . inconsutilis autem, ne aliquando dissuatur; et ad unum pervenit, quia in unum omnes colligit. Für das Folgende Lenne ich keine Quelle.

Thie gotes drútthegana thaz sínt thie sconun fádama, mit in ist io mit ébinu thiu túnicha giwébinu; 15 Thiu túnicha, thiu gúata, bi thia ther loz suanta, thaz si álang mit giwúrti giháltinu wúrti; P 150° Theiz wári so gispróchan, ni wúrti wiht firbróchan, thaz iro nihéin ni wari, thaz wiht ira firzári; Joh sie thés gizami, thaz sia éinlicher námi, 20 thes wurti ouh thar giflizan, ni wúrti wiht firslízzan. V 145ª Was sí nu thero wórto unwirdig filu hárto, thaz faman thaz thar spráchi, thaz wíht ira firbráchi, káritas in fróno, Wánta sia span scóno si thie fáduma alle gáb joh sia sélbo giwáb. 25 Giwisso, so ih thir zéllu, thiu wérk bisihit si éllu; si iz allaz góte reisot joh sínen io gizéigot. thia túnichun span si sélbo. Ni wáne, theih thir gélbo: sélbo wab si kríste tház. bi thiu ist iz allaz so álangaz; Joh si iz állaz gimáz, so kristes lichamen saz, scóno si iz gifúagta, so drúhtin selbo súahta; Giscáffota sía, sóso iz zám joh só siu bézist biquam, mit filu kleinen fådamon joh únginaten rédinon, Kléinero gárno. thaz déta si kríste gerno: was giwéban ubar ál, so man éinegen scal. 35 Bisáh si iz iogilícho thrato líublicho, giwáralicho in thráti thaz séltsana giwáti; Tház thar wiht ni rómeti, so er sih iz ánalegiti, P 150b biquami zíoro ana wánk thaz selba fróno gifank; Joh thár, soso iz zámi, wiht fulteres ni wari. thaz sih zi thíu gifiarti, thia kristes lih biruarti; Biquámi ouh scóno ubar ál. so fadum zi ándremo scal. sih untar in ruartin (zisámane gifúagtin). Sélbo si thaz wólta, tho si kríste scolta, V 145b thaz si in théra nahi sélbo iz al bisáhi;

<sup>29, 13</sup> bis 30, 5 vom Corrector geschrieben und rubriciert V.
13 scónun faduma P.
14 dúnicha P.
17 uuurti uuíht firbrochan P.
18 uuári P.
19 Ióh sie thes gizámi P.
11 nami P.
20 uufht (Acc. getilgt) P.
18 uuári P.
21 únuuírdig (erster Acc. getilgt) P.
22 sie (statt siu) P; so F.
28 kriste P.
28 kriste P.
31 sia soso P.
32 fádumon P.
33 deta P.
35 fo P.
37 uúiht ní (Accente getilgt) P.
38 sélba frono gifáng P.
40 giffarti P.
birúarti P.
44 sí P.

45 Theiz wari in álalichi thera sinera lichi. wíht ni missihúlli, sid sí sia selbo spúnni; Thaz níaman thar ni ríafi, sid sí sia selbo scúafi, thaz wiht thar missihulli thes lichamen fólli; Súntar selb si in gábi kristan ánasahi. joh sélbon scówoti ana wánk, tho simo skúaf thaz gifánk. Káritas thiu gúata si sélbo iz sus gifúagta; si noh híutu ana wánk wibit kríste sin gifank. Nist wiht so rédihaftes (drof ni zuífolo thu thés, laz thir quéman iz in múat), so thaz káritas giduat; 55 Si líuzit iz al thanana uz

55 Si líuzit iz al thanana uz si ist álla zit iowánne Súmenes farent tháuana afur thísu in min wár

zi themo drúhtines hus, símbolon tharinne. thio iro suéster zuá, ist émmizigen io thar!

P 151a

# XXX. DE IRRISIONE SACERDOTUM ET OMNIUM PRAETEREUNTIUM.

Sih fuarun thrángonti umbi inan tho thie liuti, intéretun nan hérton mit iro skéltworton. Thar stúantun tho ginúage inti hábetun nan zi húahe, zi bísmere hárto mit fro selben worto. 5 Alle, thie thar warun joh ouh thar fúrifuarun, zúrntun thia gimácha sínes selbes rácha. Sie wégitun iro hóubit joh sprachun úbilo tharmít, sprachun tho zi nóti thaz iro héizmuati:

V 146ª

<sup>45</sup> lichi P. 46 sía (Acc. getilgt) P. selbo (o aus a) V; sélbo P. spúnni (Acc. getilgt) P. 48 folli P. 51 sélbo P. 52 kríste sin aus krístes V. gifánk P. 53 uufht P. suíuolo P. 54 gidúat P. 55 thanana P. ús (Acc. radiert V) P. 56 sit (s aus t) V. 57 zua P. 58 suur P. in P. io P. thár (Acc. radiert) V.

XXX. 1 fuarun (orstes u aus a) V. 4 bismere (m aus p) V. 5 ich P. cuh übergeschr. VP. Mit 6 beginnt wider der zweite Hauptschreiber (bis Hartm. 105) V. 6 racha P. 7 sprachun (Acc. radiert V) P.

Marg. zu 57 [fides et spes.]

XXX. \*T. 205, 2. 8. \*H. 5564—5580. 2 vgl. Mc. 15, 31 summi sacerdotes illudentes ad alterutrum cum scribis . 5. 7. 9—12. 15\*. 17—18 nach Mt. 27, 39 [praetereuntes autem blasphemabant eum moventes capita sua] 40 et dicentes: [vah qui destruit (Vulg. destruis) templum] dei et in triduo illud reaedificas, salva temet ipsum; si filius dei es, descende de cruce! Zu 13\* vgl. Hel. 5578 sinu huo thu nu gifastnod stes.

"Wóla weing, zi zórne bihíaz sih ther ju wanne, thaz móht er thaz giflízan, 10 thaz gótes hus zislízan; Joh thaz er móhti avur thár iz eino irzímboron sár, joh dáti thiu sin gúati, theiz thrítten dages stúanti! Senú, hánget er thár, nóh ni mag ni wédar sar, thes húses wiht bithíhan noh hera nídarstigan; 15 Nu hélf er imo sélben úfan themo gálgen, in scantu thesses dothes: thaz wîzi mánot inan thes! Oba thu sis gotes sun. stig nu nídar herasun: thes sélben ouh giflízes, thih lóses thesses wízes!" P 151b Thie selbun éwarton hóntun nan mit wórton, 20 scultun nan zi flíze in thémo selben wize. Thio ármilichun wízzi imo dátun ítwizzi, siez állaz frámbrahtun. so wás sies thó githáhtun. Ingegin ímo wás thar filu manag lástar, thaz scéltan líezun se allaz frám, thaz in zi múate tho biquam. 25 "Já héilt er", quadun, "líuti mit sínes selbes dáti; nú ni mag biwérban, thaz síh giheile sélban! Dua noh híutu unsih wís, óba thu unser kúning sis, V 146b so stig nídar hera in wár, wir gilouben thir sár; Stig fon themo boume, tház man thir gilóube; 30 innágili thih thánana, wir werden thine thegana! Já firsáh er sih in gót; scirm er ímo, nu ist es nót, thaz séhet ir hiar nu álle; nu hélf er mo, ob er wólle! Nist thiz álleswanana, ni si sínes selbes rédina; er gotes sún wari." thaz det er sélbo mari, 35 Thaz was nu jámarlichaz thíng; thaz fólc, thaz stúant thar umbiríng, ni warun in then liutin thie sulih riwetin!

<sup>9</sup> uueng P. 10 zislísan (erstes z aus g) V. 11 sar P. 13 Senu P. uuédar (d aus i) V. 14 uuiht zucerr. V, fehlt P. bidíhan VP. nídarstigan (r übergeschr.) V. 16 uúizi (Acc. getilgt) P. thés P. 17 du V. 19 sélbun (u cerr. aus e) V. 20 scúltun (h nach c angefangen) V. 21 uuízzi, ítuuizzi (ein z übergeschr.) V. datun ítuuizi P. 22 siez (e aus i) V. allaz P. uuáz (s cerr. aus z) V. the P. 23 uuaz P. 24 scéltan, állaz (Accente getilgt) P. zí (Acc. radiert) V. the sucerr. V. 25 Ia P. dati P. 27 du V. 28 stíg, héra (Accente radiert) V. dir V. sar P. 29 demo V. 30 dih V. uuérthen P. 35 uúaz P. díng V. 36 uuarun P. líutin P.

<sup>19. 25 — 34</sup> Mt. 27, 41 [similiter et principes sacerdotum]..illudentes dicebant: 42 [alios salvos fecit,] se ipsum non potest salvum facere; [si rex Israel es (est Vulg.)] descendat nunc de cruce, et credimus ei. 43 [confidit in deo]: liberet nunc, si vult, eum; [dixit enim: quia dei filius sum.] Zu 15. 23 egl. Hel. 5571 sum imo ok lastar sprac suitho gelhert Judeo, thar hie fur them galgon stuod.

#### XXXI. ID IPSUM AUTEM ET LATRONES.

Thero scáchoro (ih sagen thir) éin, want er hángeta untar zuéin, P 152ª deta imo, so man wizzi, thia selbun ítwizzi. "Oba thu kríst", quad er, "bíst, hílf thir, nu thir thúrft ist; joh dúa thar thina gúati, hilf úns ouh hiar in nóti!"

5 Gab ántwurti ther ánder, ther firstúant sih filu mér;

rásst er nan hárto thero dúfarlichun worto:

"Wazamo mánno thu nu bíst, thaz thú thoh got ni fórahtist; ja thúltist thu zi nóti thio selbun árabeiti.

Unsu wérk zi ware thiu gáganent uns híare,

ioh rúarent nu in thráti thio unso míssodati; Tház wir ofto wórahtun joh súslih er ni fórahtun, leidor, sh inti thá -

thaz selba thúlten wir nu!

V 147ª

P 152b

Ni habet thérer ander wort. ni si gúat einfolt; er was io gimuati ubar álle these líuti;

15 Er deta io guat wergin in thórfon joh in búrgin, gómmane joh wíbe, unz ér was híar in libe!" Kért er tho, so er móhta, sines sélbes trahta bi dero lído mahtin joh grúazta ouh unsan drúhtin:

"Gihugi mit éragrehtin thines scálches, druhtin,

20 joh laz thaz líb minaz in sconi ríchi thinaz! Sar thú sis, druhtin, tháre, gihugi mín ouh hiare, joh thánne ouh thu githénkes thes thines armen scalkes!"

"Ih duan", quad krist, "so thu quist, thoh thu es wirdig ni sist; bist híutu thu zi wáre mit mír saman tháre.

XXXI (I zucorr.) V. 2 so übergeschr. V. uuiszi, ituuiszi wie 30, 21 V. 3 du; ebense 7° b. 8. 12. 21. 23° b. 24. 28 V. dir dúrft V. 4 dýs P. thino P. 6 dú:farlichun (a rad.) P. 7 Uuazámo manno P. doh V. fórahtis P. 8 dúltist V. 9 Unsu uuerk si uusee P. 10 drati V. missidati P. 11 Thaz uuir P. 12 indi VP. uuir dulten F. nu P. 18 ander (Acc. getilgt) P. 15 io P. 16 er, libe (Accente getilgt) P. 17 do V. sines selbes tranta P. 18 dero V. druhtin VP; ebenso 21. 27. 29. 19 Gihugi P. scalkes P. druhtin VP. 20 laz P. 23 duan P. krist P. 24 hiutu (t corr. sue d) V.

XXXI. T. 205, 4-7. H. 5580-5606. 1-4 aus Mt. 27, 44 id ipsum autem et latrones . . improperabant ei. L. 23, 39 unus autem de his, qui pendebant, latronibus blasphemabat eum, dicens: si tu es Christus, salvum fac temetipsum et nos. 5-8 [respondit alter, increpat] L. 28, 40 respondens autem alter increpabat eum dicens: neque tu times deum, quod in eadem damnatione es. 9-16 frei nach L. 23, 41 et nos quidem juste, [nam digna factis recipinus;] hic vero nihil mali gessit. Marg. zu 13 [hic autem quid fecit?] 17-23°. 24. 26° L. 25, 42° et dicebat ad Jesum: [memento mei domine], cum veneris in regnum tuum. Dasu Beds clavi manus pedesque ligaverunt; nihil in eo a poenis liberum nisi cor et lingua remanserat ..; totum illi obtulit, quod

25 Boton quément mine thír, thie thih léitent zi mír, mínes selben wísi, in thaz scona páradisi." Thia gináda ouh, drúhtin, dua in mír mit máhtin, thia thu in thina guati themo scáchere dati. Ih bin, drúhtin, ana wán filu hárto firdan; ih háben inan giáforot joh súntono ubarkóborot. Minero míssodato ist úngimezzon thráto; gináda thin in wára ist hárto filu méra, V 147b Thiu wóla iz állaz ubarmág, sóso ih ofto scín way: mih scáden si io intfúarta, thés ih ofto fúalta. 35 Dua, drúhtin, nu in féste, ira fúrdir mir ni bréste; zi wórolti io ginado mín, theih si émmiziger scálk thin!

### XXXII. STABAT AUTEM JUXTA CRUCEM JESU MATER EJUS.

Múater sin thiu gúata thiz allaz scówota, thio rúartun iro brústi théso selbun quísti joh wárd uns iz zi gúate; Rózagemo múate. ni sia rúarti thaz sér. ni móht iz sin in ánder, P 153ª 5 Sin drút ouh stuant thar éiner mit thíarnuduamu réiner; joh sáh imo thaz jámar. er gibúrita ouh tho thár thó in therera nóti Thúruh thio sino gúati bifalah ther sún guater thémo sina múater; Thaz er sia zi îmo nami, si dróstolos ni wári, 10 in ira kíndes wehsal sia bisuórgeti ubar ál. Bisórgeta er thia múater thar so hangenter, inti bi únsa muater thénken. wir sin gibót ouh wírken

in se liberum invenit. L. 23, 43 et dixit illi Jesus: amen dico tibi, [hodie mecum

<sup>25</sup> Bóton, míne, (Accente getülgt) P. 26 scona (a sus i) P. 27 gináda P. scáchare P. 29 Ih P. firda:n (a radiert) V. 31 úngimezzon (sin z zucorr.) dráto V. 38 sós P. 34 mih (h sus t) V. thés ih orr. suf Rasur V. thes ih ófto fualta P. 35 era VP. 36 si P. scálk (k zugeschr.) din V. XXXII. 1 diu gúata (letztes a sus u) V. 2 brusti P. 7 Thuruh thio sin guati P. derera V, thera P. 8 bifálah P. 9 ér P. 10 bisuórgeti (u rot übergeschr.) V.

eris in paradiso.] Marg. zu 26 [oratio scriptoris ad dominum.]

XXXII. T. 206. H. 5607—20. 1—12 aus J. 19, 25 stabant autem juxta
crucem Jesu mater ejus ... 26 cum vidisset ergo Jesus matrem et discipulum
stantem, quem diligebat, ... 27 dicit discipulo: ecce mater tua! et ex illa hora accepit cam discipulus in sua. Dazu Beda u. Alc.: facit, quod faciendum admonet; exemplo suo suos instruxit praeceptor bonus, ut a filiis piis cura impendatur parentibus. Zu 1 vgl. Hel. 5607 muoder Cristes . . gisah iro barn tholon.

# XXXIII. SOL OBSCURATUS, ET TRADIDIT SPIRITUM JESUS.

Súnna irbalg sih thráto súslichero dáto. ni líaz si sehan wóroltthiot thaz ira frónisga lioht; V 148ª Híntarquam in thráti thera ármalichun dáti, ni wólta si in then ríuon thara zi in biscouon. 5 În ni liaz si núzzi thaz sconaz ánnuzzi, ni liaz in scínan thuruh tház ira gisiuni blidaz; Thes scimen, thi ih nu zélita, thes sih io worolt frewita, irzéh si in thes zi nóti thrio dáges ziti: Thaz was in álawara fon séxtu unz in nóna, thaz scólta in thoh in war mín thes dages liohtosta sin. Thaz ira líoht berahta si gáro iz in intwórahta, P 153b si gikért in harto tház in fínstar égislichaz; Wanta sah gifángan joh drúhtin ira irhángan, then sélbon, ther sia wórahta, joh hárto thaz irfórahta. 15 Riaf er thó filu frám. so nóna zít tho biquám. joh grúazta ouh thiu sin stímna sines fáter minna: "Drúhtin min, drúhtin min! ziu irgázi thu min, sus gáro mih firlíazi joh fianton giliazi?" Sie nan ouh tho qualtun, mit ézzichu drángtun. thaz dátun se al bi níde. mit bitteremo lide; 20 Riaf drúhtin avur sáre (thu maht iz lésan thare) in mshileru luti, thaz hórtun thar thie líuti:

XXXIII. 1 Súnna P. dato P. 2 sóhan (Acc. radiert) V. 3 ther P. 4 ríuuon P. zín biscouuon P. 7 ío? P. 10 scólta P. doh VP. sín P. 11 lioht (o corr. sus a) V. 18 Uuánta P. trühtin VP. ira P. 15 Ríaf P. 16 stímna (n sus m) V. 17 mín druhtin mín P. du V. 21 truhtin áuur P. sáre (Acc. getilgt) P. du V. íz (Acc. radiert) V. 22 lúti P. thie (i sucorr.) V.

XXXIII. \*T. 207. 208, 6. 209, 1. \*H. 5621—38. 53—58. 64—70. 1—14 nach L. 23, 45 obscuratus est sol .. Mt. 27, 45 [a sexta .. hora] tenebrae factae sunt super universam terram [usque in horam nonam]. Dazu Hrab. videtur .. lumen mundi .. retraxisse radios suos, ne aut pendentem videret dominum aut impii .. sua luce fruerentur. 15—20 Mt. 27, 46 et [circa horam nonam clamavit Jesus] voce magna: .. deus meus, deus meus, .. quid dereliquisti me? Vgl. Hel. 5636 te hiu thu mik so farlieti ..? ik standu under theson fiondon hier. Mt. 27, 48 unus ex eis .. spongium implevit aceto. Mc. 15, 23 et dabant ei bibere myrrhatum vinum. Marg. zu 19 [dabant ei acetum bibere]. Zu 20 vgl. Hel. 5651 hie ankenda iro mirkiun dadi, gifudda iro fegnes. 21°. 22°. 23—25 [iterum clamavit] nach Mt. 27, 50 Jesus autem iterum clamans voce magna .. L. 23, 46 .. ait: [pater, in manus tuas commendo] spiritum meum. et

"In hant, fater, thina so gib ih séla mina; biffluhu thir ouh, so thu weist. then minan éiginan géist!" V 148b 25 Sar io thía wila so liaz er séla sina in sínes sélben fáter hánt, so er quád hiar fóra, theist gizált. Ein thero knéhto thiz gisáh joh zi férehe er nan stáh, mit spéru er tharzúa gilta, indéta mo thia sita. Indán uns ward thar ana wáng thes himilriches ingang. thia filu langun bita indét uns tho thiu síta. 30 Slíumo floz thar úz sar blúat inti wázar; irlosit, sagen ih thir éin, wartun wir mit then zuein. P 154 thaz gótes huses láchan, Tho ward sár firbróchan thaz man zi thíu ju thar gihíang, thiu zerubím untarfiang, 35 Altari then diuron joh then dísg zi waron, éllu thiu líohtfaz: ni was thes láchanes thi baz. Iz ward the ziklékit, ni líaz es wiht bithékit. wanta uns in zéihnungu siu scóltun werdan kúndu. So waz so állaz thaz bizéinta joh uns zi gúate io méinta: thaz deta drúhtin thar tho kríst, thaz uns iz ófanaz ist.

### XXXIV. TERRA MOTA EST, PETRAE SCISSAE SUNT.

Érda bíbinota, thiu gótes kraft sies nótta, ouh in thía meina so spíaltun sih thie stéina.

<sup>28</sup> hánt P. 24 bifiluhu thír ouh P. geist P. 25 Sár io thia uuíla P. lías P. 26 selben fáter hant P. ér quad P. 27 Eín P. 28 speru P. síta P. 29 uuárd (Acc. radiert V) P. uuánk P. 30 bíta P. do V. 31 uuázar (a sus e) P. 32 irlósit P. éin übergeschr. P. 33 Thó P. sar P. 34 mán P. iu statt ju VP. zerubín untarfíang P. 35 Áltari (a sus i) V. ten (t [statt th] corr. sus d) V. uuáron P. bás P. 37 do V. liaz es uuínt P. 38 úns P. siu (u sucorr.) V. 40 do V.

XXXIV. 1 Erda P. 2 ioh statt ouh P.

haec dicens exspiravit (Mt. 27, 50 .. [emisit spiritum] vgl. Hel. 5657 helagon athom liet fan themo likhamen; J. 19, 30 tradidit spiritum). 27—32 J. 19, 34 .. [unus militum lancea latus ejus aperuit], et continuo exivit sanguis et aqua. Dazu Beda und Alouin ut illic quodammodo vitae ostium panderetur, unde sacramenta ecclesiae manaverunt, sine quibus ad vitam .. non intratur. 33—40 Mt. 27, 51 et ecce [velum templi scissum est]. Dasu Hrab.: scinditur velum templi, ut arca testamenti et omnia legis sacramenta, quae tegebantur, appareant atque ad populum transeant nationum. Vgl. paralip. II, 3, 10 fecit (Salomon) in domo sancti sanctorum cherubim duos .. 4 fecit quoque altare aeneum .. 7 et candelabra aurea.

XXXIV. \*7. 209, 2-210, 5. \*H. 5662-64. 70-89. 1\*. 2-3. 5-12 Mt. 27, 51 .. et terra mota est et petrae scissae sunt. 52 et [monumenta aperta

Thiu grébir sih indátun, joh giangun úz thie dótun hera in wóroltrichi, thie sáligun lichi. V 149ª 5 Ih scal thir wuntar redinon: sie giangun ir then grébiron zen líutin in thia búrg in joh iróugtun sih ín, Thaz ouh súlih mari únfarholan wári ioh állo theso dáti ther selbo l'ut irknati. Ih zellu híar ubarlút: irstúant tho manag gótes drut mit selben druhtine. liebe scálka sine. Thaz ward állaz so gidán, tho selbo drúhtin wolta irstán. thes wir nu birun blidi; er was thaz frúmikidi. P 154" Thaz zéllent evangélion, al so ih thir rédion: iz ságent filu scóno thie selbun búah frono. 15 Ther selbo scúldheizo irquám es filu héizo, after thésen werkon gistuant er góte thankon. Quad, wári er ana zuíval thes giweltig ubar al. joh deta lútmari, er gotes sún wari. Thie líuti kertun sáre mit mshilemo sére, wuntun héim tho spáto 20 thero ármilichun dáto; Thie dáti sie tho rúwun joh iro brústi bluun joh giangun sar thés fartes al serag héimortes. Stúantun thar tho férron álle sine kúndon jámaragemo múate, iz irgíang in thoh zi gúate. 25 Klágetun thó thiu selbun wíb thaz ira éigena lib, V 149h thiu mit imo warun, zen óstoron quamun.

<sup>5</sup> dir, 6 dia V. 7 únfarholan (erstes a corr. aus i) V. 9 do V. 10 trúbtine VP. liebe (beide e corr. aus a) V. 11 trúbtin VP. unolta P. 18 ál P. dir V. 17 al P. 20. 21. do V. 21 rúvun (v zucorr.) V, rúnn P. 22 gíangun P. 25 Klágotun P. dó V. 6igena (g aus n) líb P.

sunt] et [multa corpora sanctorum .. surrexerunt.] 53 et exeuntes de monumentis [venerunt in sanctam civitatem] et apparuerunt multis. Dacu Hrab. ut dominum .. ostenderent resurgentem; et tamen .. non ante resurrexerunt, quam dominus resurgeret, ut esset primogenitus (vgl. I. Cor. 15, 20 primitiae) resurrectionis; quanta ergo caecitas Judaeorum, qui tot per dominum virtutibus factis .. credere respuerunt! 15—19a. 20—21 nach Mt. 27, 54 [centurio autem .. viso terrae motu] et his quae flebant, timuerunt valde, dicentes: [vere filius dei erat iste!] L. 23, 47 centurio .. gloxificavit deum, 48 et [omnis turba .. percutiebat (Vulg. percutientes) pectora] sua revertebantur, Mt. 27, 57 (— Mo. 15, 42) cum sero factum esset .. 23. 25a. 26 nach L. 23, 49 [stabant .. omnes noti ejus a longe], et mulieres, quae secutae eum erant a Galilaea, haec videntes.

# XXXV. QUOMODO JOSEPH ET NICHODEMUS SEPELIERUNT JESUM.

Tho quam ein édiles man baldlícho, so imo zám, er theso dáti zurnta, so gúat thegan scólta. Ni máchota er thio dáti noh sélbaz thaz giráti, ni wás in themo willen. er súlih wolti irfúllen. P 155ª 5 Giang er báldo tho fon ín zi themo hérizohen in. bat, man gábi imo then mán thóh tho so bilíbanan. Thaz múasi er thara wisen. then líchamon lósen, thárazua ouh húggen, in thaz gráb leggen. Pilátus quad, er dáti, sóso er selbo báti; híaz er imo irgéban sar then selbon lichamon thár. ni findist iz, in war min, Lis allo búah, thio the sín: thaz mán io thaz gidáti, so diuran scáz irbati; Thaz ér ioman in wórolti súlih dreso légiti in ré odo in bára, thaz ságen ih thir in wára; 15 Thaz was éngilo wérd joh hímilriches álles, érdun joh thes séwes. thoh sie so dátin lewes! Nichódemus ther gúato, er quám thar tho gimúato, unz ér nan tho thána nam. ther nahtes er ju zi imo quam; Ther brang mit imo in wara sálbun filu díura, V 150a 20 krist zi sálbonne, so thar was situ thanne. Lóstun nan tho thánana thie zuéne richun thégana, thie druhtines gidriuon joh sélben kristes liubon.

XXXV. 1 Thó P. báldlícho (erster Acc. getilgt) P. 2 théso dati zúrnta P. gúat (Acc. getilgt) thégan scolta P. 3 máchot P. 4 demo, 6 dóh do V. biliba non F. 7 losen P. 10 sár P. thar P. 11 thé sin V. 12 gidadi (das erste statt des moeiten d'in t corr.) V. díuran (Acc. getilgt) P. 13 sulih P. treso V, tréso P. legiti P. 15 unerd P. 16 sie P. dátin (d aus t) V, datin P. léunes P. 18 do V. zi (i übergeschr.) P. 20 thár P. 21 ríchun (Acc. getilgt) P. 22 trúhtines (!) P. selben P.

XXXV. \*T. 212—214. \*H. 5713—48. 1—10 aus Mt. 27, 57 .. [venit .. dives homo ... Josep (Joseph PF)] .. Mc. 15, 43 nobilis centurio, L. 23, 50 vir, qui erat decurio, vir bonus et justus (dazu Beda: non enim quilibet ignotus ad praesidem accedere et crucifixi corpus impetrare poterat). L. 23, 51 hic non consenserat consilio et actibus ecrum. Mc. 15, 43 audacter [intravit ad Pilatum et petiit corpus] Jesu. J. 19, 38 .. ut tolleret corpus Jesu .. et permisit Pilatus Mt. 27, 58 tunc Pilatus [jussit reddi corpus] 17—22 nach J. 19, 38 rogavit Pilatum Joseph ab Arimathaca, eo quod esset discipulus Jesu, .. 39 [venit autem et Nicodemus,] qui venerat ad Jesum nocte primum, ferens mixturam myrrhae et aloes quasi libras centum. 40 acceperunt ergo corpus Jesu.

Thiu wib gifuaro stúantun, thiz allaz scóuotun. sie wárun wártenti, wára man nan légiti; 25 Tház siu thes gifártin, oba sie nan thána fuartin, ódo thaz gisítotin, gifúaro thar gilégitin; Thaz sie nan muasin fúaren, gisuáslicho birúaren ioh in álahalbon then liaban man gisálbon; Joh múasin thes giflízan, gisuáslicho biríazan, ouh in then árumen gisuáslicho bichúmen. 30 Biwuntun sie tho scono thia selbun lih frono mit lininemo dúeche joh sórglichemo rúache; Mit lininemo sábane, thár tho zi bigrábanne, mit dúachon filu kléinen ioh harto filu réinen. 35 Légita nan tho ther éino in sínaz grab réino, ouh in alaniuaz, in félison irgrábanaz. Wúllun se, ér se fuarin héim, tharafúri míhilan stéin,

Thiu wíb sar thés fartes giangun héimortes,

ouh zi thén rachon sálbun iro máchon.

Érda híalt uns tho in wár scazzo díuroston the

dréso thar gibórgan, Tho gíang uns úf wunna, joh ouh sálida ubar ál,

thaz dréso thar gibúrgun

scazzo díuroston thár, unz súnnun dag in mórgan; thiu éwinigu súnna;

ioh héimortes wurbun.

so mán hiar fora ságen scal!

# XXXVI. QUOMODO SACERDOTES SUMMI SIGNAVERUNT SEPULCRUM.

Ni móhtun noh bilínnen thes ármilichen willen thie selbun éwarton, thaz óugtun tho mit wórton;

P 156ª

V 150b

P 155b

<sup>23</sup> gifúaro (Acc. getilgt) P. thíx P. 24 uuarun P. 26 ódo (o sus a) V. 29 Ióh (Acc. radiert) V. 32 dúeche (e nach ú sucorr.) V, duáche P. sórgilechemo V. 34 ioh anfangs ausgelassen V. hárto P. 35 sinas gráb reino P. 37 se er P. thara (a sugeschr.) V. furi P. stein P. 38 uúrbun P. 39 gíangun P. 41 Erda P. scázzo P; zo sucorr. V. thar P. 48 uf P. uuúnna P, uunna V. XXXVI. 1 ármi:lichen (1 radiert) V. uuillen P.

<sup>23-24 [</sup>stabant mulieres hace videntes] Mc. 15, 47 Maria autem Magdalene et Maria Joseph aspiciebant, ubi poneretur. 31-40 J. 19, 40 .. et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sicut mos est Judaeis sepelire. Mc. 27, 59 Joseph involvit illud in sindone munda 60 et [posuit eum (Vulg. illud) in monumento suo novo], quod exciderat in petra (Mc. 15, 46 quod erat excisum de petra), et advolvit saxum magnum ad ostium monumenti et abiit. L. 23, 55 mulieres .. 56 revertentes paraverunt aromata et unguenta. Zu 41 vgl. Hel. 5741 lico helgost foldu bifulhun endi mid enu felisu belukun allaro grabo guodlikost.

Fúarun sie tho blíde mit themo alten nide, folle bálawes in wár zi themo hérizohen sár. 5 "Ni hélen wir", quadun, "nóti thaz thínaz héroti, thaz ther firdáno io ságeta. thes unser múat nu irhógeta. Er zálta mihil wúntar then líutin sus io súntar: "ih irstántu", quad er zi ín, "so ih thrítten dages tóter bin." fora júngoron sinen háltan, Nu heiz thes grabes waltan, thaz sie únsih ni bisuíchen, tharazúa ni firslíchen; Tház sie thaz ninthéken, mit stálu nan nirzúcken, noh ínan thar githíuben, then liutin sih giliuben; So zéllent sino gúati, thaz er fon tóde irstuanti, joh girrent mér thie líuti, thanne ouh thérer dati." 15 Quad ér tho, thaz sie ríetin, wío sie nan gihíaltin; quad, síh in thaz giráti fúrdir wiht ni dáti. V 151a Sie slíumo thes sar zílotun, thaz grab gizéinotun sar io in théru fristi mit mshileru fésti, lo sar thén gangon mit giwáfniten mánnon, thaz mán nan ni firstáli. mit méginu ouh ni námi. So sie sin mer tho wialtun, thaz gráb ouh baz bihíaltun:  $P 156^b$ so wir io mer giwisse in themo irstántnisse; Wanta tho iz martun, thie then balo datun joh thie thar húattun ouh tho sín: tho móhta man es báld sin!

<sup>3</sup> themo P. 4 demo V. sar P. 5 tház thinaz P. dínas V. 6 fírdano P. únser (Acc. radiert) V. 8 drítten V. tóter (erstes t corr. aus d) V. 9 héiz (Acc. radiert V) P. uu altan aus uu u altan V; dahinter t radiert P. iúngoron (erstes o aus e) V. 10 sie P. firslíchen (ch in ck corr., dies radiert; vgl. 11b) V. 11 sie (Acc. getilgt) P. nirzúchen (k corr. aus h), nirzúchen P. 13 tóde (t corr. aus d) V. irstúanti P. 14 g zucorr. V. 15 do V. sie (e zugeschr.) V. gihíaltin (zweites i aus a) P. 16 fúrdir (erstes r zucorr.) V. 17 zílotun (u aus i) VP. 19 Io P. giuuuáfniten (erstes u getilgt) V. 21 báz (Acc. radiert) V. 22 irstántnisse (e aus i) V. 23 Uuánto V, Uuanta (a aus o) P. thó P. ::iz (th radiert) V. datun P. 24 thíe P. dar V. Kolon nach 23 V, nach 21. 23 P.

XXXVI. T. 215. H. 5748—64. 3—15 Mt. 27, 62... convenerunt principes sacerdotum... ad Pilatum 68 dicentes: [domine, recordati sumus,] quia seductor ille dixit adhuc vivens: post tres dies resurgam. 64 [jube... custodire sepulchrum] usque in diem tertium, ne forte veniant discipuli ejus et furentur eum et [dicant plebi: surrexit] a mortuis; et erit novissimus error pejor priore. 65 ait illis Pilatus: [habetis custodiam;] ite, custodite, sicut scitis. 17—24 Mt. 27, 66 [illi autem abeuntes munierunt sepulchrum] signantes lapidem, cum custodibus. Dasu Hieronymus: quanto amplius reservatur, tanto magis resurrectionis virtus ostenditur.

#### XXXVII. MORALITER.

Oba wir wollen wahten mit gidráhton filu réhten, mit githánkon gúaten thes kristes grabes húeten: Thanne scúlun wir gigáhen, thaz wir iz ánafahen mit ánderen girátin. thanne thése datin: 5 Thaz wir thia wahta irfullen mit ánderemo willen, mit ánderemo múate, theiz úns irge zi gúate! Wir scúlun dragan wáfan joh lazan sín thaz sláfan, joh húggen, wí er thaz biwárb, thaz er bi únsih irstarb; Thaz sin húgolusti in réhteru kústi. 10 gilouba filu fésti in thínes hérzen brústi; Mit thíu si krist bifángan, ni láz thir nan ingángan, bigín tharazua húggen, ni láz thir nan irzúken; V 151b Thes síh, thaz thu es waltes joh wóla nan giháltes mit réhtemo líbe, theiz thír irge zi líebe! 15 Gilóuba thin si kréftig, thaz thír sin tód si githíg, mit sínemo wíhe iz frámmort thir io thíhe; P 1574 Thaz únsih so irlóste ther gótes boto dróste joh únsih iogilícho gilocko líublicho, So er zen wibon thar tho sah joh líublicho zi ín ouh spráh 20 líndemo múate, thaz dét er in zi gúate; Thaz uns hiar in libe thiu fórahta ni klíbe, joh wir sin fástmuate zi állemo guate; Tház uns si giwissi thaz sin irstántnissi, thaz sinaz líb niuaz, ther éngil kúndta in tho tház! 25 Ni dúemes, so thie ríetun, thie thie knéhta míattun mit scázzu joh mit wórton, thie selbun éwarton,

XXXVII. 1 Oba uuir P. gitráhton P. 2 kristes grábes hueten P. 5 uuáhta irfullen P. 7 lázan sin P. 8 uuío (o zugeschr.) P. irstárb P. 9 kusti P. 10 thines P. brusti P. 11 ingángan (zweites g aus n) V. 12 zúa (Acc. radiert) V. irstáchen P. 14 libe P. 15 thín P. githig P. 16 uuihe P. 17 gotes bóto droste P. 18 gilícho (h in k corr., dies radiert); gilocho (k corr. aus h) V, gilócho P. 19 sprah P. 21 Tház uns hiar in líbe P. 22 uuír P. 23 Thaz úns P. 24 éngil (Acc. getügt) P. kúndta P. do V. 25 Ni (i aus u) V. thie (i übergeschr.) V. miattun P.

XXXVII. 17—20 Besiehung auf Mt. 28, 4; s. V, 4, 36. 7. 25—28 Besiehung auf Mt. 28, 12 (principes sacerdotum) .. consilio accepto pecuniam copiosam dederunt militibus 13 dicentes: dicite quia discipuli ejus .. furati sunt eum nobis dormientibus.

Mit spénstin ginúagin, tház sies ni giwúagin, thaz drúhtin was irstántan: théiz ni wurti irfúntan, Suntar fáhemes tharazúa mit giloubu filu frúa, 30 mit érnusti snéllo (thaz due uns ther guoto willo!); ménnisgon in wári. Giduemes lútmari thaz worolt wizzi thaz guat, thaz kríst fon themo grábe irstuant; V 152ª Joh wir thaz mári bringen then, thárazua githíngen, joh thén, thaz wollen áhton mit réhten gidrahton; 35 Thaz sie ouh thes ginenden, mit úns sih saman ménden, mit úns sih sáman blíden tház ouh ni bimíden, mit héilemo múate, In éwon zi gúate P 157b mit rehten húgulustin in allen woroltfristin; joh drúhtin io mer lóbonti, In thíu sin furdir wonenti joh thánkon io gimálon then sinen ginadon, Sinera éregrehti joh sinera mahti, thúruh sino gúati; ther uns gab thaz gimuati Tház wir sin giwisse fon themo irstántnisse! wanta drúhtin ist so gúat, bi thiu éigin samer fráwaz muat; 45 Éigun iamer scóna fréwida gizáma thúruh sino mílti ána thiheinig énti! Amen.

### Explicit liber quartus.

<sup>27</sup> ginúagin (u aus g) V. 28 trúhtin P! 30 érnusti (i aus u) V. gúoto uuillo P. 32 demo V. 38 bríngen, thén (Accente getügt) P. 34 : áhton (h radiert) V. gidráhton P. 35 uns sih (s übergesehr.) sáman menden P. 36 saman bliden P. 38 réhten P. húgulistin P. 39 trúhtin P! famer (a aus o) P. 42 thuruh P. síno (Acc. radiert V) P. guati P. 43 uuír (Acc. getügt) P. 44 trúhtin P! 45 scona P. 46 thuruh síno milti P. thihéinig enti P.

### V 154ª P 158b, 3

### INCIPIT LIBER QUINTUS DE RESURRECTIONE ET ASCENSIONE DOMINI

#### ET DIE JUDICII.

### Incipiunt capitula libri quinti.

V 152b

- I. Cur dominus ignominiam crucis et non aliam pro nobis mortem pertulerit. P 158ª
- II. De utilitate crucis.
- III. Signaculum crucis.
- IV. De resurrectione domini vespere sabbati.
- V. Una sabbati Maria Magdalene venit ad monumentum.
- VI. Spiritaliter.
- VII. Maria stabat ad monumentum.
- VIII. Spiritaliter.
  - IX. Duo ex discipulis Jesu ibant in castellum.
  - X. Adpropinquabant castello.
  - XI. Stetit Jesus in medio discipulorum suorum.
- XII. Spiritalitor.
- XIII. Manifestavit se Jesus ad mare Tiberiadis.
- XIV. Mystice.
- XV. Cum ergo prandissent, dicit Jesus Petro: amas me?
- XVI. De ascensione domini.
- XVII. Igitur, qui convenerant, interrogabant eum et reliqua.
- XVIII. Cumque intuerentur in caelum.
  - XIX. De die judicii.
  - XX. Quomodo judicaturus est mundum.

V 153ª

- XXI. Quam districtum sit tunc judicium dei.
- XXII. Ibunt justi in vitam aeternam.
- De aequalitate caelestis regni et inaequalitate terreni. XXIII.
- XXIV. Oratio.

P 158b

XXV. Conclusio voluminis totius.

Der Titel steht nach der Inhaltsangabe VPF. DOMINI fehlt P. DE DIE P. Das oursio gedruckte zucorr. V. VII foris plorans von späterer Hand IV Das oursiv gedruckte zucorr. V. zugeschrieben V, fehlt P. XXIII XXIII De qualitate P.

Auf 153b ist die Kreuzigung Jesu bildlich dargestellt V.

# I. CUR DOMINUS IGNOMINIAM CRUCIS ET NON ALIAM PRO NOBIS MORTEM PERTULERIT.

Ist filu manno wuntar, thaz zéllu ih hiar nu súntar, ziu drúhtin hiar in wóralti thes krúzes tod irwéliti, Tho er únsih hiar so nérita, fon fianton irrétita, nam uzar hérten banton. fon fianto hanton; 5 Thaz sínes selben gúati thaz éina was gimúati, in súlicheru nóti er uns ginádoti. Wir wizun ana zwiual, thaz er thes wialt ubar al, er bi unsih tod thulti, so wío so er selbo wólti; Ob ávur wir iz áhton joh wóla iz al bidráhton, ein gináda suntar. thanne ist uns ouh thaz wintar 10 Mit fíuru sie nan brántin, mit wázaru ouh irquáltin, odo ouh mit stéinonne: mit wiu ségenotis thu thih thánne?

odo óuh mit stéinonne: mit wiu ségenotis thu thih thá Uns ist frúma in thiu gizált joh ségan filu mánagfalt, sálida zi líbe, thaz scádo uns hiar ni klíbe.

15 İst uns thaz girústi, brúnia alafésti, joh ist uns hélm ouh ubar tház joh wáfan alawássaz. Nist wiht in themo bóume, thaz fríuntilih gilóube, thes mánnilih giwís si, thaz thar úbbigaz si.

P 159b

P 159a

V 154b

I. 1 zellu: (h radiert) V, zell P. 2 uuérolti P. krúzes (z aus c) V. 4 hanton P. 5 selben (n corr. aus s) V. 6 noti P. 7 uuízun P. zuíual P. ér P. al P. 8 tod thulti corr. auf Rasur V; tód P. uuío, uuélti (Accente getilgt) P, selbe P. 9 bitráhton V; ahton, bitrahton P. 10 ist (Accent radiert V) P. 12 ouh P. du dih, 13 diu V. 17 friuntilih (i nach t corr. aus a) V. 18 dar V; chenso 36. 48.

I. 1-2. 7-8. 11-14 vgl. Alouis de divinis officiis XVIIII videndum est, quare dominus tale genus mortis elegerit ... Quare dominus noluit praecipitari aut lapidari vel in gladio truncari? Utique causa salutis nostrae fecit; mors enim Christi signum est nostrae salutis ... Eligit vero crucem, quae levi manus motu exprimitur, qua et contra inimici versutias munimur. 15-16 vgl. Ephes. 6, 13 accipite armaturam dei .. 14 induti luricam justitiae .. 17 et galeam salutis assumite et gladium spiritus.

Thes krúces horn thar óbana thaz zéigot uf in hímila; thie árma joh thie hénti thie zeigont wóroltenti; 20 Ther selbo míttilo bóum ther scówot thesan wóroltfloum (es ist zi zéllenne ginúag), ther then lichamon druag. Nist wift in themo boume. thaz fríuntilih gilóube, thes mánnilih giwis si, thaz thar úbbiges si. 25 Thaz sih es thára wentit, theiz innan érdu stentit nim gouma, waz thaz meinit, theiz untar érda zeinit: Mit thíu ist thar bizéinit, theiz ímo ist al giméinit in érdu joh in hímile inti in ábgrunte ouh hiar nídare. Bi thiu níst in themo bóume, thaz mánnilih gilóube, thes friuntilih giwis si, 30 thaz thar úbbiges si. Leg iz nídarhaldaz iz zeigot ímo iz allaz fiar hálbun umbiríng, állan thesan wóroltring; Ellu, zéllu ih thir, thiu thíng (theist avur therer woroltring), ist sawiht mera ouh furdir --theist sin, giloubi thu mir. Nist ávur in themo bóume, thaz fríuntilih gilóube, 35 thes mánnilih giwis si, thaz thar úbbiges si. Líggez, ságen ih thir tház, odo ist iz úfhaldaz: giwisso wízist thu tház. io zeigot imo iz allaz; Éllu thisu wuntar zeigot ímo iz suntar, iz rihtit wóroltenti 40 zi sínes selbes hénti. Bi thiu nist in themo boume, thaz mánnilih gilóube, thaz thar úbbiges si. thes friuntilih giwis si, Wara thénkistu, lés! wio még iz wesan álles? then rúarta mit theru líchi, ther rihtit himilrichi; 45 Bigóz inan zi gúate mit sínes selbes blúate. in thémo sina séla. er sálta (weist es méra!) Bi thiu nist in themo boume, thes mánnilih gilóube, thaz thar úbbigaz si. thes friuntilih giwis si,

P 160a

V 155ª

<sup>19</sup> kruces hórn P. 21 boum P. scóuot P. 22 druag (d aus t, r aus i) V. 23 demo V, ebenso 29. 35. 41. 25 their statt that P. 29 diu V; thíu nist P. 32 fíar P. 33 Éllu P. diu díng V. 34 méra P. sín P. 37 Líggez (sin g sucorr.) V. 38 du V. 39 ímo P. 41. 47 diu V. 48 thaz (s sucorr.) V.

<sup>19-20. 25-28</sup> vgl. Alouin ebenda ipsa crux magnum in se mysterium continet; cujus positio talis est, ut superior pars caelos petat, inferior terrae inhaereat fixa, infernorum ima contingat, latitudo autem ejus partes mundi appetat; ... ipse est enim rex caelestium, terrestrium et infernorum. 31 vgl. Alouin ebenda jacens crux quatuor mundi partes appetit.

#### II. DE UTILITATE CRUCIS.

Nu sculun wir unsih rigilon mit thes krúces ségonon, mit krístes selben wórton widar ffanton. Thaz scúlun wir zi wáron in unsen éndin málon, in unsemo ánnuzze, thaz uns iz wóla sizze; 5 Zi thíu ouh in themo énde, thaz unser múat sih ménde súlichera rústi ingegin ákusti. P 160b Wir duemes tház, ih sagen thir éin, mit unsen fingoron zuein; sint zuene ouh, nim es gouma, thes selben krúces bouma. V 155b Drag thú, gilóubi thu mir, then gundfanon anan thir, in hóubite inti in brústin, in thines hérzen lústin; Nist flant hiar in riche, nub ér hiar fora intwiche, ther diufal sélbo thuruh nót. so ér tharana scówot! joh kráft sin thuruhstóchan, Mit thiu wurtun wir girochan mit thiu ward er al birédinot. - thaz samer er ni irkóbarot; 15 Mit thíu ward filu hárto selb ther widarwerto giwuntot joh firdamnot rumo in éwinigan not! Dua, theiz in thir scine, intiz dragen lídi thine; giloubi mir in war mín: harto scíubit er thin.

#### III. SIGNACULUM CRUCIS.

Gib, druhtin, ségan sinan in lichamon minan, joh theiz io híar in libe minera séla klibe! Si, drúhtin, io ther ségan sin in allen ánahalbon mín, thaz ffant io zi wáre min wérgin ni gifáre; 5 Thaz ih mit thémo thuruh krist si úmbikirg biféstit in líchamen joh múate zi allemo ánaguate; Biscírmen sino súazi óugun joh thie fúazi, P 161ª min hérza ouh mir biwérre, thaz fiant mir ni dérre!

II. 1 krázes segonon P. 3 éndin (i aus e) V. malon P. 5 díu V. mende P. 8 krázes bouma P. 9 dú, du, dír V. 10 lustin (Kolon) P. 11 er hiar fóra intuiche P. 12 só, tharána (Accents getilgt) P. scóuuot (ein u zugeschr.) P. 13 duruh V. 14 nirkóborot P. 16 éuuinigan (letztes n zugeschr.) V. 18 uuár (Acc. getilgt) P. thín P. III. 1 drúhtin segan P. minan P. 3 trúhtin P! allon VPF. anahalbon (o aus u) V. 4 gifáre (gi sucorr.) V. 5 íh P. duruh V. kríst P. 7 thio P.

II. 4 vgl. Alouin de caeremoniis baptismi: in fronte crucis signum facimus, ubi sedes verecundiae est. Sonst kenne ich keine Quelle.

III. Quelle mir unbekannt.

Mit thíu sin mino brústi
10 hóubit joh thie hénti,
Bifángan si ih mit réino,
sar io thía warba in a
Thaz scírme mih in brústin
in hérzen joh in dátin
15 Mit thiu si ih ío thuruh nót
thaz fíant sih ni ménde,
Mit thiu si ih ío bifangan
bifólahan sinen séganon
Thaz mih mit sínu nide
20 joh mir híar zi libe

giségonot in fésti,
thie l'ídi al unz in énti;
thanne ih in mír iz zeino,
in alla ánahalba;
tin fon ármalichen lústin,
fon úbilen githáhtin!
nót al úmbizirg biséganot,
le, er stát in mir io fínde;
in joh flanton ingángan,
n joh allen gótes theganon;

V 156ª

ther fiant io bimide, guatalih io klibe!

#### IV. DE RESURRECTIONE DOMINI VESPERE SABBATI.

Thuruh thes krúces kréfti joh selben kristes mahti so queme mir frammort nu in muat, wi er fon themo grabe irstuant; Joh wío nan friuntilih gisáh, ouh mit then júngoron sprah, P 161b joh gúatilih in ságeta! wio hárto er thie gifréwita 5 Al thiz ungirati joh thie égislichun dáti, thaz wir hiar fóra quatun. in friadag sie iz dátun. In mórgan was in wára thero óstorono fíra, was ouh thes dáges diuri thar hárto filu mári. Thes súnnun abandes sár irhúabun sih thiu wíb in war, ni dátun sies tho bítun, zi themo grábe se iltun. Wanu, íagilih tho ílti thuruh thio spatun zíti; V 156b thaz thiu fíra irduálta, thiu mínna iz in irfúlta. Drúagun se iro sálbun mit in sar thía warbun. líobemo mánne, krist zi sálbonne;

<sup>10°</sup> thio P. 10° lidi P. 11 in (Aoc. getilgt) P. 12 all an VP. 14 gidáhtin V. 17 thiu  $\dot{P}$ . 19 míh mit sinu níde P.

IV. 1 crúces, krefti P. 2 uuío (o übergeschr.) P. demo V. 3 uuio P. gisah P. 5 Ál P. 6 sie iz P. 7 fira P. 9 sunnun ábandes P. 10 demo V. sie (i übergeschr.) P. hiltun V. 11 spátun P. 12 mínna P. 13 uuárbun (Acc. getügt) P.

IV. \*T. 216. 217. 218, 5. \*H. 5781—5840. 9—10. 13. 15—16 aue Mt. 28, 1 [vespere .. sabbati] .. L. 24, 1 (mulieres) venerunt ad monumentum portantes, quae paraverant, aromatu. Mc. 16, 3 et dicebant ad invicem: [quis revolvit nobis lapidem] ab ostio monumenti? Dazu Beda (vgl. V. 12): magnus quaerendi et inveniendi dominum fervor charitatis ostenditur.

15 Joh giangun áhtonti, thaz wésan thaz ni móhti, thaz síe thes steines búrdin fon themo grabe irwullin; Sie tháhtun, thaz sie erbátin thie mán, thie thaz gidátin; . was íro kraft zi nídiri ingegin thes stéines hébigi. Thes gánges sie iltun gáhun joh thaz gráb gisáhun, in mihilan unwan thaz ketti fundun indan. Tho ward sar thia wila mihil érdbiba, hárto mihil égiso, bi thiu hintarquámun se só. Sih scutita iogilicho thiu erda kráftlicho. joh si slíumo thar irgáb thaz dréso, thar in fru lag. P 162ª 25 Quam éngil ein in gáhi fon hímilriches hóhi, er walzta thána sar then stéin, so er nan érist biréin; (Ni thaz er thara giflti, thaz er then wég girumti, suntar man irknáti thio séltsano dáti, Joh ouh mán thaz wéstin. thaz kríst stuant ir then réstin; gisiunes árumi er gáb 30 in thaz ítala gráb.) Gisiuni sin was, wunna! so scónaz io, so súnna; in wizes snéwen farawi so wás al sin gigárawi. V 157ª Tho hintarquamun nóti thár in alathráti, joh fórahtun in tho gáhun, thie thes grabes sahun; in thémo selben nóte. 35 Sie wurtun selb so dôte ther éngil bi einen líbon språh tho sar zen wibon: "Wib, ih spríchu thara zi íu: wiht ni fórehtet ir iu, drof nintwerfet iuer must; ir quamut hera thuruh guat.

<sup>15 :</sup>áhtonti (h radiert) V. 16 sie P. stéines burdin P. demo V. iruullin VP. 17 si P. 19 gisahun P. 20 ketti (k aus g) V, kétti P. 21 uuárd P. 22 so P. 24 in anfangs ausgelassen V. 26 birein P. 27 tház P. gisti (i nach g zwischengeschr.) V. 28 súntar P. 29 óuh (Acc, getilgt) P. ::stuant (ir radiert) V. den V. 30 árumi (u aus angefangenem a) P. grab P. 33 aladráti V, álathráti (erster Acc. getilgt) P. 34 do V. 37 sprí:chu (h radiert) V. ziíu (í zucorr.) V. for a htet F. íu P. 38 dróf P.

<sup>19-20</sup> nach Mc. 16, 4 et respicientes viderunt revolutum lapidem. 21. 25-29 Mt. 28, 2 [et ecce terrae motus factus est magnus; angelus] enim [domini descendit de caelo et accedens revolvit lapidem]. Dazu Beda (hom. in vigil. Paschae; kitrzer auch im Comm. zu Mt.): non ut egressuro domino januam pandat, sed ut egressus ejus jam facti praestet indicium. 31-37 Mt. 28, 3 [erat enim (autem Vulg.) aspectus] ejus sicut fulgur et vestimentum ejus sicut nix. 4 [prae timore (autem F) ejus exterriti sunt custodes] et facti sunt velut mortui. 5 [respondit angelus] (Vulg. respondens autem angelus dixit) [mulieribus]: nolite timere vos!

Wio mag wésan thaz io só. thaz únser iuih égiso? ja bírun wir in wára iu éigene gibúra. Ih weiz iua hérafart: ir súcchet unsan héilant, then these liuti irsluagun joh híar nan ouh bigrúabun; Thén sie hiar gidóttun, mit kruce mártolotun. in thémo sie sih ráchun, mit iro spéron stachun. 45 Ir ni thúrfut in wár, ni éigut ir sin wiht hiar; P 162b er wibtes úngidan ni líaz, soso er sélbo gihiaz; Er ist fon héllu irwúntan joh úf fon tóde irstantan, ni thúrfut ir nan ríazan: ja wás iuz er gihéizan. Er nam in todes riche sigi kráftliche, 50 mit imo er mer ni fihtit joh fúrdir sih ni irríhtit! Ih zéllu iu ouh scono líubi: thar nám er sin giróubi, sid er nan thár ubarwánt, joh léitta in ánderaz lant, In himilguallichi, sines sélbes richi, V 157 b kráftlicho filu frám. so imo sélben gizam; 55 So imo sélben gizam, al thaz er tode ginam; giloubet wortes mines: ni liaz wiht er thar thes sines. Íagilih hiar séhan mag, war ther lichamo lag, war inan ouh giburgun thie mán, thie thaz biwúrbun. Nu scúlut ir sar io giflen zi then jungoron sinen, mit blidlichemo willen thiu minu wort in zellen. Ni due ouh Pétrus nu thaz mín, ni er sih fúage thara zi ín; gifrewet állen in thaz múat, want er fon tóde hiutu irstúant; In múat in iz ni lázen, ouh wiht inan ni riazen; ni thúrfun sie in war mín, er sprichit scioro mit in."

<sup>39</sup> únser (er aus ih) V. 40 gibúra (i aus u) V. 41 uuéiz (Acc. getilgt) P. íua V? P. sua chet F. 42 irslúagun P. 48 krúce (Acc. radiert V, kruze P. 45. 48 dúrfut V. 46 soso P. gihíaz P. 47 dóde VP. irstantan (angefangener Accent auf a) P. 48 ia V. 49 int;ódes (i radiert?) V. 51 iu = ju P. 52 ánderaz (z aus t) P. 55 dóde V. 56 uuíht auf Raeur (von imo?) P. 57 der V. 57 biuúrbun P. 59 then (n sugeschr.) V. sinen P. 60 uuillen P. 61 zín P. 62 dóde V. 64 dúrfun V. ín P.

<sup>39—40</sup> nach Hebr. 1, 14 nonne omnes sunt administratorii spiritus in ministerium missi propter eos ff. oder apocal. 19, 10: conservus tuus sum. 41—48 nach Mt. 28, 5... [scio..., quod Jesum], qui crucifixus est, quaeritis. 6 [non est hic; surrexit] enim, sicut dixit. 57—61 [ecce locus, ubi posuerunt eum] Mt. 28, 6... venite et videte locum, ubi positus erat dominus 7 et [cito euntes dicite dicipulis] ejus Mc. 16, 7 et Petro; dazu Beda: si hunc angelus nominatim non exprimeret, qui magistrum negaverat, venire inter discipulos non auderet (ähnlich auch Hrab. hom. V, 629 c).

P 163ª

V 158a

# V. UNA SABBATI MARIA MAGDALENA VENIT AD MONUMENTUM.

Quam María sliumo in wár tho zen júngoron sar,
déta si in sar mári, thaz er firstólan wari.

Tho líefun sár, so thu wéist, thie inan mínnotun méist,
ána theheina bítun zi themo grábe se iltun.

5 Weiz, thémo ouh baz záweta, ther thia júgund hábeta;
then ginóz firliaf er frám joh ér zi themo grábe quam.

Ni giang er thiu halt thoh tharin; ni half ther ander thiu sin min, liaf er nah in thrati, thóh iz wari spati.

Er sar thia béldida gifíang, tház er in thaz gráb giang, 10 sih ther ánder tho gifnáh joh gíang themo ginóz nah.

Then sábon sie thar fúntun, mit thiu nan thie biwúntun, thie nan thára legitun, so wir hiar fóra zelitun.

Ther suéizduah ward thar fúntan zisámane al biwúntan, fon then sábon suntar: tház bizeinot wúntar.

15 Síe thaz al gisáhun, gilóubtun sar tho gáhun, thaz er firstólan wari, so thaz wíb in deta mári. Sie nirknátun noh tho tház, theiz ér sus al giscríban was, theiz sús al er was fúntan, tház er scolta irstántan.

MODERN LANGUAGES FACULTY LIBRARY OXFORD

V. 1 in ::: (min radiert) P. 3 liefun P. du V. inan (i in V, i in P übergeschr.). 4 ana thehéina (Acc. getügt) P. demo V. sie P. 5 ther (r zucorr.) V. habeta P. 6 demo V. 7ª thíu P. 7ª thíu P. 7ª thiu (i übergeschrieben) P. 8 drati V. 11 thíu P. biuántun P. 12 uuír, zélitun (Accente radiert) V. 14 den V. bizéinot (Acc. getügt) P. 15 al: (1 radiert) V. do V. 16 teta V.

V. \*T. 219. 220. \*H. 5867—73. 5892—5912. 1—2 aus Mt. 28, 8 exierunt cito .. nunciare discipulis ejus und J. 20, 1 Maria Magdalena .. venit ad Simonem Petrum et ad alium discipulum .. et dicit illis: tulerunt dominum de monumento. 3—20 J. 20, 4 [currebant] autem [duo simul] (dazu Alcuin: illi prae ceteris cucurrerunt, qui prae ceteris amaverunt) et (Marg. [Johannes]) ille alius discipulus [praecucurrit citius Petro] et venit primus ad monumentum, .. 5 non tamen introivit. 6 venit ergo Simon Petrus sequens eum et introivit in monumentum (Marg. [invenerunt sindonem]) et vidit linteamina posita (Marg. [sudarium seorsum]) 7 et [sudarium], quod fuerat super caput ejus, non oum linteaminibus positum, sed separatim [involutum in unum] locum. 8 tunc ergo introivit et ille discipulus .. et vidit et credidit (dazu Alcuin: quid credidit? .. quod mulier dixerat, de monumento domínum fuisse sublatum.) 9 nondum enim sciebant scripturam, quia oportebat eum a mortuis resurgere. 10 abierunt ergo iterum discipuli ad semetipsos.

P 163b

Thie drúta giangun gúate mit séragemo múate 20 zi sélidon thiz áhton mit rózagen gidráhton. Er stúant fon theru steti frúa (wir sculun húggen tharzua), thár er lag gibórgan, in súnnun dag in mórgan.

#### VI. SPIRITALITER.

Thie jungoron in wara bizeinont rácha mara, joh íro zueio lóufa dát filu díafa. Thése selbun dáti bizéinont zuene l'uti: thie Júdeon giwáro joh folk ouh héidinero. 5 Wio sie dátun widar gót, híar ist iz gibílidot in thésen evangélion; gidóugno, so ih thir rédion, Joh wio siez ouh firnámun. zi gilóubu sid biquámun, V 158b thie selbun krístes doti. irlúegetun bi nóti thar ther lichamo lág, Bizéinot hiar thaz selba gráb, thes thie liuti was filu od, selben drahtines tod. 10 Johánnes in giwissi, thoh er jungero si. bizéinot in therera dáti thero Júdeono liuti; Pétrus ther álto in thes giscribes worto, thes thin mag wésan wola níot, bizeinit héidinan thíot. 15 Liaf Johannes harto mér joh quám zi themo grábe ouh er; er stúant sid themo flíze in giméitun thoh tharáze. P 164 So l'azun in io úmbiruah thie selbun Júdeon gotes búah, thár in ana zálta, wio kríst in quéman scolta; thio búah, thin frúma zaltun, Zi wizzanne sie altun wio unsan lichamon nam selbo drúhtin, so imo zám;

<sup>20</sup> gitráhton P. 21 theru (Acc. nur angefangen, vgl. 4, 47) stéti (Acc. getilgt) P. tharsús P.

VI. 1 mára P. 2 zueio (eio auf Rasur von ene) P. 3 Théso P. 4 héidinero (zvosites i aus e, e aus o) V. 8 sélbun P. kristes (Acc. getülgt) P. 9 lag P. 10 líuti (i aus u) V. drúhtines (d corr. aus t) V. 14 thiot P. 15 Liaf :: (ih radiort; Missorständnis der Vorlage!) V. ér P. 18 krist P. 19 unízzanne (ein z zugeschr.) VP. 20 nám P. drúhtin (d aus th) V. so P.

<sup>21—22</sup> vgl. Beda su J. 20, 1 una sabbati est, quam jam diem dominicam propter domini resurrectionem mos Christianus appellat.

VI. 1—4 Hrab. homil. V, 640° Alouin zu J. 20 iste cursus duorum discipulorum magnum habet mysterium. Quid enim per Johannem, .. nisi synagoga significatur? Quid per Petrum, nisi ecclesia ex gentibus congregata demonstratur? 11—14 Hrab. ebenda 640° Johannes Judaeorum, Petrus gentium populum figurabat. 15—26 Alo. und Hrab. ebenda: venit synagoga prior ad monumentum, sed minime intravit, quia legis quidem mandata percepit, prophetias de incarnatione

Joh wio er ouh thaz biwarb. thaz er bi únsih irstárb, thio búah ouh, thar giwúagun, wio sie nan bigruabun; Iro nihéin zi thiu giffang, so therer in thaz grab ni giang, thaz thes gouma nami in war, irlúegeti thia frúma thar. 25 Ni quam the Pétrus theh thiu mín joh giang er sár io tharin; gilóubig sar ouh wúrtun, so iz héidene bifántun. Thó giang náh ther ánther, thaz selba méid er thar ér, giang after imo in then wan, tho er inan sah thara ingan. V 159a So wérdent noh thio zíti (thaz méinent theso dáti), thaz herza Júdeono gilóubit kriste scóno; Giloubent sie thaz krúzi joh selben krístes wízi, joh éigun ouh giwíssi thaz sin irstántnissi: Joh sagilih sih kumit, sar sih thaz hérza rumit, fon úngiloubon fésti irwéichent thio iro brústi; 35 Joh rúarit thanne smérza thaz stéinina hérza, biginnit thanne suizzen, mit záhirin sih nézen: mit ríwu sih irbléichen; Biginnit thanne weichen, P 164b joh slent io in ribti zi krístes bígihti. Sie thúnkit thaz giráti thánne filu spáti, hárto filu jamar. ist Júdeo mánag thanne in wár Sih kérent sie zi gúate rózagemo múate. biginnent thanne riuan joh iro brústi bliuan; Joh wéinont io zi nóti thio langun míssidati, thaz sie sih ér ni klagotun, so wénaglicho lébetun; 45 Nément sie thanne gouma thera langun úngilouba, joh klagont théra ferti thia filu langun hérti; Biginnent thanne wuafan joh zi góte ruafan mit mihilen ilon, thaz sie thia súnta dilon. Giwisso iz wirdit thanne, thaz sie giloubent alle, V. 159b thaz sie after thémo gúate 50 sint rózagemo múate,

<sup>21</sup> uuío (Acc. getilgt) P. 27 Tho P. ánder P. 29 uuérdent (d sus th) VP. méinent (t sugeschr.) V. 30 kríste P. 31 uuisi P. 35 herza P. 36 suízzen (sucites z sucorr.) V. záharin P. 37 rívvu (vv sucorr.) V. 38 kristes P. bígihti (g sucorr.) V. 40 íamar = jámar P. 42 ri.u.án V. bliuán (iu auf Rasur, Acc. rad.) V. 44 síe, 46 klágont (Accente getilgt) P. 49 uuirthit P. alle P. 50 sie P. áfter, gúate (Accente getilgt) P. Kolon nach 50 VP.

ac passione dominica audivit, sed credere in mortuum noluit .. quid ergo est, nisi quia et citius cucurrit et tamen ante monumentum vacua stetit? .. secuta posterior ecclesia gentium .. Jesum et cognovit et .. credidit deum. 29—30. 49—52 ebenda: notum est, quod in fine mundi ad redemptoris fidem etiam Judaea

Sar so zála noto héidinero thioto irfúllit wirdit wanne, thara in zi gánganne; Io so ther zi thiu giffang, ther after Pétruse giang. thaz ér ouh thio dáti mit imo scówoti. thie dúacha liggan súntar; 55 Sie sahun thar the wuntar, ther selbo swéizduah in war lag gisúntorot thar, Biwuntan thar zisamane. fon thémo selben sábane, fon then dúachon funtan, mit then er lag biwuntan. Bizéinot in giwissi ther duah thaz gótnissi, ána theheinig énti. thaz ist in giwélti Ther dúah, ther wirdit fúntan zisámane biwúntan ni mahtu irséhan, wizist tház, ni wédar enti sínaz; ána theheinig énti So ist drúhtin in giwélti joh ist ana ánagengi; ni wás, thaz er bigúnni; 65 Ist rúmo er in then gúatin fon unsen árabeitin. súntar biwúntan, so thar ther dúah ward funtan. thóh iz wese spáti, Giloubent sie thie dáti, joh irkénnit thaz muat, wio selbo druhtin irstuant; Wio sin gináda thaz biwárb, thaz er bi únsih irstárp; klágont thanne nóti thio érerun ziti, 70 Tház sie thero dáto gifólgetun so spáto joh in liazun úmbirnah, thaz in záltun thio búah.

V 160ª

P 165

# VII. MARIA AUTEM STABAT AD MONUMENTUM.

Maríun thes thoh io nirthróz, stuant úzana thes grábes, roz zi stéti thar ginóto, si mínnota inan thráto;

<sup>51</sup> thioto P. 53 thiu (Acc. getilgt) P. pétruse (e zugeschr.) V. giang P. 54 tház (Acc. mur eingekratzt V) P. er P. 55 thia V. liggen P. 56 súeizduah P. uuár P. 57 démo V. 59 gi sucorr. V. dúah P. 60 tház P. 62 énti (Acc. getilgt) P. 64 ist P. 65 th:en (i radiert) V. únsen (Acc. getilgt, letztes n sugeschr.) P. 66 fúntan P. 68 múat P. drúhtin voie 20 V. 69 irstárb P. 72 ióh P. VII. 1 io P. 2 mínnota P. dráto V.

colligetur, Paulo attestante, qui ait (Rom. 11, 25): donec plenitudo gentium intraret, et sic omnis Israel salvus erit. 55—66 ebenda: sudarium capitis domini cum linteamentis non invenitur..., quia (attestante Paulo) caput Christi deus est, et divinitatis in comprehensibilia sacramenta ab infirmitatis nostrae cognitione disjuncta sunt... linteum quippe, quod involvitur, ejus nec initium nec finis adspicitur; recte ergo sudarium capitis involutum inventum est, quia celsitudo divinitatis non coepit esse nec desinit.

VII. \*T. 221. 223, 1. \*H. 5912-44. 1. 3-12 J. 20, 11 Maria autem stabat ad monumentum foris plorans. dum ergo fleret, [inclinavit se et pro-

Hábeta si nu in war mín minna míhilo sin, P 165b míhilo líubi. thes wortes mir giloubi, 5 Minna míhilo ubar ál, so ih thir hiar nu sagen scal: thie drúta giangun thana sár; si stuant thoh, wéinota thar, Si thia stát noh tho nirgáb joh luagata ávur in thaz gráb; si ávur thar tho súahta, so hárto siu sin rúahta. Ther man, ther thaz súachit, thes er harto ruachit: thar er es míthont mista in wár, er kérit; suachit ávur thar. Thiz wib ouh, thaz hiar sitota si iz al irsúachit habeta; ni súahta siu thar thes thiu mín, luaget ávur tho tharin. Tho sah si sízzan scóne thar éngila zuéne, sie warun fronisg filu fram, so in krístes selben grábe zam. 15 Zi then fúazon saz ther éino, thar krist lag dóter eino, thar ther lichamo lag er. zen houbiton ther ander. Sie spráchun thio únthulti joh wáz si thara wólti; ira múat sie ouh sértun, thaz sie thes frágetun. V 160<sup>b</sup> "Wib, ziu kúmistu thar? wenan súachistu sar? waz úngifuaro thinaz íst, so úngimacho ríuzist?" 20 "Mág mih", quad si zi in tho, "lés! gilusten wéinonnes, ser joh léid ubar wan ist mir hárto gidan; Háben ih zi klágonne joh léidalih zi ságenne. ni wéiz ih, les! in gáhe, war ih iz ánafahe. 25 Thaz sér, thaz thar ruarit mín, theist léidon allen úngilih;  $P 166^a$ iz ubarstígit noti allo widarmuati:

ni ubarwintu ih iz mér,

íamer dróst giwinne!

Mir ist sér ubar sér,

ni wán es untar manne

<sup>3</sup> mínna (Acc. getilgt) P. 4 mihilo P. giloubi P. 5 al P. 6 siu P. doh V. 7.8, 12, 21, 43, 65 do V. 7 lúagata (Acc. getilgt) P; -eta F. 9 Thér man P. 10.19 dar V. 12 luageta P. 13 sáh si sissen P; s:izzan (e radiert) V. suene P. 14 frám P. so (o aus i) V. 15 den, der V. 16 der V. ér P. 17 úndulti V. 19 thár, sár P. 21 Mag mih quád P. 22 uuán P. hárto (to aus dan?) V. 25 léidon (o aus e) VP. 26 úbarstígit nóti (erster und dritter Acc. getilgt) P. 28 mánne. iamer P.

spexit in monumentum.] Datu Alcuin (such Gregor homil. 25 und Hrab. homil. V, 635 H): hujus mulieris mentem quanta vis amoris accenderat, quse a monumento domini, etiam discipulis recedentibus, non recedebat! exquirebat, quem non invenerat! .. nimirum virtus boni operis perseverantia est .. ista itaque, quae se ad monumentum .. iterum inclinat, .. videamus quo fructu vis amoris in ea ingeminat opus inquisitionis. 13—17°. 19° nach J. 20, 12 et [vidit duos angelos] in albis sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Jesu. 18 dicunt ei illi: [mulier, quid ploras?] 27—28 Hrab. V, 636 B: haec erat causa major doloris, quod nesciebat, quo iret ad consolandum dolorem.

Sie éigun mir ginómanan liabon drúhtin minan, thaz min líaba herza, bi thiu rúarit mih thiu smérza. Ni was in thar ginúagi, tház man nan irslúagi, súntar se ouh biwúrbin. tház sie nan gibúrgin; Thaz fríunt nihein ni wésti, wío man nan firquísti, joh wío man nan firduásbti mir zi léidlusti! 35 Bi thiu, fró min, so ih iu rédinon, ni még ih thaz irkóboron, theih iamer fráwolusti giláze in mino brústi; Joh, so sh iu hiar nu zéllu. ward mir we mit minnu. theih sino l'ubi in mih gilfaz, ob ih sia niazan ni muaz! V 161° Oba faman thoh giquáti, wára man nan dáti, ódo mir gizéliti, wára man nan légiti, Thaz ih thoh in thera dóti waz thíonestes gidáti themo lieben manne: waz wári mir thánne!" So slíumo si tho thaz gispráh. si sar io widorort bisah: thar sah si druhtin stantan joh hábeta inan fúntan. 45 Si wiht thoh sin nirknáta joh giwisso wanta, P 166b theiz in álawari ther gártari wari. Frágeta er sa sáre, ziu si rúzi thare; waz súahti si so hárto thero klágontero worto. "Fró min!" quad si, "dua mih wís, oba thú nan námis, joh wára thiu thin gúati then minan liobon dati; Ih giágaleizon, thaz ist wár, thaz ih inan gihólon thar, ni klékent mir zi héiti thie liebun árabeiti."

<sup>29</sup> drúhtin (d corr. aus t) V. 30 hérza P. 33 firqúisti (i übergeschr.) P. 35. 37 iu = ju P. thaz (z übergeschr.) V. 37 so (Punkte getilgt) P. uué P. 38 múaz P. Kolon nach 39. 40 VP. 39 dati P. 40 nan:: (nu radiert, che l geschrieben war) V. 41 dera (e aus a) V. thío no stes P. 42 lío ben P. 43 thás P. sár P. uuídorort (r vor t übergeschr.) P. 45 doh V. 49 Fró (Acc. getilgt) P. quád P. óba (Acc. radiert) V. namis P. 50 din V. 51 dar V. 52 thio P.

<sup>29. 32</sup> J. 20, 13 ... dicit eis: quia [tulerunt dominum meum] et nescio, ubi posuerunt eum. 39—40 vgl. Hel. 5918 ne wissa huarod siu sia wendian scolda. 43—47. 49—51. 53—54 nach J. 20, 14 [haec cum dixisset, conversa est retrorsum et vidit Jesum] stantem; et non sciebat, quia Jesus est ... 15 ... existimans, quia hortulanus esset. 15 dicit ei Jesus: [mulier, quid ploras?] illa .. dicit ei: [domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi], ubi posuisti eum; et ego eum tollam (vgl. Hel. 5928 ef thu ina mi giwisan mohtis, fro min, ... 25 than wari mi allaro williono mesta, that ik ina selbo gisahi). Dani Alcuin (Hrab. V, 636 D): quem quaerit, non dicit, .. quia alteri non putat incognitum, quem sic ipsa continuo plangit desiderio.

Ni nánta si nan dróf er thuruh thaz míhila ser; si wanta in álafesti. thaz mánnalih iz westi. 55 Bi námen er sa nánta, joh sínan sar irkánta: zi fúazon si sar ílta, thes híaz er sia duan bíta. "Inthábe", quad er zi iru, "thíh, drof ni rúari thu mih! ni fúar ih noh nu thárawert in mines fater géginwert. Gizeli worton thinen then brúadoron minen, V 161b thaz hábes thu irfúntan, 60 theih bin fon tóde irstantan; Joh theih fáru in rihti in sines sélb gisihti. in frónisgi gisíunes thes druhtines mines. Zél in, thu ther bóto bist, er gót joh iro fáter ist, thaz lázen sie in wára thia úngilouba in fíara." 65 Ni déta si thes tho bita. zen júngoron si sar ílta, sageta in thó, thaz sinan sáh, joh wort, thiu er zi íru sprah.

## VIII. SPIRITALITER.

Ih wille hiar giméinen, waz thie éngila bizéinen, P 167ª thie scónun joh thie wízun, thie in kristes grabe sazun; Thie thar in résti frono gizámun so scóno, warun scinenti frám, so gótes boton wóla zam; 5 Joh tház ist mihil wúntar, thaz síe so sazun súntar, sih thar so giéinotun thera stéti guatun. Thaz wir éngil nennen, thaz héizent, so wir zéllen, bóton in githíuti frénkisge líuti, Thie so thaz irwellent, thaz sie tház gizellent sar in hórsglicha frist. 10 so wáz so in gibótan ist.

10 frist P.

<sup>53</sup> ér (Acc. getilgt) P. 54 uue:sti (i radiert?) V, uuésti P. 57 díh, du V. 58 mines fáter geginuuert P. 59 Gizeli (z aus g) P. brúodoron mínen P. 60 tóde (t corr. aus d) V. 61 théih (Acc. getilgt) P. ríhti P. 62 mines P. 66 ságeta P. uuórt P. zi (i zucorr.) V.

VIII. 1 uuílle (e corr. aus a), uuíllu P. 4 bóton (Acc. getilgt) P. 6 thár P. 7 nennén P. 8 githíudi V. 9 tház (Acc. getilgt) gizéllent P.

<sup>55-59. 61-63</sup> nach J. 20, 16 dicit ei Jesus: [Maria! conversa illa] dicit ei: rabboni .. (dazu Alc.: Maria amplecti voluit ejus vestigia, quem recognovit). 17 dicit ei Jesus: noli me tangere, nondum enim ascendi ad patrem meum; [vade] autem ad fratres meos] et dic eis: [ascendo ad patrem meum] et patrem vestrum, deum meum et deum vestrum. 65-66 J. 20, 18 [venit Maria .. nuncians discipulis]: quia vidi dominum, et haec dixit mihi.

VIII. 1—14 Alcuin zu J. 20 (auch Greg. homil. 25. Hrab. homil. V, 636 A) quid est, quod in hoc loco dominici corporis duo angeli videntur, unus ad caput

V 162ª

P 167 b

V 162b

Sie méinent hiar, thie zuéne, thie éngila sine (dúent unsih giwisse fon themo irstántnisse) Thie selbun gotes thegana. thie uns scríbent kristes rédina, thie uns scríbent sino dáti joh sélbaz sin giráti. 15 Tház ist uns iróugit, thaz got ist kristes houbit, wizist thaz gimuato, theist drúhtin unser gúato; Ther zen houbiton sáz, ther kundit (wizistu thaz) úns in giwissi thaz kristes gótnissi; Then man zen fúazon gisáh, ther zeinot ander gimah, ther zeinot scona giwurt, thera selbun lichi giburt. Johannes, wizis thu tház, zi kristes houbiton saz. tho er so hóho gisan, thes evangélien bigan: Tho er so hóho iz fuarta, thaz gótnissi ruarta mit worton filu diafen, thára wir zua io rúafen; 25 Gihógat er ouh thero fúazo, want ér giscréib uns suazo, ófono filu frám, wio er hera in worolt quam: Wio druhtin déta, so imo zám, er unsan lichamon nam. wio er ward ouh héra funs ioh nu búit in uns. Bi námen sia druhtin nánta. so ih hiar fóra zalta (gisuáso joh thin kúndo ist, then thu bi namen nennist), "irknái mih bi nóti, Sáma so er zi iru quáti: in muate láz thir iz héiz, wanta ih thinan namon weiz." Sí nan sar irkánta, so er then námon nanta, tház si garo ér firliaz, únz er sia wíb hiaz. 35 So ist themo gotes drute gispróchan zi gúate, Móysene in wáre, themo wizodspéntare.

16 gimúato (a aus o) P. 17 uuí:zistu (s radiert) V. Kolon nach 19 $^{2}$  VP. ánder (r zugeschr.) V. 21 Iohánnes uuízist P. 23 fúarta, rúarta P. 24 díofen P. 25 giscreib P. 27 líchamon (n zugeschr.) P. 28 uuío er uuard P. ouh aus ioh P. 31 so P. 32 múate (Acc. getilgt) P. heis. uuanta P. 33 irkánta (án corr. aus na) V. 34 thaz si gáro P. 35 ist P.

atque alius ad pedes sedens, nisi quod latina lingua angelus nuncius dicitur, et ille ex passione sua nuntiandus erat, qui et deus est ante secula et homo in fine seculorum? 15 vgl. 1. Cor. 11, 3: caput Christi deus. 17—28 Alouin ebenda: quasi ad caput sedet angelus, cum per apostolum dicatur (per apostolos praedicatur Hrab.), quia (Joh. 1, 1) [in principio erat verbum] et verbum erat apud deum et deus erat verbum; et quasi ad pedes sedet angelus, cum dicitur (Joh. 1, 14): et [verbum caro factum est et habitavit in nobis. 29—34 ebenda: Postquam eam communi vocabulo appellavit ex sexu et agnitus non est, vocat ex nomine; ac si aperte dicat: recognosce cum, a quo recognosceris.

"Ih", quad drúhtin, "wéiz thih bi namen, thaz ni híluh thih; bi namen wéiz ih thih ál. só man sinan drút scal. Náles, theih thih zéino mit wórolti giméino, in thines selbes thingon." ih weiz thih suntaringon 40 So ward ouh hiar bi thaz wib, thin thar the suahta thaz lib; si irkánta nan, so er wólta, tho er then námon nanta. P 168 Sáma so er zi iru quáti: "irknái mih bi nóti, tház ih thinan námon weiz!" in muate láz thir iz héiz, 45 Thaz wib zi thiu gifundta. then júngoron iz kúndta. aller érist tho thaz wib in giságeta thaz lib. Nim gouma hiar nu noti thio wuntarlichun dati, thaz frónisga gizámi joh thaz séltsani: Gab jú wíb wanne themo gómmanne 50 bíttiri tódes (thiu nátara gispúan ses); Quam avur thisu nu in war joh kundta thaz lib sar, erist gómmannon! wib, so ih thir rédinon, Sélb so druhtin quáti, joh er iz zi thíu dati, thia bótascaf sus súntar, theiz wári mera wúntar: 55 "Fon théru selbun hénti, thiu tod giscankt iu enti joh wéwon tho mánne gab zi drinkanne: V 163ª Fon theru intfahent (theist ouh wib) nu thaz éwiniga lib, fréwida zi líbe; ni sít irbolgan wíbe!

## IX. DUO EX DISCIPULIS JESU IBANT IN CASTELLUM.

The that ewiniga guat  $\dot{u}z$  for theme grabe irstuant,  $P 168^b$  that lib, that bi  $\dot{u}$  insih hiar irstarb, for beche hera widarwarb:

<sup>37</sup> druhtin P. 38 námen uueiz P. al P. 41 lib P. 42 so P. 44 heiz P. 45 thíu gifundta P. 47 thia VF. 49 fu = jú (u aus n?) V, iu = ju P. 50 tódes (t corr. aus d) V, todes P. 54 méra (Acc. getülgt) P. uúntar P. 55 thiu corr. aus the V, the P. thód VP. enti corr. auf Rasur V, énti P. 56 manne P. 57 lib P. 58 irbólgan uuibè P. IX. Kolon nach 1. 2 VP; auch nach 2°. 3° P.

<sup>35. 37—40</sup> ebenda: perfecto quoque viro dicitur [,,novi te ex nomine"] (Exod. 33, 12; vgl. such 11: sicut solet loqui homo ad amicum suum), quia homo commune omnium nostrum vocabulum est, Moyses vero proprium.. ac si aperte dominus dicat: non te generaliter, (ut caeteros Hrab.), sed specialiter scio. 49—57 ebenda (nicht bei Gregor): quia in paradiso mulier viro propinavit mortem, a sepulcro mulier viris annuntiavit vitam.. ac si humano generi non verbis dominus, sed rebus dicat: de qua manu vobis illatus est potus mortis, de ipsa suscipite poculum vitae!

Thes dáges fuarun thánana sine drútthegana, giséllon zuene gúate, séragemo múate. 5 Sie fuarun quítilonti thio ármalichun dáti jámarlichon thíngon io in then selben gangon; Sie giangun inan klágonti joh io fon imo sagenti, quam in hárto in iro múat thaz sin mánagfalta guat. thes weges sámansindo, Ward druhtin in the linde giang ouh in thera férti mit in the kosenti; 10 Ni tház sie thaz thoh dátin, thaz sie nan irknátin, sie wéstin, wer er wári. odo in álawari "Wéist", quad, "iuer rédina joh iuer únfrewida, ir íuerero wórto get sus drúrento?" 15 Gab einer antwurti (sélb so er iz zúrnti, thaz léid, thaz inan ruarta, thaz géner es ni fúalta): "Bist thu éino ir élilente, ir ándaremo lánte, thaz thir in múate thaz nist héiz, thaz éllu thisu wórolt weiz; V 163<sup>3</sup> thaz níuenes giđán ist Ouh wiht thu thes nirknáist. thaz múgun wir iamer wéinon!" in thesen inheimon? P 169ª "Waz ist thaz", quad er, "súliches? nu giríhtet mih thés." sie záltun, so man ofto dúat, thaz iro séraga muat. "Inti thu ni hórtos hiar in lánte fon themo héilante, ist thir unkund ouh nu tház, wio diuri fórasago iz was; 25 (Máhtig was er hárto sínes selbes wórto, joh sines sélbes dato kréftig filu thráto; Fore gote was iz méist, — wir zellen thír iz, thu iz ni wéist for allen thesen liutin. thoh sie thar so gidatin!)

<sup>3</sup> thanana (Kolon) P. séragemo (e aus o) P. 5 ármilichun P. 8 muat P. mánagfalda V. 9 do VP. 10 ouh P. do V. 11 doh V. tház P. 13ª íuer (Acc. getilgt) P. 16 leid P. géner (g aus i) V. 17 eino P. 22 ira V. 23 demo V. 24 istir VP. díuri P. 26 dáto P. dráto V. 27 uueist P. 28 allen anfangs ausgelassen V.

<sup>3—4°. 5. 7. 9—11</sup> L. 24, 13 et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum .. nomine Emmaus; 14 et [ipsi narrabant (Vulg. loquebantur ad invicem) de his omnibus,] quae acciderant. 15 et factum est, dum fabularentur .., et [ipse Jesus adpropinquans] ibat cum illis; 16 [oculi] autem [corum tenebantur], ne eum cognoscerent. 13—15°. 17°. 19—20° L. 24, 17 et ait ad illos: [quid sunt hi sermones] (auch T. 224, 4 waz sint thisu wort; Vulg. qui), quos confertis ad invicem ambulantes et estis tristes? 18 et respondens unus .. dixit [Marg. zu 15 respondit unus] ei: [tu solus peregrinus es] in Hierusalem et non cognovisti, quae facta sunt in illa his diebus? 21°. 22. 25—30 frei nach L. 24, 19 quibus ille dixit: [quae?] et dixerunt: de Jesu Nazareno, [qui fuit vir propheta, potens in opere] et sermone [coram deo et omni populo.] 20 [et quo-

Joh wio nan ouh irqualtun, zi tóde nan firsáltun 30 thie unse héroston joh álle these fúriston? Wir wantun thes giwisso (thoh iz ni wárti leidor só), er únsih scolti irláren thes mánagfalten wéwen; Firfáhan unsih scólti (thoh wiht es so ni wurti) thiu sín selba gúati thera altun árabeiti, 35 Thes mánagfalten séres. thaz wir nu thúlten lewes: theiz álleswio ni wúrti, nub ér es duan scolti énti. Thiu thíng, wir hiar nu ságetun joh thír ouh hiar gizélitun, wizist thứ thaz ana wán nust thrítto dág, theiz ist gidán." Bigán tho druhtin rédinon then sélben sinen théganon V 164ª sines sélbes worton, 40 then lieben giférton: "Wola dúmpmuate zi mánagemo gúate, P 169b zi thesen thingon allen, thoh iuz thio búah zellen! luz thio búah nennent, joh fórasagon síngent; iuer hérza thoh thiu in wár ni giloubit thes giscribes thar! 45 Ja lámf, so sie giságetun, fon kríste sulih zélitun, er áll iz so irfúlti joh sélbo sulih thálti; Joh ér in sinaz ríchi. in sina gúallichi mit súlichu biquámi, sos ímo selben zámi!" Thio búah bigan er áfaron, fon Móysese ouh tho rédinon, 50 jóh bigan in zéllen fon fórasagon állen. Ántfristota ouh filu frám thaz giscríb in, soso zám, fon imo súlih sageta; wio iz sagilicher zélita, súazlichero wórto Er zalt in mánagfalto ál thia selbun rédina, thia se scríbun thanana; 55 Zált in thes ginúagi, wélih es io giwúagi, scóno inti réino joh hárto filu kléino.

<sup>29</sup> uuío P. tóde (t corr. aus d) V. 31 thoh (h sugaschr.) V. uúrti P. 32 mánagfalden; in 35 t corr. aus d V. 85 dúlten V. léunes P. 38 thritto (Acc. getilgt) P. 39 do VP. 40 sélbes (letstes s corr. aus n) V. giferton P. 42 ius P. 43 lus P. singent P. 45 lámf (f aus p) VP. gi fehlt P. 46 ál P. 48 imo sélben sami P. 49 bigann P. do V. 50 allen P. 52 sulih ságeta P. 54 scríbun (n sugaschr.) V. thánana P.

modo eum tradiderunt summi sacerdotes] et principes nostri in damnationem mortis et orucifixerunt eum! 31°. 32. 37°. 38° L. 24, 21 [nos autem sperabamus,] quia ipse esset redempturus Israel; et nunc super haec omnia [tertia dies est hodie,] quo haec facta sunt. 39—48 L. 24, 25 et ipse dixit ad eos: [o stulti et tardi corde] ad credendum in omnibus, quae locuti sunt prophetae! 26 [nonne haec oportuit pati Christum] et ita intrare in gloriam suam? 49—52 L. 24, 27 et [incipiens a Moyse] et omnibus prophetis interpretabatur illis in omnibus scripturis, quae de ipso erant.

# X. APPROPINQUABANT CASTELLO.

Sih náhtun sie tho álle zi themo kástelle. thára zen iro sélidon mit thésen selben rédinon. Tho dét er, selb so er wólti joh rúmor fáran scolti; V 164b tho nóttun sie nan ginúagi, thaz er mit in giangi. P 170" 5 "Ni dúa thir", quadun, "thia árabeit, wanta áband unsih ánageit; wis mit uns hinaht, wanta fúrdir thu ni máht. Ni scaltu io nú so gidúan, wir gében thir hinaht suásduam; ni weiz, war thu iz avur findes, ther dág ist sines síndes." Ih wéiz, sie filu hárto tháhtun thero wórto, 10 thiu in thar warun méista thes sines tódes drósta, Fon Móysese sélben joh fórasagon állen, wio iz tharána ist al gizált, er tódes duan scolta úbarwant. Dét er, so sie quátun joh ínan ouh tho bátun, ál so sie nan béitun, in hús inan giléitun; 15 Tho, wán ih, sie gisázin, tház sie saman ázin, irbútun ímo tho iro gúat, so man líobemo duat. Nám er tho thaz selba brót joh then júngoron iz bot; thiu gisíuni in sih indátun, joh ínan sar irknátun. sin wiht sar ni gisahun; Tho ward in álagahun, sar io in théra fristi tho ruartun se ángusti. 20 Ward in sar the filu leid, thaz er sih sár fon in firméid, thaz múasin sih sin frówon joh inan lángo scouon. Sah ein zi ándremo joh fórahtun in slíumo, irquamun úngimezen thes liaben gimazen; V 165ª P 170b 25 Thaz sie sin so firmistun, só sies wiht ni wéstun, jóh intslúpta in gahun, then míthont se ánasahun!

X. 1. 17. 21. 27. 85 do V. 1 demo V. 3 so P. rúmor (letztes r zugesehr.) P. scólti (Acc. rad.) V. 4 nóttun (ein t zugesehr., in V vom Corr.) VP. 7 scáltu P. giduan P. 8 uuéiz (Acc. getilgt) P. duiz (i eret ausgelassen) V. 9 uuorto P. 10 tódes (t corr. aus d) V. drosta P. 12 dódes V. dúan (Acc. getilgt) scolta P. 16 líobomo VP. 17 thó (Acc. getilgt) P. 18 gisíuni P. 21 Uuard P. 25 Thas sie (Acc. zwischen z und s) P. uuíht (Acc. getilgt) P. 26 íoh (Acc. getilgt) P. intslú:pta (a radiert) V, inslúpta P. gáhun P.

X. T. 228. 229. Lücke in H. 1-5. 8b. 13 L. 24, 28 et appropinquaverunt castello, quo ibant; et [ipse finxit se longius ire.] 29 et coegerunt illum, dicentes: [mane nobiscum, quoniam advesperascit] et inclinata est jam dies; [et intravit cum illis.] 11-12 vgl. L. 24, 27 zu V, 9, 55. 15. 17-19 L. 24, 30 et factum est, dum recumberet cum eis, [accepit panem] . . et porrigebat illis. 31 et aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum; et [ipse evanuit ex oculis eorum.]

Bigondun thíngon tho untar ín, wio er giang kósonti mit ín, waz es thie búah quatun, sie wiht thoh sin nirknátun; Wio thaz hérza bran in ín. unz er thíngota mit ín, 30 thuruh thio ángusti ioh sines líubes lusti! widarortes wuntun, Sie sar io thén stuntun thaz sie sih tho gidúamtin, then júngoron es girúamtin. Giwisso ságen ih thir éin: sie záltun sar tho thésen zuein, thaz inan Pétrus gisah, joh sélbo er ouh mit ímo sprah; 35 Sie in tho réda datun, wio sie nan ouh irknátun, joh wío sie in thera férti giangun kósonti.

## XI. STETIT JESUS IN MEDIO DISCIPULORUM SUORUM.

Warun thie jungoron tho bi fórahtun thero Júdono thuruh mihila not in cinaz hús gisamanot; Then búachon maht thar warten: dúron so bispárten stúant er untar mítten thes sélben dages thritten 5 (Ni zemo ántdagen mín quam er ávur sama zi in. wanta, ih ságen thir in wár, sie wárun avur sáman thar; Sie flúhun ouh then selbon nót); joh er in frído sar irbót, P 171a gab frido (so ih thir rédinon) then sinen druttheganon; V 165 Ouh blías er sie ána (so thu wéist) then selbon héilegon géist, 10 thia selbun kráft sina, thaz gihíaz er in ju wíla.

27<sup>b</sup> ér P. in P. 28 és P. thio P. 29<sup>b</sup> in P. 30 sínes (Acc. radiert V) P. liubes lústi P. 31 :: then (in radiert) V. stunton P. uuídorortes P. 33 sár (Acc. getügt) P. 35 réda (a aus i) P. 36 se P. kósonti (i aus o) P. 5 zi (i zugeschr.) V. 6 uuanta P. áuur (Acc. getügt) P. 7 irbot P. 8 frídu (u aus o) P. 9 sio P. geist P. 10 thie selbun:

(t radiert) V.

<sup>27—29</sup> L. 24, 32 et dixerunt ad invicem: [nonne cor nogtrum ardens erat] in nobis, dum loqueretur in via et aperiret nobis scripturas? 31. 33—36 nach L. 24, 33 [et surgentes eadem hora] regresai sunt in Hierusalem, et invenerunt congregatos undecim,... 34 dicentes: quod surrexit dominus vere et apparuit Petro! 35 [et ipsi narrabant, quae gesta erant in via,] et quomodo cognoverunt eum in fractione panis.

XI. \*T. 230. 232, 1. 233, 4—5; Lücke in H. 1—4 aus J. 20, 19 cum ergo sero esset die illo .. et fores essent clausae, ubi erant discipuli congregati propter metum Judaeorum, venit Jesus et stetit in medio ... 5—7° aus J. 20, 26 et [post dies octo] iterum erant discipuli ejus intus ..; venit Jesus clausis januis .. 7°—9. 11—14 nach J. 20, 19 .. et dixit eis: pax vobis! .. 22 [insufflavit et dixit] eis: accipite spiritum sanctum; 23 [quorum remiseritis peccata,] remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt. Zu 10 vgl. J. 14, 16. 26 f. (IV, 15, 37).

"So wémo ir", quad, "gihéizet, ir súnta mo bilázet giwisso wizit ana wan. ist mína halbun sar gidán; Then ir iz avur wizet, in súnta ni bilázet theist ouh fésti ubar ál ána theheinig zwíval!" 15 Firgáb in thaz zi rúame, theiz wari in fro duame, thaz sies álles wialtin, so wio so siez giriatin; Thaz sies wialtin filu frám, so gotes théganon gizám, joh sar io in théru fristi iz wári filu fésti. Tho wurtun sie gidruabte zwívalemo múate, thuruh thes hérzen frewida. ni giloubtun thesa rédina hiaz rúaren sina síta; Ni dét er thes tho bita, sie hénti ouh sino rúartin, thaz sie ni zwívolotin. Thaz deta drúhtin thuruh tház, want er giwúntoter was, thaz sie álleswio ni dátin, bi thíu nan thoh irknátin. 25 Want ér ward thar giwáro giwuntot filu suáro, zi férehe gistóchan; iz ward thoh sid giróchan. Síe ouh tho so dátun joh noh tho zusvolotun; was in thaz hérza filu fró, bi thiu wantorotun sie sih so. So gibúrit mánne. thara er so ginget thanne; V 166ª P 171b gisihit thaz súaza liabaz sín; thoh fórahtit, theiz ni mégi sin. Sálih hiar ouh rúarta thie selbun krístes druta: sie hábetun nan in hánton, hérzen zuívolonton. Híaz er imo thánne geban zi ézanne; noh warun zuíviline thie selbun drúta sine. 35 Sus lókota er mit mínnon thie drutménnisgon. sus io thésen datin, tház sie nan irknátin; thaz ér was selbo irstántan, Thaz fón in wurti fúntan. joh sie giwisso ouh wéstin, thaz ér stuant fon then réstin.

<sup>11. 13</sup> bilazet (Kolon) P. 12 auf Rasur von 14, der noch nicht accentuiert war V. 14 zui.. P; ebenso 19. 22. 15 ira (s. 9, 22) V. 17 gizam P. 18 festi P. 19 Tho: (u radiert) V. 23 giuúntoter P. 24 sie P. 26 fe:rche (h radiert) V. uuárd P. 28 uuúnterotun VP. 29 Só giburit P. 31 sélbun (Acc. getilgt?) P. drúta P. 32 herzen P. 36 io P. sie nan (Acc. getilgt) P. 37 uurti P. er übergesehr. P. sélbo irstantan P.

<sup>19—22</sup> nach L. 24, 37 [conturbati] vero et conterriti existimabant se spiritum videre. 38 et dixit eis: .. 39 palpate et videte ... 40 et [ostendit eis manus] J. 20, 20 et latus. 27—28. 33—48 L. 24, 41 adhuc autem illis non credentibus et [mirabantur (Vulg. mirantibus) prae gaudio] dixit: [habetis] hic aliquid, [quod manducetur?] Dazu Boda: ad insinuandam resurrectionis suae veritatem ... convesci cum illis dignatur, .. ut eo modo naturam corporis

Wanta iz mag man wizan: ther the wilit ézan, 40 thaz inan lib ruarit, joh lichamon fuarit. Az er fora in tho tháre. thaz wéstin sie zi wáre. thaz er thaz férah habeta, in líchamen lebeta. Tho nám er, thaz er léibta, mit thíu er in ouh tho líubta; thaz fagilih thes ázi. gáb in thaz zi súazi, 45 Mánota er sie tho álles thes éreren thínges, thaz er gizálta iz allaz ín, unz er ér ju was mit in; Er deta in óffan állaz thaz giscrib follaz, mérota in thie wízzi ménnisgon zi núzzi; Thaz íagilih firnámi tharána thaz gizámi, P 172ª thaz drúhtiu thiz so wólta. joh sús ouh wésan scolta. 50 V 166b

## XII. SPIRITALITER.

Lékza therero wórto thiu gruazit zéichan harto, rácha filu mára joh thrato séltsana; Iz sst (thaz ni hsluh thih) wúntoron managen úngilih, thísu selba rédina, thia wir hiar scríbun obana. 5 Éigun uns thiu gotes wérk harto míhilaz gibérg, thaz wir thes biginnen, wir súlicho dati zellen. Íst thaz selba mári harto séltsani. harto rúmo oba unsan wán sulih rácha gidán: In wélicha wisun wúrti, ther mán was in gibúrti (joh wir gilouben thaz ouh fram, er waran lichamon nam, 10 Joh habet fásto ouh unser múat, sid er fon tóde selbo irstúaut, giwisso wizun wir tház, theiz sid war líchamo was) —

<sup>39</sup> Uuánta P. thér P. 42 ér P. lébeta P. 43 léibta (a aus i) V. 45 thinges P. 46 gizálta P. 47 déta (Acc. radiert) V. allaz P. 48 uuízi P. 50 uuesan P.

XII. 2 rácha (Acc. getilgt) P. 3 hiluh thíh P. 4 uuír P. hiar scribun (auf Rasur von scribun hiar) óbana P. 5 gótes uuerk P. 6 tház (Acc. getilgt) P. bigínnen, zéllen P. 8 gidan P. 9 uúrti P. 11 dóde V. 12 uuir (r zugeschr.) P. theiz (i zugeschr.) V. síd P.

resurgentis adstrueret, ne illud non corpus, sed spiritum esse arbitrarentur. L. 24, 43 et [manducavit (*Vulg.* cum manducasset) coram eis, sumens reliquias dedit eis] 44 et dixit ad eos: [haec sunt verba, quae locutus sum ad vos,] cum essem vobiscum .. 45 tunc aperuit illis sensum, ut intellegerent scripturas.

XII. 1. 9—14 Gregor homil. 26: Prima lectionis hujus evangelicae quaestio animum pulsat: quomodo post resurrectionem corpus dominicum verum fuit, quod clausis januis ad discipulos ingredi potuit?

Wío er selbo quámi (thaz ist séltsani) bisparten dúron thara zi ín joh stuant thar mítten untar ín. 15 Wir scúlun hiar nu súntar gizellen ånder wuntar. thésemo gimachaz. thaz wir firstanten thiz thiu baz; Thaz wir fon séltsane wóla megin sáre thia wintarlichun gotes dat. P 172 $^b$ irkénnen, so iz giscríban stat, Mánnilih weiz gúater. thaz thíarna ist kristes múater, V 167ª thiu nan bár, so er wólta, tho er bunsih stérban scolta. Bar si frúma managen mit iro lídin alangen, ni thúlta si in giwíssi nihein irwartnissi, Tho er bi únsih wolta dówen, mit thiu thia worolt frowen, tház si sin ginúzzi in thes líchamen brúzzi: 25 Waz wúntoro ist, thaz wólta, ther iamer lében scolta, er ingiang úngimerrit dúron so bispérrit. Tho er ward zi mánne bi sie zi irstérbanne, álangera múater. ther gotes sún guater, Gihaltenera thíarnun, ther selbo drúhtines sun? ubar bédu det er tház, 30 só thiu sin giwált was. Hiar lisis thu ouh gizami ánder seltsani. hárto mihil wúntar fon selben kriste ouh suntar. Theist giwis io so dág: thaz man girúaren mag, thaz iz mág (so ih rédinon) wértisal irkóboron. 35 Yróugt uns hiar gimúato unser drúhtin guato sih zi rúarenne ubar ál. thér thoh iamer lében scal;

<sup>13</sup> séltsani (t zugeschr.) P. 14 bispárten (Acc. getilgt) P. 14<sup>b</sup> in P. 15 gizéllen (Acc. radiert) V. 16 gimáchaz P, hch V. báz P. 17 séltsane (e aus a) V. uuola P. 18 uuúntarlich un (a corr. aus e; zveiter Acc. radiert; un corr. auf Rasur [von a gi?]; gótes zucorr.) V. gotes P. 19 krístes muater P. 22 dúlta V. 23 dóven, frouen P. 24 bruzzi P. Kolon nach 23. 24 VP. 26 íngiang P. úngimérrit (zveiter Acc. getilgt) P. 27 Thó P. 31 lisis (is zucorr.) V. séltsani P. 32 sélben P. kríste (Acc. getilgt) P. 33 girúeren mág P. 34 tház iz mag P. 35 Yróugta (a zugeschr.) P. 36 rúarenne (ú übergeschr.) P.

<sup>15-20. 25-30</sup> ebenda haec ipsa redemptoris opera... ex alia ejus operatione pensanda sunt, ut rebus mirabilibus fidem praebeant facta mirabiliora. illud enim corpus domini ad discipulos januis clausis intravit, quod videlicet ad humanos oculos per nativitatem suam clauso exiit utero virginis. Das Folgende auch bei Alcuin zu J. 20 und Hrab. homil. V, 641 B-F.) quid ergo mirum, si clausis januis post resurrectionem suam in aeternum jam victurus intravit, qui moriturus veniens non aperto utero virginis exiit? 33-36. 41-50 ebenda: corrumpi necesse est, quod palpatur, et palpari non potest, quod non corrumpitur. sed miro

Sih zi rúarenne. thia wuntun ouh zi séhanne, thoh inan tód (giloubi mír) ni scúli ruaren fúrdir; P 173ª Joh wértisal nihéinaz (giwisso wizist thu thaz, ál sos ih thir rédinon) fúrdir ubarkóboron. 40 Thaz wari wuntarlih thiu dat, só siu thar giscríban stat, V 167b ángilih in gúatin io ánderen sinen dátin, Úngilih, so ih zéllu, thisu thing éllu, thaz drúhtines giráti; állo theso dáti. 45 Thaz sie gúallichi instúantin in thera líchi, joh so frónisg gimah, so mennisgo ér ni gisah; Joh samer westin thánne thie sine holdon alle, thie tho thár warun joh ouh sídor quamun, Tház er in natúru was sélbo ther zi wáru, 50 théra érerun wesini, so iz ér sah sin githígini. Nóh ist ouh hiar méra thera frónisgun léra, thes wir bithúrfun thrato, thero drúhtines dáto. Thaz wir firnemen álle, waz thíu racha wólle, joh wáz siu hiar bizéine inti uns zi frámu meine, 55 Thie sélbun zua gífti (es sint uns harto thúrfti), thie zuá gifti dróstes, thes sélben gotes géistes. Hiar lerit thiu sin stímna unsih zuá minna, tho er in zuíro (so thu wéist) gab then héilegon geist; thaz er in ér jú gihíaz, The er sie hiar thaz anablias. fon himile inan sid ouh gab, so er in ér ju firgab. P 173b 60

<sup>37</sup> séhanne (a corr. aus e) V. 38 tód (t corr. aus d) V. 38. 40 fúrdir (erstes r zucorr.) V. 42 úngalih V. 43 so P. thisu thíng (Acc. radiert V?) ellu P. 44 dati, girati P. 46 frónisg (g zucorr.) V. gimáh P. men:nisgo (o radiert) V. gisah (gi zucorr.) V. 47 hóldon (o aus u) P. 49 ér (Acc. getilgt) P. 50 théra érerun corr. aus thérera érun V; thera P. uuésini P. sah (gi vorn zucorr., aber radiert) V. gidígini VP. 51 lera P. 52 dato P. uuír (Acc. getilgt) P. thráto P. 53 firnémen, rácha (Accente getilgt) P. 56 selben gótes geistes P. stímna (n aus m) V. 59° thaz (z aus r) P. 59 iu V. 60 himile ínan P; ile zucorr. V. iu = ju corr. aus ouh V; iu firgáb P.

modo .. redemptor noster post resurrectionem .. et incorruptibilem se et palpabilem ostendit, ut profecto esse post resurrectionem ostenderet corpus suum et ejusdem naturae et alterius gloriae. 53—72 ebenda: quid est quod spiritum sanctum dominus noster et semel dedit in terra consistens, et semel caelo praesidens? neque enim alio in loco datus spiritus sanctus aperte monstratur, nisi nunc, cum per insufflationem percipitur, et postmodum, cum de caelo veniens in linguis variis demonstratur. Cur ergo prius in terra discipulis datur, postmodum de caelo mittitur, nisi quod duo sunt praecepta charitatis, dilectio videlicet dei et proximi? In terra datur spiritus, ut

V 168ª

P 174ª

V 168b

Érist gab er in thaz gúat, thar er in géginwertig stuant, ioh sánta in avur sidor tház. tho er in himile gisaz. mit thiu er se drósta sidor méist, Theist ther heilego geist, sid sino géginwerti er nám fon iro hénti. 65 Mit thíu ist gizeinit mánnon, sih untar in io minnon, joh ouh thiu mínna (so thu wéist) si io zi drúhtine meist. thaz man firnémen thaz io méist, In érdu gab er in then géist. thaz mínna sie ginúage. joh káritas gifúage; Sid gáb er nan fon óbana. thaz man firnámi thanana. thaz sie scúlun thuruh nót minnon gót, so er gibót. Mit thiu kúndt er hiar ouh mánnon, thaz síe sih erist mínnon. thaz sie biquemen follon mit thiu zen gótes minnon; So er érist hiar in érdu then géist gab, soso il zéllu, so ih thir hiar ouh rédinon. after thiu fon himilon. ni wédar ana ander núzzi. 75 Nist ménnisgono wízzi joh er sih góte leidit, ob ér siu zuei giscéidit. Bi thiu símes io zi góte funs mit then minnon untar uns. ioh ínan harto mínnon: so quimit iz wóla mannon. Nist thiu minna sumirih kreftin ånderen gilih 80 (giwisso wizist thu thaz), thía wir heizen káritas. Gilóbot ist si hárto Páules selbes wórto, sines sélbes bredigon, thiu káritas, so ih thir rédinon: Lóbot sia giwáro ther brédigari máro sínes selbes wórto. filu mánagfalto 85 Thóh er si so mári joh ouh so wis wari: ni irzált er thaz gimúati, thia mánagfaltun gúati, Odo er íra dohti zi énte queman móhti, thera ira frámbari; bi thíu ist si so mári.

<sup>61</sup> stúant P. 62 sánta P. sidor (d aus th) VP. gisáz P. 63 geist P. 65 gizéinit (Acc. getilgt) P. io? V. minnon P. 66 méist P. 69 mán (Acc. radiert) V. firnámi:: (iz radiert?) V. thánana P. 72 thíu (Acc. radiert V) P. 73 soso P. 75 uuízzi (ein z zucorr.) V. ánder nuzzi P. 78 inan hárto minnon P. químit, mánnon (Accente radiert) V. 79 Níst thin minna sumiríh P. gilíh P. 80 thaz (Kolon) P. 82 sínes (Acc. getilgt) P. brédigon (Acc. radiert) V. 85 uuís: (i radiert) V. 86 ni (i zugeschr.) V. 87 Odo P.

diligatur proximus; e caelo datur spiritus, ut diligatur deus. Sicut ergo una est charitas et duo praecepta, ita unus spiritus et duo data. prius a consistente domino in terra, postmodum e caelo, quia in proximi amore discitur, qualiter perveniri debeat ad amorem dei. 81 vgl. 1. Cor. 13. 83 vgl. eccl. 25, 2.

Zalt er mánagfaltaz gúat ufan sía joh thes ginúag 90 joh lúad sia hárto guates joh suásliches múates. wi es druhtin quit, so thu weist, Theist es állero meist. bí thia selbun mínna. thia er lérta wórolt alla; Wio er lerta drúta sine hiar in woroltlibe, wi er zálta in fon theru mínnu mit sínes selbes stímmu; 95 Quad, man irkénnen scolti: ther sía mínnon wolti, joh thaz gibót mit willen wolti émmizen irfúllen — Thaz thie warin guate joh góte filu drúte; zi thiu zóh er hiar in líbe thie júngoron síne. Bi thiu duemes uns io hiar in muat thaz filu mihila guat, 100 thia filu scónun wunna; thaz héizit avur mínna!

#### XIII. MANIFESTAVIT SE JESUS AD MARE TYBERIADIS.

Ih zell uns hiar zi núzzi bi einaz físgizzi, P 174b wio sie ouh thár gidatun joh selbon krist irknatun. Fuar Petrus físgon in war (sélbo maht thu iz lésan thar, V 169a giloubi worton minen) mit sehs giséllon sinen. 5 Sie arabéitotun thia náht al in giméitun, thie fisga in al ingiangun, nihéinan ni giffangun. Er stúant in themo stáde thar tho thes morganes sar, thánana er tho zi ín sprah. thar er sie fisgon gisah, Oba íro thehein wiht hábeti, thes in in weidu zaweti, 10 fríunton ouh zi núzzin. gifángan mit then nézzin.

<sup>90</sup> súazliches (8 durch z gezogen, eingekratzt ohne Tinte V) PF. 91 Thé:ist du V. (s radiert) P. quit  $m{P}$ . uuéist P. 92° thia P. 92b thiaer (e zucorr., später radiert V) F; thier P. lerta P. álla (Acc. radiert) V. 93 lérta (Acc. getilgt) P. 94 uuio (o zugeschr.) P. :zálta (i radiert) V. 96 uuillen P. deru V. stímnu  $oldsymbol{P}$ . 95 sia *P*. émmizen (über z ist Kolon nach 96, 96 VP. zugeschriebenes ig oder io radiert) V. irfullen P. 98 sine *P*.

XIII. 1 zéll P. 2 gidátun (Acc. radiert) V. 8 pétrus (Acc. getilgt) P. 4 sinen (i aus e) V. 5 árabeitotun P. 6 ál (Acc. getilgt) P. 8. 11 do V. ín (Acc. eingekratzt) V. spráh (Acc. radiert) V. 9 Oba P. uúeidu (e übergeschrieben) P. 10 núzzin, nézzin (ein z zugeschr., in V vom Corr.) VP.

<sup>95-98</sup> J. 13, 34 mandatum novum do vobis, ut .. vos diligatis invicem; 35 in hoc cognoscent omnes, quia discipuli mei estis.

XIII. \*T. 285-237, 4; Lücke in H. 3-4 aus J. 21, 2-3. 5-7. 9. 11 J. 21, 3.. et [illa nocte nihil prendiderunt]; 4 [mane autem facto stetit Jesus in litore]. 5 dixit ergo eis Jesus: pueri, numquid pulmentarii habetis?

Sie imo sar tho ságetun, tház sies wiht ni hábetun; ságetun, so ih nu zélita, thaz in es wiht ni záweta. Er quád, sie sih giffartin, zi zésue gikértin, thaz in thánne zaweti, soso ér in selbo zéliti. 15 Sie wurfun tho zi zésue thaz iro nézzi in then sé; in quam sar ingégini físgo mihil ménigi. Zúgun sie tho ginóto, wanta iro was filu thrato, zi stáde joh zi sánte, zi thúrremo úzlente, Thría stunton finfzug (thes duent buah thar gihugt) ouh thrí, so ih thir rédinon (thaz zéllent evangélion). Thaz nezzi dróf thoh ni brást, thoh iro wári sulih lást, iz al wóla, so gizam, álangaz zi stáde quam. Quad Johánnes, gotes drút, zi then ginózon ubarlut, theiz selbo drúhtin wari. sprah in álawari, 25 Pétrus sar thés sindes bigonda suímmannes, mit minnu joh mit willen ni móht er mo gistíllen; Thie anthere zi lante quamun fériente, want er nan minnota so fram. ér ni mohta irbítan, Gágant er sar ouh zíoro then ginózon filu scíoro; thaz nézzi, so thu lísist thar, zóh er in then ståd sar. 30 sie thar ffur gisahun, So sie zi stade quamun, joh fisga brátenti. brót ouh thar zi hénti Hiaz er ézzan sare zi dágamuase tháre mit imo thar in wara thie sine fisgara, 35 Joh híaz er sie ouh giwisso bringan thero fisgo, thie sie tho thés fartes gifiangun míthontes.

P 175ª

V 169b

<sup>11</sup> síes (Acc. getilgt) P. 14 tház, sélbo (Accente getilgt) P. záuueti P. soso P. 15 nézsi (sin z zucorr.) V. 17 drato VP. 18 sante P. thurremo P. 19 Thría (h zucorr.) V. 22 iz P. gizám P. 23 ubarlút (Acc. radiert V) P. 24 dráhtin (d corr. aus t) V. 25 Petrus P. suímmanes P. 28<sup>b</sup> ér P. 29 Gáganter (e aus a) V. 33 Hiáz (Acc. getilgt) P. dágamuese thare P. 35 sie P. bringan théro fisgo P. 36 sie P. fiangun P.

responderunt ei: non. (Marg. zu 11 [qui dixerunt: non.]) 13—17 J. 21, 6 dicit eis: [mittite in dexteram navigii rete] et invenietis. [miserunt] ergo, et jam non valebant illud trahere prae multitudine piscium ... 18—21 vorweggenommen aus J. 21, 11 rete plenum magnis piscibus, [C. L. III.]; et cum tanti essent, non est scissum rete. 23—25. 27. 29—30 J. 21, 7 [dixit .. discipulus] ille, [quem diligebat] Jesus, Petro: [dominus est]; .. [cum audisset Petrus] ..., misit se in mare. J. 21, 8 [alii] autem discipuli [navigio venerunt] ... 11 ascendit Simon Petrus et traxit rete in terram ... 31—36 J. 21, 9 ut ergo descenderunt in terram, [viderunt prunas] positas et piscem superpositum et panem (Marg. [panem et piscem]). 10 dicit eis Jesus: [afferte de piscibus], quos prendidistis mane (zu 33 vgl. J. 21, 12 venite, prandete).

#### XIV. MYSTICE.

Thaz bizéinot mihil gúat. thaz drúhtin thar in stáde stuant. thaz ér ni drat thio úndun mer. soso er ju déta for in ér. Únodi ist iz hárto sus frénkisgero wórto P 175b thia kléini al zi giságanne joh zi irrékenne; 5 Thoh will ih es mit willen hiar lúzilin gizéllen, war thú es lisis méra. gizéigon ouh in wára, Ther stad bizeinot lústi thes sines libes festi. thia er ginám in sina hánt, tho er tód ubarwánt; V 170a Ther sé bizeinot dáti joh worolt únstati. 10 thíu sih io zi nóti hiar ferit stózenti. Thar warun mit githuinge thie jungoron noh tho inne, sie scolta rúaren noh tho mér thaz selba wóroltlicha sér. Thaz hábeta mit then máhtin ther éwinigo dráhtin ubarwúntan, thaz ist wár, bi thiu stúant er tho in stáde thar. 15 Sélb so er rehto quáti in thérera selbun dáti: "ni bin fúrdir ih mit mánnon in thesen wóroltundon; Thia cessa drát ih untar fúaz, si furdir dáron mir ni múaz, joh stán nu mit gilústi in éwinigeru fésti!" Waz thaz nézzi zeinit, ther rim thero fisgo meinit, thaz théro warun síbini; thero júngorono ménigi, Thaz brót in themo dísge mit gibrátanemo físge. joh tház ouh thuruh thía last thaz selba nézzi ni brast; Thaz Pétrus thaz in stád ouh zoh, thaz imo físg nihein inflóh, thaz krist zi júngist hiar gisáz mit knehton síbinin inti áz: P 176ª

XIV. 2 er ni drát thio undun mér P. er P. 3 unorto P. 4 ságenne P. 6 thu es lísis mera P. 10 síh (Acc. radiert) V. 14 ubarunúntan (ú corr. aus i) V. 15 Sélb: (o radiert) V. thérera (re übergeschr.) P. 17 zéssa (z aus c, Accent getilgt) P. fuaz P. 18 stánnu (socites n aus t) P. festi P. 20 sibini P. 21 fisge P. 23 zóh P. intfloh P. Kolon nach 19. 20. 22. 23. 24 V, nach 19. 19. 24 P.

XIV. 1—2 Gregor homil. 24 (danach Alc. zu J. 21): Cur discipulis in mari laborantibus post resurrectionem suam dominus in litore stetit, qui ante resurrectionem suam coram discipulis suis in fluctibus maris ambulavit? Vgl. J. 6, 19 (III, 8, 17 ff.) 7—18 ebenda quid mare, nisi praesens seculum significat, quod se causarum tumultu et undis vitae corruptibilis illidit? quid per soliditatem litoris, nisi illa perpetuitas quietis aeternae figuratur? quia igitur discipuli adhuc fluctibus mortalis vitae intererant, in mari laborabant; quia autem redemptor noster jam corruptionem carnis excesserat, post resurrectionem suam in litore stabat; ac si ipsum resurrectionis suae mysterium rebus discipulis loqueretur dicens: jam vobis in mari non appareo, quia vobiscum in perturbationum fluctibus non sum.

25 Gregórius ther gúato er spúnota iz gimúato, joh filu scóno in war mín, so ist giwónaheit sín;
Iz Augustínus rechit joh fílu kleino inthékit, ther uns hárto mánag guat offan scóno giduat.
Sie thiz béde gruazent joh uns iz hárto suazent; V 170<sup>h</sup>
30 thésses, thi ih nu hiar giwúag, es ist uns fóllon thar ginúag.

# XV. CUM ERGO PRANDISSENT, DICIT JESUS PETRO.

Só sie thar tho gázun, thie thar mit imo sazun, mit selb druhtine, thie liebun drúta sine, "mínnost thu mih, Pétrus? Quad tho druhtin selbo sus: minnost thu mih filu mér, thanne thin ginoz ander?" 5 "Thú weist druhtin", quad er, "mín, thaz ih mínna haben thín, joh thú mir bist in mínnon fora allen wóroltmannon." Quad ér: "theih thir gibsete, thaz habe thu fasto in muate, mit hórsglichemo wíllen. joh íl iz io irfúllen Gihalt mir scáf minu (mínu, nales thínu); fúatiri siu io zi wáru mit mines selbes leru." Druhtin ávur zi imo sprah. thaz man ér ni gisah, so thiko frágeti: thaz er éino dati P 176b "Pétrus, dua mih wísi, oba ih thir líob filu si, mit minnu thines muates mir únnis alles gúates?" 15 Gab avur ántwurti Pétrus mit giwárti, zalta drúhtine thie githánka sine: "Thu weist, druhtin guato, thaz ih thih minnon thrato. mir ånder fora thir nist." thaz thu líobo miner bíst, "Dúa", quad drúhtin, "thuruh nót, so ih híar thir óbana gibót; V 171" in hérzen si iz bifángan, ni láz es wiht ingángan. Bisih mir lémbir minu (mínu, nales thínu),

28 gáat, 29 thís (Accente getilgt) P. grúazent P. 30 thesses P. sh P. XV. 1 thie fehlt P. 4 thú P. ander P. 5 drúhtin P. 7 hábe (Acc. getilgt) P. sásto P. 8 uuillen P. 10 siu P. léru P. 11 Drúhtin auur si smo P. 17 drúhtin (Acc. getilgt) P. drato VP. 19 so P. gibot P. 20 uusht (Acc. getilgt) P. 21 Bissh P. 22 sis P.

in in gidua thia worolt wis, wio filu hold thu mir sis."

<sup>25. 27</sup> Verweis auf Gregor homii. 24. August. tractat. in Joh. 21, 11. XV. T. 288; Lücke in H. 1<sup>a</sup>. 3-5. 9 J. 21, 15 cum ergo prandissent, dicit . Jesus: Simon Johannis, diligis me plus his? dicit ei: etiam, [domine; tu seis, quia amo te!] dicit ei: [pasce oves meas (Vulg. agnos meos.] 11<sup>a</sup>. 13-18. 21<sup>a</sup> nach J. 21, 16 [dicit ei iterum]: Simon Johannis, diligis me? ait illi: [etiam, domine; tu seis, quia amo te!] dicit ei: [pasce agnos meos.]

Er thríttun stunt nan grúazta, want er in imo buazta, thaz er ér ju in war mín so thiko lougnita sin; 25 Ther thría stunton jáhi, so thiko inflóhan wari; ther er so séro hintarquám. thia minna zálti hiar, so zám, "Pétrus, avur zéli mir, bin ih lsob filu thir? ist thaz hérza thinaz mir wárlicho holdaz?" Erquám er ana bága thera thíkun gotes frága, 30 er was es harto únfro joh gab er ántwurti avur thó: "Thu selbo drúhtin alles bíst joh wéist al, thaz in wórolt ist, thu weist thir sélbo anan mír thia mina mínna zi thir." "Firním", quad er, "thia rédina, thia ih zálta thir hiar óbana; P 177ª thaz ih wille, so thu weist, laz thir wésan thaz io méist. (mínu, nales thínu!); 35 Nu fúatiri scáf minu in in dua harto filu scin. wio liob thir huldi mino sin. Húgi hiar nu hárto thero minero worto, in hérzen kléibi siu nu sár, wanta ih sågen thir in ålawar: Unz thu júng wari, so wás thir thaz gizámi, joh gíangi, thara thu wóltos. thaz thu thir sélbo gurtos V 171b Thu thénist thino hénti, sar thu bist altenti, giwisso thaz ni híluh thih, so gurtit anderer thih; thara thú ni gengist gérno, Thin leitit filu manno, thu scált iz thoh irfúllen mit thinemo unwillen." 45 Er mit thíu mo zálta, thaz wérdan thaz noh scólta.

in krúci nan irhíangi.

thaz man nan giffangi,

<sup>26</sup> mínna P. ér P. hintarquam P. 27 thir P. 29 gótes (Acc. rad.) VP. 30 uuás es hárto (Acc. getilgt) unfró P. dó V. 32 mínna (ein n zucorr.) V. 35 fuatiri P. 38 hérzen (Acc. getilgt) P. 40 du V. gurtos (u auf Rasur von ia) V. 43 thu ni géngist gerno P. 45 zalta P. 46 krúzi P.

<sup>23—27</sup> J. 21, 17 [dicit eo tertio:] Simon Johannis, [amas me?] Dasu Alcuin (auch Hrab. homil. V, 703 h): provida pietate dominus tertio Petrum ... interrogat, ut ipsa trina confessione vincula, quae illum ter negando ligaverunt, absolvat et quoties territus ejus passione se illum nosse negaverat, toties ejus resurrectione recreatus, quod illum toto amet corde, testetur. 29—32. 35—36 J. 21, 17 ... [contristatus est Petrus,] quia dixit ei tertio ..., et dixit ei: [domine, tu omnia] nosti; tu [scis,] quia amo te. Dixit ei: [pasce oves meas.] Dasu Beda und Alcuin (auch Hrab. l. c.) meas, inquit, non tuas, .. ut meam videlicet in eis gloriam, meum dominium, mea lucra, non tua propria quaeras. 386—46 J. 21, 18 amen, amen dico tibi: [cum esses junior,] cingebas te et ambulabas, ubi volebas; [cum autem senueris,] extendes manus tuas, et alius te cinget et ducet, quo tu non vis. 19 [hoc dixit significans, qua morte] clarificaturus esset deum. Dazu Alcuin (auch Beda homil. in vigil. apost. Petri et Pauli): in extensione manuum positionem ..., qua cruci erat aptandus, insinuat; in cinctione alterius impositionem vinculorum .. exprimit.

#### XVI. DE ASCENSIONE DOMINI.

Tho drúhtin wolta réison, sin selbes riches wison, then er in sátanase nam; sid themo síge, so gizám, Fon thémo er unsih rétita, in héllu nan gistréwita, giwán ouh mit githwinge in sin selbes héiminge: 5 Gibót er sinen théganon sid tho thesen redinon, thaz wóla sie iz firnámin, ingegin imo quamin; Gibót in, thaz sie gisltin zi then sélben sconen zítin, thára er tho giméinta joh sélbo in iz gizéinta. Sie situn sro thuruh nót, so er in sélbo tho gibót, thia fárt sie al so gisítotun joh selbon drúhtin betotun. Er in tho náhor gigiang joh sie súazlicho intfiang, thoh ráfst er se erist hárto sines sélbes worto, thaz hérza in was so hérti, Thaz in thera ungiwurti ni giloubtun sar then gahun, thi erstántan nan gisáhun. 15 Fîlu er în tho zálta, so er fón in fáran scolta. thaz in iz wari fésti in thes hérzen brusti. Er in thar ouh zálta spracha mánagfalta worton ginuhtin, joh spráh ouh sus tho drúhtin: "In hímile inti in érdu so walt ih es mit allu, gigéban sint mir zi hénti ellu wóroltenti. Nu scál ih iuih sénten, in thíonost minaz wénten, gizellet wóroltthiote al, theih iu gibiete. Faret brédigonti, so wit so thisu worolt si, joh kundet éllu thisu thing úbar thesan wóroltring; 25 Gizéllet in ouh filu frám, theih sélbo hera in wórolt quam, thaz thiu min géginwerti giweihti thia iro herti.

P 178ª

P 177 b

V 172ª

XVI (I zugeschr.) V. 2 gizam P. 3 thémo P. 4 githuínge P. Kolon nach 2. 4 V, nach 1. 2 P. 7 den V. 8 thára P. 9 situn (Acc. getilgt) P. gibot P. 11 gi zucorr. V, gigíang P. intsiang (t zucorr.) V, intsiang P. 12 rást P. sínes selbes uuórto P. 13 hérza P. 15 in P. son P. 17 Ér P. 18 sús tho druhtin P. 19 int P. uuálth V. 22 gizéllet P. 24 thíng P. ubar P. 26 tház P.

XVI. \*T. 241—243; Lücke in H. 5—8. 10<sup>b</sup>—14 nach Mt. 28, 16 undecim autem discipuli abierunt in Galilacam in montem, ubi constituerat eis Jesus. 17 et videntes eum adoraverunt . 18 [et accedens Jesus locutus est] eis Mc. 16, 14 et [increpavit (Vulg. exprobravit) incredulitatem illorum] et duritiam cordis, qui eis, qui viderant eum surrexisse, non crediderunt. 19—20. 22—28 nach Mc. 28, 18 . . [data est mihi omnis potestas] in caelo et in terra. 19 euntes ergo docete omnes gentes . . Mc. 16, 15 . . [euntes in mundum] universum

Mines sélbes lera thia dúet in filu mára; toufet sie inti brédigot, thaz sie gilouben in got. so gén iu al gilíche, Arme joh thie riche so waz so in érdu habe líb, thaz si gómman inti wíb: 30 zi giloubu sih gifáhent: Oba sie thes gigahent, gidóufit werden álle; so ist iro lába thanne. Ther avur, thes ni giilit, mit doufa sih ni wihit: ni giloubit thanne ouh thuruh not; so ist er ju firdámnot. V 172b 35 Zéichono éigit ir giwált zi wirkenne ubar woroltlant, thiu ir mih dúan sahut. unz ir mit mír warut: so slíumo ir iz giméinet, Hórngibruader héilet, thie suhti thána fuaret, so slíumo so ir se rúaret; Dôte man irquîket, thar ir zi mír es thigget, 40 tharzúa sin ouh gizálte béttirison álte. Thiu kráft ist iu giméini, thaz nist únheili in wórolti zi ware, nub ír sa heilet sáre. Ni mag díufal thara ingégin sin, thar ir ginennet námon min. so war ir es biginnet, ir widar imo ringet.

ih bin samer mit iu;

drof ni fórahtet thaz sér!"

### XVII.

# IGITUR, QUI CONVENERANT, INTERROGABANT EUM.

Sie thíz al tho firnámun, thie thara zi ímo quamun, tho frágetun nan giméino joh hárto filu kléino:

45 Ir ni thúrfut bi thiu,

iu ni brîstit min mér,

P 178b

27 Mínes selbes P. dúet (e aus a) V.
38 áuur (Acc. getilgt) P. gihilit V, giflit P.

Rolon nach 31. 38 VP;

Punkt nach ouh 34 V.
38 thánne P. iu VP.
36 sahut (t aus n) V.
37 héilet (e aus i) V.
38 súhtí P. fueret P.
42 uuáre P. ir sa héilet

sare P. 48 ingé:gin (n rad.) V.
44 bigínnet P.

XVII (I sugsechr.) V.
1 do V.

XVII. \*T. 244. \*H. 5969—88. 1—6 acts apost. 1, 6 igitur qui convenerant, interrogabant eum dicentes: domine, in tempore hoc restitues regnum

praedicate evangelium omni creaturae .. Mt. 28, 19 .. baptizantes eos in nomine patris et filii et spiritus sancti, 20 [docentes (eos F) servare omnia], quaecumque mandavi vobis. 31—35. 37—40. 43. 45 nach Mc. 16, 16 [qui crediderit] et baptizatus fuerit, salvus erit; [qui vero non crediderit], condemnabitur; vgl. J. 3, 18: qui autem non credit, jam judicatus est). Mc. 16, 17 signa autem .. haec sequentur: [in nomine meo daemonia] ejicient (Mt. 10, 8: [ejicite]) .. Mt. 10, 8 infirmos curate, [leprosos mundate, mortuos suscitate] .. Mt. 28, 20 et [ecce ego vobiscum sum omnibus diebus] ..

"Wil thu thaz ríchi, druhtin, mit thines selbes mahtin irsézen thesen líutin nu sar in thésen zitin?" 5 "Nist su", quad er, "noh mánne thaz zi wízanne. thaz min fáter so githuáng inti innan sinaz dréso barg: Theiz hiar in woroltfristi mán nihein ni wésti, zi wízanne iz firbári, war thiu zit wari. Thoh quément iu thio máhti, giwalt joh gótes krefti, V 173ª thio gibit iu mit mir méist 10 ther selbo héilogo geist; So birut mir úrkundon mit mshilen redinon, in ellu wóroltenti." mit kréftigera hénti Yrhúab er sih, so er thaz gispráh, thar sin githígini iz gisáh, joh fuar, sos ímo selben zám, zi sinemo fáter, thanana er quám; 15 Zi sin selbes ríche, so gizám, sid ér in tode sígu nam, in lúfte filu scóno ther gotes sún frono. Ther nist in alawari, ther er thia stráza fuari. ther ér io thaz gidáti, then selbon wég gidrati; Er fúar ouh sama hérasun, want er ist thíarnun sun. ther er so héra quami. nist man in álawari. P 179ª Firliaz er thia érda ouh thuruh tház, wanta wirdig si ni wás bira míssodati, thaz er sia fúrdir drati. Sie híntarquamun gábun, joh sie after imo sahun, sih wuntorotun harto súlichero férto. 25 Thia súnnun joh then mánon so úbarfuar er gáhon, joh állan thesan wóroltring, ni gisah man ér io sulih thíng; Sar zi théru stullu thiu zuelif zéichan ellu, io sar bi thémo thinge in themo úahalden ringe; Ubar thaz sibunstirri joh ther wágano gistelli, then drachon niewihtes min, ther sih thar wintit untar in; V 173b 30

<sup>8</sup> mahtin P. 5 iu P. 6 barg (arg auf Rasur; von rang?) P. 8 uuísanne P. uuar P. zít P. 9 giuuált P. 11 bírut P. rédinon P. 13 Irhúab P. so P. tház gisprah P. gidígini iz V, gídiginiz P. 14 fúar P. imo sélben P. quam P. 15 dode VP. 19 uuanta P. 20 ér P. 21 érda P. 22 bi ira P. ér sia furdir dráti P. 23 sie P. 24 ferto P. 25 Thie V. 26 thing P. 27 théru (u aus o) V. 28 rínge P.

Israel? 7 dixit autem eis: [non est vestrum nosse tempora].., quae pater posuit in sua potestate. 9—13. 16<sup>a</sup> act. ap. 1, 8 sed [accipietis virtutem] supervenientis spiritus sancti in vos et [eritis mihi testes].. usque ad ultimum terrae! 9 et cum haec dixisset, elevatus est; et nubes suscepit eum ab oculis eorum. Marg. zu 13 [postquam locutus est eis, assumptus est in caelum.] Zu 14. 25—36 vgl. hymm. Ambros. (Daniel I, 57, 1) jam Christus astra ascenderat, regressus unde venerat.

Satúrnum ouh then drágon, Polónan ouh then stétigon, then thu in bérehtera naht so kúmo thar giséhan maht. Iz ist zi láng manne sus al zi nénnenne, al thaz séltsani thes himiles gimali; 35 Thoh nist nihéin sterro, ni er úbarfuari ferro; gnédan man iz wóla muaz: alle drát er se untar fuaz! Kápfetun sie lángo, was wuntar sie thero thíngo, mit hánton oba then óugon, thaz báz sie mohtin scóuon; zi júngist filu rúmo; Sie irlúagatun nan kúmo 40 thar wolkono óbanentig íst, thar sáhun sie nan náhist.

# XVIII. CUMQUE INTUERENTUR IN CAELUM.

Únz sie thar tho stúantan. tharafter lúagetun, P 179 thar stuantun mán tho zuene joh hárto filu scóne. Sie quatun zi in, sos iz zám: "wes scówot ir thar, guate mán? ziu sínt thie iuo wízzi thes sulih ffruwizzi? er quimit ávur sama zi íu 5 Ir ni thúrfut bi thiu; zi thera sélbun wisun, so er hína fuar nu thárasun. zi sínes sélbes sezze, Er fuar io thémo mezze zi sin selbes gúallichi. in sines fáter richi; Ubar hóhi hímilo, inti ist in allen oboro, 10 zi díuri, thár sin fáter was, zi sin selbes zésuer gisaz. V 174 Thar scówot er sin ríchi, thaz hoha hímilrichi; nist wiht in érdu ouh, wizist tház, gisíuni sin firhólanaz."

32 bérahtera P. 33 zi zellanne F. 35 ferro (f corr. aus u) V.
36 le zucorr. V. fúaz P. 37° se P. 39 irlúagatun (u corr. aus a) V,
-g etan F.

XVIII (I zugeschr. VP). 3 quadun P. iz (z zucorr.) V. zam P. scóuot P.

man P. A zín zint P. 5 dúrfut diu V: thún P. químit (Acc. actilat) P.

XVIII (I zugeschr. VP). 3 quadun P. iz (z zucorr.) V. zam P. scóuot P. man P. 4 zíu sint P. 5 dúrfut, diu V; thíu P. químit (Aoc. getilgt) P. 6 dera V, théra P. selbun uuísun P. 7 sines P. 9 Übar hohi P. ist in állen oboro P. 11 scóuot P.

<sup>37-40</sup> s. su XVIII, 1.

XVIII. 1—6 fehlt T. H. 1—3. 5°—6 act. ap. 1, 10 cumque intuerentur in coelum euntem illum, ecce duo viri astiterunt .. in vestibus albis (vgl. V, 20, 9), 11 qui et dixerunt: [viri Galilasi, quid aspicitis (Vulg. statis aspicientes) in celum? hic Jesus .. sic veniet, quemadmodum eum vidistis euntem in caelum. 7—16 vgl. Hel. 5974 giwet imo up thanan, sohta imo that hoha himilo riki endi thena is helagon stol; sitit imo thar an thea suidron half godes .. endi thanan al gesihit .., so huat so thius werold behabet. Ps. 102, 19 dominus in caelo paravit sedem suam. Ps. 32, 13. 14. Hiob 28, 24 omnia, quae sub caelo sunt, respicit. 42, 2 nulla te latet cogitatio!

Iz mág uns wesan thráti: er síhit unso dáti,
húgu in then githánkon, ni múgun wir thaz biwánkon;
15 Sint unsu wórt in rihti in síneru gisíhti;
irthénkit wíht io mannes múat: er ím es alles réda duat!

#### XIX. DE DIE JUDICII.

Thes habet er ubar wóroltring giméinit einaz dágathing, P 180ª thíng filu hébigaz, zi sorganne éigun wir bi thaz. Thir zéllu ih híar ubarlút: nist nihéinig siner drút, thes alleswio biginne. ni er quéme zi themo thínge. 5 Quément thara ouh thánne thie wénegun álle, thie híar gidatun fóllon then iro mústwillon. Zi zéllenne ist iz suári; nist ther fon wibe quami (es irquímit muat mín), nub er thár sculi sin; Ni síe sculin hérton thar iro dáti renton al io giwisso umbiring; theist filu jámarlichaz thíng! 10 Ward wóla in then thíngon thie selbun ménnisgon, thie thar thoh bigonoto sint síchor iro dáto; In thie thoh úbil thanne nist wiht zi zéllenne. mit thíu sih thoh biwérien joh étheswio ginérien! V 174b 15 Wanta es nist lába furdir, thaz giloubi thu mir, er wérgin megi ingángan (werd er thar bifangan), Nub er scúli thuruh nót (werd er thar biredinot) thúlten thanne in éwon thes hélliwizes wéwon. Ward wóla in then thíngon thie selbun ménnisgon. thie thar thoh bigonoto sint síchor iro dáto! P 180b 20 Weist thu, wio bi thia zit ther gotes fórasago quít? er zélit bi thaz selba thíng, thaz thar si míhilaz githuíng; In imo man thar lesan mag, theiz ist ábulges dag, árabeito, quísti joh managoro ángusti; 18 dráti VP. 15 unsu (zweites u aus o) uuort: (o radiert) V.

<sup>(</sup>o sugesch.) P.

XVIIII (I sugeschr.) VP. 1 habet P. 4 thinge (i succert.) V. 5 thara P.

alle P. 8 mat (Acc. getilgt) P. nab P. 9 Nisie P. 11 mennisgon
(sweites n succert.) V. 12 thar P. dato P. 13 thie thoh ubit thanne P.

15 Unanta es P. 16 er (danach o radiert?) V. 20 thar P. 21 Uneist du V,
Uneistu P. thia (Acc. radiert) V. zit, quit P. 22 githuing P. 24 quisti P.

managoro (ro succert. V), managoro (a sus o) P.

XIX. 21-30 froi mit Umstellungen nach Zoph. 1, 15 [dies irae dies illa], dies [tribulationis et angustiae, dies calamitatis et miseriae] dies tenebrarum et

25 Thaz ist ouh dag hornes joh éngilliches gálmes, thie blasent hiar in lante. thaz worolt ufstante; Theist dag ouh níbulnisses joh wintesbruti léwes, thiu zuei firwázent thanne thie súntigon alle; joh wénagheiti thráto Hérmido ginóto (waz mag ih zéllen thir hiar mer?) — thes ist ther dág al foller! 30 Lási thu io thia rédina, wio drúhtin threwit thánana? thar dúat er zi gihúgte, er thanne himil scutte. Wér ist manno in lánte, ther thanne witharstante, thanne er iz zi thíu gifiarit, thaz sih ther himil ruarit; V 175ª 35 Thánne er mit giwélti ist inan fáltonti (queman mág uns thaz in múat!), so man sinan lívol duat! Nist ther dag sumirih dagon ánderen gilih, thaz sar man in githánkon thar mégi wiht biwankon; Gibórganero dáto ni plígit man hiar nu thráto, sih ougit thár ana wánk ther selbo lúzilo githank. 40 in thén selben thíngon, Ward wola ménnisgon P 181a thie thar thoh bigonoto sint síchor iro dáto; In thie thoh úbil thanne nist wiht zi zéllenne, mit thíu sih thoh biwérien joh étheswio ginérien! 45 Ni lósent thar in nóti góld noh diuro wáti, noh thaz sílabar in war; ni hilfit gótowebbi thar, Ni mag thar mánahoubit helfan héreren wiht, kind noh quéna in ware, sie sorgent fro thare; Odo fawiht helphan thánne themo filu richen mánne, 50 sie sint al ébanreiti in theru selbun árabeiti. Giwisso thaz ni hiluh thih: thar sorget mánnilih bi sih, bi sines sélbes sela; nist wiht in thanne méra.

<sup>27</sup> dág P. 28 firu úzent (grosses z aus h V; P hielt den Buchetaben für getilgt, daher) firu ú ent P. 29 dráto V. 30 ist P. al zucorr. V. föller (Acc. getilgt) P. 31 thanana P. 32 thar (r auf Rasur) V. dúst (a aus e) VP. 33 uuidar P. 35 Thánne P. 36 số P. 37 gilíh P. 38 sár P. 39 dato P. dráto VP. 40 óugit thar P. uuánk (k aus g) P. 42 dato P. 43 thíe P. 44 bituerien (s radiert) P. 46 thár P. 48 kínd P. sórgent iro tháre P. 49 manne P. 50 ál (Acc. getilgt) P. théru (Acc. radiert V), theru (u aus angefangenem a) P.

caliginis, [dies nebulas et turbinis]; 16 [dies tubas et clangoris] super civitates munitas et super angelos excelsos. 31—36 Marg. zu 31 [movebo non solum .. terram etiam V, movebo non solum terram, sed etiam caelum F]; zu 35 [celum plicabitur, sicut liber]; nach Jes. 13, 13 super hoc caelum turbabo, et movebitur terra de loco suo .. 34, 4 et complicabuntur, sicut liber, caeli. 50 vgl. L. 23, 40 in eadem damnatione es.

Skálka joh thie ríche thie gent thar al giliche, ni si thíe thar bi nóti gifórdoront thio gúati. Ward wóla in then thíngon thie selbun ménnisgon, 55 thie thar thoh bigonoto sint síchor iro dáto! V 175b Thar nist míotono wiht ouh wéhsales níawiht, thaz faman thes giwise. mit wihtu sih irlose; Ni wari thu io so richi ubar wóroltrichi. thốh thu es thar biginnes; ther scáz ist sines síndes. ther thaz úrdeili duat; Wanta drúhtin ist so gúat, P 181b er duat iz sélbo, ih sagen thir éin, ander bótono nihein; Bi thiu ist wóla in then thíngon thie selbun ménnisgon, thie thar thoh bigonoto sint síchor iro dáto; 65 In thie thoh úbil thanne nist wiht zi zéllenne, mit thíu sih thoh biwérien joh étheswio ginérien!

## XX. QUOMODO JUDICATURUS EST MUNDUM.

Gizéllen will ih súntar thaz égislicha wuntar, thaz selba úrdeili. thaz wórolti ist giméini; Er sélbo ist sus giméinta joh júngoron sinen zéinta joh selbo in ságeta ubar ál, wio égislih iz wésan scal. CUM VENERIT FILIUS HOMINIS IN SEDEM. 5 Químit ther selbo gótes sun fon hímilriche hérasun joh éngilo giscéfti; mit míhileru kréfti Mit míhileru hébigi, mit imo al sin githigini, thaz súach er mit then fórahtun, waz ménnisgon io wórahtun. Thaz méintun hiar thie zuéne, thie wizun man thie scône, V 176° thie quátun, sar so er wólti, er sama quéman scolti.

unsen liobon allen.

thaz sorge mín gilicho tharazúa io fórahtlicho.

Thaz will ih hiar nu zéllen

P 1824

<sup>55</sup> ménnisgon vois 11 V. 56 = 12 P. 57 uuéhsales (h sucorr., dann verwischt; Abdruck auf fol. 176\*, 2 sichtbar. Die dadurch entstandenen Unreinigkeiten radiert) V; uuésales P. 58 irlóse (Acc. getilgt) P. 59 uuéri P. io P. ríchi P. uuóroltrichi (vor c noch ein i übergeschr.) 64 dato P. 65 zéllene V. XX. 3 sélbo P. 4 selbo P. 6 giscefti P. 7 ímo P. gidígini P. 8 fórahtun (u aus o, in V vom Corr.) VP.

XX. \*T. 152. \*H. 4378—4451. 5—6. 13 nach Mt. 25, 31 cum autem venerit filius hominis in majestate sua et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super sedem majestatis suae. 9—10 nach act. ap. 1, 11; s. V. 18, 6.

Ther selbo kuning richo sizzit gúallicho, then worolt sihit éllu; hóh ist ther, so ih zéllu, 15 Thaz selba sédal sinaz ist allen úngilichaz, ni wirdit thíng, ih sagen thir tház, ér noh sidor súlichaz! Thar sizzent drúta sine, thi er zóh hiar sélbo in libe, joh sínt ouh therero dáto giwéltig filu thráto. Thara férit al ingégini éngilo ménigi, 20 quément iogilicho tharazua fórahtlicho. Fóra sinen óugon stent alle ménnisgon, úbile joh gúate; in stárcho ist thanne in múate. Nist mán, ther nóh io wurti odo ouh si nú in gibúrti nub er scúli wesan thár; od ouh noh werde in alawar, 25 Thie sélbe irstantent álle fon thes lichamen falle, fon themo fulen légere, iro wérk zi irgebanne, Úz fon theru ásgu, fon theru fálawisgu, so wánne soso iz wérde. fon themo írdisgen hérde; ándere nihéine, Mit themo sélben beine, mit fléisge joh mit félle. thoh er so ni wolle! 30 V 176b Thie scéidit er in war mín íagiwedarhalb sín, so hírti, ther thar héltit joh sines féhes weltit. Ni thárft thu thes wiht frágen, ni biginnent sie thar bagen, P 182b thaz zúrnen odo iz réchen odo fawiht thes gispréchen, 35 Odo fawiht thara ingégini múrmulo thiu ménigi, suntar sár sih ríngot. so drúhtin iz githíngot. Sih sceident thío warba sar in álahalba (nihéin iz thar innéinit, so krást iz sin giméinit); Sih scéident thar zi líbe, thie warun hiar gilfabe zi áltere fúrdir, thaz gilóubi thu mir; 40

<sup>14</sup> ther corr. aus er V. so P. 15 állen (Acc. radiert) V. 16 ih zucorr. V. sídor sulichaz P. 17 sizsen (ein z übergeschr.) V. 18 thérero dato P. dráto VP. 22 stárcho ist thanne P. 23 udurti P. odo ouh (Acc. getilgt) P. si nach nú radiert, vor nú zucorr. V. 24 ouh P. sculi uuésan thar P. 25 sélbe P. falle P. 26 legere P. irgébanne P. 28 soso P. herde P. 29 thémo selben béine P. 30 thôh er io ni uuólle P. 31 hálb (Accent getilgt) P. 34 odo P. 35 Odo P. 37 scéident (Acc. getilgt) P. 39 gilfebe P. 40 zi P.

<sup>16</sup> vgl. Mt. 24, 16 erit tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi usque modo neque fiet. 21 aus Mt. 25, 32 et congregabuntur ante eum omnes gentes . 30 vgl. Hiob 19, 26 et rursum circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo deum meum. 31—32 Mt. 25, 32 .. separabit eos ab invicem, sicut pastor segregat oves ab hoedis.

Múater fona kínde, thaz fúrdir si iz ni fínde, joh ther fåter, thaz ist war, giscéidit sih fon in thar; Giscéident sih in alawar hérero inti thégan thar fon álteru líubi, then worton mir giloubi; 45 Gisíbbon filu líebe. thie warun hiar in libe mit mínnon filu zéizen; ni múgun siez thar giwéizen! So selbo drúhtin gibot, so scal iz wésan thuruh nót, ther thára ingegin rínge; nist in themo thinge, Ni múgun siez bibríngan, ni iz wérde thar infángan. thaz sie ér io minnotun joh émmizigen wórahtun: 50 Súaznissi mánagaz, thie hiar githionotun thaz; V 177ª thie anthere iz ni niazent, tharaáfter iamer ríazent. Sih scéidit, so ih thir zéllu, sús thiu wórolt ellu, P 183ª friunt fone friunte mit míhilemo nóte! 55 So sézzit er thie gúste blídlichemo múate in zésuemo rínge zi thémo selben thínge; Thar sint thie andere alle in wénegemo fálle. thia winistrun ni biwénkent, thie selb so zígun stinkent. Ther kúning biginnit scówon ginádlichen óugon thie thar zi zésue thuruh nót sines wortes beitont. Sie ougun zi imo ouh wentent joh fórahtente stántent. ist in hárto in múate, wío er bi sie gibíete; Hánton joh ouh óugon biginnent sie nan scówon, wio er sinaz wort gimeine, joh wáz er in irdéile. 65 Biginnit er sie grúazen wórton filu súazen, mit mihileru minnu sines sélbes stimnu:

<sup>47</sup> gibót (Acc. getilgt, Kolon) P. not (Kolon) P. 48 thara ingégin ringe P. 50-65 fragmentarisch aus D [172\*, 3-18] erhalten; Accente nur teilweise sichtbar). 50 sie P. 51 managas D. tház P. 52 ándere D. 53 sus P. 54 der erste Acc. kenntlich D. fone (e aus a V) DF, fona P. 56\* kein Acc. kenntlich) D. 57 thie ándere P. falle DP. 58 si:gun (s radiert?) V, zigun D. 59 scóuon P. 59 oágun D. 60 uuortes D? 61 ímo P. 62 íst P. hárto (Acc. getilgt) P. uuío P. 63 scóuon P. 64 sinas (z zucorr.) V. 65 Biginnit D. 66 stimnu (n aus m) V, stimmu P.

<sup>39-46. 54</sup> free ausgeführt nach Mt. 24, 40 tunc duo erunt in agro: unus assumetur, et unus relinquetur; duae molentes in mola: una assumetur, et una relinquetur.

49-50 vgl. Mt. 26, 27 tunc reddet unicuique secundum opera ejus.

55-58 nach Mt. 25, 33 [statuet oves .. a dextris] suis, hoedos autem a sinistris.

59-60. 65. 67. 69-70 Mt. 25, 34 tunc dicet rex his, qui a dextris ejus erunt (vgl. Hel. 4391 grotit he than thea godun): [venite, benedicti]

"Quemet", quit er thara zi in", thie giwihte mines fater sin, giségenote sine, joh liabun drúta mine; Intfahet, thaz er worahta, ríchi, thaz er gárota er íuih thara hóloti! er ánagengi wórolti, 70 Ir éigut iz giscúldit, willon min irfullit; V 177b ih lónon iu es tháre mit liebu zi álaware. Ir gibúaztut mir in wár thúrst inti húngar, theih wállonti ni gíangi: in hús mih ouh intfiangi, 75 Ir ni thúltut thuruh gót. tház ih giangi náchot, P 183b síuchi in mir gilóchot; ir eigut ouh thuruh got Ob ih in karkare was, ir biriwetut thaz, wisetut mín ouh in thíu, ni brast mir wihtes noh io zi iu; Ward ouh tház, theih irstárb: fuer fagilih biwarb, joh scóno bigrúabi." tház man mih irhúabi Gébent sie mit thúlti themo kúninge ántwurti thie hohun guallichi, (sie séhent sinaz ríchi, "wer mag wanen, druhtin, thés, Hintarquement muates): thaz mán io in álagahi thih súlichan gisáhi; 85 Dótan thih io fúarti, joh nákot dag thih rúarti. thárst inti hángar? wio mag wérdan thaz io wár, Thaz quámi uns in gidráhti. thih thuungin unmahti. odo kárkari suáro; élilenti séro Thaz fo thaz mohti wérdan (iz ist rúmo oba unsan wán!), in súlicheru nóti thir man io thionoti?" Quit ther kuning maro: "ih ságen iu giwáro, ih scal iu iz zéllen ubar ál, thaz wízit ana zuíval:

<sup>67</sup> Quémet P. 72 tháre (e sus a) V, thare P. zi P. 73 gi zucorr. V. 74 ní (Acc. getilgt) P. 75 thaz ih giangi P. 76 éigut ouh P. 77 Oba P. uuas îr P. thás P. 78 uuisotut P. zi (i zugeschr.) V; ziu P. 79 theih (letztes h zugeschr.) V. iuer P. 80 bigrúabi (ú sus angefangenem a) V. 81 kúninge P. 82 rí:chi (h radiert) V. 83 thes P. 85 thir V. 86 uuar P. 87 quámi P. úmmahti P. 88 sero (o sus e), suaro P. 89 is sus thaz V. oba P. unsan (letztes n zucorr.) V. 90 noti P. mán P. 91 Quít P.

patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. Zu 71 vgl. Hel. 4396 huand gi oft minan willeon frumidun. 73—78 frei mit Umstellung nach Mt. 25, 35 [esurivi.., et dedistis mihi manducare], sitivi et dedistis mihi bibere; hospes eram, et collegistis me; 36 [nudus] et cooperuistis me; [aegrotus] (Vulg. infirmus), et visitatis me; [in carcere] eram, et venistis ad me. 81. 83°—88 nach Mt. 25, 87 tunc [respondebunt] ei [justi], dicentes: [domine, quando vidimus] te hospitem ... aut nudum ... 39 aut .. infirmum ... aut in carcere..?

V 178ª

P 184ª

V 178

Mino líd es fúaltun, joh mih thio dáti rúartun, thar ir iz dátut líeben then brúaderon minen." joh thie úbili in firwízit, 95 Thie winistre er ouh thar grúazit biginnit sie ánafarton mit égislichen worton Joh ouh ánabrechon mit égislichen sáchon, mit séremo githuínge joh suáremo ánaginge. Jámarlicho er zi in quít: "firwázan ir fon góte sit; 100 fáret fon thérera suazi in thaz éwiniga wízi! Giwisso wízit ir tház: themo díufele ist iz gárawaz; mit ímo iz niaze nóti ther thionost sinaz dáti! Ni fánd in íu wiht gúates noh líabes mines dróstes léithes, theih githúlta, hiar lieben minen zálta; 105 Ni búaztut ir mir, thaz ist wár, thúrst inti húngar. ír mih ouh ni wáttut, in síuchi dróst ni dátut; Ób ih ouh irstárbi, ni wás, ther mih bidúlbi; in hús mih ouh ni léittut joh mámmuntes ni béittut; Mir íagilih io wángta. thes ih in iuih thingta, 110 es scál man iu giwáro nu lonon filu suáro!" Biginnent sie angusten, sie wóllent sih inzéllen; er dríbit sie alle thánana, wiht nist iro rédina. Mit hérzen filu séren biginnent sie thána keren, sie sátanasa dríbent in wizi, thiu in ni libent; 115 Sie habent in álawari zuivalt úngifuari: sie hímilriches thárbent joh innan béche werbent.

93 fualtun, ruartun P. 94 thar (r auf Rasur) V. fr P. 94 datu:t (n radier!) V, datun P. 110 ben P. brú e deron minen P. 95 ouh (u zugeschr.) P. thio P. 96 sie P. 97 ánabrechon (a aus e) V. 99 sit (t aus s?) V. 100 faret P. 101 díufele (letztes e aus i) V, díufele P. 103 fánd (f corr. aus u) V. iu P. 160bes P. 104 léides P. 160ben P. 105 fr P. 106 drost P. 109 in übergeschr. P. 160non P. Kleine Fragmente von 111<sup>b</sup>. 112<sup>b</sup>. 115<sup>b</sup>. 116<sup>b</sup> aus D [173<sup>b</sup>] erhalten. 111 in zellen? D. 111<sup>a</sup>. 113. 113 sie P. 114 dribent P. thiu P. 115 hábent P. ungifuari? D. 116 tharbent P.

<sup>91—94 [</sup>respondit rex] nach Mt. 25, 40 et respondens rex dicet illis: amen dico vobis, [quamdiu fecistis] uni ex his fratribus meis minimis, mihi fecistis. 95°. 99°—102 [tunc dicit ad sinistrum] nach Mt. 25, 41 tunc dicet et his, qui a sinistris erunt: [discedite a me], maledicti, in ignem asternum, [qui paratus est diabolo] et angelis ejus. 105—106. 108 aus Mt. 25, 42 [esurivi.., et non dedistis mihi manducare]; sitivi, et non dedistis mihi potum; 43 eram... nudus, et non cooperuistis me; infirmus et in carcere, et non visitastis me. 111—112 Auzug aus Mt. 25, 44 tunc [respondebunt et illi] ff. Dasu Hrab. sed tunc excusationem non habent. 113—114 nach Mt. 25, 46 et [ibunt.. in supplicium aeternum.]

# XXI. QUAM DISTRICTUM SIT TUNC DEI JUDICIUM.

thero druhtines worto. P 184b Nim nu góuma hárto in herzen hárto thir gibínt. wio filu égislih siu sint. Ni réfsit er sie thráto iro firndato. sin thionost so firliazin. suntar ziu se irgázin, ther armen brot ni breche: 5 Oba thér scal sin in béche, waz ther, inan ubar tház ni líaz haben sínaz? ther armen sélidono irbán: Nu man wizinot then mán, ist férro irdríban fon hímile úz. ther anderemo nimit sinaz hús! ther náchotan ni thékit; Oba ouh ther bislipfit, ther andersn roubot thanne? 10 waz wanist thémo irgange, Oba ther brinnit thuruh not, ther haftes man ni wisot: ther súntilosan bíntit! fon héllu ther nirwintit, Nu brinnit ther in beche thar, ther dótan ni bigrébit hiar; waz thunkit thih, si themo man, ther anderemo thaz lib nam? 15 Dúa thir ouh in múat thin, war thie húarera sin, joh níthigun álle; lúginara thánne Joh thie tház ouh datun, allan bálo rietun inti innan theru brústi druagun únkusti! V 179ª Sie fárent, so wir záltun, in wízi mánagfaltun, P 185a in héllipina nóti thuruh úbildati; 20 In beches éinoti thuruh iro dáti. zi sátanases hénti ána theheinig énti.

XXI. Kleine Fragmente von 1<sup>b</sup>. 2<sup>b</sup>. 4<sup>b</sup>—8<sup>b</sup>. 11<sup>b</sup> aus D [178<sup>b</sup>] erhalten; Accente, wo kenntlich, = V. 1 Ním (nu fehlt) gouma P. drato statt harto F. uuorto P. 2 hérzen harto P. sie? D. 3 dráto VP. 4 se P. 8 ánderemo P. hus P. 9 Ob P. bislipst (f aus p) P. 10 ánderan roubot P. 11 unisot P. 12 bintit P. Kolon nach 5. 7. 11 VP, auch nach 6. 9 P; nicht nach 13 VP. 13 thér (Acc. getilgt) P. thar P. 14 ánderemo P. 15 thín (Acc. radiert V) P. 16 lúginara (letstes a aus i) P. alle P. 17 dátun P. 18 Der Schreiber hatte zuerst geschrieben inti in thio, dann io in eru geändert; der Corrector accentuierte erst ínti und théru, radierte diese Accente, schrieb nan über und setzte die beiden anderen Accente V; nan übergeschr. beim Accentuieren P. 19 uuisi P. 20 noti P. 21 thúruh P.

XXI. 2b. 5—10 vgl. Hrab. zu Mt. 25: metuenda multum atque timenda redemptoris nostri sententia est.. quod si sterilitas in ignem mittitur, rapacitas quid meretur? aut quid recipit, qui alienum tulit, si semper ardebit, qui de suo non dedit? et si judicium sine misericordia erit illi, qui non fecit misericordiam: quale judicium erit illi, qui fecit et rapinam?

Thar brinnent sie unz in éwon joh éigun iamer wéwon, sér joh smérzun ubar dág, thaz man gizéllen ni mág.

25 Biscírmi, druhtin, thánana thie thíne liebun thégena, ouh únsih muadon álle fon súlichemo fálle!

#### XXII. JUSTI IN VITAM AETERNAM.

In himil farent thánana thie gotes drutthegana, thie rehte joh thie guate blídlichemo múate; In éwinigo wúnni so ferit thaz ádalkunni, in mámmunti ginúagaz (hiar githienetun sie tház; 5 Thie selbun gótes liuti thar níazent liohto zíti, joh sínt thar ana fórahtun, thie hiar io wola worahtun); In filu scinintaz lioht, thes ist sie samer filu níot, ana toth inti ana leid, ni mag ih gisågen thes giscéid. Ni mág man thaz irdráhton, noh mannes múat irahton, 10 noh man irscówon ni mág then selbon fronisgon dag. Wio sconi thar in himile ist, thu es io gilóubo ni bist; thie sih io thára liezent. wio fésta fruma níazent, Ni mahtu irzéllen thaz in wár. wio filu thu liebes sihist thar, unsan drúhtin thanne joh sine liebon alle. 15 Thes ni bristit thir mér, thero dráto bistu ouh éiner; thir wólast mit giwúrti, thaz thu io gibóran wurti!

V 179b

P 185b

# XXIII. DE QUALITATE CAELESTIS REGNI ET INAEQUALITATE TERRENI.

Wólt ih hiar nu rédinon (ni mág iz thoh irkóboron!), wio mánagfalt gilári in hímilriche wari,

<sup>23</sup>b ohne Accente P. (amer (Acc. anradiert?) V. 24 mag P. 25 thégana P. 26 falle P.

XXII. 1 drút (t sugeschr.) V. 4 hiar (r sucorr.) V. githíonotum P. 5 níesent líohto siti P. 6 hiar P. 7 soinantas P. ist P. 8 tóth (erstes t corr. sus d) V, tód P. 9 mág (g sus n) P. mannes (ein n sucorr.) V. 10 mán irscóuon ni mag P. 11 hímile P. 12 festa frúma niazent P. 18 mahtu P. uuár (danach a übergeschr., aber radiert) P. 14 líobon P. 15 brístit (it sus h) V. bist thu P. oh VP. 16 uuóla ist P. thas fehlt P.

XXII. 1-3 nach Mt. 25, 46 ibunt .. justi in vitam aeternam.

XXIII. 1. 17-19 vgl. Hrab. de statu futuras vitas (VI, 105 F): considera, quaeso, statum vitas illius, in quantum tibi considerare possibile est; ut enim

Mit thin druhtin lonot thémo, thi imo thíonot; er thára ouh thie síne leitta. thén er hiar forna irdéilta; 5 Wio wúnnosamo gúati joh mínna so gimúati thar untar thén ist iamer. bi thaz hiar thúltent thaz sér; Wie thár thio fráma niezent, thie hiar thia sunta riezent, sih híar io thára liezent. thie sih mit thíu bigiazent; Ouh zellen thio árabeiti, thie wir hiar thúlten noti thoh wir iz harto minnon. 10 in irthisgen thingon, Biscírmi uns, druhtin gúato, thero selbun árabeito líchamon joh séla in thínes sélbes era: dúa uns thaz gimúati, Thuruh thino guati P 186ª wir mit ginadon thinen thesa árabeit bimíden! V 180a 15 Thaz will ih hiar gizellen glauen mannon allen, thaz sí in mer gimúati thiu hímilriches gúati. Thes wolt in hiar biginnan, ni mág iz thoh bibríngan; thoh wille ih zellen thánana étheslicha rédina. Nist mán nihein in wórolti, ther al io thaz irsageti. állo thio scóni, wio wunnisam thar wari, 20 es mánnes muat irhógeti) (Odo ouh swigenti in sínemo sánge odo ouh in hiwilonne; Ódouh thaz bibráhti, in hérzen es irtháhti, sin óra iz io gihórti od ouga irscowoti. 25 Wio hárto fram thaz gúat ist, thar uns gibit druhtin krist, thaz gúates uns ér gárota, er er wórolt worahta! Thára leiti, dráhtin, mit thínes selbes máhtin zi thémo sconen líbe thie holdun scálka thine, in thínera munti Thaz wir thaz mámmunti níazen uns in múate 30 in éwon zi gúate!

XXIII. 3 thíu druhtin P. 4 thára (Acc. nur eingekratzt) V, thára P. forna übergeschr. (in V vom Corr.) VP. irdeilta P. 6 iamer. bi tház (hiar übergeschr.) P. thúltent (ent auf Rasur von s..) V. ser P. 7 thar thía P. 8° síh P. 9 thío uuír hiar thulten nóti P. 10 irdisgen P. 11 Biscírmi P. thero (o aus ero; selbun zucorr.) V. 12 selbes éra P. 14 thesa P. 16 si in mér, P. 18 thoh (oh aus az) V. uuíll P. zéllen (Acc. getügt) P. 21 Odo P. 24 irscóuoti P. 25 hárto (Acc. getügt) frám P. 26 er P. 27 druhtin P. 28 holdun (n zugeschr.) V.

vere est, comprehendere nullus sermo sufficiet, sed quantum possumus... tenuem quandam opinionem de ea capiamus. Zu 2 vgl. J. 14, 2 (IV, 15, 7) in domo patris mei multae mansiones sunt. 21. 23—26 nach I. Cor. 2, 9 oculus non vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit deus iis, qui diligunt illum. Ephes. 1, 4 elegit nos in ipso... ante mundi constitutionem.

Níst thaz sulih rédina. thoh ságent se alle thánana, thaz se thára wollent. thie híar thaz irwéllent. Thaz duit in jámaragaz múat joh thes himilriches guat. joh állaz sin gizámi. thes himilriches sconi P 186b 35 Thaz duit filu manno. thaz er hiar mínnot gerno, mit mínnu thes giflízit, in múat so diofo lázit; V 180b Thaz wízist thu in giwíssi: thoh imo iz ábwertaz sí. ni mág ouh mit then ougon zi géginwert iz scówon: Yrwachet er thoh filu frúa joh habet thaz múat sar tharzúa; súftot sinaz hérza, thaz duit thes liobes smerza. Thoh imo iz ábwertaz sí. thoh hugit er so, war iz si, hábet sinan gíngon io zi thes liebes thingon. So duent thie gotes thegana: sie wizun thaz gúat hiar óbana, in hímilriches hóhi thia gotes guallichi: 45 Thara súftent sie zúa joh wachent múates filu frúa; thaz múat ist in io thárasun, ni múgun sih frewen hérasun! Si erhúggent kristes wortes joh líobes mánagfaltes. biginnent thára io flízan (er hábet in iz gihéizan); Biginnent thara io huggen, gináda sina io thiggen, 50 sie fergont drúta ouh síne. thes liebes in nirzihe; Thaz múazin sih thes frówon joh ínnana biscówon. thes willo sin io walte. zi lángo uns iz ouh ni élte! Thes thigit worolt ellu. thes sh thir hiar nu zéllu, thiz scal sin io thes githig, ther wilit werdan sálig; 55 Thaz ist in thar in libe P 187 a gihéizan zi líebe, zi dróste in iro múate mit mánagemo gúate. Thára leiti, drúhtin, V 181ª mit thínes selbes máhtin zi thémo scónen libe thie holdun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti in thínera munti 60 níazen uns in múate in éwon zi gúate!

<sup>31</sup> súlih redins P. se P. 83 Thás (Acc. getilgt) dúit P. guat P. 34 sconi P. 35 Thás P. dúit (Acc. getilgt) P. ér P. 36 díofo lazit P. 37 imo íz (Acc. getilgt) P. si P. 38 scouon P. Kolon nach 35. 36. 37. 38 VP. 39 hábet P. tharzua P. 41 si P. húgit er io P. si P. 42 io P. líobes thingon P. 43 86 P. uuízun thaz guat P. 44 hohi P. Kolon nach 44 VP. 45 súftont (o aus e) P. frua P. 47 Sierhuggent krístes uuortes P. liobes P. mánagfaldes V. 48 biginnent thara P. 49 :húggen (angefangenes t radiert) V. sina io thíggen P. 50 ouh (u zucorr.) V. sine P. líobes P. 51 fróuon, biscóuon P. 52 lángo P. ouh (uh auf Rasur von h vom Schreiber) V, 6uh P. 53 Thés P. 54 scal sín io thes githíg P. 55 líobe P. 57. 58 = 27. 28 P. 59 uuír P.

P 187 b

V 181b

Éigun iz giwéizit, thie mártyra man héizit, thaz thar in ánawani ist hárto manag scóni: Joh offonotaz iro múat. thaz thár ist harto mánag guat, tho síe hiar thaz biwúrbun. bi thia sélbun sconi irstúrbun; 65 Ni namun thía meina wafanes gouma, liuto fillennes, noh fiures brénnennes; In múate was in génaz mer, thanne thaz mánagfalta ser, thanne in théra fristi thes lichamen quisti. Wúrtun in in nóte thie lichamon dote, 70 thio séla filu ríche in themo hohen himilriche. Duemes wir ouh uns in muat thaz filu mánagfalta gúat, wir tharzua ouh húggen, thes himilriches thiggen; Thes émmizigen férgon gihógtlichen sórgon mit míhilen mínnon hiar untar woroltmannon! thiu únsih geit hiar úbiri, 75 Flihemes thio úbili. ílemes gidróste zi hímilriche irlóste! Uns klibent hiar in rihti manago úmmahti; thúrst inti húngar, thiu ni dérrent uns thár. Biscírmi uns, druhtin gúato. therero árabeito 80 líchamon joh séla in thines sélbes era; Thuruh thíno guati dúa uns thaz gimúati, wir mit ginadon thinen thesa árabeit bimiden! Uns ist léid hiar mánagaz — thorot ni sórgen wir bi tház; manago ángusti thar éigun wir gilusti; 85 Thiz ist todes giwalt thar ist lib einfalt, wanta himilrichi theist lébentero richi. Ni fráwont thar in múate, ni si éinfalte thie gúate, thie hiar io datun thuruh nót. thaz evangélio gibot; Thie híar io gerno irfúltun, thaz in thio búah gizaltun, ther wizod ginoto; giniezent sies thar thrato. 90

<sup>62</sup> harto mánag sconi P. 63 óffonotas (no aus ni) V. mánag (na übergeschrieben) P. 64 selbun scóni irsturbun P. 67 génas (g corr. aus i) V. 68 thanne P. quisti P. 69 dote P. 70 thie P. 71 guat P. 74 minnon P. 75 Flyhemes (y über i, kein Aoc.) P. unsîh P. 76 gidroste P. 78 thar P. 79°. 80. 81 = 11°. 12. 13 P. 82 thesa P. 79 therero (o corr. aus a) V. 83 thas P. 84 mánago angusti P. gilústi P. 85 Thíz P. tódes (t corr. aus d) V, dódes P. 6infalt P. 86° ríchi P. 88 hiar io dátun P. 90 unízo:d (1 radiert?) V. ginóto P. 90 dráto VP.

<sup>77</sup> vgl. Alcuin de fide trinitatis esp. 20: procul erit ab eis omnis infirmitas,... omnis corruptio, omnis egestas, omnis indigentia. 85—86 apocal. 21, 4 et mors ultra non erit ... Mt. 22, 32 non est deus mortuorum, sed viventium.

Erdmann, Otfrid.

Hiar ist io wewo ioh állo ziti séro joh stúnta filu suáro, thaz wizist thu giwaro: Ummézzigaz sér. thaz ni ubarwinten wir mer. ni si óba iz quéme uns múadon fon drúhtines ginádon. 95 Biscírmi uns, druhtin gúato, therero árabeito líchamon ioh séla in thines selbes era: Thuruh thíno guati dúa uns thaz gimúati. P 188ª wir mit ginadon thinen thesa árabeit bimíden! Ilemes io hinana, wir fúarun leidor thánana V 182ª 100 fon páradises hénti in suaraz élilenti: Fon himilriches súazi in jámarlichaz wízi, in thiz írthisga dál. firlúrun garo génaz al; In thiz dál záharo, thes fúelen wir nu suáro, in thesses weinonnes last. thes uns fúrdir ni brast. 105 Biscírmi uns, druhtin gúato, therero árabeito líchamon joh séla in thines selbes era: Thuruh thíno guati dúa uns thaz gimúati, wir mit ginadon thinen thesa árabeit bimíden! Wir birun zi úmmezze hiar émmizen mit házze, 110 in súntono súnftin mit grozen úngizunftin; Thaz dúat uns ubil wíllo, thes sint thio brústi uns follo, joh ubil múat ubar tház, giwisso wizist thu thaz; Joh ouh giwisso ana wank harto nídiger githánk, ház unses múates; bi thiu thárben wir thes gúates. 115 Biscírmi uns, druhtin gúato, therero árabeito in thines selbes era; líchamon joh séla Thuruh thíno guati dúa uns thaz gimúati. wir mit ginadon thinen thesa árabeit bimíden! P 188b Ist thórot ana zuíval thiu brúaderscaf ubar ál, cáritas thiu díura, thiu búit thar in wára **120** V 182b Mit állen gizíugon, thes ist si hárto giwon; willo iz al firfáhit, ther sih hiar fru nahit.

<sup>,91</sup> uuéuuo P. allo zíti sero P. 92 stúnta (erstes t übergeschr.) P. 93 Ummezzigaz? P. mér P. 94 óba iz queme P. ginádon (Acc. getügt) P. 95—97 = 79—81 P. 98 thesa (a aus e) V. bimíden VP. 99 hinans P. 100 henti P. 101 suazi P. 102 írdisga P. 103 thíz (Acc. getügt) P. 105—108 = 95—98 P. 105 therero (o corr. aus a) V. 107 Thúruh, gúati (Accente radiert) V. 109 házze (ein z übergeschr.) V. 111 dúit P. brústí P. 112° du VP. thás P. 113 githánk (k corr. aus g) V, githank P. 115—117 = 95—97 P. 115 therera (nicht corr.) V. 117 Accente wie 107 V. 118 bimiden P. 119 brúaderscaf (e aus a) V, brúadarscaf P. 120 káritas P. 122 uuíllo P. síh P.

Adeilo thu es ni bíst, wio in búachon siu gilóbot ist, wio mshil gimuati sint állo thio iro gúati. 125 Búent ouh gimúato zua suéster iro gúato (réht inti fríthu) thar, wízist thaz in alawár: Nist mán, thoh er wólle, ther thaz gifúari irzelle, joh wio sih mán thar frowent. thar éllu thíu thriu buent. Thára leiti, druhtin, mit thínes selbes máhtin 130 zi thémo sconen líbe thie holdun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti in thínera munti níazen uns in múate in éwon zi gúate! Ni maht ávur thaz gimáchon, thara ingégin rachon, hiar thúlten thuruh súnta. wio mánagfalto wúnta 135 Fróst, ther úmblider íst, ther ni gibit thir thia frist, hízza ginóto suárlichero dáto. Nist ouh in érdriche, núb er hiar irsíache. nub er io innan thes sih lade fórahtennes. (zi stunton brést imo thes), Ni wirthit ouh innan thes P 189ª 140 ni in júngistemo thínge thoh élti nan githuínge, Thiu mo állaz liob insélzit joh máhto nan gihélzit, V 183ª duit imo wídarmuati thia iúgundlichun gúati; Léident imo in brústi thio érerun gilústi, ist méra imo in theru brústi thes huasten ángusti. Biscírmi uns, druhtin gúato, therero árabeito 145 líchamon joh séla in thines selbes era; Thuruh thíno guati dúa uns thaz gimúati, wir mit ginadon thinen thesa árabeit bimíden! io ther úbilo githánk, Hiar suidit mánne ana wánk ni firséhent sih zi gúate; 150 in hérzen joh in múate

<sup>128</sup> Adéilo? P. 124 thio P. 126 frído P. álauuar P. 128 uuío P. mán (Acc. getilgt) P. fróuuent P. thiu P. búent P. 129 drúhtin P. 131 thíne ru P. 133—159 com ersten Schreiber P. 133 áfur P. thára ingegin ráchon P. 134 uuúnta (t corr. aus n.) V. 135 ther übergeschr. P. 188 thés P. 139 uuirdit P. 186 ginoto, dato P. 137 ouh P. irsíeche P. 188 thés P. 139 uuirdit P. 149 uuirdit P. 141 mo P. 142 gúatí corr. aus dati V. 143 imo P. 144 méra P. imo (Punkte getilgt) P. húasten (Acc. getilgt) P. 145 Biscírmi unsih P. 146 éra P. 147 Accente wie 107. 117 V. 148 the so VP. árabeit: (i radiert) P. 149 uuánk (k corr. aus g) V, uuáng P. githang P.

<sup>125 [</sup>iustitia et pax]. 135-143 vgl. Hrab. l. c.: ibi .. nulla frigoris, nulla ardoris asperitas; .. non est senectus ibi nec senectutis miseria.

Súht joh suéro manager (thes giwúagun wir ér): ni bristit thoh in thes thiu min, ni sie sih hazzon untar in. mit mánagemo wéwen, Ni sie sih so muen ni duent in thiu halt thoh in muat. thaz ther diufal in thaz duat: 155 Nihéin ouh thes githénkit, wio er se émmizigen skrénkit. joh thés ouh ni gisuíkhit, sie émmizen bisuíkhit. Biscírmi uns, druhtin gúato, therero árabeito líchamon ioh séla in thines selbes éra: Thuruh thíno guati dúa uns thaz gimúati, 160 wir mit ginadon thinen thesa árabeit bimíden! P 189b Therero árabeito thárbent io ginóto. thie hiar thes biginnent. zi hímilriche thíngent. V 183b Theist al ander gimah, so ih hiar forna gisprah, theist al éinfoltaz gúat. gilaz thir thára thinaz múat. 165 Éinfoltu wónna so scinit thar so sunna. sie furdir thar nirwelkent then, hiar io wola thenkent: Thio fruma then thar bluent. thie si zi thíu hiar muent: then, thaz hiar giágaleizent, mit húrsgidu ouh giwéizent, Thaz sie thára al thaz jár ládot mihil iámar. 170 joh iro lib allaz; thie hiar sórgent bi tház. Thára leiti, druhtin, mit thínes selbes máhtin thie holdun scálka thine. zi thémo sconen líbe Thaz wir thaz mámmunti in thínera munti níazen uns in múate in éwon zi gúate! 175 Thar ist sáng sconaz joh mannon séltsanaz, sconu lútida ubar dág, thaz ih irzéllen ni mag; Tház ist in giríhti fora drúhtines gisíhti. selbo scówot er thaz. bi thíu ist iz so scónaz. Thu horist thár ana wánk io thero éngilo sank, mit thiu se then warbon lobont druhtin selbon, 180

<sup>151</sup> suero mánager P. 152 brísttit V. thóh in thes P. 153 io P. muen (e aus a) V. mánegemo P. 154 duat P. 155 se (e zucorr.) V; sie (ie übergeschr.) P. 156 gi-, bisuíkhit (h aus i beim Schreiben V; -chit P). émmisigen P. 157 == 145; zveite Vershälfte anradiert P. 158 éra (Acc. getilgt) P. Mit 160 tritt wider der zveite Schreiber ein P. 160 theso VP. bimiden P. 162 thés (Acc. getilgt) P. 163 gimáh, gispráh P. 164. 165 einfaltaz, -ta F. 166 io fehlt F. 167 múent P. 168 tház P. 169 míhil (Acc. getilgt) VP. 171 mahtin P. 172—174 == 130—132 P. 172 démo V. 176 lúdida P. 178 scóuot er tház P. 179 thero P. sank (k corr. aus g) V. 180 lóbont (t zugeschr.) V; lobont drúhtin selbon P.

Mit thiu se drúta sine duent samer filu blide, P 190° iamer fráwamuate zi állemo guate. Thára leiti, druhtin, mit thines selbes mahtin V 184ª zi thémo sconen líbe thie boldun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti in thiners munti 185 níazen uns in múate in éwon zi guate! Thir al thar scono hillit. thaz música gisingit, állaz thir zi líebe zi themo éwinigen libe. Io then éwinigan dág. then man irzéllen ni mag: 190 gistéit thir thar al rédinon mit éwinigen fréwidon! Ni mag mán nihein irrédinon, wio thár ist gótes theganon, thie árabeiti thúltun ioh sinan willon fultun. Thára leiti, druhtin, mit thínes selbes máhtin zi thémo sconen líbe thie holdun scálka thine; Thaz wir thaz mámmunti in thínera munti 195 níazen uns in múate in éwon zi gúate! Sih thar ouh al ruarit. thaz organa fuarit, líra joh fídula joh mánagfaltu suégala. joh thaz jo guates dohta, Hárpha joh rótta. 200 thes mannes muat noh io giwuag: thar ist es alles ginuag. Thaz spil, thaz séiton fuarent ioh man mit hánton ruarent.  $P 190^{b}$ ouh mit blásanne: thaz hórist thu allaz thánne; thar scono géistlicho, Thaz níuzist thu iagilícho V 184b iz ist so in álawari in hímile gizámi. Thára leiti, drúhtin, mit thínes selbes máhtin 205 thie holdun scálka thine, zi thémo sconen líbe Thaz wir thaz mámmunti in thínera munti in éwon zi gúate! níazen uns in múate

<sup>182</sup> iamer filu fr. (nach 181<sup>b</sup>) P. 183—186 = 129—132 P. 187 gisingit P. 189 Io P. éuuinigan (ig corr. aus og) V. mág P. 190 thar al aus thara P. 194—196 = 130—132 P. 196 :uns (s radiort) V. 200 giutag V. 201 spíl P. fuarent, ruarent (ent beidemal aus it) V, fuarit, ruarit P. ioh P. Kolon nach 201 VP. 203 iogilicho P. 204 ist P. 205 druhtin, mahtin P. 206—208 = 130—132 P. 208 :uns wie 196 V.

<sup>187—190. 197—202</sup> vgl. Ephr. Syr. (ed. Romae 1743) III, 595 audies fidicines cytharis et tympanis mutuo certamine colludentes. Pseudo-Augustinus rhythmus de gaudiis paradisi (Daniel I, 118. Mone I, 424) v. 49 novas semper melodias vox meloda concrepat, et in jubilum prolata mulcent aures organa.

Allo wúnna, thio sín odo io in gidráhta quemen thín thaz niuzist thu in muate famer thar mit guate. 210 famer mit liebe (thin hérza mir gilóube) thaz guata mánagfalta, thaz sh thir hiar nu zálta. sálida thin séla, Niuzit thar in wara famer mámmunti joh éwinig gimúati; 215 Éwiniga súazi, bimídit allaz wízi, álles múates sorgon, si blídit sih thar fóllon; Blfdit sih thar famer ana sórgun joh sér joh ana léidogilih, giwisso thaz ni hiluh thih. Thára leiti, drúhtin, mit thínes selbes máhtin 220 zi thémo sconen líbe thie holdun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti in thiners munti níazen uns in múate in éwon zi gúate! Wári in mir ginóto manag thúsunt múato, sprácha so gizámi, thaz énti thes ni wári: 225 Ni móht ih thoh mit wórte thes lóbes queman zénte álles mines líbes fríst. wíolih thar in lánte ist. Thu wirdist mir giloubo. sélbo thu iz biscóuo, theiz dúit thia mína redina hárto filu nídira; Joh scowos (wizzist thu tház) líob filu mánagaz, liobes hárto ginúag, thes ih noh híar ni giwúag. 230 Thára leiti, drúhtin, mit thínes selbes máhtin zi thémo sconen líbe thie holdun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti in thínera munti níazen uns in múate in éwon zi guate! 235 Wio mág ih thaz irwéllen, thaz mínu wort irzéllen hímilriches dóhta, thaz wórolt al ni móhta;

P 191ª

V 185ª

<sup>210</sup> du V. iamer P. 213 uuára P. 216 alles P. 219 = 205 P. 220 libe P. holdun (n sucorr., s. 28) V. 221-222 = 131-132 P. 223 manago VP. músto suf Rasur V, muato PF; lies múnto. Kolon nach 223. 224 VP. 225 ih (i sibergeschr.) P. queman (a sus e) V. zi (i sibergeschrieben) énte P. 226 frist P. lánte P. 228 duit P. nídara P. 229 scouos uuízist P. du VP. 230 ginuag P. ih P. giuuag P. 231 druhtin P. 232-234 = 220-222 P.

<sup>223—226</sup> vgl. Ephraem Syr. serm. X (III, 593): non tibi si adsit summa dicendi facultas, paradisi magnificentiam enarrare queas; nec si lingua disertissimus sis, ejus ornamenta describere; . . si mente perspicacissimus sis, adhuc ineptus es ad conspiciendam ejus pulchritudinem.

Thaz thíe alle er nirzélitun. tharazúa thoh thíngotun. joh ouh zi álaware mit múate warun tháre? Waz scolt in thanne (bin súnta untar mánne!), 240 tho ébanlih ni móhta gizéllen, thaz dóhta? Thára leiti, drúhtin. mit thínes selbes máhtin zi thémo sconen líbe thie holdun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti in thínera munti níazen uns in múate in éwon zi gúate! P 191b 245 Nist, thémo thar in lánte tód io thaz inblánte (thiu fréwi ist in giméino). thaz sinan friunt biweino: V 185b Odo ouh thaz insízze. thaz inan wiht gilézze (theist in ouh gimeini) thera sínera selbun héili: Odo imo tód so giénge. thaz gót io thaz gihénge. 250 thaz in thémo riche íaman sar irsíoche (Quistu bi thie siuchi): odo er sar únfrawer si. odo inan wiht sar smérze, thaz ér es thoh gigrúnze; Odo jowiht ander, suntar guat, rúere mo thaz blida múat. léid odo smérza thaz sinaz fráwa herza! 255 Thára leiti, drúhtin, mit thínes selbes máhtin zi thémo scónen libe thie holdun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti in thíneru munti níazen uns in múate in éwon zi gúate! Ni wirthit in themo érbe. thaz mán thihein irstérbe. tód inan bisuíkhe in thémo selben ríche. 260 Giwisso ságen ih thir éin: thár nirstirbit mán nihein. bi thiu ni wirdit ouh in war, thaz man nan bigrábe thar; Odo ia wiht thes man thar bige, thes zi tóde gigé, zi thémo thíonoste; sie sínt thar al gidróste.

<sup>287</sup> thíe alle P. 6r (Acc. radiert) V. 212 übergeschr. P. doh VP. thíng o tun (o corr. aus c) V. 238 álaunare (e aus a) VP. 239 bi statt bin F. súnta P. 241 druhtin, mahtin P. 242. 243 = 220. 221 P. 244 guate P. 246 fréuni P. 247 Odo P. ouh (Acc. getilgt) P. 248 théist in ouh giméini P. sínera (Acc. getilgt) sélbun heili P. 249 Odo ímo tod P. tód (d corr. aus h) V. 252 smerze P. toh (auf Rasur von sar) statt thoh P. 253 i auuiht P. ander P. 255 — 257 = 241 — 243 P. 262 tház P. 263 gige P. 264 themo P.

<sup>238</sup> ogl. apocal. 1, 10 fui in spiritu in dominica die. I. Cor. 2, 12 nos... accipimus spiritum, qui ex deo est, ut sciamus, quae a deo donata sunt nobis... 14 animalis autem homo non percipit ca... 261 vgl. Augustin de civ. D. 5, 16 ibi nullus oritur, quia nullus moritur.

265 Then tod, then habet funtan thiu hélla joh firslúntan. díofo firsuólgan joh élichor gibórgan. Thoh ouh tház ni wari. thaz wari thóh io sconi. V 186ª héili (wízistu tház) ana énti thehéinaz! Thára leiti, drúhtin, mit thines selbes mahtin 270 zi thémo scónen libe thie holdun scálka thine. in thíneru munti Thaz wir thaz mámmunti níazen uns in múate in éwon zi gúate! Thar blvent thir io lília inti rósa. súazo sie thir stínkent ioh élichor nirwélkent. 275 Thia bluat, thia érda fuarit, joh ákara alle rúarit thia scóni zi ware thia síhistu alla tháre; Ther stank ther blasit than in muat io thaz éwiniga gúat, súazi filu mánaga in thie gotes thegana, In thie gotes liobon mit súazin ginúagon, in thie drúta sine: ward wóla sie mit líbe. 280 Thaz sie gibóran wurtun, tho sie súlih funtun. joh síe in thésa redina níazent iamer fréwida! Thára leiti, drúhtin, mit thines selbes mahtin zi thémo scónen libe thie holdun scálka thine. Thaz wir thaz mámmunti 285 in thinera munti níazen uns in múate in éwon zi gúate! Ubar thíz allaz so ist uns súazista tház, wir unsih thés thar frowon, selbon drúhtin scouon, V 186b Sines sélbes sconi joh állaz sin gizámi famer in then mahtin bi sinen éregrehtin. 290 Theist thiu wunna joh thaz guat, thaz blasit lib uns in thaz muat; theist al fon thémo brunnen. thaz wir hiar guetes zellen! Sehen ouh thar then drost, thero éngilo thíonost; uns thar io lib bibringit, thaz fagilicher singit.

<sup>265</sup> bis Hartm. 141 verloren P. 273 blýent (ý corr. aus u) V. 275 alle (a aus e) V. fuarit und ruarit vertauscht; 277 muat statt guat F. 278 thia V. 279 súazin (u aus it) V. 288 frouvon: (t radiert) V.

<sup>271—272</sup> Ephr. Syr. III, 578; Ps. August. l. c. 14 flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum, candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum. 287—294 Hrab. l. c.: verum super haec omnia est sociari consortiis angelorum omniumque caelestium supernarumque virtutum contuberniis perfrui; ultra omnem vero hanc hujusmodi est gloriam ipsius domini nostri Jesu Christi ineffabilem adipisci conspectum et majestatis ejus inenarrabili splendore radiari.

295 Thára leiti, drúhtin, zi themo sconen líbe Thaz wir thaz mámmunti níazen uns in múate

mit thines selbes mahtin thie holdun scalka thine, in thineru munti in éwon zi gúate!

#### XXIV. ORATIO.

mit thínes selbes máhtin, Giwérdo uns geban, drúhtin, wir únsih muazin blíden mit héilegon thínen; thaz hábest thu uns gihéizan. Mit in wir muazin niazan, thia wir hiar scribun forna! thésa selbun wúnna. 5 Érdun inti hímiles inti alles fliazentes. féhes inti mánnes drúhtin bist es álles. ni laz quéman thaz io in múat min, Wir birun, drahtin, alle thin; theih hiar gidue in riche wint thes, thir ni liche! er thino máhti iz woltun: Gibóran wir ni wúrtun. V 187ª 10 stéit ouh unser énti in thínes selbes hénti; Ist uns in thir giwissi ouh thaz irstántnissi. thaz unser stúbbi fulaz werde avur súlih, soso iz was. The weltist out ana thes thes selben urdeiles. rihtis sélbo thu then dág. then man biwankon ni mag. ginado bi únsih, so thu bíst; 15 Nu iz állaz, druhtin, thín ist: léiti unsih in ríchi thín, thoh wir es wirdig ni sin; Druhtin', álleswio ni dúa, mih io fúagi tharazúa, thaz ih mih untar thinen famer muazi blíden; Theih thar thih lobo ubar al. so man drúhtinan scál. 20 allen kréftin minen mit héilegon thínen; níazen mit giwúrti, Wir thina géginwerti joh sín thih saman lóbonti allo wórolt worolti! Amen.

#### XXV. CONCLUSIO VOLUMINIS TOTIUS.

Selben krístes stíuru joh sínera ginádu bin nú zi thiu gifíerit, zi stáde hiar gimíerit; Bín nu mines wórtes gikerit héimortes, joh wíll es duan nu énti, mit thiu íh fuar férienti.

XXIV. 3 duuns (eretes u sucorr.) V.

5 Nu will ih thes giflizan, then segal nítharlazan, thaz in thes stades feste min rúadar nu giréste. Bin gote hélphante thero árabeito zi énte, thes mih friunta batun. in gótes minna iz dátun; V 187b Thes sie mih batun harto selben gótes worto. thaz ih giscríb in unser héil, evangéliono deil: Tház ih es bigúnni in únseraz gizungi; ih thuruh gót iz dati. soso man mih báti. Ni móht ih thaz firlóugnen. nub sh thes scolti goumen. thes káritas mih bati: thaz ih ál dati. 15 Wanta sí ist in war mín druhtines drútin. ist fúrista innan húses sines thionostes. Thes selben thionostes giwalt thaz géngit thuruh íra hant, nist es wiht in thanke. mit íru man iz ni wírke! Nu ist iz, so ih rédinon, mit selben krístes segenon, mit sínera giwélti braht anan énti. 20 Giscríban, so sie bátun, thaz iro minna datun, brúaderscaf ouh díuru. thaz ságen ih thir zi wáru. Ih hiar nu férgon wille gótes thegana álle, alle hóldon sine joh liabe friunta mine. 25 Si frúma in thesen wérkon: thaz sies gote thankon, thaz sie tház irwellen. gótes gift iz zellen, Sínera máhti állaz thaz gidráhti, thiu selbun wort ellu; ímo, so ih zéllu, Sí thar, thaz ni dóhta, so mir gibúrren mohta: zéllet thio giméiti minera dúmpheiti. Mínes selbes úbili, thaz ih io ward so frávili; V 188ª joh minera árgi filu frám. thaz ih es gouma ni nam, Thaz ih in thesen rédion ni lúgi in thevangélion; thaz ih mir liaz so úmbiruah thio mines druhtines bush! 35 Thero selbun míssidato thíg ih, druhtin, thráto gináda thina, in wára; wes még ih fergon méra? Ther holdo thin ni mide, nub er iz thána snide, joh er iz thána scerre, tház ih hiar ni mérre. Zi thiu thaz guati sine thes thiu báz hiar scine, joh man wizzi fóllon in thíu then guatan willon; 40

<sup>11</sup> únseraz (z zucorr.) V. 13 móht:: (in radiert, ehe ih geschrieben war) V. 19 Nuíst (í zucorr.) V. ih dir F. 19 sélben (Acc. rad.) V. 22 ságen (a aus e) V. 83 rédi:on (n radiert) V. die euangelion F. 84 úmbiruah (m corr. aus n) V.

Want er thaz gúata mínnot, joh hiar iz lísit thuruh gót, joh iz thána snidit; thaz árga hiar ouh mídit. ni firwirfit al thia rédina, Noh thuruh éina lugina noh thuruh úngiwara mín ni lázit thia frúma sin; wirdit bézira sin. 45 Súntar thaz giscríb min búazent síno gúati thio mino míssodati. So eigun dáti sine lon fon druhtine. V 188b gélt filu fóllon thuruh then guatan willon, Want er thaz úbila firméid. joh iz garo thána sneid; joh mág sih baz giwáltan. thaz gúata steit giháltan Sús bi thésa redina so duent thie gotes thegana, sie wirkent thiz gimuati thuruh thio iro guati; thes guaten willen folle, Sús duent thíe io álle thie selbun drúta sine joh liebe friunta mine. 55 Ih weiz ouh, thaz thu irkennist, joh thih iz únfarholan ist, duit ther min gilicho. wio áfur iogilícho Then ruarit io thiu smerza (thaz dúit ime úbil herza), er scówot zi themo gúate séragemo múate; Iz rúarit sino brústi sar zi théra fristi 60 mit mshilen rsuon, so ér iz biginnit scóuon; Er bieget zemo gúate, ist úbilo imo in múate, wólt er sar thén wílon gérno iz firdílon. Nist imo thar ouh follon thuruh then argan willon, súntar er thaz grúbilo, finthit er thar úbilo; 65 Joh wilit súlichero iagilih, theiz állaz si so sámalih, biginnent fråm thaz réchen, thaz sie thaz gúata theken; Lúagent io zemo árgen. thaz sie génaz bergen, V 189ª tház siez io bihéllen mit árgemo willen. Iz spríchit ouh giwáro Hierónimus ther máro, thes selben alten nides. giwuag er wortes sines Er quit, sin súmiliche, thoh in thaz werk liche, sie thoh, bi thíe meina. thes argen nemen gouma; Thaz sie tház io spurilon, wio sie in ábuh redinon, joh sie thés io faren. wioz híntorort gikeren! 75 Nu sie tház ni mident, so hohan gómon rinent, sie ouh thaz ni eltent. then gotes drút so sceltent:

<sup>47</sup> trúhtine V. 50 thaz (z zucorr.) V. 56<sup>b</sup> gilícho (gi zucorr.) V. 62 uuólter (e aus a) V. 78 tház (Accent nur singekratzi) V. Kolon nach 75, 76 V.

Waz dúit thanne iro frávili theru minera nidiri, joh iro willo úbiler? got biskírme mih ér! Sus sínt thiu thíng ellu, so sh thir hiar nu zéllu: sus missemo múste sint úbile joh gúate: Thie einun wollent in war thaz gúata ófonon sar. thie andere mit flon iz wóllent sar firdílon. Thie guate es sar biginnent ioh iz frámbringent. joh sint fró thrato réhtero dato; 85 Thie andere alle filu frúa sero grúnzent tharzúa. sero dúit in thiu fríst. theiz bithékitaz nist Nu bifflu ih mih hiar then béziron allen in war. allen gótes theganon mit selben krístes seganon; V 189b Tház thie selbun smáhi mín in gihúgti muazin íro sin, mit worton mih ginúagen zi druhtine gifuagen; 90 Io sar in thémo friste zi wáltantemo kríste. zi wáltanteru hénti ána theheinig énti; Themo si guallichi ubar állaz sinaz ríchi, ubar allo wórolti si díuri sin io wónanti; 95 In érdu joh in hímile, in ábgrunte ouh hiar nídere, mit éngilon joh mánnon in éwinigen sángon! Ther míh hiar so gidrósta, thero árabeito irlósta. thaz ér min githáhta, zi stáde mih bibráhta. Thoh ih tharzua hugge. thoh scówon sio zi rúgge. 100 bin mir ménthenti in stade stántenti. Si guallichi thera énsti. thiu mir thés io giónsti, lób ouh thera giwélti ána theheinig énti In érdu joh in hímile. in ábgrunte ouh hiar nídere. mit éngilon joh mánnon in éwinigen sángon! Amen.

<sup>87</sup> in unar succert. V. 98 er (Accent nur eingekratzt) V. 99 sio (0 aus e?) V, sie F.

## OTFRIDUS UUIZANBURGENSIS MONACHUS HARTMUATE ET UUERINBERTO SANCTI GALLI MONASTERII MONACHIS.

|    | Oba sh thero búacho gúati hiar iawiht missikérti,                                                      |          | V 190ª             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|    | gikrúmpti thero rédino, thero quít ther evangéli                                                       | 0:       |                    |
|    | Thuruh krístes kruzi bimíde ih hiar thaz wízi,                                                         | •        |                    |
|    | thuruh sína gibúrt; es íst mir, drúhtin, thanne thúrf                                                  | T.       |                    |
| ĸ  | Firdslo hiar thio dáti joh, dráhtin, mih giléiti,                                                      |          |                    |
| J  | thaz ih ni mangolo thes drof, in himilriches fritho                                                    | F;       |                    |
|    | Rihti pédi mine, thar sin thie drúta thine                                                             | Ξ,       |                    |
|    | <u> </u>                                                                                               | R        |                    |
|    | joh minaz múat gifréwi mir in ewon, drúhtin, mit thí                                                   | A        |                    |
|    | In hímilriches scóni; dúa mir thaz gizámi                                                              | <b>.</b> |                    |
| 10 | joh mih io thára wisi, thoh ih es wírdig ni s                                                          | I!       |                    |
|    | Drúhtin, dúaz thuruh thíh, firdanan wéiz ih filu míh;                                                  | _        |                    |
|    | thin gibốt ih ofto méid, bi thiu thúlta ih thráto mánag le                                             | iD.      |                    |
|    | Uuéiz ih thaz giwisso, thaz ih thes wirthig was ouh só;                                                |          |                    |
|    | thiu wérk firdilo mínu gináda, druhtin, thín                                                           | U        |                    |
| 15 | Sar io nú giwaro, thaz ih thir thíono zioro                                                            |          |                    |
|    | ellu jár innan thés joh dága mines líbe                                                                | S!       |                    |
|    | Uuanta unser lib scal wesan tház, wir thionost duen io thins                                           | z,       |                    |
|    | thaz húggen thera winnu mit kristes selbes minn                                                        | U.       |                    |
|    | Uuóla sies io ginúzzun, thie willen sines flizzun,                                                     |          |                    |
| 20 | joh sínt sie nu mit rédinu in hímilriches fréwid                                                       | U,       |                    |
|    | In hímiles gikámare mit míhilemo gámane,                                                               | -        |                    |
|    | mit mshileru lsubi, thes wortes mir giloub                                                             | I.       | V 190 <sup>b</sup> |
|    | Zi héllu sint giffarit joh thie ándere gikérit;                                                        | _,       |                    |
|    | thar thultent béh filu héiz, so ih iz álleswio ni wéi                                                  | Z.       |                    |
| 25 | ·                                                                                                      |          |                    |
|    | •                                                                                                      | A.       |                    |
| 25 | Alla wórolt zeli thu ál, so man in búachon scál:<br>thiz findistu ana duála, thaz ságen ih thir in wár | A.       |                    |

Die Zuschrift fehlt F; mur von 142 an erhalten in P. Kolon nach 1.2 V.
1 thero (o zugeschr.) V. 3 hiar (i übergeschr.) V. 18 Uuéiz (i eingeschoben) V.
14 minu (u aus o) V. 15 ih, zioro (Acc. radiert) V. 19 flizzum (ein z zucorr.) V. 28 giffarit (i aus u) V. 25 du V.

|            | Nim góuma in álathrati, wio Abél dati,                    |     |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|
|            | wior húgu rihta sinan in selb drúhtina                    | N;  |        |
|            | Bigonda er góte thankon mit sínes selbes wérkon,          | _   |        |
| 30         | sínen werkon er io kléib, wiht ungidánes ni bilei         | В.  |        |
|            | Uuio ther ander missigiang joh harto hintorort gifiang,   |     |        |
|            | thaz lísist thu ouh zi wáru, joh fon theru sélbun far     | U;  |        |
|            | Ríat er thes ginúagi, wio er Abélan sluagi,               |     |        |
|            | wio er gidáti filu sér themo éinegen brúathe              | R.  |        |
| 35         | Gifréwit ist ther gúato nu in hímilriche thráto,          |     |        |
|            | thaz deta thero wérko githig; ther ander nist es wirthi   | G.  |        |
|            | Er ist gilóbot harto selben krístes worto                 |     |        |
|            | in búachon zi ware, maht sélbo ist lesan thár             | E.  |        |
|            | Ni brîstit, ni thu hôrtist, wio leid ther anderer ist;    |     |        |
| <b>4</b> 0 | nist, thér sin habe rúachon, thaz lísistu ouh in búacho   | N.  |        |
|            | Sih Laméch ouh firlós joh zua quénun erist kós,           |     |        |
|            | deta ander úbil ubar tház, want er gúater ni wa           | S.  |        |
|            | In imo ist uns thiu fórahta, thia uns Cain ouh wórahta;   |     | V 191ª |
|            | lis, wío er then quénon zéinti joh sélbemo imo irdéil     | I.  |        |
| <b>45</b>  | Súntar ward Enóch in war drúhtines drút sar,              |     |        |
|            | wanta ér wialt múates sínes; nu níuzit páradise           | s.  |        |
|            | Mánagfalta léra duat drúhtin uns in wára                  |     |        |
|            | in thesa wisun untar in; theih hiar thir zelle, thaz firm | íM. |        |
|            | Oba thu es wóla drahtos, in múate thir iz áhtos:          | _   |        |
| <b>5</b> 0 | maht thánne thu giwáro giniazan béder                     | 0;  |        |
|            | Ni láz thir in must thín thio dát, thio gáoto ni sín,     |     |        |
|            | joh láz thir zi bílidin thie avur bézzirun si             | N;  |        |
|            | Allo zíti thanne úabiz untar mánne:                       |     |        |
|            | so niuzis thú, theih zálta, thia fruma mánagfalt          | A.  |        |

<sup>30</sup> uuérkon (Acc. radiert) V. 31 hintorort gisiang corr. suf Rasur; hinto war susgelassen V. 32 són, sárU (Accente radiert) V. 41 laméch (c sugeschrieben) V. 51 gúoto (o vor t sucorr.) V. 52 bézzirun (ein z sucorr.) V. Kolou nach 49. 52. 53 V.

<sup>28. 29</sup> vgl. genes. 4, 2 fuit autem Abel pastor ovium . . 4 Abel obtulit de primigenitis gregis sui . . et respexit dominus ad Abel et ad munera ejus. 31—34 aus genes. 4, 5—8. 37 Beziehung auf Mt. 23, 85. 40 nach genes. 4, 12 . . vagus et profugus eris super terram . . 15 posuit Dominus Cain signum, ut non interficeret eum omnis, qui invenisset eum. 41—44 nach genes. 19. 23. 24. 45—46 gen. 6, 22 et ambulavit Henoch cum Deo . . et non apparuit, quia tulit eum Deus.

| 55 | Chéri ouh thir in thráti in muat thio wóladati,            |             |        |
|----|------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|    | wio Noé bi guat githíc ward drúhtine wírthi                | C.          |        |
|    | Hína ward thiu wórolt funs, theist allen kúnd hiar untar t | ins,        |        |
|    | in súnton ward siu míssilih, giwísso thaz ni híluh thi     |             |        |
|    | Uuas er éino scono in liutin únhono,                       | •           |        |
| 60 | deta éino er tho zi wáru werk álawar                       | U.          |        |
|    | Sih kérta er zi góte ana wánk; tho ellu wórolt thar irdrán | k,          |        |
|    | er éine ther intflóh thaz; thiu worolt wirdig thes ni w    |             |        |
|    | Hóh er oba mánnon suébeta in then úndon,                   |             |        |
|    | want er was gotes sumirsh drút, thaz ni hsluh thi          | H.          | V 191b |
| 65 | Allaz mánkunni thúlta thar tho grúnni,                     |             |        |
|    | was wirdig er in wara zi bimidanne thia zal                | A.          |        |
|    | Réhtor er iz ánafiang, tho iz zi nóti gigíang,             |             |        |
|    | thanne thie mézzon in war (selbo lésen wir iz thá          | <b>R</b> ), |        |
|    | Thó sie thes bigúnnun, zi hímile gisúnnun;                 |             |        |
| 70 | wanta iz was unredihaft, bi thiu zigiang in thiu kraf      | T.          |        |
| •• | Matun sie sih thráto thero íro selbun dáto;                |             |        |
|    | giwisso ságen ih thir éin: sie quámun filu scánt hei       | M.          |        |
|    | Uuanta îz zi thiu io irgéngit: ther widar gôte ringit,     | m.          |        |
|    | ist er ío in waru in hónlicheru zál                        | υ.          |        |
| 75 | Ábraham ther máro was gótes drut giwáro,                   | υ.          |        |
| 13 | thoh thúlt er ofto in wára mánagfalta zála                 | Α.          |        |
|    | Thon rist imo so druhtin mit sines selbes mantin,          | A;          |        |
|    | ·                                                          | T.          |        |
|    | sos er io thémo duat, ther thíonost sinaz wóla dua         | 1.          |        |
| 00 | Erata er nan filu frám, tho ér zen alten dágon quam,       | 161         |        |
| 80 | sar bi thémo sinde zi díuremo kínd                         | E.          |        |
|    | Er ouh Jácobe ni suéih, tho er themo brúader insléih,      | 70          |        |
|    | was io mit imo thanne in themo fliahann                    | E.          |        |
|    | Thaz Jósepe ouh gibúrita, tho er thie dróuma sageta;       | -           |        |
|    | ther selbo níd inan firwánt rumo in ánderaz lan            | T.          |        |

<sup>56</sup> githic (c aus g) V. 62 thes corr. aus es V. 68 mézson (sin z zucorr.) V. 68 sélbo (Acc. radiert) V. 78 io (Acc. radiert) V. 79 zen (n über Rasur von 1) V. 83 tho (o corr. aus ar) V.

<sup>55 - 61</sup> gen. 6, 8 Noe invenit gratiam coram domino, 9... vir justus... atque perfectus in generationibus suis... 11 corrupta est autem terra coram Deo et repleta est iniquitate... 7, 5 fecit ergo Noe omnia, quae mandaverat ei dominus. 69—72 aus gen. 11, 4 faciamus nobis... turrim, cujus culmen pertingat ad caelum, et celebremus nomen nostrum! 75. 79 nach gen. 15, 1. 17, 1 ff. 81 nach gen. 27, 41. 28, 15: ero custos tuus, quocumque perrexeris. 83—84 gen. 37, 5 ff. 39, 1 ff.

| 85  | Uuárun thar in lánte thie liuti suíntante,                         | Į | , | 192ª    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---|---|---------|
|     | in fólgetun sie in wáru mit míhileru pín U.                        |   |   |         |
|     | Uuio sie avur gót thar drósta, joh Móyses irlósta,                 |   |   |         |
|     | thaz sagent búah zi wáru in sínes selbes lér U.                    |   |   |         |
|     | Éigun ouh thio búah thaz, then iro míhilan ház,                    |   |   |         |
| 90  | then drúagun sie io in ware unz themo fiarzegusten jarE.           |   |   |         |
|     | Riatun so ubar thaz in thaz férah sinaz;                           |   |   |         |
|     | ther in dróst was io sár, then woltun se ofto irsláhan thaR!       |   |   |         |
|     | In Davídes dati nim bílidi zi nóti,                                |   |   |         |
|     | wio er thuruh síno guati firdruag thaz hérot I.                    |   |   |         |
| 95  | Ni mág ih, thoh ih wólle, thie selbun lívoli alle,                 |   |   |         |
|     | thóh wir thaz irwéllen, so mámmonto gizélle N;                     |   |   |         |
|     | Bi thin ist nu báz zi ware. thaz wir gigruazen hiare.              |   |   |         |
|     | thaz ouh tház ni bileib, thaz Jóhane ouh hiar léid klei <b>B</b> . |   |   |         |
|     | Erist áhtun sie sín, thaz ságen ih thir in wár min,                |   |   |         |
| 100 | fiangun thó mit nide zi selb drúhtin E;                            |   |   |         |
|     | Ríatun tho ginúagi, wío man nan irslúagi,                          |   |   |         |
|     | giwisso ságen ih thir wár: thaz irfúltun se sá R.                  |   |   |         |
|     | Thó sie thaz gifrúmitun, thie júngoron firjágotun:                 |   |   |         |
|     | so war sunna líoht leitit, so wúrtun sie zispréiti T.              |   |   |         |
| 105 | Óba thu es bigínnis, in búachon thu iz fíndis,                     |   |   |         |
|     |                                                                    | V | , | $192^b$ |
|     | Sus in thesa wisun so sleif thiu worolt herasun;                   |   |   |         |
|     | fo ahta (wízist thu tház) thes gúaten, ther thar úbil waS;         |   |   |         |
|     | Aller liut ginoto shta the there drate,                            |   |   |         |
| 110 | noh dages hiutu in wara so wonet io thiu fár A.                    |   |   |         |
|     | Nim góuma nu gimúato thero selbun gótes druto,                     |   |   |         |
|     | dráht es nu mit willen in sélben sancti Gálle N.                   |   |   |         |
|     | Chórota er ofto thráto thero selbun árabeito,                      |   |   |         |
|     | thes er nú ana wánc hábet fora góte than C.                        |   |   |         |
| 115 | Thénkemes in múste uns állen nu zi gúste,                          |   |   |         |
| 110 | joh uns hárto queme in múat thiz selba drúhtines gua T.            |   |   |         |
|     | Let uns hiar gizeinot in bethen so thuruh not,                     |   |   |         |
| ,   | in úbili inti in gúati, unserero zúhto dat I.                      |   |   |         |
|     | To To The In Rusers amount of To                                   |   |   |         |

<sup>104</sup> lioh V. 106—168 vom Corrector geschrieben V. 109 Aller (Accent radiert) V. 111 goumo V. 113 ofto (t aus f) V.

<sup>85 — 88</sup> aus Exod. 1. 12 ff. 89 — 92 ungenau nach Exod. 15, 24 murmuravit populus contra Moysen. 16, 2. 17, 2 u. a. 93 — 94 Beziehung auf I. Reg. 24, 7 ff.

Giwár thu wis io thráto thero bézirun dato, biscówo thir io umbiring éllu thisu wóroltthin G. 120 Alle thie firdánun. thie unsitig warun, thie míd thu io in wára joh állero iro fár A: Láz thir in múat thin. thie thar bézirun sin: so bistu (so ih thir sagen scal) gotes drút ubar a L. 125 Lis thir in then livolon thaz sélba, theih thir rédinon; fon álten zitin hina fórn so sint thie buah al théses fo L. V 193a In in wir lesen thare. thaz wízun wir zi wáre. thera minna gimuati I: joh mánagfalto gúat Mínna thiu díura (theist káritas in wára). 130 brúaderscaf (ih ságen thir éin) thi giléitit unsih héiM. Oba wir unsih minnon: so birun wir werd mannon, ioh mínnot unsih thráto selb drúhtin unser gúat 0: Ni duen wir só (ih sagen thir éin): sero químit uns iz héim: sérag wir es wérthen, in thíu wir iz ni wóllen N. 135 Altan níd, theih rédota, then Cain io habeta, ther si uns léid in wara, er íst uns mihil zál A; Simes so mit guate zisámane gifúagte, wir kind sin Abrahame joh fólgemes thes wares. S: Thia mílti, thia Davíd druag, duemes hárto uns in thaz múat: 140 thia Móyses unsih lérit, thiu bosa ist éllu niwih T. Evangélion in wár thie zéigont uns so sáma thar, gibietent uns zi ware. wir unsih minnon hiar E. P 200° Rédinota er súntar then selben jungoron thar fon theru minnu managaz ér, sélbo druhtin únse R. 145 In náht, tho er wolta in mórgan bi unsih selbo irstérban; dúat uns thaz gimúati bi sínes selbes gúat I. In gibot er hárto sínes selbes wórto, so er uns iz bílidot thaz man sih minnoti, I. Mit káritate ih férgon (so brúederscaf ist giwón, V 193b fon selben sátanase na 150 thi unsih scóno, so gizám, **M**):

<sup>181</sup> Óbo V. 189 uns übergeschr. V. 142—168 ohne rhythmische Accente von der Hand des ersten Schreibers P. 148 Rédinotaer (e an a gelehnt) V; -ter P. selbon P. 144 drühtin (Acc. rad.) V. 149 caritate P. bruaderscaf P.

<sup>147-148</sup> nach J. 15, 12 hoc est praeceptum meum, ut diligatis invicem, sicut dilexi vos.

Erdmann, Otfrid.

|             | Ófono thio gúati joh dýet mir thaz gimúati              |     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|
|             |                                                         | 0;  |        |
|             | Ni lázet, ni ir gihúgget joh mir gináda thigget         |     |        |
|             | mit mínnon filu fóllen zi sélben sancti Gálle           | N.  |        |
| 155         | Afur thára widiri thiu mínes selbes nídiri              |     |        |
|             | duat iu gihúgt in wara, thaz ír bimidet zál             | A,  |        |
|             | Ci sélben sancte Pétre, ther so gíang in then sé,       |     |        |
|             | thaz ér si uns gináthic, thoh íh ni si es wírthi        | C;  |        |
|             | Hóhi er uns thes hímiles (joh muazin fréwen unsih thés! | )   |        |
| <b>16</b> 0 | inspérre, thara giléite mih joh thár gifrewe ouh sui    | H;  |        |
|             | In hímilisgo scóni, thaz wir thaz séltsani              |     |        |
|             | scówon thar in wári joh thio éwinigun zíar              | Ι   | P 200b |
|             | Símbolon in éwon, thes sint thie sine thar giwon;       |     |        |
|             | wir muazin fréwen unsih thés iamer sínes thanke         | S!  |        |
| 165         | Krist hálte Hártmuatan joh Wérinbrahtan gúatan,         |     |        |
|             | mit in sí ouh mir giméini thiu éwiniga heili;           |     |        |
|             | Joh állen io zi gámane themo héilegen gisámane,         |     |        |
|             | thie dáges joh náhtes thuruh nót thar sancte Gál        | len |        |
|             | thionont!                                               |     |        |

<sup>151</sup> dýst (y aus u, zweiter Acc. auf e radiert) V; duet P. 154 minnu P. 155 uuidari P. 158 ginadic P. ih es ni si uuirdic CP. i162 éuuinigun (erstes n aus g) V.

# ERLÄUTERUNGEN.

Kurz citiert sind folgende Quellen und Hilfsmittel:

Alcuin, opera. Paris 1617 fol.

Beda, opera. Basil, 1563 fol.

Daniel, thesaurus hymnologicus. Halle 1841 ff.

Dkm. — Müllenhoff und Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII.—XII Jahrhundert. Zweite Ausgabe. Berlin 1873.

Graff, Ausgabe des Otfrid. Königsberg 1881.

- I-VI: althochdeutscher Sprachschatz. Berlin 1834 1842.
- Präp. = die althochdeutschen Präpositionen. Königsberg 1824.

Grimm, deutsche Grammatik (für I Seitenzahlen der zweiten, für II der ersten Ausgabe).

Hrabanus Maurus opera Coloniae 1627 fol.

Kelle I. II: Ausgabe des Otfrid. Regensburg 1856. 1869.

Gl. = Glossar zu Otfrids Evangelienbuch (zugleich dritter Teil der Ausgabe). Regensburg 1880 ff.

Lachmanns Abhandlungen habe ich citiert nach der Sammlung der kleineren Schriften. Bd. I. Berlin 1876.

Mone, lateinische Hymnen des Mittelalters. Freiburg 1853.

Rechenberg, Otfrids Evangelienbuch und die übrige althochdeutsche Poesie karolingischer Zeit. Chemnitz 1862.

meine Untersuchungen über die Syntax der Sprache Otfrids. Halle,
 I. 1874. II. 1876.

Schade Wb. - Altdeutsches Wörterbuch. Zweite Auflage. Halle 1873-1881.

## AN LUDWIG.

Die Widmung ist in V auf besonderen Blättern vom zweiten Hauptschreiber geschrieben; sie bezieht sich ohne Zweifel auf das ganze bereits vollendete Werk. Anklänge an andere spät vollendete Abschnitte sind nicht selten; so 23. 26. 37. 43 f. 48 f. an Hartm.; 56. 87—91 an I, 1; 35 an III, 1; 5 an IV, 4. Die Erwähnung friedlicher Zeiten 29 ff. 71 ff. passt auf das Jahr 868 oder ein kurz vorhergehendes, Lachmann kl. Schr. I, 451; Dümmler, Gesch. des ostfränk. Reiches I, 849 ff. spricht sich für 865 aus.

Gedankengang: Heil Ludwig, dem kühnen, weisen, mächtigen, gütigen, feinsinnigen Könige der Ostfranken (1—18), der mit Gottes Hülfe Gefahren und Kämpfe, hoffentlich für immer, überwunden hat (19—36), in Standhaftigkeit und Gottesfurcht dem Könige David ähnlich (37—68); Christus segne in diesem und jenem Leben ihn und sein Haus (69—86)! Ihm dichte ich dies Buch, das dem Frankenvolke den Weg zum Himmelreiche zeigen soll; der Herr führe ihn und mich dorthin (87—96)! — Abrundung zu vierzeiligen Abschnitten ist öfters merklich, jedoch nicht ganz durchgeführt.

- 2 er anaphorisch auf Ludowig V. 1 zurückweisend; ähnlich so V. 3, S. I § 77. 3. 4 ellu Nom. Sg. Fem. seine ganze, mit Niemand geteilte Gewalt. Es schwebt der Gedanke vor: alle Gewalt im Frankenlande ist sein. V. 4 würde allaz passender sein, vgl. II, 20, 13. 21, 19.
- 5 ähnlich IV, 4, 45. 7 Der Segenswunsch wird ähnlich widerholt 33. 95; guato halte ich auch hier für Acc. Pl. Fem., attributiv: alle guten Zeiten oder prädicativ: erhöhe alle seine Zeiten, so dass sie gut und herrlich werden.
- 10 sellu due Conjunctiv im zweiten, consecutiv ausführenden Satze
   I § 133. 181.
- 14 von weiser Berechnung, Überlegung; redinu im Reime statt der correcten Gen.-Form -a.
- 17 Der feine Scharfsinn des Königs wird gerühmt mit Beziehung auf das Verständnis der zierlichen Verse des ihm gewidmeten Werkes, vgl. I, 6. 7. 20.

   18 avur = um es noch einmal zu sagen (nach V. 1); zu V. 1, 33. 12, 100.
- 21 in wol Präp.: wenn es zu der Notwendigkeit kam; nimmt man es als Dat. des Pronomens (vgl. III, 2, 11. IV, 14, 6. 26, 32), so ist der Plural auffallend. 22 ist oboro V, 18, 9 mit Dativ; auch hier ist wol kreftin = krefti in (vgl. I, 2, 26. 47), wobei das Pronomen die Gegner andeutet. thero redino fasse ich als adverbialen Gen. Pl. statt redinôno wie H. 2, vgl. III, 6, 55: so war er immer in diesen Geschichten durch Gottes Macht über sie Sieger. 23 vgl. 43, 53 und H. 77.

26<sup>b</sup> = und ich, vgl. Liutb. 137 mea parva humilitas. H. 155. — 28 spar = sparê: schone, erhalte.

35 Ähnlich und ebenfalls alliterierend III, 1, 31; Adv. auf -o statt prädicativen Adjectivs im Nom. steht bei sin oder werdan noch I, 1, 115. 8, 18. II, 12, 44. 24, 15. III, 22, 68. V, 23, 91? 246. H. 59; statt prädicativen Accusativs bei duan und lâzan IV, 17, 28. V, 25, 86. H. 151. Vgl. giwago I, 3, 37; rûmo V, 6, 65. 17, 39; sô IV, 11, 46; unpersönliche Verbindungen IV, 12, 13. V, 20, 22. 62. 25, 61.

37<sup>b</sup> = Davids; vgl. H. 93. II, 13, 17. David galt als Ideal eines Königs; mit diesem Namen redete z. B. auch Alcuin in seinen Briefen (Werke I, 1461 ff.) Karl den Grossen an. — 38 nôti wol Dat. Sg. = durch Not gezwungen, nicht Acc. Pl. Vgl. I, 18, 20.

42<sup>b</sup> ähnlich V, 11, 17<sup>b</sup>; 43. 48 vgl. H. 93 f.;  $47^a = III$ , 8, 2<sup>a</sup>.

54 gilîhta = erleichterte. — 56 slahtu wol Gen. statt slahta, s. 14; der Gen. hängt entweder von in ahtu ab: er mag in (gleicher) Schätzung mit der Art Davids sein, oder er gehört direct zum Verbum sîn: er mag nach (richtiger) Schätzung von der Art Davids sein. Ähnlich I, 23, 49; anders I, 1, 88.

57° = auf ebensolche Weise; substantivische Flexion im Dat. Sg. N. wie III, 1, 3, S. II § 62. 256b). Vgl. auch I, 16, 14 mit thisu.

59 in frôno scheint bei Otfrid noch zu bedeuten: im Hause oder Sitze des Herren oder Königs; so I, 5, 72. IV, 29, 23 von der Wohnung Gottes, vgl. I, 12, 34. Später = öffentlich, Graff III, 808. Vgl. Grimm kl. Schr. V, 385.

60 gote zimit wie III, 2, 14 fora gote, S. II § 247. ubar j $\hat{a}r = Jahr$  für Jahr, vgl. 62°; ebenso II, 12, 55. Ähnlich ubar dag I, 20, 13. IV, 5, 55. V. 21, 24. 23, 176; ubar naht IV, 7, 92. S. II § 24.

63 thuruh nôt = streng, genau, ohne Abweichung oder Ausnahme; so auch 71. S. zu I, 1, 7.

65b inan lâzit nämlich thionôn; vgl. III, 7, 40. S. I § 339.

69° — freilich fahren wankend dahin, s. III, 8, 13. S. I § 359. Die Hindeutung auf die Vergänglichkeit der irdischen Königreiche, von denen freilich durch 69° in anderen (= bei anderen Völkern) und V. 71—74 das Frankenreich höflich ausgenommen wird, führt hinüber zur Erwähnung der ewigen Herrlichkeit des Himmels 75 ff.

73° ist Paraphrase von 72°; 73° von 72°, thaz ebenfalls hinzuzudenken.
77—86. Lange gesegnete Regierung auf Erden und ewige Seligkeit im Himmel berührt O. abwechselnd. — 79° entweder: — denn das ist (durch Erfahrung) bewährt erfunden; s. II, 2, 31. III, 5, 1; oder (wol besser) wie I, 1, 8. II, 2, 31. V, 5, 18 mit specieller Beziehung auf schriftstellerischer Tätigkeit: das ist in Büchern aufgezeichnet und festgestellt. Es gab vielleicht schon damals Lobschriften auf Ludwigs Regierung, und O. lebte noch des naiven Glaubens, dass alles, was in Büchern stehe, wahr sei. — 83 rîchiduam mit minnôn — Herschermacht und zugleich freudiger Genuss derselben, vgl. I, 1, 63; minna bedeutet hier: Freude, Fröhlichkeit wie I, 6, 2. II, 13, 12, aber 84: sehnsüchtiges Gedenken, Liebe su Gott wie V, 12, 66; vielleicht absichtliches Spiel mit beiden Bedeutungen des Wortes. — 84 thera kuninginna wol Dativ (statt -u), vgl. 14; doch wäre auch der Gen. erklärlich.

87 iro wol verschrieben statt ira, indem das erst als Neutrum gesetzte buah dann als Fem. weiter construiert ist; dazu passt auch sa = sia V. 88. Doch kann der Schreiber auch wie 91 an den Plural mit Bezug auf die fünf Bücher des Werkes gedacht haben. Ich fasse 87b und 88 als Vordersätze: wenn er (durch eigene Lesung) das Buch beachtet oder wenn er es sich vorlesen lässt, so kann er in diesen Darstellungen die Evangelien hören, (nämlich) was Christus in ihnen dem Frankenvolke vorschreibe. Doch könnte auch 87b Vordersatz (in VP steht nur dort ein Kolon) und 88 Nachsatz sein; odo dann = vielleicht, etwa, zu II, 4, 28.

91 Der Schreiber dachte wol an thero buacho, was er H. 1 geschrieben hatte, wagte aber nicht das Reimwort zu ändern. Otfrid meinte wahrscheinlich therera buachi wie Sal. 5 und dachte dabei an sein Werk, nicht an die Bibel. regula — Vorschrift, Richtschnur; vielleicht auch Anspielung an I, 1, 46.

96 Ich halte hier wunna für das Subject des Satzes, dem sunna grammatisch als Apposition folgt, das durch jenes Abstractum Angedeutete bestimmter angebend: Es leuchte ihm dort stets Wonne (etwas Wonnevolles), nämlich die ewige Sonne — die wonnevolle ewige Sonne (d. h. wie IV, 35, 43 entweder Christus oder die durch ihn bereitete Seligkeit) bestrahle ihn dort stets. Sehr ähnlich ist das grammatische Subject appositiv bestimmt IV, 35, 43, das Object I, 3, 4. Dagegen muss V, 4, 31 wunna als eingeschobener Ausruf genommen werden, und möglich ist diese Auffassung auch an den drei anderen Stellen.

#### AN LIUTBERT.

Die Zuschrift ist in V auf besonderen Blättern von einer in lateinischer Schrift geübten Hand sehr sauber geschrieben; einige offenbare Fehler des Textes (58. 83. 130; vgl. 29 ut, 55 tangent) erklären sich eben aus gedankenloser Sorgfalt für die Zierlichkeit der Buchstaben. Der Corrector hat einige Besserungen und merkwürdige Zusätze gemacht, die Zeilen 65-67 sind jedoch nicht von seiner Hand; s. Einleitung § 8.

Liutbert war seit 863 Erzbischof von Mainz. Ihm als seinem Diöcesanbischofe übersendet Otfrid mit diesem amtlichen, daher lateinisch abgefassten Begleitschreiben sein Werk zur Approbation (1 f. 122—134). Er legt dabei die Veranlassung, den Zweck, die Art und Folge der Abfassung und die Einteilung desselben dar (2—55), belehrt den an lateinische Schriften gewöhnten Leser — mit besonderer Rücksicht auf das, was beim lauten Vortrage der Dichtung zu beachten ist — über Eigentümlichkeiten der fränkischen Sprache in Schreibung, Aussprache, Rhythmik, Reim, Grammatik und Stil (56—103) und hebt bei aller Bescheidenheit nicht ohne Selbstgefühl die Bedeutung seines Werkes hervor, das eine von den fränkischen Gelehrten lange vernachlässigte patriotische und christliche Pflicht erfülle (105—121).

3 ne. . procurent. Die Wortspiele machen den Ausdruck schwierig; praesumere = sich vornehmen, praesumtio = anmassendes Vorwegnehmen

einer zu hohen oder zu schwierigen Sache. Der Sinn ist also: damit nicht etwa die Gemüter irgend welcher Gläubigen, wenn das Buch niedrig (unvollkommen) erscheinen sollte, dies einer Anmassung meiner Niedrigkeit zuzurechnen Sorge tragen, d. h. damit Niemand für etwa vorhandene Mängel der Ausführung meine eigene geringe Person verantwortlich mache und es ihr als Anmassung auslege.

- 5 rerum sonus inutilium . . 7 laicorum cantus obscenus Hindeutung auf weltliche, vielleicht heidnische Volkslieder.
  - 8 rogatus: Bitten der Freunde erwähnt O. auch V, 25, 8 ff.
- 9. 23 partem evangeliorum s. I, 1, 113. V, 25, 10; 21 caritati vgl. V, 25, 14.
- 24 spiritalia und moralia verba bezeichnet die beiden von Otfrid neben der wörtlichen Erklärung und Erläuterung angewandten Arten der Schriftauslegung durch allegorische Ausdeutung und praktisch-ethische Nutzanwendung; zur ersten gehören auch die mit mystice bezeichneten Abschnitte.
  - 26 dei legem . . pertimescat vgl. I, 1, 37. 46.
- 28 scripsi .. 31 dictavi, O. will sagen: ich habe in den ersten und den letzten Teilen dieses Buches die evangelischen Geschichten bald dem einen (Johannes?) bald einem anderen und den übrigen (Synoptiker?) Evangelisten zwischen ihnen stehend (inter illos), so gut ich konnte in geordneter Reihenfolge (ordinatim) und (für jede einzelne Erzählung) fast vollständig die Textworte erschöpfend (penitus pene) nachgedichtet. Diese Bemerkung passt auf die erzählenden Stücke von Buch I. II, 1-15. IV, 16 ff. V; auch aus der Bergpredigt hat O. II, 16 ff. zwar nur eine Auswahl gegeben, die ausgewählten Stücke aber (mit Ausnahme des 24, 1-4 auszugsweise behandelten Schlusses) sehr treu widergegeben. In den dazwischen liegenden Abschnitten von Buch III und IV dagegen ist das Verfahren zum Teil ein anderes. Darauf bezieht sich die Bemerkung 31: in medio vero ... memoriae, vgl. die übereinstimmenden deutschen Worte III, 1, 5b-8. IV, 1, 23-36. Auszugsweise und in freier Anordnung sind die Evangelienberichte widergegeben namentlich III, 6, 53-56. III, 14. IV, 6. 7. 15. Ich neige mich zu der Annahme, dass sich die jedenfalls authentische Bemerkung hoc enim novissime edidi speciell auf diese Kapitel, nicht auf das ganze dritte und vierte Buch bezieht, da die anderen Abschnitte derselben schwerlich später geschrieben sind als die meisten Abschnitte des fünften Buches, die sich gerade durch reinen Versbau, gewandte Darstellung und wolüberlegte Gliederung auszeichnen. Doch sind specielle Untersuchungen der einzelnen Eigentümlichkeiten der Technik noch anzustellen.
- 37 ff. Ähnlich ist der Inhalt der fünf Bücher angegeben I, 2, 6—14; den Anfang des zweiten Buches scheint früher II, 7 gebildet zu haben. Den der Einteilung zu Grunde liegenden Gedanken spricht auch Hraban aus de universo VI (I 103 b): iidem ipsi sensus, qui in exteriore homine describuntur, simili modo .. in interiore esse manifestantur; quia spiritales res non corporalibus sensibus, sed spiritalibus rimandae sunt. Der Byzantiner Tzetzes erwähnte zu Hesiod theog. 100 eine jedenfalls auf später Allegorie beruhende Aufstellung von fünf Musen nach den fünf Sinnen: τινές δὲ πέντε αὐτὰς εἶναί φασι καὶ ὀνόματα ἔχειν τῶν πέντε αἰσθήσεων (Hesiod ed. Heins. I, pag. 6).

Amalarius Fortunatus de eccl. off. I, 11 motiviert ähnlich die Gliederung eines Kirchengesanges: responsorius secundus quinque versus habens quinque corporis sensus significat in Adam mortuos.

49 quicquid.. tangent vgl. Beda zu Luc. 3 (V, 235): quicquid visu, auditu, gustu, olfactu vel tactu delinquitur, totum unda regenerationis abluitur. Die Formen tangent und tangant scheinen vermengt zu sein.

56 Anknüpfung mit enim, weil der folgende Nachweis der schwierigen Schreibung und Lesung deutscher Worte die eben (memoria tangent) ausgesprochene Mahnung zum Auswendiglernen der Dichtung begründen soll.

59 uuu ist die vom Corrector in V mit Ausnahme weniger übersehenen Fälle hergestellte, von D und P in der Regel befolgte Schreibung des eine Silbe beginnenden wu. Grimm I<sup>2</sup> 137 f., Einleitung § 9 ff.

62 sonos praecavere — die Laute der richtigen Aussprache vorgreifend bezeichnen — den richtigen auszusprechenden Laut durch die Schreibung (a, e, i, u) treffen; in diesem Falle schien es 0. gut oder nach der Natur der Sache notwendig (63 videbatur), dass y angeschrieben werde. y ist in V häufig aus einem vom Schreiber gesetzten Vocal corrigiert, und zwar im eigentlichsten Sinne durch Hinzuschreiben oder durch Anfügung eines Striches wie I, 1, 27. 4, 68 u. a. Einleitung § 9 ff.

69 metaplasmus nennt Otfrid hier die sonst von ihm und anderen mit dem technischen Ausdruck sinalipha bezeichnete Elision eines oder Verschmelzung zweier Vocale wol deshalb, weil an Stelle des ersten Vocales ein anderer, nämlich der folgende (oder ein aus beiden gemischter) gesprochen wird. Die vom Corrector gemachten Zusätze 73 non tamen assidue 84 sepius sollen der zu weit gehenden Anwendung derselben beim Vortrage vorbeugen; in ihrer Bezeichnung durch Unterpunktierung ist die Praxis auch des Correctors von V noch schwankend.

71 rationis dicta — die (vom Dichter) wolberechneten und abgemessenen Worte? oder: die Worte des Satzes oder Satz-(und Vers-)gliedes? Diese Bedeutung von ratio würde hier und 92 am besten passen. Ich kann sie zwar sonst nicht nachweisen; sie erklärt sich aber vielleicht dadurch, dass das Wort als gleichbedeutend mit ahd. reda — vernünftige, in sich zusammenhängende Rede galt. Beispiele mehrfacher Verschleifung bieten III, 17, 7°. 8°. 22. 52.

72 servantes geht auf die doctores grammaticae artis, der Relativsatz quibus.. moris habetur dagegen auf die durch ebraicae linguae angedeuteten Hebräer, welche die Vocale in der Zeile gänzlich auslassen und sie nur durch sogenannte Vocalpunctation teils unter teils über der Zeile bezeichnen.

74 non.. metrica subtilitate constricta vgl. I, 1, 20. 35. — schema omoevteleuton verbinde ich: Figur des gleichen Ausganges, d. h. Endreim; dasselbe wird 76 f. durch priori decentem et consimilem.. in fine sonoritatem, 84 durch consimilem verborum terminationem ausgedrückt. An der ersten Stelle 74 aber halte ich schema omoeoteleuton nicht für den Accusativ, sondern für den Nominativ, weil nur dann der folgende Satz eine passende Begründung (76 enim), nicht einfache Widerholung enthält. — Die Worte 78 non tantum.. inter duas vocales, sed etiam inter alias literas saepissime zeigen, dass O. den Ausdruck conlisio sinaliphae auch für den Fall der Ver-

schleifung zweier durch einfachen Konsonanten getrennten Vocale (Lachmann kl. Schr. I, 359) braucht, die man, wie er 81 bemerkt, bei sorgfältiger Beobachtung auch in der gewöhnlichen Rede wahrnehme. "Um des passenden Reimes willen (per hanc, d. h. aptam . . . sonoritatem 76 f.) duldet sie (die Verschleifung) der Vortrag sehr häufig" - das kann nicht auf die recht seltenen Fälle (II, 9, 31, 12, 31) der Verschleifung im Reime selbst gehn, sondern nur darauf bezogen werden (Lachmann kl. Schr. I. 361), dass durch richtig angewandte Verschleifung der Reim jedesmal an passender Stelle. d. h. in rhythmisch gleichen Zwischenräumen eintritt. — 80 sonat transitiv wie 119; vgl. I, 2, 5. Ich übersetze also 74-80: nicht als ob die Folge dieses Textes an metrische Genauigkeit gebunden wäre; aber der Endreim verlangt es (die richtige Anwendung der Sinaliphe 70 ff.) beständig. Denn die Worte verlangen beim Vortrage dieser Dichtung einen passend abgemessenen und mit dem vorhergehenden übereinstimmenden und ihm ähnlichen Klang am Ende; und um dieses willen muss er (der Vortrag) nicht nur zwischen Vocalen, sondern auch zwischen anderen Lauten sehr häufig eine Verschmelzung sich gefallen lassen; und wenn dies etwa nicht geschieht (d. h. wenn der Vortragende es unterlässt), so lässt die Ausdehnung der (geschriebenen) Buchstaben häufig die gesprochenen Worte unpassend erklingen. — 83 Das in V und danach auch in P geschriebene lenam versuchte Lachmann (kl. Schr. I, 361) als Substantiv mit der Bedeutung von lenocinium (= Lockung, Reiz? oder = Zusammenkuppelung?) zu erklären; aber weder dies noch die Auffassung des Wortes als laena = verdeckendes Oberkleid ist mir glaublich. Ich nehme mit Graff Schreibfehler an statt Wahrscheinlich hat der Schreiber von V auch die lenem. vgl. 59, 131. Wortstellung verwirrt aus sinaliphae conlisionem (verbunden wie 80) lenem et lubricam praecavere — auf gelinde und leicht dahingleitende Verschmelzung vorsichtig bedacht sein. — 83 a dictantibus — von den Dichtern, zu I, 1, 6.

86 sensus.. suspensus: der Zusammenhang der Worte muss.. beim Vortrage unabgeschlossen bleiben, was durch gehobene Betonung der Schlussworte der Vordersätze kenntlich gemacht wird, im Texte VP auch häufig durch einmal oder öfter gesetztes Kolon bezeichnet ist. Als bemerkenswerte Ausnahme bezeichnet O. es also, wenn der Zusammenhang der Sätze über zwei, oder sogar über drei und vier versus hinausgeht. Er kann deshalb, wie Kelle I, 94 richtig gegen Wackernagel bemerkt, mit versus nur Langverse bezeichnen; Perioden oder durch Parenthese erweiterte Satzverbindungen, die über 4 derselben hinausgehen, sind z. B. I, 1, 37-42. 21, 1-6. III, 22, 51-58. IV, 5, 19-30. V, 6, 29-38. 14, 19-28. 12, 9-14. 25, 23-34. Mit der Beachtung des Reimes (enim 86) hängt die richtige Unterscheidung der Satzglieder deshalb zusammen, weil die mit gehobenem Tone zu sprechenden Sohlussworte der Vordersätze fast immer auch Reimworte sind.

87 quod lectio signat wol nicht: was der Vortrag (durch gehobene Betonung) andeutet, sondern: was der su lesende Text (durch die gesetzten Kola) bezeichnet. — i et o: vocalisches i vor o oder einem anderen Vocal ist in VDP sorgfältig durch die phonetischen Accente von consonantischem i (— j) unterschieden. Einleitung § 3.

90 duo negativi ... negant bezieht sich auf die Verbindungen nihein.. ni, noh .. ni. — 92 quanvis .. curavi: obgleich ich diesem bisweilen hätte vorbeugen können, habe ich es doch nicht getan, sondern nach der üblichen Redeweise gedichtet. Vgl. I, 17, 76, wo P das in V fehlende ni als correcter einfügt.

96 masculinum .. protuli: ich habe ein Masculinum der lateinischen Sprache in dieser Sprache durch ein Femininum vorgebracht (widergegeben).

97 numerum .. variavi geht wol auf die Abweichung des Numerus bei Widergabe der lateinischen Worte (z. B. IV, 8, 1 dies festus — thio hôhun gizīti), die wie das Vorhererwähnte als Barbarismus und Solöcismus bezeichnet wird; sonst könnte man auch an den häufigen Wechsel des Numerus im Deutschen selbst denken, vgl. S. II § 50 ff.

104 a propriis nec scriptura nec arte aliqua ullis temporibus expolita: die Sprache der Franken ist von ihnen selbst zu keiner Zeit durch schriftlichen Gebrauch oder durch irgend eine kunstmässige Ausbildung geglättet worden.

107 quod si raro contigit ... habere: die vorhandenen Darstellungen der fränkischen Geschichte sind lateinisch oder griechisch geschrieben. Die Bemerkung bezieht sich vor allem auf die lateinische Hofannalistik, bei deren Verfassern Otfrid mangelhafte grammatische Kenntnis des Fränkischeu ausdrücklich beklagt (111 propria lingua vitium generat per singula verba; 114f.); wenigstens mittelbar hatte Otfrid auch wol von griechischen Historikern, welche die Vorzeit germanischer Stämme behandelten, Kunde erhalten, s. zu I, 1, 87. Deutsche Prosaübersetzungen geistlicher Schriften waren ihm gewiss bekannt, zu I, 1, 36.

118 verbum laudis sonare vgl. I, 2, 5.

128 sin .. paret = wenn das Buch meiner Nachlässigkeit entsprechend erscheint. Ähnliche Demut I, 2, 19. III, 7, 52. V, 25, 56.

### AN SALOMO.

Die Widmung ist in Gedanken und Ausdruck einfacher als die anderen; O. spricht hier nicht, wie in jenen, von Inhalt und Zweck des gesammten Werkes, auch wird seine Freude über das Gelungene nicht, wie sonst häufig (I. 2. V, 25. H 1 ff.), beeinträchtigt durch die Besorgnis den Sinn der Bibelworte verfehlt zu haben. Wahrscheinlich hat O. sie schon vor Vollendung des Ganzen gedichtet und mit einem Teile des späteren Werkes seinem früheren Lehrer übersandt. Nach den Erwähnungen des Himmelreiches 19.31.41 (vgl. V, 16—23), des Petrus 29 (vgl. V, 14.15), sowie nach einzelnen Berührungen des Ausdrucks (3. 5. 12. 39. 41—42) kann man vermuten, dass ein Teil der Abschnitte, die jetzt das fünfte Buch bilden, zu dieser Sendung gehörten. Doch kehren manche Wendungen (39. 42°; 40°) ähnlich auch in den Widmungen an Hartmut und an König Ludwig wider. Einige Ungeschicklichkeiten der Wortstellung (3 gidue) oder Construction (4 zuivalta. 23 sint) würden für sich allein kaum die Annahme früher Abfassungszeit begründen

können, da sie offenbar durch die Rücksicht auf das Akrostichen veranlasst sind; doch gilt dies nicht von dem Indicativ ist 7. In V ist die Widmung vom ersten Schreiber auf ein dem ersten vollen Quaternie vorgesetztes Einzelblatt (8) und den oberen Teil der anfangs freigelassenen Vorderseite von fol. 9 eingetragen.

Gedankengang: Heil Salomo, jetzt Bischof von Constanz (1-4)! Ihm, meinem früheren Lehrer, sende ich dies Buch (5-12); alles Gute darin verdanke ich seiner Unterweisung (13-28); Christus lohne es ihm und schenke ihm und mir das ewige Heil (17 ff. 29-48)! — Vierzeilige Gliederung öfters merklich.

- 1 sâlida wol mit beabsichtigtem Anklange an den Namen Salomo; guati Umschreibung der Person wie 15, S. II § 184. Salomon war 839—871 Bischof von Constanz.
- 3 = alle Güter, welche irgend vorhanden sind und welche Bischöfe früher dort besessen haben, lege der, der ihn dazu berief (= Gott) auf sein Haupt zweifältig. Conj. im Relativsatze nach al S. I § 236; sehr ähnlich V, 23, 209. 4 zuivalta auf guati bezogen statt zuivalto wegen des Reimes und Akrostichons, indem O. wol zugleich an den Sg. guati dachte; vgl. 13.
- 5° vgl. V, 12, 1; lekza = der zum Lesen bestimmte Text; Liutb. 10. 57. 80 lectio. 6 Das Hülfsverb scal bleibt bisweilen im Ind., auch wo man sonst Conj. erwarten würde S. I § 67; auffallend aber ist der Ind. ist 7 bei Abhängigkeit von iawiht im Bedingungssatze, vgl. 23. I, 17, 24. II, 18, 21. V, 21, 5. S. I § 235. 8 irwallôn = durchwandern, durchmustern bei Onur hier.
- 12<sup>b</sup> ähnlich V, 9, 25<sup>b</sup>. 26<sup>a</sup>. 13 Auf den Pl. mino dohti folgt Sg. des Verbums im Reime, zu I, 3, 37. 15 Zu gomaheiti (Nom. Pl.) ist iues selbes ebenfalls hinzuzudenken (über die Wortstellung zu I, 1, 39): es tat eure Persönlichkeit, eure Güte, euer Rat. Ähnlich I, 27, 3. mino dâti ich, vgl. Lud. 37. II, 13, 17.
- 23 sint Pluralform wegen des Akrostichons, obwol Relativsatz im Sg. folgt, S. II § 52: sind in diesem Buche (Dinge), welche irgend Jemand beachten könnte. Der Nachsatz beginnt (was in V durch ein Kolon hinter 24 bezeichnet ist) erst mit 25.
- 27 f. Oft geschieht es, wenn der Jünger eines Mannes etwas Gutes macht, dass der gute Erzieher gar sehr die Verantwortung (d. h. das Verdienst) davon hat. liwit ist 3. Sg. Präs. der ersten schwachen Conjugation; der Schreiber von P scheint an ein Verbum lewén gedacht zu haben, das aber auch aus der einzigen weiteren Belegstelle III, 20, 92 nicht sicher für Otfrid aufzustellen ist.
- 34 nub oder ni mit Conj. nach negiertem firlâzan, bimîdan u. a. S. I § 269.
- 36 in mit Acc., wenn die Tätigkeit als Erreichung eines Zieles gedacht wird; so II, 2, 32. 14, 118. III, 1, 2. S. II § 167. Aber II, 24, 34 this festino uns in muate (: guate).
- 39 ähnlich V, 24, 17. H. 7; zu frua vgl. III, 18, 8. IV, 37, 29. V, 23, 45. 40° ähnlich Lud. 92°; 41—42 ähnlich V, 23, 13—14 ff. H. 9.

### ERSTES BUCH.

- I. 1. Die Gedanken des deutlich gegliederten Einleitungsabschnittes sind in wolüberlegtem Zusammenhange entwickelt, dessen Überblick für das Verständnis der einzelnen, zum Teil von Otfrid neu und eigentümlich gebrauchten Ausdrücke wichtig ist. - A. 1-10. Allgemeiner Satz: Viele haben ihre Namen durch schriftliche Aufzeichnung bekannt gemacht (1. 2); sie haben in Büchern ihre kühnen Taten darstellen lassen (3.4), dabei aber auch ihre Kenntnis und Zierlichkeit in reiner dichterischer Form bewiesen (5-6). Andeutung der Eigentümlichkeiten und Wirkungen derselben (7-10). Specieller Nachweis: Beispiele für diesen allgemeinen Satz B. 11-30. bieten viele Völker (11. 12), besonders passend und kunstvoll die Griechen und Römer (13-14) in Prosa und in Poesie (dreifach ausgeführter Gegensatz 15-20). Eigentümlichkeiten ihrer poetischen Technik (21-28). Sie haben dieselbe auch an biblischen Stoffen bewiesen (29. 30). — C. 31-56. Anwendung auf die Franken: Auch die Franken können in ihrer Sprache, die jener metrischen Regel (der Griechen und Römer) sich nicht fügt und bis jetzt nur graden Ausdruck in schöner Einfachheit (der Prosa) besitzt, Gottes Lob zu singen anfangen (31-36), wenn sie Gottes Gesetz und Willen sich zu eigen machen; dann werden jene Erfordernisse der Dichtung in anderem Sinne erfüllt, und es entstehen doch schöne Verse (37 – 50). Den würdigsten Gegenstand dazu bieten die Evangelien (51-56). - D. 57-112. Begründung durch die Eigenschaften der Franken: Sonst stehen sie ja keinem der genannten Völker nach (57-64); specielle Ausführung: Fruchtbarkeit und Reichtum des Landes, weise ausgenutzt (65 - 70); Kampfesmut und Unüberwindlichkeit im Kriege, motiviert durch ihre Verwandtschaft mit den Macedoniern (75-92); Anhänglichkeit an ihren angestammten weisen, kühnen, gerechten König (93-104); Gottesfurcht, mit der sie Gottes Wort lernen, hersagen, erfüllen (105-112). - E. 113-126. Schluss: Deshalb will der Dichter ausgewählte Stücke aus den Evangelien in fränkischer Sprache singbar darstellen (113-118) zum Heile der Franken, die keine andere Sprache verstehen (119-122) und zur Freude aller, die ihnen hold sind (123-126).
- 1—4. Die Worte Luc. 1, 1 Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quae in vobis completae sunt, rerum, welche den Eingang der tatianischen Evangelienharmonie bilden und mit Bedas Erläuterung den ersten Versen des Heliand zu Grunde liegen, mögen auch Otfrid zu seinem Einleitungsgedanken angeregt haben; er aber gestaltet ihn völlig anders, indem er jede Art von schriftlicher Aufzeichnung als rühmliche Leistung einer Nation bezeichnet und stufenweise von diesem Gattungsbegriff zu der Art seiner Dichtung herabsteigt. filu liuto heisst wie 31 filu manno zunächst nur: viele Menschen; dass Otfrid sie auch verschiedenen Völkern (thiot) angehörig denkt, sagt er erst 11; S. II § 27. fliz und agaleizi ergänzen und erläutern sich gegenseitig wie III, 11, 29: sie waren beflissen (und) vielfach emsig bemüht; die Richtung der Bemühung wird in dem ohne

Conjunction angefügten Nebensatze 2ª angegeben. Zweiselhaft sein kann man über die Verbindung der beiden Sätze 2ª und 2b. Ich halte das erste thaz für factitiven Acc. und 2b für eine Umschreibung desselben: sie waren bemüht, dasjenige in Schrift zu festigen (d. h. auf dem Wege schriftlicher Aufzeichnung zu bewirken), dass sie ihren (oder ihre? S. II § 23) Namen ausbreiteten. Derartige Angaben des Erfolges einer Handlung durch factitiven Acc. namentlich der Pronomina iz, thaz sind bei Otfrid häufig, S. II § 99 ff. Sonst müsste das erste thas auf bestimmte Aufzeichnungen und der Satz 2b auf die aus ihrer Beschaffenheit sich ergebende Folge bezogen werden: das (d. h. solche Dinge) schriftlich aufzuzeichnen, dass sie (dadurch) ihren Namen berühmt machten; hätte Otfrid das gemeint, so würde er es deutlicher ausgedrückt haben. Für scrib braucht er sonst giscrib, welches V auch hier zuerst gesetzt hatte. — 3 in reflexiver Dativ S. II § 246. — 4 gimeinti - mitteilte, darstellte; vgl. III, 21, 2. V, 8, 1. Ohne Dativ heisst es auch: schaffend hervorbringen, verwirklichen, z. B. II, 1, 33 (Gegensatz intneinen). III, 10, 36. V, 20, 38 u. o. Ich leite das Verbum in diesen Bedeutungen vom Adj. gimeini ab; ein gi-meinen ist für O. entweder überhaupt gar nicht oder nur für I, 5, 39. III, 11, 12. IV, 26, 15. V, 16, 37 aufzustellen. - chuanheiti = Äusserungen der Kühnheit, kühne Handlungen S. II § 33; vgl. Liutb. 14. 105.

5 f. thârana = an oder in ihren Büchern, s. II, 3, 3, 9, 23. III, 1, 26. 19, 13. ouh führt etwas neues ein: ausser dem Inhalt, der auch in Prosa mitgeteilt sein kann, ist eine besonders rühmliche Leistung (duam, vgl. 44) jener Männer die Anwendung reiner dichterischer Form; vgl. auch Dass diese durch dihtônnes reini gemeint sei, hat man seit Adelung ohne Grund bestritten. Das lat. dictare hiess zunächst zum Zwecke schriftlicher Aufzeichnung ersinnen, abfassen, so exhort. dkm. LIV, 7 sanctus spiritus .. apostolis ista verba dictavit; Kero 2 justitia dictante. Es kam aber auch als Bezeichnung der metrisch oder rhythmisch gebundenen Rede vor, Wattenbach, Schriftw. des M.-A. S. 267. So bei Eckehard, Casus S. Galli Pertz monum. II, 80: pleraque alia dictaverat (von kirchlichen Gesängen); II, 101: quae autem Tuotilo dictaverat, singularis et agnoscibilis melodiae sunt, vgl. dort Note 38; und auch in den versus der praefatio zum Heliand 30: metrica post docta dictavit carmina lingua. Otfrid selbst braucht ad Liutb. das Verbum einigemal neben scribere, conscribere in jener allgemeinen Bedeutung, aber 88 sind die dictantes doch Verfasser von gereimten Stücken. Das danach gebildete deutsche Verbum dihton braucht er Lud. 87 ebenfalls allgemein = abfassen. Hier aber I, 1, 6 hat er ebenso wie 18 beim Subst. dihta die specielle Bedeutung: in gebundener Rede abfassen, dichten im Auge. Er stellt hier eine aus unbestimmtem Sprachgebrauche zu klarer Fassung der Gegensätze und Ausprägung fester Kunstausdrücke hinstrebende Theorie der Dichtkunst auf, die erste deutsche Poetik, die je geschrieben ist. Die Grundgedanken derselben sind: zum dichten gehört wisduam (5) und kleini (6, vgl. 20°. 27), eine Verbindung von intellectuellen und ästhetischen Eigenschaften. Das erste Wort geht nicht auf den sententiösen Inhalt der Dichtung, was hier nicht in den Zusammenhang passen würde, sondern auf den Scharfsinn, der sich in Erfindung und

Beobachtung der metrischen Gesetze zeigt; das zweite auf die Schönheit und Anmut der dichterischen Form. Diese Eigenschaften haben die Dichter bewährt, indem sie die Rede von allem der metrischen Form widersprechenden reinigten (reini 6b; vgl. 23. 27. 29); indem sie sie nach zwingender Regel (thuruh nôt 7; vgl. 25. 28. 37) zierlich bildeten; indem sie sie so ersannen, dass sie zwar für den an einfache, ohne weiteres verständliche Prosa (15. 19) gewöhnten Leser anfangs schwer verständlich (dunkal 8) war, aber doch in sich wol zusammenhing (8b. 16). Daher kommt es, dass die in dichterischer Form abgefassten Bücher dem Leser Genuss und angenehm überraschende Verstandesübung gewähren (9. 10; vgl. 18. 20). Weiteres zur Begründung meiner Auffassung bei den folgenden Versen.

7 is ist hier und im folgenden das vom Dichter oder Schriftsteller Verfasste. thuruh nôt geschieht eine Handlung, die genau einer allgemeingültigen Bestimmung folgt; auch eine solche, der sich der Handelnde freiwillig unterwirft Lud. 63. 71. V, 12, 70. Hier ist es die metrische Regel, der sich jede Silbe genau fügt, vgl. 23. 24; ebenso bi nôti 25, dessen Bedeutung an anderen Stellen nicht so klar ist; ähnlich auch ginôto 11. - 8 kann nach dem Zusammenhange nur auf formelle Eigentümlichkeiten der Dichtung gehen, welche dieselbe von der Prosa unterscheiden. Otfrid meint wol die Verschränkung der Wortstellung im lateinischen Verse, welche durch Trennung des grammatisch zusammengehörigen die Rede zwar dem Anfänger rätselhaft macht, aber doch eine Verbindung zwischen den Teilen des Verses herstellt und denselben als wolgegliedertes Ganzes erscheinen lässt. findan heisst wie IV, 19, 73 ersinnen, erfinden, so speciall vom Schriftsteller noch Lud. 79. V, 5, 18; dunkal gehört als prädicativ-factitiver Acc. zu iz, ebenso wol auch sisamane gibuntan. Man könnte zwar asyndetische Anreihung desselben an funtan annehmen, wie sie in einem Langverse vorkommt I, 1, 82. V, 20, 71, in verschiedenen Versen Lud. 72. 73; doch in diesen Stellen gibt das zweite Particip nur erklärende Paraphrase des ersten, nicht wie hier eine ganz neue Bestimmung. Also: sie haben es so ersonnen, dass es dunkel (und doch) in sich wol zusammengefügt ist. Möglich wäre es auch, dass Otfrid den Ausdruck: sermo ligatus = gebundene Rede, oder dass er einen wol geschürzten Knoten, an dessen Lösung der Leser seinen Witz üben soll, im Sinne hatte. — Teilweise anders Henrici Z. f. d. A. 24, 196: dunkal = tiefsinnig.

9. Ohne die Nötigung des Reimes hätte Otfrid vielleicht den Indicativ gisagètun gebraucht; aber der Conj. ist bei ihm in dem mit ouh angereihten Satze, der als consecutive oder finale Ausführung gelten kann, nicht fehlerhaft. Ähnlicher Moduswechsel II, 4, 9. 10. III, 25, 29. 30. IV, 1, 23. 24. 6, 37. 39. 27, 5. 6. S. I § 135. — in this deutet auf die 9b. 10 angegebenen zwei Wirkungen der dichterischen Form hin, wofür auch die Accentuation spricht. Bei modalen Bestimmungen steht in sonst mit Acc., vgl. II, 4, 39. 72 in thesa wis sprechan; auch Acc. Sg. N. des Pronomens IV, 12, 47 sume firnämun iz in thas — einige verstanden es in der Weise. Wie Plural steht I, 23, 45 ni dröstet inih in thin thing, thas ff. — tröstet euch nicht auf die beiden Umstände hin, dass ff., so könnte auch hier thin Acc. Pl. des Neutrums sein; aber da Otfrid diesen sonst nie substantiviert (S. II § 14), so ist es wol

335

Instr. Sg., der in ähnlicher Bedeutung mit in sonst nicht belegt ist. — irsmähen mit Acc. wie andere Verba des Affects, S. II § 122: dass die Bücher denjenigen nicht mit Überdruss erfüllten, d. h. dass sie ihm anziehend wären. Grimm. Gr. IV, 234 nahm Dat. Pl. thên an.

10 sih firwiszan beziehe ich auf die Betätigung und Vermehrung der Verstandeskraft (wissi, vgl. III, 1, 23. 28. III, 7, 70. V, 11, 48), welche dem Leser bei Auflösung der ihm anfangs dunklen Worte (8) und bei Aufmerksamkeit auf die metrischen Regeln geboten wird; dasselbe meint O. 18. Vielleicht spielt auch die Bedeutung von firiwizzi — Wunder, Verwunderung mit hinein. Zu übersetzen ist etwa: und dass er wol klug würde; oder im Sinne des 18. Jahrhunderts: und dass er wol seinen Witz üben könnte. Auch Otfrid suchte in der Poesie ein "Vergnügen des Verstandes und Witzes". — 10b is abhängiger Acc. zu lesan, wie in ähnlicher Stellung Sal. 33; gilustit hat nie unpersönliches iz.

11 zi thiu gezellen = unter diesen allgemeinen Begriff subsumieren, d. h. als specielle Beispiele zu dem Gesagten anführen. Vgl. III, 11, 19 zi hunton er sie salta. S. II § 281. ginôto steht, weil die angeführten Beispiele genau passen, s. zu 7. thioto unterschieden von liuto zu 1. -14 girustit in Glossen für ornatus, politus, comptus; also: mit sorgfältiger Arbeit zierlich gefertigt, hergerichtet. Vgl. 50. - 15-20 In allen drei Verspaaren denkt O. an den Gegensatz zwischen Prosa und Poesie, in jedem folgenden wird er klarer ausgesprochen. Schon 15 können reht und sleht (wie die entsprechenden Substantiva 19. 36) nur auf Eigenschaften der Prosa, 16 gifuagit al in ein (wie zisamane gibuntan 8) auf eine Eigentümlichkeit der Poesie deuten. Ebenso ist 17 (wie 4) an die Aufzeichnung herzerfreuender Taten, die auch in Prosa geschehen kann, 18 (wie 10) an die feine Übung des Verstandes durch Beachtung der dichterischen Form gedacht. Am deutlichsten steht 19 dem graden, einfach aufzufassenden Ausdruck der Prosa die reinen Genuss gewährende Zierlichkeit des Metrums gegenüber. — 16 denkt O. wol an Gegenstände, ausgelegt mit einzelnen, genau passenden Stückchen Elfenbein, die mit den anderen Stoffen zusammen ein abgerundetes Ganzes bilden. Dies war damals die einzige in Deutschland mit Geschmack gepflegte bildende Kunst; Bildhauerei und Bildgiesserei feiner und schöner Art war den Deutschen noch unbekannt. - 17° ist Vordersatz: dass man die Taten aufschreibe, das gibt dem Manne Lust sum Leben; der Conj. erklärt sich dadurch, dass der Vorgang als rein möglich (oder als Gegenstand des Wunsches) gedacht wird. si libe geht hier wol nicht auf das himmlische Leben (wie I, 2, 11. 4, 43), sondern auf die Freude am irdischen Dasein. — Der Imp. 18° steht einem conditionalen Vordersatze nahe, ohne dass die Bedeutung der Aufforderung verloren geht, S. I § 178. theoretische Einsicht, vgl. 85 gidrahten. II, 9, 94 drenkist drahta thîne mit geistlichemo wine, wo von dem schwierigen Verständnis der geistlich-allegorischen Erklärung die Rede ist. Dagegen kann trahta IV, 31, 17 nur die Haltung, Richtung, Lage des hängenden Körpers bedeuten. — 19 slihts und rihti sind Eigenschaften der Prosa, weil sie einfach und grade, d. h. verständlich ist, ohne dass man sich mit Auflösung der poetischen Redewendungen und der verschlungenen Wortstellung zu bemühen hat. Ebenso beziehen

sich dieselben Ausdrücke auf das einfache Verständnis des Wortsinnes II, 9, 91 thaz giscrîp in rihtî (Gegensatz zur allegorischen Ausdeutung 93). III, 7, 76 grubilo in girihtî in thes gescrîbes slihtî; vgl. III, 17, 20 girihten — verständlich belehren. — 20 gouma in anderem Sinne als 18, vielleicht aber mit absichtlicher Anspielung darauf (vgl. 41 ff.): das ist eine sehr reine (geistige) Speisung, ein sehr hoher Genuss; vgl. III, 7, 70. — metres kleinî — metrica subtilitas Liutb. 75.

21—26. Die Eigentümlichkeiten der griechisch-lateinischen Metrik werden genauer angegeben mit Kunstausdrücken, die teils Fremdworte (sillaba, regula) teils Verdeutschungen (sit = Quantität; lengi, kurti; fuaz = Versfuss) sind. Mehrere derselben geben 41 ff. Veranlassung zu Wortspielen. — 22 ist der Conj. Prät. wurti zu erklären entweder durch die schon in der Vergangenheit gefasste Absicht, oder als Bezeichnung der Möglichkeit: damit es ergötzlich werden könnte, sollte. S. I § 56. 58. — 24 ni excipierend nach ni alleswio, wie III, 24, 94 ni si; der Satz mit sô bleibt hier wegen seiner Tatsächlichkeit im Ind. stehn: nicht anders, als so, wie die Versfüsse es erfordern. S. I § 264. — 25 sô weist auf allo ziti zurück, S. I § 77. — 26 âna bâga: ohne Streit, d. h. ohne Ausnahme fügt sich jede Silbe dem abgewogenen Mass; vgl. I, 3, 2. Sonst heisst es: ohne Zweifel (der handelnden Person oder des Erzählers) II, 11, 65. IV, 19, 61. V, 15, 29.

28 thuruh nôt s. zu 7; streng und genau wird die Spreu vom Korn ausgeschieden, und ebenso alles zum Metrum nicht Passende vom lat. Dichter. Auch 29 irreinônt kann nur auf die Bearbeitung in reiner metrischer Form, nicht auf eine Reinigung des Inhalts durch Auswahl und Ausscheidung gehen, von der Otfrid bei der Bibel so nicht reden würde; ebenso âkust 30 nur auf den Anstoss, den metrische oder formelle Fehler bereiten können. Verfasser christlicher lateinischer Gedichte führt Otfrid Liutb. 17 an. — 30 gilust ist factitiver Acc.: du liest dir schöne Lust — bereitest dir schöne Lust durch das Lesen.

31—34. Henrici Z. f. d. A. 24, 197 sieht hier einen Hinweis auf die literarischen Bestrebungen verschiedener deutscher Stämme; mir ist er nicht deutlich genug, da O. wie 13 f. so auch 57 ff. nur die Griechen und Römer den Franken gegenüberstellt. in mit Acc. oft zur Bezeichnung der Sprache, in der etwas gesagt wird, wie nhd. auf fränkisch; so auch 53. 116. 120. 125. S. II § 171. Doch halte ich das 34. 46. 126. III, 7, 13 bei in stehende frenkisgon für Dat. Pl. des Neutrums mit substantivisch-consonantischer Flexion wie bei wäron V, 2, 3; vgl. den blossen Dat. I, 3, 46 worton frenkisgen. S. II § 170. 281. Tat. 204, 2 in ebraisgon inti in crichisgon inti in latinisgon.— 31 enthält zwei parallele Indicativ-, 32 und 34 zwei parallele Conjunctivsätze ohne Conjunction; 32 gigühe ist abhängiger Conj. zu ülit, wie II, 3, 63, er gehört zu beiden Verben. S. II § 288.— thaz sînaz gihôhen wie III, 16, 20 — seinen Ruhm erhöhen.

35 siu ist die fränkische Sprache (sunga 31); sô deutet auf die 21—28 erwähnten metrischen Regeln zurück; der Sinn ist also: die fränkische Sprache ist nicht an diese regelrechte Metrik gewöhnt (vgl. Liutb. 74), doch hat sie graden Ausdruck in schöner Einfachheit. Da rihti und slihti 19 Eigenschaften der Prosa waren, so finde ich hier eine Hindeutung Otfrids

auf die in Übersetzungen kirchlicher Schriften und mündlichen Vorträgen bereits gepflegte deutsche Prosa der Karolingerzeit. Wackernagel altd. Pred. S. 298. Der Vers scheint citiert zu sein Pilatus 1. 2; vgl. zu IV, 34, 2.—37—40 thoh deutet an, dass dennoch das Bestreben gelingen könne, auch ohne die antike Metrik schöne fränkische Verse zu macken. Die formellen Eigenschaften derselben aber gibt O. nicht an (während er in der eben erwähnten Stelle ad Liutb. 75 wenigstens vom Reime spricht), sondern er stellt als einzige Forderung für die Dichtung in der Muttersprache hin, dass Gottes Gesetz in ihr schön erklinge. Sehr ähnlich in der Praefatio zum Heliand: ferunt vatem .. esse admonitum, ut sacrae legis praecepta ad cantilenam propriae linguae congrua modulatione coaptaret, und in den 'versus' 25: incipe divinas recitare ex ordine leges. Vgl. aus dem Gedicht origo et exordium gentis Francorum (Pertz monum II, 312):

9 cum tibi prosa tuam celebraret in ordine gentem, versibus hanc nostrae libuit cecinisse Camenae, ut sine lege, probis quae non est indita, virens et cum lege Dei felix serveris in aevum.

Schon hier scheint eine Beziehung zwischen dem göttlichen Gesetze und dem Versgesetze angedeutet zu sein auf Grund des Gedankens, dass der die höchste Richtschnur des Denkens und Lebens bildende Inhalt auch die Form regeln müsse. Jedenfalls liegt eine solche mystische Identificierung, die ihm mehr als blosses Spiel mit Worten ist, in diesen und den folgenden Versen Otfrids. is 37, 39 und später ist (entsprechend dem is 7. 15 ff.) das in fränkischer Sprache Verfasste, mit specieller Beziehung auf Otfrids eigene Dichtung. Ebendarauf bezieht sich thârana 38. 39, vgl. 5 = daran oder darin, d. h. an oder in deiner Dichtung oder deinem Buche; bei singan würden wir eher sagen: daraus. 39 thaz ist Conjunction (nicht Relativpronomen; deshalb in P ohne Accent); die beiden Vershälften enthalten parallele asyndetische Sätze, deren gemeinsames Subject man erst im zweiten steht, wie II, 1, 21 that sih zarpta, ther himil sus io warpta; mit joh II, 7, 63. III, 7, 17. H. 23. Dieselbe Stellung des Objects in zwei asyndetischen Sätzen II, 9, 29. IV, 2, 6. IV, 14, 1; mit joh IV, 33, 13. singan bezeichnet den gehobenen, auch mit musikalischer Begleitung verbundenen Vortrag, den Otfrid mit Bezug auf sein Werk braucht 116, 122, 125; ginennen das einfach erzählende Recitieren. Daher ohne Unterschied II, 9, 29 zellen, ginennen; IV, 19, 40 nennen, anasellen; V. 9, 42, 43 sellen, nennen. In mehr oder weniger deutlichem Gegensatze zu diesen Verben steht singan III, 7, 45. V, 9, 43. — 40 firstantnissi ist das richtige Verständnis des Bibelwortes, vgl. II, 9, 30; Otfrid denkt an die in seinem Werke vorgetragenen Auslegungen, vielleicht sogar an die unmittelbar folgenden. giwisse prädicativer Nom., S. II § 94. Der Satz kann als ein den Sätzen 39ª und 39b paralleler Absichtssatz, besser aber wol als conditionaler Nebensatz gelten. Ich übersetze: Bestrebe du dich genau, dass es dennoch schön klinge und Gottes Gesets darin (daran) schön erschalle; dass man daran (= daraus) singe und es schön vortrage, wenn (indem, während) wir in dem Verständnisse sicher stehn.

41-50. Den schon 37 f. angedeuteten Gedanken, dass demjenigen, der Gottes Gesetz und Willen sich zu eigen mache, auch schöne Verse gelingen, führt Otfrid mit specieller Beziehung auf die vorher gebrauchten Kunstausdrücke der Metrik aus, und zwar so, dass er, da sie in demselben Sinne wie in der lateinischen Metrik im deutschen Verse nicht angewandt werden können, ihre Anwendbarkeit in anderer Bedeutung nachweist. sich der Doppelsinn der Worte: fuasi sind 41 (wie 21) die Versfüsse, 47 die Füsse, die in Gottes Geboten wandeln; zît 42 (wie 25) die Quantität, 45. 48 die Zeit zur Befolgung der göttlichen Gebote, 49 und 50 sind unter ziti die Perioden des Lebens und der Weltgeschichte gemeint; regula heisst 42 (wie 35) die Regel der Metrik, 46 (im Plural) die Regeln der Bibel, vielleicht mit Anspielung auf lat. canones; ja auch dihtôn scheint mir 49 mit Bezug auf 6. 18 doppelsinnig gebraucht zu sein, ebenso wie 50 girustês auf das in anderem Sinne gebrauchte girustit 14 anspielt. Anregung im allgemeinen und im einzelnen bot Otfrid dabei wahrscheinlich der Psalm 118, empfohlen von Alcuin (de usu psalmorum, ed. Paris. 1617 S. 126): si volueris intima mente exercere te in divinis laudibus ac praeceptis et mandatis caelestibus, psalmum 'beati immaculati in via' decanta. Offrid scheint besonders gedacht zu haben an 171 eructabunt labia mea hymnum, quum docueris me justificationes tuas, mit der Erklärung Alcuins (ebda S. 102): si per puram conscientiam reserata fuerint a te labia mea, tunc dignum laudationis proferent hymnum; vielleicht auch an 54 cantabiles mihi erant justificationes tuae. Ausserdem scheint er anzuspielen an 33 legem pone mihi, domine ... 34 da mihi intellectum (Otfrid 38. 40); an 103 quam dulcia faucibus meis eloquia tua (Otfrid 41°); an 32 viam mandatorum tuorum cucurri; 59 converti pedes meos in testimonia tua; 101 ab omni via mala prohibui pedes meos, ut custodiam verba tua (Otfrid 47); und ich glaube deshalb, dass er mit den Worten 42<sup>b</sup> sô ist gotes selbes brediga sich auf die heilige Schrift beruft. Den Grundgedanken drücken, bei jeder Widerholung (wie oben 15 ff.) deutlicher, die vier Imperativsätze 41°, 45, 47, 48°, 49 aus; den drei ersten folgen Nachsätze, welche die Wirkung der empfohlenen Handlung angeben, vgl. II, 9, 87 ff. 41 thaz deutet entweder allgemein auf das 37 ff. angedeutete Bestreben oder auf firstantnissi 40, wofür der Umstand spricht, dass Otfrid das Adj. suazi und das Verb suazen gern von geistlicher Belehrung und Erklärung braucht (II, 12, 28. 21, 23. V, 14, 29; vgl. I, 27, 32. III, 18, 37). iz mezan heisst: es (das Verfasste, Gedichtete) richtig abmessen, wie 26; Subjecte sind, wie dort waga, die drei Nominative fuasi, zit, regula. - 43b und 44 abhängige Konjunctivsätze zu thes drahton, wol eher konsecutiv als final zu fassen, da man bei drahton an drahta 18 denken muss. -- 46 gotes thegana sind hier nicht die Engel (Scherer Litgsch. S. 50), auch nicht die Apostel und Evangelisten, welche jetzt fränkisch reden (obgleich sie Christi Degen heissen: I, 3, 48, III, 6, 11. 28 u. o.), sondern wie II, 21, 39. III, 7, 4. V, 25, 23. Lud. 42 die zum Christentume bekehrten Franken, thie (statt thio) regula halte ich für einen kühnen factitiven Acc.: sie stellen im Schreiben die Regeln im Fränkischen dar. — 47 suazi mit abhängigem Gen., indem ein wesentliches Merkmal zur Vertretung des ganzen Gegenstandes benutzt wird, S. II § 184. Danach umschreibe ich 41 – 48:

das lass dir angenehm sein (am Herzen liegen): so messen die Versfüsse, die Zeit und die metrische Regel es (d. h. das, was du sagst, schreibst) ab1; so spricht Gottes eigenes Wort. Willst du wol darüber nachdenken, so dass du das Metrum beachten, in deiner Sprache (auf Fränkisch) eine rühmliche Leistung vollenden (s. 5) und schöne Verse machen willst: so strebe immer in allen Zeiten Gottes Willen zu erfüllen; dann schreiben Gottes Diener im Fränkischen regelrecht. Lass deine Füsse in den süssen Gottesgeboten gehen, lass dir keine Zeit dazu fehlen: das heisst gleich schöne Verse gemacht. — 49 sehs zîti spielt auf die sowol im Leben des einzelnen Menschen als in der Weltgeschichte unterschiedenen sechs Perioden an. Die sechs Perioden der Weltgeschichte grenzte Beda (II, 174 u. a.) so ab: 1. von Adam bis zur Sündflut; 2. von Noah bis Abraham; 3. von Abraham bis David; 4. von David bis zum babylonischen Exil; 5. von dort bis zu Christi Geburt; 6. Zeit nach Christo; sie verglich er mit den sechs Altersstufen des einzelnen Menschen: 1. infantia, 2. pueritia, 3. adulescentia, 4. juvenilis aetas, 5. senectus, 6. aetas decrepita. Sie sind bei der Einteilung der Ahnen Christi Otfr. I, 3 berücksichtigt, ebenso (nach Beda oder Alcuin) bei der Deutung der sechs Krüge der Hochzeit zu Kana II, 9, 19 ff. Wie auf die sechs Wochentage der Sabbat, so soll auf sie die Ruhe des himmlischen Lebens folgen; vgl. Beda im Hexameron (edit. Basil. 1563 4 A 25): septima aetas est perpetuae quietis in alia vita, in qua requievit deus cum suis in aeternum post opera bona, quae operatur in eis per sex hujus seculi aetates; etwas anders II, 174 (de sex aetatibus mundi in comparatione aevi unius hominis): has aerumnosas .. mundi aetates quicunque felici morte vicerunt, septima sabbati perennis aetate suscepti octavam beatae resurrectionis actatem exspectant. Vgl. III, 668. VI, 474: sunt sex actates etiam in uno homine. Deshalb können Otfrids Worte eine Regel für jeden Menschen, der in einem der sechs Weltalter lebt, aber auch für einen einzelnen Menschen zur würdigen Benutzung seiner ganzen Lebenszeit enthalten. Ich glaube, dass dihtôn, wenn auch mit Anspielung auf die specielle Bedeutung: dichten, die es 6 (vgl. 18) hatte, doch hier bei Otfrid mit Acc. schon in dem allgemeinen Sinne gebraucht ist: auf etwas sinnen, bedacht sein. obwol ich diese Bedeutung in ganz entsprechender Construction sonst erst viel später nachweisen kann, nämlich Veldeke En. 187, 31 ir lûte daz tihten, daz si einen galgen rihten. Dann würde hier dem Dichter an Stelle des Dichtens nach genauer Metrik (zi nôti) und mit zierlicher Bereitung der Worte (girustês, vgl. 14) die Vorschrift gegeben: Sinne diese sechs Zeitabschnitte (des irdischen Lebens) hindurch eifrig auf Vorbereitung für den siebenten (den himmlischen Sabbat). Als temporaler Acc. (wie 45) lässt sich ziti leicht erklären. S. II § 110. Die dichterische Behandlung von Stoffen aus den sechs Weltaltern, die allerdings zu 51 einen passenden Gegensatz bieten würde, lässt sich aus den Worten: dihto io thaz .. theso sehs zîti

<sup>1)</sup> Da Otfrid sich des von der lateinischen Metrik abweichenden Princips seiner Verse wol bewusst ist (Liuth. 74 ff., vgl. auch thok 37), so darf man diesem Satze 41b. 42a, der scheinbar damit in Widerspruch steht, den Sinn unterlegen: so ist das so gut, als ob deinc Verse nach Versfüssen, Quantität und metrischer Regel richtig abgemessen wären.

nur mit Mühe herauslesen; noch weniger will mir eine Beziehung der sehs ziti auf die sechs Füsse des Hexameters einleuchten. — Eine spätere Parallelstelle zu 50 ist Dkm. XLIV, 3, 8.

51—56. kristes drûta sind die Evangelisten; bifora lâzam mit Acc. — etwas voranstehen lassen, ihm den Vorrang einräumen, vgl. bifora sîn I, 22, 40. Otfrid ist auf seinen Stoff gekommen (wie Klopstock) durch die theoretische Erwägung, dass er der würdigste Gegenstand der Dichtung überhaupt sei. — bi rehtemen, in V corrigiert, ist der Bedeutung nach — bî rehte II, 9, 40. III, 2, 13; über die Formbildung Grimm II, 152. III, 629. Dkm. LXXIVb. — 53b — gar sehr in einer Edelsprache, Acc. wie 31. Die Sprachen der Kreuzesüberschrift (hebräisch, griechisch, lateinisch) galten als edle, Raumer, Einw. des Christentums S. 248. râtan joh in werkon giziaren — ersinnen und so tatsächlich ausführen, dass es zierlich ist; Acc. iz factitiv. — 56 gimacha wol Nom.: (das ist) eine himmlische Sache, vgl. IV, 19, 38; nicht Acc. zu lêrit.

57 greift auf 33 zurück; zi thiu einen — ullein dazu, Dativform des consonantischen Adjectivstamms beim Instr. Neutr. wie II, 6, 53; substantiviertes themo als Neutrum kommt nicht vor. — 58 habe ich in der Schreibung der früheren Ausgaben gegeben, nach welcher liutes als collectiver Sing. gefasst wurde, fortgesetzt durch den Plur. thie (vgl. 77 f. 81 f. 85 f.; S. II § 53) und duellen mit Gen. in der sonst nie belegten Bedeutung: zurückbleiben hinter jemand genommen wurde. Einfacher und passender ist es aber — worauf ich durch gütige Mitteilung Zarncke's aufmerksam wurde — getrennt zu schreiben liut es, mit Elision der Pluralendung -i:

57 Ziu sculun Fránkon, so ih quád, zi thiu éinen wesan úngimah? 58 thie liut es wiht ni duáltun, thie wir hiar óba zaltun.

Die Bedeutung von es wiht ni duellen (ähnlich 11, 5. III, 8, 35) ist dann: nicht damit zögern, nicht träge dazu sein, ganz entsprechend dem pigrescere Liutb. 20. Der Satz 58° ist formell selbständig, obwol in der dem Nebensatze gebührenden Wortstellung: Weshalb sollen die Franken, wie ich sagte (33), dazu allein untauglich sein? Die Völker, die wir hier oben aufzählten (13 ff.), waren (doch) darin nicht träge! Durch ein vorgesetztes nû (= da doch) hätte das adversative Verhältnis von 58° zu 57 verdeutlicht werden können; ähnliche Wortstellung ohne Konjunktion bei Zeitangaben III, 4, 1. 9, 1. V, 17, 1.

62° formelhaft wie 11, 14°; ähnliche Formel IV, 31, 15 — 63 ginuagi attributiv wie 71. IV, 18, 25. — 65 mit giziugon = mit reichlicher Ausstattung zu glücklichem Leben wie V, 23, 121.

69—72. In Steigerung des Wertes werden aufgezählt unedle Metalle, Krystalle, Silber und Gold. 70 bi thia meina formelhafter Zusatz, immer bei auffallenden Mitteilungen, bei denen der Sprechende besonders nötig hat, auf seine Meinung als Zeugnis aufmerksam zu machen, S. II § 117. Nach Plinius h. n. 37, 2, 9 waren die Krystalle aus Eis erhärtet. Notker Ps. 147, 6. Dkm. XXXII 1<sup>a</sup> 75.

77 und 79 umschreiben denselben Begriff: kein Volk, das an ihr Land stösst = alle Menschen, wenn nicht etwa die See dazwischentritt (d. h.

welche nicht durch die See von ihnen geschieden sind). 78 ist negative Ausführung zu nintfuarit, indem beide Negationen zusammen bejahenden Sinn geben, S. I § 269; 79<sup>h</sup> excipierender Conj.-Satz zu alle.

81 - 86. Von den beiden asyndetisch angereihten Participien 82 (s. o. 8) gibt das zweite nur eine deutlichere Umschreibung des schon im ersten bezeichneten Gedankens: sie haben es ihnen gründlich mitgeteilt, ganz klar gemacht, nämlich mit Wuffengewalt bewiesen; dasselbe wird dann noch deutlicher gesagt 83. 84°. - 84b forahten sic hat Otfrid wol als Ind. gedacht; entweder aus Versehen oder der leichteren Sprechbarkeit wegen haben die Schreiber von V das auslautende -t öfters ausgelassen. So vor 8 IV, 26, 16 wîzen sie, IV, 7, 39 sehen sie; vor t V, 6, 29 meinen thesô; vor d V, 23, 180. V, 20, 17 sizzen drûta; selbst vor Vocal II, 16, 34. IV, 5, 33. Zu wünschendem oder aufforderndem Conj. ist hier kein Grund vorhanden, und der Conj. zum Ausdruck der subjectiven Meinung scheint (abgesehen von dem zweifelhaften meg ih, meg iz) nur bei sî vorzukommen, wie gleich im nächsten Verse. — 85 ni si kann man nämlich allerdings als solchen betrachten: es mag wol kein Volk sein: vgl. Hildebrandslied Dkm. II, 58 der si doh nu urgôsto. S. I § 36. Auffallend aber ist immer der Wechsel zwischen nist 81 und ni si 85; vielleicht liegt bloss ein leichter Schreibfehler vor (vgl. I, 11, 10. 13 VP). gidrahten drückt (ebenso wie das Subst. drahta, gidrahta V, 23, 209, und die Verba drahtôn, gidrahtôn überall, auch III, 14, 17) nicht ein Streben nach einem zu erreichenden Ziele, sondern eine ruhig betrachtende Reflexion über etwas Vorhandenes aus. 85<sup>b</sup> ist conditional, und der excipierende Satz mit nub schliesst sich an das durch wist verneinte gidrahte an: es gibt kein Volk, dus, wenn es mit ihnen kämpfte, auch nur daran denken könnte, dass es ihm (Numeruswechsel wie 75 fg) nicht um so schlimmer gehen sollte. Sonst steht nub freilich nur nach den negierten Verben zuwalôn, wuntarôn (louginôn Psalm 138), S. I § 269.

87 – 96. Die Unüberwindlichkeit und Unabhängigkeit der Franken unter angestammten Königen preist Otfrid nach dem Vorgange lateinischer Chroniken. Das Buch, auf welches er sich 87.91 bezieht, sind die dem Fredegarius scholasticus zugeschriebenen Auszüge aus verschiedenen Chroniken oder eine jüngere Bearbeitung derselben. Dort waren, wie Zarnoke (Berichte der k. sächs. Akad. 1866, S. 261-270) nachgewiesen hat, in den Auszug aus Gregorius Turonensis und aus Hieronymus zwei Stellen eingeschaltet, welche die Vorgeschichte der Franken in der von Otfrid angedeuteten Weise erzählten. Ich setze die zum Verständnis seiner Worte dienenden Stellen her nach Bouquet, recueil II, 394: de Francorum regibus beatus Hieronymus scripsit, Priamum primum habuisse regem . . exindeque fuisse egressos; postea Frigam habuisse regem; bifaria divisione (Otfr. 92) partem corum Macedoniam fuisse adgressam; alios cum Friga vocatos Frigios Asiam pervagantes in litore Danubii fluminis et maris (Otfr. 79b) Oceani consedisse. Denuo bifaria divisione Europam media ex ipsis pars cum Francione eorum rege ingressa fuit .. et per Francionem alii vocati sunt Franci, multis post temporibus cum ducibus externas dominationes semper negantes (Otfr. 93 fg.). Noch besser stimmt zu 88 fg. die andere Stelle bei Bouquet II, 461: partiti sunt in duabus partibus; una pars perrexit in Macedoniam; vocati sunt Macedones secundum populum, a quo recepti sunt; ... per quos postea cum subjuncti in plurima procreatione crevissent, ex ipso genere Macedones fortissimi pugnatores effecti sunt, quod .. Philippi regis et Alexandri .. fama confirmat. ... Electo a se rege Francione nomine, per quem Franci vocantur, in postremo .. Francio multo tempore cum plurimis gentibus pugnam gerens .. inter Rhenum vel Danubium et mare consedit. Mortuo Francione . . duces ex se constituerunt. . . Post hacc nulla gens usque in praesentem diem Francos potuit superare; .. ad ipsum instar et Macedones, qui ex eadem generatione fuerunt, .. liberi ab externa dominatione vivere conati sunt. Die genaueren Angaben über Alexander 89. 90 fehlten bei der ersten Niederschrift und wurden erst nach der Rasur eingetragen. Unter den von Hartmut, dem Freunde Otfrids, in die Klosterbibliothek von St. Gallen eingereihten Büchern wird auch genannt: gesta Alexandri, vol. I. (Pertz mon. II, 70), — 87b ih weiz war = ich weiss die Wahrheit davon, ich kenne es genau; vgl. II, 7, 17. 12, 55. III, 25, 33. - 88 sibba kann ahd. sowol ein enges Freundschaftsverhältnis als Verwandtschaft bezeichnen; vgl. für das erste gisibbon V, 20, 45, für die zweite gisibba - cognata I, 5, 59. Wahrscheinlich hat O. hier nach den angeführten Stellen an eine Verschwägerung der Macedonier mit den von ihnen aufgenommenen Ahnen der Franken gedacht. slahtu ist hier sicher Dativ, abhängig von in sibbu .. sîn, dem sich das sonst vielleicht nicht so gebrauchte in ahtu anschliesst: dass sie in Verwandtschaft und in (gleicher) Wertschätzung mit (zu) dem Stamme des Alexander stehn. Dagegen ist Lud. 56 wahrscheinlich, I, 23, 49 sicher von O. der Gen. gemeint; die Schreiber schwanken zwischen Gen.- und Dativendung. — 94b ziahan wol wie 102 vom Leiten einer Schar durch ihren Herrn, vgl. IV, 12, 10, V, 12, 98. 20, 17; doch könnte es auch wie II, 11, 1 vom Heranziehen eines Kindes = gr. τρέφειν verstanden und thie als Acc. gefasst werden.

103—104. Die Relativsätze mit thie hängen in gleicher Weise von ni sint ab: niemand kann ihm schaden, niemand vor seiner Kühnheit Stand halten; 104b gibt die Bedingung an: wenn die Franken ihn beschützen. Auch sie 104b beziehe ich auf die Franken (umbiritan = schützend zu Pferde umgeben), wofür auch die Accentuation spricht; der Satz ist entweder paralleler Conditionalsatz (vgl. II, 6, 29 theiz), oder eine über 104b hinübergreifende consecutive Ausführung von 103b. Ähnliche, obwol mildere Kreuzungen der Construction III, 7, 27b. 28b. IV, 6, 55. 56; auch II, 22, 13b. 14b. III, 1, 15. 16. 12, 33. 34. IV, 20, 7. 8. V, 7, 15. 16. H. 105b. 106b; vgl. I, 2, 22b. — Reiterei war die Hauptmacht der Franken, Kampf zu Fusse nicht mehr üblich. Annal. Fuld. zum Jahre 891 (Pertz mon. I, 407): quia Francis pedetemptim certare inusitatum est.

105—110: Ursache dieser Erfolge ist die Gottesfurcht der Franken. 105 thas .. es Relativ-Conjunction und Personalpronomen statt des Relativ-pronomens thes S. I § 230; Vorw. X. 109 ûzana gisingan deutet wol zunächst auf das von der Kirche gepflegte feierliche Hersagen auswendig gelernter Bibelworte und Sprüche, Wackernagel Altd. Pred. S. 298; aber es bietet Otfrid Gelegenheit, auf sein eigenes Werk und seine Kunstübung überzugehn, die er 106 und 122 wie oben 37. 57 mit singan, gisingan bezeichnet.

343

113 evangeliono deil = eine Auswahl aus den Evangelien, ebenso V, 25, 10; Liutb. 24 evangeliorum partem. Das Wort scheint feststehender Ausdruck zu sein, vielleicht für die in den Harmonien zusammengestellten Stücke der einzelnen Evangelien; vgl. III, 14, 65 Matheuses deil, 66 in Lucases deile. — 115 eino und âdeilo (dieses neben sin) sind Adverbia, während II, 9, 4 in ähnlichem Satze Adjectiva consonantischer Flexion stehn; zu Lud. 35. — 116° Conj. Prät. wegen der Unwirklichkeit auch nach vorhergehendem Präsens S. I § 55. — 123° = III 19, 33°: jeder der wolwollend ist; ähnlich III, 10, 17 thie wolawilligun man. III, 15, 41. V, 25, 53. Bestimmte Richtung des Wolwollens gibt 124 an. — 126° thas factitiver Acc., dessen Inhalt durch den asyndetischen Indicativsatz 126° ausgeführt wird: dass wir das erlebten, (nämlich) ihn im Fränkischen lobten.

I, 2. Der weltlichen Vorrede folgt ein Gebet, wie dem weltlichen Schlusse V, 25 ein solches vorangeht. Die Gedanken desselben lagen dem Dichter vom Beginne der Arbeit an nahe und sind vielleicht auch schon früh metrisch gestaltet. 1-5. 20. 25 sind übersetzte Psalmstellen, an denen Otfrid seine frühesten metrischen Übungen angestellt haben mag; einen ähnlichen Eindruck macht auch 31, sowie die Schlussverse 53 fg., deren Gedanken V, 24, 15 fg. sprachlich viel gewanter ausgedrückt sind. Doch hat der Abschnitt seine jetzige Gestalt erst erhalten, als der Gesamtplan und die Einteilung des Werkes bereits im Ganzen, wenn auch noch nicht in allen Einzelheiten feststand, wie aus 6-14 hervorgeht. Durch einen nachträglichen Einschub bei der Schlussredaction (19-21) würde sich die Konstruction von 22 am einfachsten erklären.

Gedankengang: A. Herr, segne meinen Mund zur Verkündigung deines Lobes (1-5; specielle Inhaltsangabe der 5 Bücher 6-14), damit ich in der Erzählung und in der Kunst des Ausdrucks, die nicht meinem Ruhme, sondern deinem Lobe dienen soll, nicht Fehler begehe und der Strafe verfalle (15-18). Sollte es dennoch geschehen, so tilge meine Sünde, denn es geschah nicht aus bösem Willen, wie ich hoffe, während du freilich mein Herz besser kennst als ich (19-24). - B. Erweise mir volle Gnade, denn ich bin ja dein Geschöpf; verleihe meinem Worte Kraft und schütze mich dabei vor Beschädigung durch den Teufel (25-32); denn du bist ja der Schöpfer und Herr aller Sprachen und Völker, und ihre Worte wurden gesegnet, dass sie in jenem Leben dich ewig loben und auch hier schon dich erkennen und dir dienen könnten; zu deinen Auserwählten füge auch mich (33-40). - C. Also auch wenn ich dir hier etwa kunstreich in meiner (41) oder in irgend einer fremden (42) Sprache diene, um dereinst im Himmelreiche ewig selig zu sein (43-45°), so geschieht das nicht durch meine Tätigkeit, sondern durch deine Gnade (45b-46). — D. Zusammenfassende Widerholung der Hauptgedanken (namentlich 25 fg. 17 fg.) und Bitte um Gottes Gnade in diesem und jenem Leben (47-58).

1-2 wola auch sonst = lat. o;  $j\hat{a}$  macht auf die Tatsächlichkeit des Ereignisses aufmerksam sowol, wie hier, bei einem zur Begründung, als auch bei einem zur Beschränkung angeführten Ereignis S. I § 148. 149. Der Zusatz arma beweist, dass Otfrid die l'salmstelle wörtlich nahm, ohne an

die (z. B. von Notker angeführte) Deutung der Mutter auf die Kirche zu denken.

- 3-5. lûten, gilûten in ahd. Glossen und Übersetzungen öfters für lat. sonare, canere, meist intransitiv: erschallen, ertönen, wie auch Otfr. I, 1, 37 gilûten braucht; doch Murb. hymn. 5, 3, 1 ist lûten auch mit lob als Acc. des innern Objects verbunden: laudes sonare tuas == lop lûtten . . dînu. Also muss 5 heissen: dass ich dein Lob laut verkündige; vgl. Liutb. 118. So wie der Vers in unseren Handschriften steht, enthält er also eine falsche Construction: das Particip richtet sich im Genus nach dem zunächt stehenden Objecte lob, nicht nach dem Subjecte ih. Derselbe Fehler findet sich beim Part. Präs. mit sin noch I. 4, 6, 7, 62; eine andere auffallende Verbindung I, 5, 11. Darans folgt jedoch nicht, dass Otfrid selbst über die Construction im Unklaren gewesen sei. Er hat sin mit dem Part. Präs. im ersten Buche sehr oft mit vollem Verständnis verwandt; weniger geläufig mochte es seinen Schreibern sein. Ich vermute, dass der erste Schreiber von V an allen diesen Stellen seine Vorlage dem Reime zu Liebe geändert hat, vielleicht im Gedanken an die Verbindung von haben mit Part. Prät. Wahrscheinlich waren die Verse in Otfrids Entwurfe noch reimlos, wie ja auch andere im ersten Buche erhaltene; etwa: I, 2, 5 thaz ih lob thinas I, 4, 6 joh iogiwar sinaz gibot fullenti (oder fullentu); 7 wizôd sînan wirkenti (-tu), vgl. 8 joh reht minnônti ana meindati. I, 4, 62 joh werk filu hebîgu ist iru kundenti. I, 5, 11 wâhero duacho werk wirkenta (-ti), wobei einige dieser Verse schon durch Alliteration gebunden waren; und der Corrector hat hier nicht, wie er I, 2, 17; II, 9, 96 tat, auf Kosten des Reimes die richtige Form hergestellt, sondern die Constructionsfehler stehen gelassen, entweder weil er sie übersah, oder weil ihm eine zugleich einen genauen Reim und eine richtige Construction herstellende Anderung (wie er sie I, 5, 61 versucht zu haben scheint) nicht einfiel. Auch I, 10, 16 ist erst durch Correctur der Participialendung der Reim hergestellt; andere Concessionen der Construction an den Reim s. zu I, 3, 37. — P liess vielleicht zuerst ih aus, weil er lob als Subject des Satzes fasste; misverständliche Construction auf das Object beeinflusst seine Schreibung auch Sal. 22 dâtun (statt dâtut).
- 6 Inhalt von Buch I; 7-8 von Buch II, anspielend auf II, 7, 1. 2. Nach der ersten Anlage scheint II, 7 das Anfangskapitel des zweiten Buches gewesen zu sein, wozu auch Liutb. 41 stimmt. Der Umfang der beiden ersten Bücher Otfrids würde dann genau entsprochen haben dem der beiden ersten Bücher vom Matthäuscommentar des Hrabanus, vgl. die Quellen zu II, 7, 1. III, 1, 1.
- 9-10 Inhalt von Buch III; thes weist auf 9° zurück: worüber wir jetst so froh sind; 10 erläutert und begründet 9°: die (damals nur an einzelnen Kranken ausgeübte) Heilung ist jetzt der ganzen Menschheit zu teil geworden, indem sie von ihren Sünden befreit ist; vgl. III, 1, 15 fg. 21, 27.
- 11—12 Inhalt von Buch IV; ginand nur hier, wol des Reimes wegen (zu 3, 37) statt des sonst gebrauchten schwachen Verbums ginenden mit Gen. sich zu etwas entschliessen, es übernehmen. tôd fast immer ohne Artikel, vgl. S. II § 6.

13-14 Inhalt von Buch V, mit specieller Beziehung auf Cap. 17; dieselben Sätze in anderem Tempus in den von Otfrid selbständig eingelegten Versen I, 15, 35. 36; 13° ähnlich auch II, 4, 74°.

15 såga = Erzählung, bei Otfrid nur hier, ist die einfache Widergabe der evangelischen Geschichten. — 16 in themo wähen, substantiviertes Neutrum des Adj. wähi, bezieht sich entweder auf die kunstreiche dichterische Form (vgl. I, 1, 5 fg.), oder auf die schwierige Darstellung und allegorische Deutung der wunderbaren Ereignisse, von denen gerade im ersten Buche widerholt dieses Adj. gebraucht ist: 1, 5, 42. 17, 15. 27, 30.

17-18 = damit nicht das, was ich nicht aus Ruhmsucht, sondern deines Lobes wegen schreibe, mir irgend einmal zur Pein gereiche. Der Relativsatz 17 wird durch iz 18 aufgenommen wie II, 6, 30. III, 17, 34. IV, 1, 38. Der Schreiber von V schrieb des Reimes wegen lob duam (zwei Worte), s. zu 5, der Corrector stellte durch Rasur das richtige duan her; trotzdem copierte P fälschlich lobduam, ein ganz singuläres Wort, da duam sonst nur mit Adjectiven oder persönlichen Substantiven, nicht mit Abstractis zusammengesetzt wird. Ebenso ist in V m statt n geschrieben, durch Rasur corrigiert, von P falsch copiert II, 11, 9 geislûn. III, 6, 50 bigondun; auch in P richtig I, 17, 65 myrrhûn. I, 23, 53 nihein; ohne Vorgang von V ist in P des Reimes wegen geschrieben I, 1, 44 duam statt duan; I, 3, 17 girein statt des richtigen gireim. Auch II, 9, 96 ist nur in V das richtige duent corrigiert aus dem des Reimes wegen geschriebenen duat (: muat). Gleiche Ungenauigkeit des Reimes, wie hier, findet sich noch II, 7, 20 ih duan : wisduam, III, 20, 179: duam. duan ersetzt die Widerholung des scribu, vgl. II, 12, 88. S. II § 245. thuruh mit Acc. ebenso von dem Zwecke, der das Motiv der Handlung wird IV, 5, 46; bî mit Acc. V, 23, 64. Sonst bezeichnet causales  $b\hat{i}$  mit Dat.-Instr. immer, mit Acc. meist einen schon tatsächlich vorhandenen Grund.

19<sup>a</sup> = wenn es doch dazu kommt, wenn ich doch Fehler mache. — 20 mit Kelle II, 342 schwachen Voc. Sg. Masc. mino anzunehmen ist unnötig. Wahrscheinlich stand im Entwurfe thia sunta, druhtin, mina, und der Schreiber hat nur des Reimes wegen die Pluralform mino gesetzt, ohne daran zu denken, dass er auch thia dann in thio hätte ändern müssen. Vgl. V, 23, 7 V thiu, F dio sunta. Wortstellung wie III, 1, 29. H. 14.

21 ih zellu thir in wân = ich sage dir das nach meiner Meinung oder Hoffnung; demütig wagt er auch über sich selbst nicht mit unbedingter Sicherheit zu urteilen, vgl. 23. Die Verbindung des Satzes 22 ist nicht klar; vielleicht ist 22° joh ih iz ouh bimide als Fortsetzung des Absichtssatzes 18 gedacht, die nur durch die in Parenthese gedachten, etwa bei der Schlussredaction eingefügten Verse 19—21 von ihm getrennt ist; iz würde dann auf wizi zurückgehn, vgl. Hartm. 1. 3. 22° bi niheinigemo nide scheint dagegen parallel zu sein mit 21 ni .. bi balawe = es ist nicht aus Bosheit getan, aus keinem Neide. Weniger wahrscheinlich ist es mir, dass Otfrid hier (wie V, 25, 57. 70) von Vermeidung des Neides anderer gegen ihn selbst sprechen sollte: und dass ich es auch vermeide ohne irgendwie Hass oder Neide zu erregen. Statt des bi würde man dann mit oder zi erwarten.

23-24 = ich spreche (nur) meine (unsichere) Meinung in Betreff dieser Sache (darüber) aus, mein Herz weisst du viel besser; obwol es in meinem Innern wohnt, ist es dir viel genauer bekannt (als mir). bî mit Acc. bei Verben des Meinens oder Redens ähnlich II, 9, 11.87. IV, 18, 3 u. a. Übergang zum Hauptgedauken der folgenden Verse: du bist mein Schöpfer!

25 ginadôn mit Gen. mîn, thîn, sîn, sonst mit Dativ S. II § 200. — 26 kraft von übernatürlicher Wirksamkeit; so II, 11, 9. IV, 19, 31. — 27 haltês — aufrecht erhaltest, schützest; 28 gizawa Gen. Sg. zu firlîhe: deine Gnade verleihe ihm die nötige Ausstattung (Graff V, 713) d. h. Unterstützung, damit es gedeihe. Mhd. gizawa concret wie geziuc — Gerät, Werkzeug.

31 Ausruf ohne Verbum, die Adverbia ersetzen Prädicatsadjectiva: fern (sei) seine Bosheit, nahe deine Gnade! Vgl. Lud. 35. I, 6, 16. 7, 9. S. II § 85. 89. unkust im Sg. nur hier. — 33 gizungili bei O. nur hier, wol gleichbedeutend mit dem 42 und sonst gebrauchten gizungi — Sprache, Mundart und Neutrum wie dieses, unterschieden von dem Fem. gizungali — verbositas Graff V, 683. Der Gen. Pl. steht generell auch bei al S. II § 192; es nimmt anakoluthisch den vorhergehenden Nom. auf, vgl. 4, 33. 8, 1 f. 24. II, 11, 16. V, 9, 16. 23, 151. S. II § 84. — 34 liut und thiot sind hier wol ohne Unterschied gebraucht und worolt auch zum ersten hinzuzudenken; die Aussonderung eines bestimmten (des jüdischen oder fränkischen) Volkes aus der Menschheit hätte O. deutlicher bozeichnet. Also: du beherschest die Menge und alle Bevölkerung der Welt.

36 sâlida erklärte ich S. II § 86 als selbständigen Ausruf im Nom., vgl. zu Lud. 96; es ist aber wol Gen. Sg. ubhängig von gilungun; diese Verbindung des Verbums ist zwar sonst erst mhd. belegt, aber der von helfan, in-, bithihan (S. II § 200) mit Gen. ganz analog. Also: und die Worten sind ihnen gelungen zum Heile, nämlich zu dem 37 ff. bezeichneten. — 37 Zu lobôtin ist thih aus thin zu ergänzen.

41 joh greift auf den 33 ausgesprochenen Gedanken zurück. Der Vordersatz theih.. thionô wird aufgenommen durch thas 45°, während die beiden Sätze mit thas 43-45° consecutiv oder final an 41 f. angeknüpft sind: und auch dass ich dir etwa hier in meiner Sprache diene, auch in jeder (anderen) Sprache, wenn ich sie verstehe, um dereinst im Himmelreiche dir immer wolgefällig zu sein, das geschieht nicht durch meine Werke, sondern recht wahrhaftig durch deine Gnade. Vielleicht war es hauptsächlich diese Stelle, welche Flacius Illyricus, den Veranstalter der ersten gedruckten Ausgabe Otfrids, veranlasste, den Weissenburger Mönch als Vorläufer der lutherischen Reformation zu betrachten (zweite Auflage des catalogus testium veritatis, Basel 1562). Vgl. zu dieser Stelle auch III, 1, 27. Hartm. 15-19. — 41. 42 in mit Acc. wie I, 1, 31.

47 thinera Dativ, fehlerhaft statt -eru Kelle II, 339. Auch in den folgenden Versen ist irdisches Wirken zur Ehre Gottes und himmlische Soligkeit abwechselnd berührt.

54 in évon — in allen Ewigkeiten oder für alle Ewigkeiten kann Dat. Pl. (évon) eines consonantischen oder eines vocalischen oder auch Acc. Pl. (évon statt évoun) eines consonantischen Femininstammes sein, Kelle II, 219. 253. Dieser muss angesetzt werden bei unz in 58 fon évon unz in

éwon, wenn man nicht annimmt, dass das Wort in dieser Formel adverbial geworden ist ohne klare Casusbedeutung: bis auf ewig. 58 kehrt ähnlich wider I, 28, 20. II, 24, 45; unz in éwon noch II, 16, 16 (: ginuagon). V, 21, 23 (: wêwon). In den Murbacher Hymnen wechselt 19, 12, 4 in êwun mit 10, 4, 4 (in?) êwon = in perpetuum.

I, 3. Otfrid wählt von den Mt. 1, 1—16. Luc. 3, 34—38 verzeichneten Ahnen Christi nur die bekanntesten aus: Adam, Noah, Abraham, David, von denen ihm jeder den Anfang eines neuen Weltalters bezeichnet, s. zu I, 1, 49. Er nennt sie Stammväter Marias, nicht Josephs, ohne den Grund anzuführen, mit dem Beda zu Luc. 3 diese Vertauschung begründete: non moris est scripturae, feminae genealogiam texere. — Der kurzen Charakteristik dieser Stammväter 1—28 folgt eine Verherrlichung der Jungfrau Maria und ihres Sohnes 29—44, alles vierzeilig gegliedert. Die Sprache ist gewandt und ohne grammatischen Anstoss; vereinzelte Ungenauigkeit des Reimes 37. Der Abschnitt ist wol später als die zunächst folgenden 4—7, vielleicht später als die meisten anderen des ersten Buches gedichtet; die zu I, 4 überleitenden Schlussverse 45—50 scheinen erst bei der Schlussredaction hinzugefügt zu sein.

1 buah im Plural, obwol es wie liber Mt. 1, 1 nur auf das folgende Ahnenverzeichnis geht. Das Genus dieses Wortes schwankt, S. II § 28; doch ist sio wol nur ein durch die vielen -o des Verses veranlasster Schreibfehler, 2 ff. steht sie, se. In D ist der Plur. buah stets Neutrum. — 2 altmäga Object zu zeigönt und zellent; âna bäga — ohne Ausnahme, d. h. vollständig bis auf Adam, s. zu I, 1, 26. — 4 mihilo wunni Object zu zellent: und etwas sehr Wonnereiches, nämlich sein Adelsgeschlecht; ähnlich IV, 3, 8. 17, 29. V, 6, 55. V, 8, 20; vgl. zu Lud. 96. S. II § 86. wunni nur im Reime, noch I, 18, 10. 28, 14. II. 6, 39. — 5 ĉristo Masc. des Superlativs neben partitivem Gen. nur noch IV, 35, 41; — er war unter den Menschen der erste Mann. — 7 Ob enteri Neutrum oder enteri Fem., ist nicht zu entscheiden.

9 = Noah war nicht der geringste unter Adams Nachkommen. Wie hier thas minnista deil, steht auch substantiviertes Neutrum des Comparativs (II, 22, 20) oder Superlativs (I, 13, 10. 22, 43. II, 14, 10) bei Aussonderung aus einer Menge, ohne Rücksicht auf das Genus, vgl. aber 5. — ih sagén thir ein naive Zwischenbemerkung, ein vertrauliches Verhältnis des Erzählers zum Hörer oder Leser bezeugend und befördernd; Ähnliches oft, vgl. 29. — 10 thes was nôt ebenfalls Zwischenbemerkung: das war wol nötig, weil nämlich alle anderen Menschen umgekommen waren.

13 sih gehört zu beiden Verben, druhtine wol nur zum zweiten: er erwies sich als gut und machte sich dem Herrn angenehm. — 15 wis und wisi wechseln nach Bedürfnis des Reimes und Verses.

17 girîmun intransitiv mit prädicativem si (S. II § 286) = zu etwas gerechnet werden, in einen Gattungsbegriff sich einfügen; IV, 2, 13 mit Dativ = zu Teil werden. P schrieb des Reimes wegen falsch girein, zu I, 2, 5. — 20 githiuto halte ich hier und an allen von Kelle Gl. aufgeführten Stellen für das Adverb = vor allem Volke, öffentlich, ruhmvoll, vgl. 1, 101. Das Adj. githiuti kommt nur unslectiert vor.

21—22: niemand ist, der, wenn er auch wollte, das edle Geschlecht vollständig aufzählen könnte; doch stehn diese (die vier Genannteu) sicher am höchsten in der Vortrefflichkeit. 21<sup>b</sup> Relativsatz ohne Pron. S. I § 217; furista Adverb neben sin S. II § 63; nöti beteuernde Verstärkung, vgl. zu I, 1, 7. — 23 statt der Mt. 1, 17 stehenden chronologischen Dreiteilung gibt O. eine den Franken verständlichere nach Abstufungen des Ranges: Patriarchen, Könige, Edle.

29 f. Schwerfälliger Übergang zur bestimmten Angabe des Namens; ähnliche Aufmunterung an den Leser, den O. sich als lernbegierigen Hörer denkt, I, 18, 43; auch im Gespräche Jesu mit Nicodemus II, 12, 54. sagéti Konj. nach imperativischem Hauptsatze trotz unbezweifelter Tatsächlichkeit S. I § 310.

34 guati Dativ, wovon Gen. ira abhängt; Andeutung der Person durch ihre wesentliche Eigenschaft: ihrer Herrlichkeit = ihr. S. II § 184.

35-36. Grübeleien über die Anzahl der Ähnen finden sich in Gregors Homilien, bei Hrab. Maurus zu Mt. 1 und bei Beda zu Luc. 3, 38. Otfrid gibt hier wie an anderen Stellen nur kurze Bemerkungen über die Zahlendeutungen der Erklärer; V, 14, 19. 20 verweist er ausdrücklich auf Gregor und Augustin. Wol aber veranlasst die Gewohnheit eine tiefere Bedeutung in den Zahlen zu suchen neben metrischen Schwierigkeiten wol seine umständlichen Umschreibungen von Zahlen; so I, 5, 2:3  $\times$  2. I, 22, 1:2  $\times$  6. II, 8, 32:30  $\times$  10, 33:2  $\times$  100. V, 13, 19:3  $\times$  50 + 3. III, 4, 17:40 - 2. IV, 28, 19:20 + 1. Über den Sg. ist S. II § 9. 43.

37 iro deutet als Gen. Pl. Masc. auf die vorher erwähnten Ahnen der Maria: zu ihren Tagen, d. h. schon in grauer Vorzeit ward von alten Propheten geweissagt u. s. w. dago zeitbestimmender Gen., wie dages häufig S. II § 213. wirdit giwago scheint eine formelhafte Verbindung zu sein, bei der wol schon damals nicht klar war, ob ein Subst. oder ein Adverb vorlag. vgl. giloubo werdan V, 23, 227 und zu Lud. 35; fortgepflanzt ist sie weit über Otfrids Zeit, vgl. Melker Marienlied (Dkm. XXXIX b 2) 6, 1 Ysavas der wissuge der habet din giwage. Die Bedeutung muss sein: es wird rühmende Erwähnung getan, ähnlich der ebenfalls von Maria gebrauchten Verbindung ist ira lob joh giwaht I, 11, 52. Der Reim ist ungenau, da vocalischer Auslaut im ersten, consonantischer (n) nach demselben Vocale im zweiten Reimworte steht. Dies findet sich bei Otfrid nur noch I, 27, 59 suazo: fuazon. IV, 4, 32 racha: lachan. Öfters dagegen scheinen in diesem Falle die Schreiber oder auch schon der Dichter selbst, obwol er die consonantisch auslautende Form im Sinne hatte, ein auslautendes -» unterdrückt zu haben: II, 14, 35 thô: ih redinô(n). II, 18, 3 ih redinô(n): forusagôno. III, 19, 8 wîge : wir firswîgê(n). III, 26, 62 (wir) lîchê(n) : himilrîche, wie F auch ausserhalb des Reimes schreibt II, 6, 32 wege wir. III, 20, 89 sagê wir, 134 fulle (wir); die Form ohne -n liesse sich (ausser in der ersten Stelle) nur mit Zwang erklären. Auch in den folgenden Stellen würde durch Anfügung eines -n die regelrechte Pluralform entstehn, obwol ein Wechsel des Numerus erklärlich wäre: IV, 4, 25 then io liuto dâti sô scôno gihéréti; so wol such I, 23, 62 thaz thih dâti thîno in êwon ni pînô, wo aber auch unpersönliche Construction angenommen werden kann, s, u.

V. 25, 39 si thiu thaz quati sine thes thiu baz hiar scine. Sal. 13 ni thaz mîno dohtî giwerkôn thas io mohti. II, 12, 46 wanana thîh rîne thie selbun kunfti sîne. I, 25, 6 thaz thih henti mîne zi doufene birîne. IV. 28, 3 wanta iro warun fiari, thie in theru dati wari. In anderen Stellen dagegen. die man auf gleiche Weise erklären könnte, ist es mir wahrscheinlicher. dass Otfrid eine ungewöhnliche, aber nicht unberechtigte und vielleicht altertümliche Form oder Construction statt einer geläufigen, aber zum Reime nicht passenden gebraucht habe. So vielleicht unpersönliches Verbum mit doppeltem Acc. (S. II § 44—48) II, 16, 17 thie armu wihti smerze (: armherze). IV, 2, 28. 6, 11. Ferner gehören hierher II, 17, 4 zi az eine (: meine). V, 20, 29 mit themo selben beine, andere niheine als Dat.-Instr. des Neutrums mit vocalisch-substantivischer Flexion (statt einu, niheinu, oder statt der consonantischen einen, vgl. I, 1, 57. II, 6, 53 zi thiu einen). - Adverb statt des Adjectivs: III, 6, 12 giang .. in einan berg hôho (: scôno), nicht hôhan. I, 1, 84 mit speron filu wasso (: sô), wo ohne Reim wol gesagt ware: wassên. IV, 17, 28 then meistar, io meino, liazun sie thar eino (statt des Acc. einon). IV, 35, 35; weniger auffallend I, 5, 72, IV, 2, 18. Ungewöhnliche Adverbialbildung auf -on III, 26, 43. IV, 19, 3. II, 23, 24. Adverbialer Gen. Pl. statt des Objectsaccusativs IV, 2, 33 eigut ir ginuhto (: wihto): ungewöhnlicher aber wol begreiflicher Dativ II, 24, 24. H. 90; Acc. H. 62. — Ungewöhnliche Adjectivilexion: II, 17, 1 ir birut mihil werda salz therera erda (statt werdas). I, 4, 1 zi guate sî er ginanto (: êwarto) statt ginant oder ginantêr. I, 10, 3 sî druhtîn got gidiurto (: lantliuto); vgl. I, 11, 23. Auch III, 21,8 ubar manag ubilaz (: sêraz) und I, 4,54 ni gibit uns thaz alta, thaz this jugund scolta ist das substantivierte Neutrum des Adj. wol zu erklären, doch würde ohne die Nötigung des Reimes wol ubil und altar gebraucht sein. Vocalische Substantivflexion, wo sonst nur Formen des consonantischen Stammes belegt sind: IV, 19, 15 éwarte (: mezworte). fallender Acc. Sg. IV, 12, 21 thoh sie sih westin reinan (: einan) statt reine. Auffallender Plural II, 7, 26 heilo (: adeilo) statt heiles. II, 6, 51. 16, 27. Auffallendes Genus III, 20, 50 gisiuni mînêr (: sînêr). IV, 4, 38 heri redihaftêr (: after). Imperativform scouô statt eines conditionalen Ind. oder Conj. scouôs I, 18, 7. V, 23, 227; S. I § 179. Ungewöhnliche Verbalbildung ginand (: fand) I, 2, 12. Auffallender Ind. Prät. I, 15, 18. V, 23, 26; Conj. Präs. III, 6, 45; Conj. Prät. I, 27, 38. III, 6, 18. 9, 10. 14, 20. IV, 16, 32. Ganz fehlerhafte Konstruction im Reime, die wol nur den Schreibern zur Last fällt, s. zu I, 2, 5; Mischung verschiedener Konstructionen und Formen zu II, 9, 76. III, 14, 26. Ungewöhnliche Stammbildung von Substantiven bei Ingenbleek QF. XXXVII § 7. 8; die Fälle, welche er sonst ausser den hier erwähnten zusammengestellt hat, sind mir weniger auffallend.

39. Doppelter Dativ bei ginadon S. II § 254. — 40 all-ero Dat. Sg. Fem. statt -eru in allen Hs. nur hier, in F öfter, Kelle II, 274; vielleicht zur deutlicheren Unterscheidung von dem folgenden uu. — 41 = siehe, die Macht und Herlichkeit (nicht nur die vorher erwähnte Davids, sondern) der ganzen Welt, die ist ihm untertänig.

45-50 nachträglich zur Verbindung mit dem früher gedichteten Abschnitt I, 4 hinzugefügt (wie II, 3, 67 f.): vor der Geburt Christi erzähle ich

erst die Geburt Johannes des Täufers, wie sie auch im Evangelienbuche (Lucas) zuerst steht. Die Verse 45—46 erinnern in Gedanken und Ausdruck an I. 1, 114 und zeigen volles Bewusstsein von dem Gesamtplane des Werkes; 49—50 scheinen I, 23, 21 fg. 27 fg. vorauszusetzen, vgl. auch I, 4, 46. II, 7, 8.

I. 4. Einfache Erzählung nach Luc. 1, 5-25, in der fast jedes Wort des lat. Textes widergegeben ist, jedoch bisweilen mit Umstellung (55°. 80, vgl. Luc. 1, 18, 22), einmal mit absichtlicher oder missverständlicher Änderung des Sinnes (41 fg.); dazwischen sind zahlreiche kleine Zusätze eingeschoben, um den Leser mit den jüdischen Vorstellungen und Sitten bekannt zu machen  $(3^{b}, 4, 12^{b}-14, 19^{b}, 20^{a}, 59-60 \text{ nach Tobias } 12, 15, 61, 62, 73, 74), um$ die erzählten Ereignisse durch genauere Angabe der Stimmung und Gesinnung der handelnden Personen zu motivieren und zu erklären (17. 18. 24b. 26b. 27b. 47b. 48. 57b. 65. 76b. 77b. 79a); auch um auf die späteren Ereignisse hinzuweisen (46, vgl. I, 23, 27 fg.) oder sonst das Gesagte zu erläutern, öfters nur durch umschreibende Widerholung (1b. 2b. 7. 8. 25. 43b. 44c. 51-54. 70. 75b. 83. 84). Fremde Namen (s. zu 1) sind vermieden, sacer dos erst durch das deutsche êwarto (2. 72), dann durch das kirchliche biscof (4. 27) übersetzt. Alles lässt auf freies und selbständiges Durchdenken des Stoffes schliessen; auch in dem letzten Zusatze (85b. 86), der einen Gedanken Bedas widergibt, ist der Ausdruck von Otfrid frei gestaltet. Neben dieser Sorgfalt im Sachlichen zeigt der Abschnitt im sprachlichen Ausdruck viel auffallendes. Von der für den Reim bequemen und auch in ihrer Bedeutung für ruhig schildernde Darstellung wol passenden Verbindung des Verbums sin mit dem Part. Präs. sowol in unflectierter als in flectierter (starker) Form hat O. auffallend häufig Gebrauch gemacht, wozu nur einigemal der lat. Text Veranlassung gab: Luc. 1, 6, 10, 19, 21, 22. Sonst kommt diese Verbindung häufig nur noch in einigen anderen Abschnitten des ersten Buches vor, (I, 3. 5. 7. 9. 10. 11. 17), S. I § 357. Ausserdem ist die Form dieses Part. einigemal falsch construiert (6. 7. 62) s. zu I, 2, 5; vom Part. Prät. steht auffallend die schwach flectierte Form prädicativ 2 (vgl. I, 10, 3), sowie die seltene Adverbialbildung irbolgono 57. Auffallend sind ferner die Genetive bei Adjectiven 9. 49. 50; 54 thaz alta; der unvollkommene Reim 49 wie I, 16, 2, während in ähnlichem Falle III, 4, 16 mit leichter Änderung ein genauer Reim gefunden ist. Lexicalisch vereinzelt sind inbrusti, analusti 42, antfangi 73, altworolt 40; die Adjective urminni 50, anawâni 48, urwâni 52; auffallend die Bedeutung von kraft 61. Diese sachlichen und sprachlichen Eigentümlichkeiten beweisen ein Hineinarbeiten in die Technik und lassen diesen Abschnitt als einen der ältesten des Werkes erscheinen. Doch auch hier vierzeilige Gliederung ausser 9-10. 63-64. 69-70.

In dem entsprechenden Abschnitte des Heliand 73—192 sind die fremden Namen nicht vermieden, die erklärenden Zusätze breiter und umständlicher, bisweilen in Ausmalung des Hässlichen sich ergehend; vgl. die beiden Reden 116—138 und 142—158 mit der einfacheren und gefühlvolleren Fassung Otfrids. Im Einzelnen finden sich Abweichungen; die Äusserungen des Engels sind im Heliand zum Teil umgestellt.

I, 4. 351

- 1. Teils um alles Fremdartige möglichst zu vermeiden, teils wegen der grammatischen und metrischen Form umgeht O. im ersten Buche, besonders in den altesten Stücken desselben, oft die Widergabe der biblischen Eigennamen, auch da wo sie zum ersten male vorkommen. So wird hier Herodes und sein Land nicht genannt, sondern nur sein Charakter kurz angedeutet: in den Tagen eines Königs, und zwar eines sehr verworfenen; auch I, 18. 19 ist der Name vermieden und erst I, 20, 1 genannt. Ebenso werden Name und Abstammung des Zacharias und der Elisabeth nicht genau angegeben, sondern anstatt dessen auf die Sitte des Landes verwiesen, nach der alle Priester aus einem Geschlechte sein mussten; diese beiden Namen, ebenso wie der des Engels Gabriel, sind auch später überall vermieden. Ebenso Joseph I, 8. 13, 11. 15, 23 nicht, sondern erst I, 19, 1; Simeon 1, 15, 1 nicht, aber I, 15, 12, worauf 25 verwiesen wird. Vermieden werden die Namen David I, 10, 6. 11, 24; Aaron I, 4, 3; Abraham I, 10, 13; Jesajas und andere Propheten I, 3, 37. I, 23, 17; Bethlehem I, 11, 23 (genannt 12, 15), 17, 38; Jerusalem I, 14, 19. 15, 1 fg.; Archelaus I, 21, 11; Galilêa I, 21, 13; selbst Johannes, der genannt werden musste I, 4, 30. I, 9, 16, wird oft umschrieben: I, 23, 4 fg. 25, 3. II, 2, 3-5; genannt I, 25, 2. 3, 48. 27, 1. Gleich genannt ist dagegen der auch dem deutschen Ohre willkommene Name Anna I, 16, 1. Viel weniger enthaltsam ist in dieser Beziehung der Dichter des Heliand; er nimmt Gelegenheit, die edle Abstammung des Johannes nach Beda hervorzuheben 74 fg.
- 2 ginanto in schwacher Form prädicativ, wie nur noch I, 10, 3 gidiurto; s. zu I, 3, 37. Der Reim hat Einfluss geübt; doch findet sich noch mhd. Nib. 1663, 2 er lit erslagene: Hagene. zi guate ginanto bei Notker Ps. 111, 2. 117, 26 = benedictus; doch könnte der Sinn hier auch sein: zum Heile (für ihn oder für uns) sei sein Name ausgesprochen, mit Anspielung an die Bedeutung des Namens Zacharias = memoria domini.
- 3 = er nahm eine Frau so wie die Sitte des Landes es bestimmte, d. h. ebenfalls aus dem Stamme der Leviten; so auch Graff IV, 434. Ich glaube deshalb, dass 4 einkunne einfach heisst: aus einem Geschlechte abstammend (sowol von väterlicher als von mütterlicher Seite), ohne Bezug auf die Ehelosigkeit der katholischen Priester; auch Hel. 74 was fan them liudeon Levias cunnes. Ähnliche Bemerkungen über jüdische Sitte bei O. I, 14, 3. 21 ff. II, 8, 27. III, 15, 6 ff. IV, 35, 20; vgl. III, 24, 65.
- 5. Neutrum Plur. auf zwei Personen verschiedenen Geschlechts construiert, doch tritt 10 statt siu persönliches se = sie ein; S. II § 79. Über 6 fullentas, 7 wirkendan s. zu 2, 5.
- 9 unbera ebenso mit Gen. kindes IV, 26, 37; Fem. consonantischer Stammbildung, substantivischem Gebrauche nahestehend. Vgl. Tat. 2, 2 unberenti, mhd. unbäre. 10 uns an V passt besser als uns in P; 0. kennt zwar beide Formen, doch scheint er hier das Herankommen an das Alter zu meinen, vgl. 3, 35.
- 11° = die Zeit ward vollendet, es kam der bestimmte Zeitpunkt. Statt der Luc. 1, 9 gegebenen Notizen hebt O. 12—14 den Zweck des Opfers hervor: er sollte opfern für seine Sünden und zugleich beten für das draussen

auf Gottes Gnade harrende Volk. Hel. 96-100 schildert die Versammlung der Menge.

17 êragrehti öfters von Gott, nur II, 20, 1 von Menschen gebraucht. Der Composition liegt zu Grunde die Vorstellung: der Hochstehende lässt die Einwirkung seiner Hoheit (êra) dem Niederen gerade (grehti = rectitudo), d. h. unvermittelt und unverkürzt zukommen; vgl. IV, 5, 22 thia slihti thera sinera êregrehti. Es heisst also: liebevolle Huld, volles Erbarmen. Verbunden sind IV, 37, 41 ginâda, êregrehti, maht, guati als Eigenschaften Gottes. Das Wort steht meist im Plural (S. II § 33), daraus erklärt sich wol die Schreibung sînero, obwol die Endvocale im Gen. Dat. Sg. auch sonst sehwanken. Vielleicht ist man aber auch berechtigt êragrehti wie 22, 38 antwurti als Gen. Plur. anzusetzen; die Form auf -îno kommt nur einmal vor: suntino IV, 1, 53 V.

19b. 20 enthalten genauere Angaben über den Schmuck des Priesters und die Art des Opfers. Auch im Heliand 108 fg. stehn Zusätze dieser Art, was auf übereinstimmende Gewohnheit bei Erzählung dieser Geschichte in den Klosterschulen schliessen lässt. goldo ist Instr. Sg., vgl. I, 20, 3 mit wafanon garawe. IV, 9, 14 (neben Gen.), S. II § 269; garo unflectiertes Adj., ziaro Adverbium; also: mit Gold ausgerüstet auf zierliche Weise — in seinem nollen Goldschmuck. Gemeint ist der exod. 39 beschriebene Schmuck des Hohenpriesters. zinsera, nur hier belegt, dasselbe was in anderen Quellen rouhfaz, Heliand 108 rôkfat (Pl.) heisst — turibulum.

22 wol Relativsatz ohne Pronomen: da sah er einen schönen Gottesboten stehn, der zur Rechten des Altares seiner harrte.

24 intrâtan mit Acc. — vor etwas sich scheuen, erschrecken, S. II § 121; Hel. 116 andrâdan mit reflexivem Dativ. In V steht ein Punkt zwischen t und r, welcher beweist, dass das Verbum als Zusammensetzung mit intgalt; I, 18, 46 hatte selbst der Corrector inrâtist geschrieben und erst nachträglich t hinzugefügt. — Zu 25 vgl. 5, 18.

29 ált quéna halte ich für zwei Worte, obwol sie in V nur wenig getrennt sind; nicht vetula, sondern uxor annosa ist der hier passende Begriff. Auch Hel. 124 fon thînera alderu idis.

32 sineru giburti kann wie 17, 6 (vgl. 22, 51) causaler Dat.-Instr. sein (S. II § 271): wegen seiner Geburt wird die Menschheit sich freuen; sonst steht freilich überall bei menden der Genetiv, auch mhd. (S. II § 207), der aber — z. B. II, 12, 38. 40 — stets etwas bezeichnet, in dessen Besitz oder Genuss das Subject selbst sich befindet, während hier die Geburt Ursache zur Freude für andere ist. Es ist also hier nicht nötig mit Kelle II, 338 die fehlerhafte Schreibung des Gen. Sg. Fem. auf -eru anzunehmen, zu I, 2, 47.

33 guati, durch Alliteration mit gote gebunden, nachdrucksvoll vorangestellt und dann durch anaphorisches sô (S. I § 77) aufgenommen, ist wol am besten als causaler Dat.-Instr. zu fassen: durch seine Güte, Vortrefflichkeit, Tugend wird er hochstehn; obwol man auch an bestimmenden Gen. ähnlich dem bei furista sin I, 3, 22. V, 25, 16 oder an absoluten Nom. (S. II § 84) denken kann. — 37. Statt des Namens Israel gibt Otfrid einen Charakterzug des Volkes an, s. zu 1.

40 jû in altworolti ist ein in die Rede des Engels eingelegter Zusatz, wie in den älteren Teilen des Werkes häufig.

41-42. Otfrid gibt die Textworte frei so wider: er wird das Hers der Vorfahren (d. h. die von den Vorfahren ererbte starre altjüdische Gesinnung) verwandeln in ein kindliches Gemüt zu Gottes Wolgefallen. herza ebenso V, 6, 30 herza Judeôno giloubit Kriste; gikêren mit in und Acc. ebenso IV, 33, 12 u. ö.; für den in Kelles Übersetzung angegebenen Sinn verpflanzen in die Brust der Nachgeborenen würde Otfrid gisezzen oder duan gebraucht Hrab. (V, 700°) und Beda (V, 186) haben eine andere Erklärung: corda patrum in filios convertere est spiritalem sanctorum antiquorum scientiam populis praedicando infundere; Otfrid muss hier einer anderen Quelle gefolgt sein. inbrusti ist nicht nach Kelle II, 196. 203 Dat. Sg. eines weiblichen i-Stammes, sondern Acc. Sg. eines nur hier belegten ja-Stammes: thaz inbrusti = das Innere der Brust, Gemüt, Gesinnung. Auch analusti möchte ich als Dat. Sg. eines solchen Stammes auffassen mit -i statt -e, Kelle II, 178. Der Gen. Plur. kindo in genereller Bedeutung = so wie es bei Kindern ist, kindlich ersetzt ein Otfrid nicht geläufiges Adj.; vgl. I, 18, 10 das aus engilo hergestellte engilichaz.

43 und 44 zerlegen den Gegensatz des Textes in einen doppelten, der die Strophe füllt. Adjectiva in pronominaler Flexion neben ther ohne Subst. finden sich gerade im Nom. Pl. bei Otfrid häufig (Grimm gr. IV, 534); so auch I, 15, 43 thie ungiloubige. I, 7, 15 thie riche, 16 thie ôtmuatige. I, 23, 7 thie wênege. II, 16, 5 thie milte joh muates mammunte, 17 thie armherze, 25 thie fridusame. V, 20, 55, 23, 87, 25, 83 thie guate. V, 20, 95 thie winistre. V, 22, 2 thie rehte joh thie guate. Namentlich auch abwechselnd mit Relativsätzen II. 16, 5, 17, 25; III. 23, 68 thie ubile joh thie dohtun = die bösen und diejenigen, welche tauglich waren. Der Umfang des Begriffs ist dann allgemeiner, unbestimmter aufgefasst, also hier: diejenigen, die etwa ungläubig sind, gegenüber der bestimmteren Anschauung, welche die substantivisch-consonantische Flexion ausdrückt, die Otfrid ebenfalls häufig gebraucht und zwar sowol mit der Endung -um als auch mit der dem Subst. zukommenden -on, namentlich bei Umgrenzung des Begriffs durch alle: I, 7, 18 thie ôdegun alle. III, 25, 13 thie giloubigun alle. V, 19, 5 thie wenegun alle, 28 thie suntigon alle. V, 21, 16 thie .. nithigun alle. III, 14, 55 thie siechun .. alle. V, 22, 14 sîne liebon alle. V, 21, 26 unsih muudon alle. Aber bei voranstehendem alle einmal pronominale Flexion V. 25, 53 thie alle thes guaten willen folle, vgl. den Relativsatz I, 12, 24 allên, thie fol sin Blosser Superlativ hat neben thie consonantische Bildung I, 27, 7 thie jungistun, 10 thie wisôston; einfaches Adj. IV, 34, 3 thie dôtun und in dem hier folgenden Verse 44 thie dumbon. Ähnlicher Wechsel zwischen beiden Formationen findet sich nur noch I, 7, 15 thie riche, 16 thie ôtmuatîge — 17 thie hungorôgun, muadon; V, 20, 9 thie wîzun man thie scône. Wenn sich also auch Gefühl für einen Bedeutungsunterschied beider Formationen, sowie Neigung bestimmter Adjectiva und Adjectivverbindungen für die eine oder die andere bei Otfrid wol annehmen lässt, so war doch die Unterscheidung nicht so scharf, dass sie nicht in vielen Fällen freie Auswahl zwischen ihnen gestattet hätte; und hier konnte natürlich auch das Bedürfnis des Reimes mitwirken, s. zu I, 3, 37. — zi libe in kirchlichem Sinne = zum wahren Leben. — 44 manne collectiver Sing.; Numeruswechsel bei prädicativem zi häufig, S. II § 21. 40.

46 Strophenfüllung, in Erinnerung an andere Bibelstellen hinzugefügt, vgl. I, 3, 50. 23, 27. II, 7, 8. Dadurch erhält gigarawe doppelte Construction; 45 ist es verbunden mit doppeltem Acc. (S. II § 159), 46 ausserdem selbständig mit dem Acc. sträza: damit er die Menschen würdig bereite, und: (damit er) dem Herren selbst eine Strasse (bereite) um darauf zu treten. Ähnliche Doppelconstructionen II, 1, 21—26. II, 14, 23b. 24. III, 1, 13. 15. 20, 43. 44. Doch könnte sträza auch Apposition zu liuti sein, vgl. I, 23, 27.

48 anawâni ist flexionslose Form eines adjectivischen ja-Stammes, gebildet wie das einen Bedeutungsgegensatz bildende urwâni 52 und urminni 50; ähnlich V, 23, 142 widarmuati, I, 19, 7 untarmuari. Es bedeutet: der Meinung oder Erwartung angemessen, wahrscheinlich, glaubwürdig; daher 52 urwâni — der Erwartung entnommen, unwahrscheinlich, nicht mehr zu hoffen. Substantivisch als Acc. Sg. Neutr. mit Präp. steht V, 23, 62 in anawâni — auf glaubliche Weise, gewiss; dieselbe Verbindung hat F unpassend hier gesetzt. Sonst erscheint das Wort substantivisch als Übersetzung von lat. indoles, Graff I, 859.

49 kûmig, hier in VP mit ch, III, 4, 16 correcter mit k geschrieben, geht hier auf die Gebrechlichkeit des Alters, dort auf eine bestimmte Krankheit. Der Gen. manegero järo gibt wol nicht die Ursache, sondern bloss die Zeit an, S. II § 214: kraftlos bin ich schon viele Jahre hindurch; ähnlich I, 16, 2 und III, 4, 16, wo durch leichte Änderung ein vollkommener Reim hergestellt ist.

50 urminni nur hier = ohne den Gedanken an —, vielleicht mit Hineinspielen der volleren Bedeutung von minna (vgl. V, 7, 3). Er meint: ihr ist die Liebe zu einem Kinde versagt, weil sie nicht mehr daran denken kann ein Kind zu bekommen. Vgl. IV, 26, 36 thiu kinde nio ni fagêta.

52 is weist auf den Inf. kind zi beranne zurück: das schwerlastende Alter setzt es ausser den Bereich unserer Hoffnung. Dagegen geht iz 53 auf altduam; das Part. Prät. ist auf das Object jugund managa construiert S. I § 380: es hat in uns viele (= eine lange) Jugendzeit überschritten (überboten, überwunden). Vielleicht soll managa = managfalta sein: die vielfache Jugend; so dass der Gedanke wäre: die Zahl unserer Jahre in unserem Alter ist vielfach so gross als in unserer Jugend (etwa bei der Vermählung). Dafür spricht, dass im Heliand 144—146 die Zahl der Jahre genau angegeben ist: zwanzig Jahre alt waren sie bei der Vermählung, siebzig haben sie zusammengelebt. Im Heliand folgt 152—156 eine Aufzühlung der körperlichen Gebrechen des Alters; vgl. zu V, 23, 140 ff.

54 thas alta substantiviertes Neutrum des Adj. S. II § 62; auch Notker Ps. 68, 22 steht es, aber für vetustas. Otfrid braucht für senectus sonst altduam, elti. Vielleicht hat er hier doch altar brauchen wollen, das I, 20, 7. III, 18, 54 — actas steht, und nur der Schreiber hat des Reimes wegen geändert, s. zu 2, 5, 3, 37.

55 meg ih umgelautet aus mag ih wie 25, 8. V, 7, 35; drenk ih II, 8, 52; meg iz 5, 37. 18, 4. 1II, 13, 24. IV, 11, 29. 12, 58. V, 1, 43; leg iz V, 1, 37;

355

nem is 20, 18; seel iz II, 7, 16. IV, 8, 16; wes iz 9, 36; werd is III, 9, 4. IV, 14, 3; werf iz II, 11, 19; geb imo II, 13, 30; girch inan II, 5, 6. Ebenso ist aufzufassen das durch Correctur hergestellte sunter in I, 24, 6. P hat einigemal die Form ohne Umlaut geschrieben; a sollte in V wahrscheinlich durch Correctur hergestellt werden 9, 36. — wizzan, für das man in diesem Zusammenhange wänen erwarten möchte, wegen lat. sciam.

- 57—62. Der Name des Engels wird nicht genannt, aber Belehrung über sein Wesen und seine Wirksamkeit gegeben. Der Zusatz 57<sup>b</sup> ni thoh irbolgono (s. zu 27) will die Vorstellung eines heftigen Affects ausdrücklich als unwürdig ausschliessen, während er Heliand 159 fg. besonders hervorgehoben wird. Verschuldung und Strafe des Priesters sucht O. milde darzustellen. 61 kraft von einer einzelnen Machtäusserung und in Verbindung mit wirken nur hier; vgl. duam wirken III, 15, 17. S. II § 98—100. 62 kundentu wol vom Schreiber des Reimes wegen statt kundenti gesetzt, s. zu I, 2, 5; der Sinn ist: und wenn er ihr (der Welt) hochwichtige Taten verkünden will.
- 65-70. Den Kern der Übersetzung bilden 66. 67. 69; das übrige ist geschickte verdeutlichende Ausführung. Der dem imperativischen Hauptsatze (66) vorangestellte Causalsatz mit nû 65 (S. I § 145) begründet das Eintreten, der nachfolgende mit wanta 67 fg. die Art der Bestrafung. 66 unz mit Konj. Präs. nach Imp. wie I, 19, 5; S. I § 210. firsagên durch Worte verwerfen, nicht anerkennen.
- 73—74 erläuternder Zusatz. Das Verbalsubst. antfangi (nur hier) mit Präp. verbunden, wie V, 4, 30 gisiunes in thaz grab; der Sinn ist: dass er ihnen nicht mitteilte, wie das Gebet von Gott aufgenommen wäre. 74 spielt wol auf die kirchliche Sitte der Segnung durch den Bischof an. 76 theru Gen.; s. zu 9, 30.
- 79 drûrênti niedergeschlagen, nachdenklich, s. I, 5, 9. 83 wân Hoffnung. 84 er kam spät zum Glauben, deshalb musste er so lange warten (auf das Widererlangen der Sprache). Diese mystische Erklärung habe ich bei Beda und Hrab. nicht gefunden.
- I, 5. Die biblische Erzählung ist frei widergegeben mit Vermeidung der fremden Namen Gabriel 3, Nazaret 6, David 8, Elisabeth 59, s. zu I, 4, 1. Das Luc. 1, 35 verkündigte Wunder der jungfräulichen Empfängnis ist nur zart angedeutet 43—45°; Gruss und erste Anrede des Engels zusammengefügt 15—30, die erzählenden Sätze Luc. 1, 29 dabei gewandt in der Rede verwertet 17 f.; die kurze Frage Marias Luc. 1, 34 in sechs Versen ausgeführt 35—40; erläuternde und schmückende Zusätze 4—6. 9—12. 19—22. 25—26. 31. 32—34. 47—58 (mit Benutzung von Psalmstellen). Abweichung von Luc. 1-, 27 zeigt 39 f., indem das Verlöbnis mit Joseph nicht erwähnt wird, s. I, 8, 1; hier wie 11 f. hat die Legende eingewirkt. Viele Verse zeigen Alliteration neben dem Endreime; reimlos oder unvollkommen gereimt sind 3. 5, ausserdem waren es im Entwurfe wahrscheinlich 11. 16. 61. Sprachlich vereinzelt in êvou 44.

Verbindung mit dem Vorhergehenden oder Folgenden fehlt gänzlich; weder ist bei Einführung des Engels 3 und der Elisabeth 59 auf I, 4, noch

bei Erwähnung von Marias Herkunft 8 auf I, 3 Rücksicht genommen; nur after thiu 1 weist nach den Textworten auf das Vorhergehende hin. Der mit hoher Kunst gedichtete Abschnitt scheint als ein in sich abgeschlossenes Ganzes vollendet zu sein. Vierzeilig abgerundet ausser 45 – 46. 63 – 64.

- 2 mânôdo Gen. beim Zahlwort S. II § 194; Multiplication zu 3, 36. 3—4 haben in P ausser den rhythmischen Accenten Neumen fast über jeder Silbe; Facsimile bei Kelle II Tafel 4.
- 5-6. Die von pad, sträza, wega abhängigen Genetive bezeichnen die Bahn des Fluges selbst, der durch Sonne, Sterne, Wolken hindurchging S. II § 181; vgl. die Himmelfahrt V, 17, 25-36.
- 7 ediles qualitativ bestimmender Gen.: zu einer adlichen Frau S. II § 189; ebenso bei man IV, 35, 1. 8 bî barne ist aus dem collectiven Gebrauch des Sing. zu erklären: Kind für Kind, d. h. von einer Generation zur anderen, ebenso 6, 15. Vgl. bî manne I, 7, 8. II, 15, 7. III, 22, 40. 26, 64; man bî manne III, 14, 33; auch 62 bî worolti. S. II § 24.
- 9-12. O. hat hier wie 39 legendenhafte Züge in der Darstellung aufgenommen. Dass Maria mit Anfertigung kostbarer Gewänder (Purpurstoff, Seidenfäden 9, 10) beschäftigt gewesen, steht schon in den narrationes de vita beatae Mariae (ed. Schade Königsb. Univschr. 1870. III. S. 10); quadam die, ut dicit Theodosius historiographus, Maria virgo residebat in cubiculo laborans manibus; nam ipsa sericum retorquebat et texebat purpuram. Ähnlich im liber de infantia Mariae et Christi salvatoris (Königsb. Univschr. 1869 I) S. 22: die tertio, quum operaretur purpuram, ingressus est juvenis ad eam. Dass die Jungfrau in einem Palaste wohnt (9), steht im Einklange mit ihrer königlichen Abkunft 8; das Singen aus dem Psalter, den sie in der Hand halt 10°, entspricht zwar wol der Art, wie sich O. und andere vor ihm das stille Leben edler Frauen dachte und wünschte, lässt sich aber mit dem Weben 11 f. nicht zu einem Bilde verbinden. 9 drûrênta = in ernster, nachdenklicher Stimmung, s. 4, 79; Adv. V, 9, 14. saltari gewöhnliche verdeutschte Form des Fremdwortes psalterium, da ps kein deutscher Anlaut ist, vgl. sittich = psittacus; sie ist von O. auch IV, 28, 20 (wie selmi III, 7, 45. selmo IV, 28, 19) gebraucht. Der bei Fremdworten auf Correctheit bedachte Schreiber von P aber setzte das die Alliteration zerstörende ps; ebenso III, 7, 45 in der ersten Schreibung. - wirkento könnte Adv. des Part. Präs. sein, wie bei O. nur noch IV, 12, 53 îlônto. V, 9, 14 drûrênto. V, 10, 36 P bei Notker häufig S. I § 385. Wahrscheinlich aber ist es nur des Reimes wegen vom Schreiber gesetzt statt wirkenta oder -ti, s. 16 und I, 2, 5. diurero garno bestimmender Gen. zum Verbum wie IV, 29, 33: wirkend ein Werk herrlicher Tücher aus kostbaren Fäden.
- 16 zeizôsto Voc. des Neutr. oder Fem. im Reime statt -ta. 18 farawa wenten nur noch 4, 25.
- 19 vgl. 3, 37. 21 gimma thiu diura, das durch 21° erläutert wird, braucht nicht Voc. zu sein, sondern kann mit 22° zu wesan construiert werden: du einzige, du allein; wol nicht: du in einer Person sollst Jungfrau (und) Mutter sein. Vgl. II, 3, 8; er eino H. 62.
- 25 vgl. II, 1, 11 ff. 26 fatere wol nicht ablativisch, wie Grimm IV, 714 meinte mit Bezug auf das a patre .. genitus des Symbolum Athanasianum;

1, 5. 357

aber dieses ist Dkm. LVI, 73 übersetzt durch fona fatere.. giboran, und auch Otfrid würde um dies auszudrücken die Präp. fon zugesetzt haben wie 23, 37b, hier sogar mit Besserung des Verses. fatere gehört vielmehr als Dativ zu ebanêwîgan, das durch giboranan prädicativ mit einan verbunden wird: einen als dem Vater gleich ewig geborenen; vgl. III, 20, 1 einan blintan giboranan. S. II § 94.

- 27 = Gott verleiht ihm eine heilige und sehr hohe Ehre; dieselbe Stellung zweier Adjectiva 17, 15, 19, 20, IV, 33, 13.
- 29 kuning prädicativ auf er bezogen: er herscht als König dieses Volkes, während I, 1, 101 der Gen. direct vom Verbum abhängt. S. II § 93. 198. Ähnlich mit einfachem sin II, 7, 68. IV, 4, 44.
- 31 allera muss wol als Dativform gelten, obwol auch adverbialer Gen. möglich wäre; ebenso 34 suasera; -era und -eru von den Schreibern nicht streng geschieden Kelle II, 274. Der Conj. insperre kann entweder aus dem formalen Anschlusse des Satzes mit thas .. ouh, oder aus der geringeren Geltung des zweiten, erst in der Zukunft sich möglicherweise verwirklichenden Ereignisses erklärt werden: so dass er (dann) auch erschliessen kann. S. I § 34. 135. 275.
- 33 scôno als Adv. wol erklärbar, s. 67 f. 72. boto ohne ther wie 3 engil; ebenso oft fiant = diufal.
- 36 sinan neben dem Dativ wie IV, 29, 52; S. II § 255. 37 meg is zu 4, 55.
- 39 f. Das Gelübde der Jungfräulichkeit auch bei Schade, narrationes S. 8: virginitatem meam obtuli, me voto constringens, quod violare non possum, nec volo sponsum alium praeter deum. Vgl. zu 11. III, 15, 15.
- 42 gâhaz überraschend; diese Bedeutung lässt sich aus jäh abfallend, plötzlich eintretend wol horleiten. wähaz herrlich, ungewöhnlich schön; im ersten Buche öfters von Wundern, vgl. 2, 16.
- 45 einaz nur dies eine; bedeutungsloser sagên ih thir ein 18, 44 u.o. 47 f. vgl. Ps. 32, 13 de caelo respexit dominus .. 102, 19 dominus in caelo paravit sedem suam, et regnum ipsius omnibus dominabitur, vgl. 32, 13. 46, 9 deus sedet super sedem sanctam suam. 10 principes populorum congregati sunt cum deo Abraham.
- 52 alt vgl. Musp. 22 der Satanaz altisto. 44 demo altfiante; Grimm Myth. II, 826. 53 vgl. ps. 138, 8—10. Der Kampf Christi mit dem Satan, in der ags. christlichen Dichtung oft behandelt, ist auch von O. in freien Zusätzen berührt IV, 12, 61 ff. V, 16, 2 ff.
- 57 er selbst hat ihm zuerteilt (= das Urteil gesprochen) und festgesetzt; s. zu I, 1, 4. III, 18, 20. IV, 6, 13; 58 mit ketinu vgl. apocal. 20, 1—2, 9.
- 59 ein mit Apposition im Nom. wie II, 7, 38; einêr IV, 32, 5; einan II, 2, 2. S. II § 193. 60 manageru sîti temporaler Dativ S. II § 258. 62 furira auch hier wol adverbial, wie neben sîn II, 22, 7 u. a., da ein adjectivischer Gebrauch bei O. nirgends sicher vorkommt. Es bezeichnet aber bei O. niemals (wie furdir fernerhin, in Zukunft) den Fortschritt der Zeit, und ist daher auch hier auf höheren Rang oder Wert (der Mutter oder des Kindes) zu beziehen; so verknüpft nicht ganz correct: nun

trägt sie die Bürde des Kindes, welches so teuer ist, wie (= im Vergleich mit welchem) in höherem Werte in aller Welt keine Frau (ein Kind) gebirt (oder: gebären wird). Der Vergleich mit dem Christuskinde kommt O. gar nicht in den Sinn.

- 63 suntar excipierend wie sonst einfaches ni oder nub: es gibt nichts, das nicht geschähe, wenn Gott es will. Vgl. I, 23, 54.
- 65 thiu leibeigene Magd, vgl. I, 2, 2; 66 Anspielung auf die II, 1, 5 ff. ausgeführte dogmatische Auffassung des Logos. Beda VII, 471 erläutert die Worte: fiat, ut in meo utero filius dei humanae substantiae habitum induat.
- 72 geht wol nicht auf die schon ausgerichtete Botschaft an Maria, was eine matte und überflüssige Widerholung wäre, sondern auf die Meldung von dem ausgerichteten Auftrage im Himmel, vgl. 12, 34; in frôno zu Lud. 59. Der gute Bote (vgl. 14. V, 8, 9 f.) muss seinem Auftraggeber Rechenschaft ablegen.
- I, 6. Dieser mit Aufforderung zum Chorgesange 15 ff. schliessende lyrische Abschnitt ist im Heliand übergangen; nur 293<sup>b</sup> sagda thêm siu welda ist der Inhalt desselben kurz ungedeutet. Die freie aber einfache Ausführung Otfrids in kurzen Sätzen ohne vierzeilige Gliederung, sowie der reimlose Vers 9 sind Zeichen früher Abfassung.
- 2 iru fehlerhaft für ira; so noch 7, 26. 13, 17. 16, 3 (corrigiert 7). 22, 24. IV, 2, 17. Kelle II, 333. Dor Name Elisabeth (vgl. 5, 59) ist vérmieden. 3° Vordersatz, 3° und 4 Nachsätze.
- 5<sup>b</sup> with flexionsloses attributives Adj.; die Anrede ist hinzugefügt. 6 aus Luc. 1, 45 vorweggenommen: wol dir, dass du lebtest und (der Botschaft des Engels) glaubtest; vgl. IV, 26, 36. S. II § 152. I § 355.
- 8 furista adverbial wie furira 5, 62: der Spross deines Leibes steht am höchsten unter allem Heiligen. Vgl. 3, 22. II, 8, 10. III, 22, 29. 24, 57. IV, 16, 24. V, 25, 16. S. II § 63.
- 9. Vielleicht waren beim Entwurfe die alliterierenden ward und wirdig auf beide Vershälften verteilt. wirdig mit einfachem Dativ H. 56. S. II § 249. 281.
- 13<sup>b</sup> Relativsatz ohne Pronomen im Conj. nach al S. I § 217. 236; 14 sie (statt sio Kelle II, 334) weist anaphorisch auf wihi zurück: alle Heiligkeiten, die dir irgend der Engel gesagt hat, werden so zugeteilt (oder: so verwirklicht, zu I, 1, 4) über dein Haupt kommen.
- 15<sup>b</sup> wol nach 5, 8: Jedermann aus jedem Geschlechte, nicht: jeder Mann nebst dem Kinde, d. h. Gross und Klein.
- 16. 17. Dass der Schlussvers einer Strophe am Anfange der folgenden widerholt wird, findet sich mehrmals auch Psalm 138 (Dkm. XIII) nach der handschriftlichen Überlieferung. Ähnliche Widerholungen eines ganzen oder halben Verses, bisweilen mit geringer Änderung oder Umstellung der Worte, finden sich bei O. noch III, 6, 8. 9; 36°. 37°. IV, 3, 18. 19. V, 4, 54°. 55°. 11, 16°. 17°. 12, 36°. 37°; 42°. 43°; aus dem ersten in den zweiten Langvers III, 16, 71°. 72°; in verschiedenen Abständen mit mehr rhetorischer Wirkung V, 20, 37 ff. V, 23, 33, 41; 53. 54; 102. 103.

- I, 7. Auch dieser lyrische Abschnitt fehlt im Heliand. Otfrid schliesst hier 25 ff. mit Aufforderung zur gemeinsamen Anrufung der Jungfrau Maria, vgl. 6, 15 ff. Zusätze zum Bibeltexte sind 1<sup>b</sup>—3<sup>a</sup>. 24<sup>b</sup>; 19 f. sind die Namen Israel, Abraham umschrieben; sonst der Text dem Sinne nach treu, aber einfach widergegeben. Auch hier öfters Alliteration (5. 12. 19. 22. 24. 26); reimlos 9. 19. 27, unvollkommen gereimt 10; tieftonige Silben als Hebung (vgl. zu Dkm. XI, 8) 4. 10. 18. 24. Sprachlich bemerkenswert ist die Adjectivsiexion 10. 15—18, sowie das Part. Präs. mit sin 7. 11. 21. 22. 24, s. zu I, 4. Alle diese Eigentümlichkeiten sowie die Übereinstimmung von 20 mit I, 10, 11 und von 28 mit Dkm. IX, 8 deuten auf frühe Absasung des Abschnittes, in welchem vielleicht Proben der ersten poetischen Versuche Otfrids erhalten sind. Vierzeilig abgerundet nur die Schlussverse 25—28.
- 3-4 Geist, Seele, Leib als die drei Teile der Persönlichkeit unterschieden. 5 f. Die Präp. in vor druhtine, gote, die Tat. 4, 5. Murb. hymn. 1, 6, 2 nach dem Lateinischen gebraucht ist, scheint Otfrid absichtlich vermieden zu haben. Der blosse Dativ deutet statt dessen die Richtung der Gedanken zu Gott, das persönliche Verhältnis zu ihm an; II, 17, 23 steht fora, das auch sonst mit einfachem Dativ wechselt, s. zu 6, 9. III, 2, 14.
- 8 bi manne zu 5, 8. 10 armeru Adj. in pronominaler Flexion neben dem Personalpronomen wie 28. II, 16, 1. IV, 26, 22; die Geltung des Adjectivbegriffs wird dadurch hervorgehoben: mir, die ich eine ganz arme bin. Vgl. alle III, 26, 63, 70.
- 12<sup>b</sup> = wenn man ihn erkennt; irkennen mit leichter Änderung des Sinnes für lat. timere des Verses wegen.
- 13 scheint übersetzt zu sein nach einem Texte, in welchem stand fecit potentia (Abl.). sineru henti ist nach dem lat. Texte instrumentaler Dativ; giwelti neben henti auch 16, 28. II, 13, 30. IV, 11, 8.
- 14. Der im Lateinischen selbständige Satz ist durch thaz mit deta verbunden. 15 thie rîche 17 thie muadon s. zu 4, 43 f. 17 gilabôt wol Prät. mit elidiertem -a.
- 18 *ital lâsan* passender vom Lande III, 25, 16. Für die Betonung ist zu beachten, dass im Keronischen Glossar einmal *itâl* geschrieben ist (Kögel S. 41), was freilich auch blosses Versehn sein kann.
  - 20. Derselbe Vers ist 10, 11 freie Widergabe von Luc, 1, 72,
- 21 thas relativ, durch is 22<sup>b</sup> sufgenommen: was er alle Weltalter hindurch su ihnen gesprochen und immer verheissen hatte nun haben sie es (greifbar) in der Hand.
- 23 thrî mit Gen. s. 5, 2. S. II § 194; sâr = gleich darauf, ohne Unterbrechung. 24 iro könnte als Gen. Pl. auf Maria und Joseph bezogen werden; doch ist es wol wie iru 26 fehlerhafte Schreibung des Gen. Sg. statt ira; zu 6, 2.
- 27—28. Der reimlose Vers 27 ist vielleicht mit dem folgenden, der im Petrusliede (Dkm. IX, 8) ebenfalls vorkommt und dort sprachlich correcter, aber nur unvollkommen gereimt ist (ginâdên statt des nur hier belegten ginâdên), Reminiscenz aus einer von Otfrid selbst oder schon von einem auderen gemachten Versübung, die dann zur Anrufung an mehr als éinen Heiligen gebraucht sein mag. Vgl. Einleitung § 63.

- I, 8. Auch hier nur am Schlusse 25-28 vier Verse zusammenhängend.
- 1. Anknüpfung der aus Mt. entnommenen, Tat. 5, 7 gleich nach dem Geschlechtsregister Christi, Hel. 295 nach der Verkündigung an Maria erzählten Geschichte an das Vorhergehende bilden die Worte: theih noh ni sagéta; 5, 38 war das Verlöbnis mit Joseph übergangen. the aus theih beziehe ich als Relativpartikel auf man: der Mann, von dem ich noch nicht gesprochen habe; S. I Vorw. X. Der Name Joseph wird auch hier vermieden. Ähnliche Hindeutungen mit derselben Relativpartikel auf vorher Gesagtes 17, 41 thie wisun man, thih (= the ih) sagéta = Magier. 11, 25. 36. II, 6, 4. V, 14, 30. H. 135; mit flectiertem Relativpron. I, 9, 1. II, 2, 3. Dass etwas bisher übergangen sei, wird ausführlicher ausgedrückt I, 17, 3 f. II, 6, 1.
- 4 zuht nicht nur Erhaltung des Lebens, sondern auch Förderung desselben durch Schutz, Leitung, Unterweisung. Sal. 22. II. 4, 48. 21, 33. 7, 76.
- 5 = und für den Fall, dass es auf diese Weise geschähe, würde der Teufel es nicht bemerken; erster Halbvers ähnlich IV, 12, 9°. bifunti Conj. Prät., weil beim (vergangenen) Entwurfe des Planes hypothetisch vorausgesetzt. Der auch II, 4, 7 ff. berührte Gedanke von der Täuschung des Teufels geht zurück auf Origenes, Roskoff Gesch. des Teufels I, 227.
- 6<sup>b</sup> = nahm den Argwohn der Unsucht fort, vgl. 9, 25. IV, 21, 9. Wortstellung wol nur um des Verses willen verschoben; oder etwa nach lateinischem adulterii abstulit opinionem.
- 15—18: er beachtete das (frühere) Leben des heiligen Weibes.. und beschloss deshalb sich heimlich (18° Consecutivsatz), nicht mit öffentlicher Beschämung von ihr zu entfernen.
- 20 ähnlich 21, 4; goume bewahrt ausnahmeweise das Tempus der directen Rede, was sich durch Rücksicht auf den Reim erklärt. Vgl. aber den Übergang in directe Rede 24. S. I § 313.
- 21° er nur einmal für zwei Verba gesetzt, obwol bei jedem eine andere Person gemeint ist. Ebenso III, 4, 21; zwischen beiden Verben IV, 16, 31. Die doppelte Negation 21° und 21° erklärt sich aus dem lat. Texte. Also: der Engel sprach, Joseph sollte nicht daran denken, sich ihr nicht zu nahen (= sich von ihr fern zu halten); vgl. 17, 75 f. III, 20, 149. Dass O. 21° das Mt. 1, 25 Erzählte in die Rede des Engels habe aufnehmen wollen (wobei dann 21° unabhängig von thâhti bliebe und êr, nicht er zu schreiben wäre), ist eine zu künstliche Annahme.
- I, 9. Erzählung wider nach Lucas. Nicht erwähnt ist die Beschneidung 8; etwas ausführlicher als im Bibeltexte ist die Versammlung der Familienglieder erzählt 9 ff., in deren Reden motivierende Zusätze eingeschoben sind (15°. 16°. 17 f. 21 f.), doch ohne individuelle Charakteristik, wie sie Hel. 208. 221. 225 ff. versucht ist. Die in dem Abschnitt I, 4, auf den 1° zurückweist, oft bemerkte Verbindung von sin mit Part. Prät. kehrt auch hier oft wider (4. 10. 12. 24. 30. 31. 36. 40); beide Abschnitte stehn sich sprachlich wie sachlich nahe. Vierzeilige Abrundung merklich ausser 9—10. 27—28.

- 2 Elisabeth nicht genannt, zu 4,1; beran scolta = bâri 11, 30. S. I § 67.
- 6. Den Ausdruck antdago (noch V, 11, 5) oder antdag 14, 1 = der entsprechende Tag der nächsten Woche zieht O. der Zählung des Bibeltextes vor.
- 7 al beziehe ich auf sie, zu 27, 8. 8 is (das Kind) giquetten es (mit einem Namen) begrüssen. 9. Edle Abkunft der Familie hervorgehoben wie 3, 26. 5, 7.
- 11<sup>b</sup> = übereinstimmend, einmütig; IV, 4, 54<sup>b</sup> = zugleich anstimmend. — 13 er auf kind zurückdeutend, wo das männliche Geschlecht unzweiselhaft ist, noch 17, 12. 49. 22, 11 ff. 23, 5 ff. II, 9, 43. 22, 32 ff. III, 20, 83 ff. S. II § 59.
  - 15 iru Dat. Sg. zu drût, nicht nach Kelle II, 333 Genetiv.
- 19 blide = freundlich, in Güte (trotz des Entgegentretens in der Sache). Prädicativ steht dies Adj. oft, sowol bei sprechan 15, 14 als bei anderen Verben III, 2, 26. 14, 78. 20, 142. 26, 58; ein Adv. ist von diesem Stamme nicht gebildet, wol aber blidlicho Sal. 29. II, 4, 64.
- 22 gihogéti G. Prät., weil das Eintreten als unwirklich bezeichnet wird, vgl. 17, 1. S. I § 57. Als Subject in habêti ist entweder kunni zu denken, oder es muss (wozu io anregen kann) ein indefinites Pron. hinzugedacht werden: In deinem Geschlechte zähle es Mann für Mann durch, so kann sich keiner erinnern, dass es je schon diesen Namen gehabt hätte (— dass er je schon in dem Geschlechte vorgekommen wäre); oder: so kann keiner sich an jemand erinnern, der je diesen Namen geführt hätte. Bei dieser Auffassung könnte thaz auch Relativpronomen sein (S. II § 76). Die sonst nahe liegende Übersetzung: so hat keiner je daran gedacht, diesen Namen zu führen (gihogén ähnlich IV, 2, 24, aber ohne thaz) gefällt mir deshalb nicht, weil der Name von anderen dem Kinde gegeben, nicht nach freier Wahl angenommen wird.
- 23 gistuatun schreibt derselbe Schreiber noch 20, 5; sonst gistuantun III, 20, 30. 22, 1. Auf dem nachgesetzten Adj. stummon liegt prädicativer Nachdruck: auf den Vater, der noch immer stumm war. Deshalb würde O. ausserhalb des Reimes wol die pronominale Form stumman gebraucht haben; s. zu 10, 1. Schwache Form steht bei dieser Stellung des Adj. im Reime noch II, 16, 27; ausserhalb desselben III, 24, 48. Vgl. zu 22, 41.
- 24 wio modales Adv. statt prädicativen Accusativs neben wolti wie III, 15, 4. V, 11, 50. S. II § 164.
- 28 cinstimmu Ntr. Plur. von zwei Personen verschiedenen Geschlechts S. II § 78 f.
- 30 theru hier sicher Gen.; so noch 4, 76. 27, 4 (wahrscheinlich). II, 1, 7. 4, 49; vielleicht I, 17, 6.
- 35. Die Ausführung erinnert an ps. 148, 7 laudate dominum .. 9 montes et omnes colles. 36 sô ausphorisch die drei Subjecte zusammenfassend S. I § 77; vgl. auch 23, 24. wes iz umgelautet aus was iz, s. zu 4, 55; in V sollte wahrscheinlich e in a corrigiert werden, doch ist die Correctur nicht ausgeführt. 37° ähnlich 13, 15.
- 39 balde Adj. statt des Adv. -o wol unter Einwirkung des Beimbedürfnisses, doch vgl. 19; 40 suht zu 8, 4.

- I, 10. Widergabe des Textes ziemlich frei mit eingeschobenen Erläuterungen, von denen namentlich 2. 5<sup>b</sup>. 9<sup>b</sup> f. direct der Lehrpraxis zu entstammen scheinen; Misverständnis der lat. Construction 14. Fremde Namen vermieden 6. 13; Particip Präs. mit sîn (wie I, 4. 9) 8. 10. 16. 18. 21. 24, vgl. 27; auffallende Adjectivfiexion 3; unbeholfener Ausdruck 25<sup>a</sup>. Auch dieser Abschnitt scheint zu den ältesten des Werkes zu gehören. Doch ist er vierzeilig gegliedert ausser 9—10. 27—28.
- 1 altêr nachdrucksvoll mit Hervorhebung der Eigenschaft für diesen Fall: der Vater, welcher schon so alt war d. h. welcher noch im Alter Vater geworden war. So im Nom. III, 6, 35. 7, 29°; im Acc. IV, 27, 9; vgl. aber zu 9, 23 und über andere Stellungen zu 22, 41. 2 prophetavit ist frei übersetzt mit richtiger Kenntnis davon, dass die Worte des Zacharias vielfach auf Prophezeiungen des alten Testaments zurückgehn (ps. 73, 12. 131, 17. Jerem. 30, 10. 31, 33. Zach. 3, 8. 6, 12).
- 3 gidiurto schwache Form des Part. prädicativ im Reime, wie nur noch 4, 2. 4<sup>5</sup> zu wîsôta Gen. unser aus unsih 4<sup>a</sup> hinzuzudenken, vgl. 24.
- 5<sup>b</sup> schulmässige Erläuterung, vgl. 1, 83<sup>b</sup>. 12, 7<sup>b</sup>. 19, 10<sup>b</sup>. II, 2, 19<sup>b</sup>. 6, 21<sup>b</sup>. III, 15, 35<sup>b</sup>.
- 9<sup>b</sup> frant ohne Artikel in Otfrids Sinne wol auf den Teufel bezogen, vgl. III, 1, 38. V, 3, 16; dann ist 10 nicht einfache Widerholung. Ähnlicher Übergang des Gedankens V, 2, 11 f. 3, 16 f.
- 11 = 7, 20. 12 zu gihugit gehört der Relativsatz 12<sup>b</sup>, ähnlich III, 16, 16; der eingeschobene Satz mit thaz 12<sup>a</sup> ist consecutiv: er gedenkt und zwar so, dass er es jetzt hierher (kommen) liess an das, was er ihnen oft verheissen. Ähnlich wie hier liaz steht giliaz III, 2, 36.
- 14. Otfrid (oder der Commentar, dem er folgte) construierte Luc. 1, 73 se als Object zu daturum; so ist auch Tat. 4, 15 übersetzt: sih uns zi gebanne. Statt sih sagt O. in freier Umschreibung sin gisiuni in lichamen = seine Erscheinung in leiblicher Gestalt, vgl. III, 21, 17. 15. P accentuierte erst das Pronomen wir, tilgte dann aber diesen Accent, der in V nicht stand.
- 21<sup>b</sup>. 22. Der zweite Satz conjunctivisch, entweder weil sein Inhalt bedingt ausgesprochen wird als nur möglicherweise eintretend, oder wegen der formellen Anknüpfung mit *inti*..ouh; sehr ähnlich 5, 31<sup>b</sup>. 32. S. I § 134. 135. 317.
- 23 ruwun persönlich mit Acc. = dass wir ihm sehr leid taten, ebenso wol IV, 34, 21; andere Constructionen IV, 2, 3. V, 6, 42.
- 25° mit drôstu gispreche unbeholfener Ausdruck für gidrôste. 26 rehte prädicativer Acc. pleonastisch neben rihte wie 26, 14; ähnlich III, 5, 14. IV, 4, 41. S. II § 160.
- 27 wuahs entspricht dem crescebat, thîhenti dem confortabatur des Textes; der Schreiber von V dachte an was .. thîhenti, das er als Übersetzung von crescebat fasste, und selbst der accentuierende Corrector liess sich anfangs dadurch beirren; auch P schwankte zwischen beiden Fassungen.

   in edili (Acc. S. II § 171) = auf adeliche Art, hebender Zusatz, s. zu 9, 9.

   28b. Die Wüste (desertum) der Bibel denkt sich Otfrid als Waldeinsamkeit, vgl. 23, 3 f. 9. 19. 27, 41.

I, 11. 363

- I, 11. Freie Erzählung mit Übergehung der chronologischen Notiz Luc. 2, 1; eingefügt ist eine Schilderung der Macht des Kaisers Augustus. 4. 7—18; sachliche Erläuterungen 21—24. 33—38; ein Lobgesang auf die jungfräuliche Mutter mit gemütvoller und zarter Ausmalung der einzelnen Züge, aber ohne dogmatische Erörterungen, wie sie die Kommentare und Homilien liebten, 39—54; endlich eine kurze allegorische Erläuterung, die noch nicht zu einem besondern Kapitel ausgeführt wurde, 55—62. Die Erzählung 1—54 ist sechszeilig gegliedert, was sonst besonders in den späteren Büchern vorkommt; s. I, 13. IV, 30. V, 1; die mystische Erläuterung dagegen vierzeilig.
- 1 wuntar hier von einem merkwürdigen Ereignis, das zwar an sich nicht übernatürlich ist, aber (55 ff.) mystische Bedeutung hat. 3—4 Die grosse Ausdehnung der Weltmonarchie des Augustus war z. B. hervorgehoben bei Hrab. zu Mt. 2, 1: ab oriente in occidentem, a septentrione in meridiem ac per totum oceani circulum omnes gentes una pace composuit. Die Veranschaulichung seiner Macht aber durch eigene Rede des Gebietenden an die harrenden Boten 7 ff. scheint auf eigener Erfindung Otfrids zu beruhn.
- 7° formelhaft V, 16, 30°; ebenso 9° von einer vollzähligen Menge 16, 19. III, 6, 40. IV, 19, 22; auch 14° ist formelhaft I, 1, 62.
- 21 wantin mit localem Adverb intransitiv wie III, 14, 78; der Conj. erklärt sich dadurch, dass der Inhalt der beiden Verse noch als vom Kaiser geboten gedacht wird: auch sollten sie nicht umkehren, ehe sie ihren Zins bezahlt hätten. 23 f. ginante . . zi eddlingo henti dem Besitze eines Adelsgeschlechtes zugeschrieben, zugehörig; die Namen David, Bethlehem vermieden, zu 4, 1. Vielleicht war want in O.'s Sprache Masc., s. II, 4, 53. S. II § 61; sonst liesse sich die Form ginante nur durch veränderte Ausführung eines erst beabsichtigten Satzes oder durch fehlerhafte Herstellung eines genauen Reimes durch den Schreiber (zu 2, 5) erklären. 28b wol zur Seligkeit bestimmt, nicht wie 4, 2b Andeutung der vermiedenen fremden Eigennamen; ähnlich 15, 1.
- 32 nach ihm hatten die Menschen alle Weltalter (zu 1, 49) hindurch mit Gebet zu Gott verlangt. wunsgen mit Gen. nur hier, S. II § 204; vielleicht bestimmte die Alliteration die Wahl dieses Verbums.
- 34 gastwissi wol wie wessi mit Assimilation des st in ss, also Dat. Sg. eines Subst. gastwist (vgl. heimwist I, 18, 45. II, 7, 22; nāhwist IV, 5, 40. 11, 34. 15, 13) = Aufenthalt als Gast in fremder Behausung. Die Graff I, 1076 angeführten Substantiva gastwissida, gastwissöt gehören dann etymologisch nicht mit diesem Subst. zusammen. bi mit Dativ causal = wegen. 36<sup>b</sup> = wegen der Bedrängnis, von der ich eben (33) sprach. thih = the ih, Relativpartikel s. zu 8, 1.
- 37 kindisg = jugendlich, jungfräulich. 38\* sie schämte sich nicht, sie zu zeigen; suntar excipierend wie sonst ni mit Conj., s. 5, 63. Die zarte Umschreibung der Stelle Luc. 11, 27 beata .. ubera, quae suxisti 39 sticht vorteilhaft von manchen Ausmalungen lateinischer kirchlicher Poesie ab. 40 thagta, Präteritum von theken tegere, ist auch IV, 4, 18 im Reime auf das von quetten gebraucht und erklärt sich hier durch Luc. 1, 7 pannis eum involvit. 41b ähnlich 13, 10\*.

- 46 sålig zum neuen Subjecte hinzuzudenken: selig die Arme und Hände, die ihn umhalsten! Unflectiertes Part. Präs. ähnlich 3, 24. 6, 6. S. I § 355. 47 irsingen, 48 irzellen, 52 irrimen bis zu Ende besingen, sagen, aufzählen. 50° ähnlich II, 23, 14°. 24, 5°; vgl. II, 12, 9°.
- 53-54 vgl. den von Beda VII, 350 zu Luc. 11, 27 citierten Vers: gaudia matris habens cum virginitatis honore. 54 thuruhnahtin, obwol in VP getrennt, wol adverbialer Dat. Pl. von thuruhnahti = in Vollkommenheit, d. h. ohne Verletzung der Jungfräulichkeit; vgl. V, 12, 21. 28. Ähnlich gebildet ist ginuhtin 15, 16. V, 16, 18. Kelle II, 278.
- 55 Ähnliche Anspielungen, aber ohne wörtliche Übereinstimmung Beda homil. VII, 415. Hrab. homil. V, 746. 56 al unflectiert zu wir, vgl. zu 27, 8 und III, 26, 35 unsih al; giliche prädicatives Adj. statt Adv., ähnlich 27, 8. V, 16, 29. 19, 53. gibriafen in briaf gineman 6: damit wir alle als gleiche (ohne Ausnahme und Unterschied) im Himmelreiche aufgezeichnet seien. 58 êwinigên zu 22, 41.
- 59<sup>b</sup> = dann würde der Welt Verderben zu Teil geworden sein, vgl. II, 6, 27. S. II § 239. Die Schreibung von P erklärte Lachmann Kl. Schr. I, 367 durch Komposition; sie ist wol einfaches Versehn. 61 widarwerten Gen. Sg. = des Widersachers, d. h. des Teufels; ohne Artikel (der II, 21, 37 steht), wie diufal 8, 5 u. a., fiant V, 3, 16. 19. 62<sup>b</sup> = Abhüfe gegen die höchste Not.
- I, 12. Der Abschnitt scheint früh gedichtet zu sein: mangelhafter Reim 3. 8. 21. 31; häufige Alliteration; Part. Präs. mit sin 1. 12, s. zu I, 4. Viele kleine Zusätze zum Bibeltexte, bisweilen etwas unbeholfen in Konstruktion und Ausdruck (8 f. 15 f.). Die Erläuterung 25—32 ist wenig gewandt eingeleitet und enthält sehr verschiedene Gedanken; sie ist zwar als mystisch bezeichnet, aber hauptsächlich moralisch; nur 31 werden die Hirten auf die Bischöfe als Hüter der Christenheit gedeutet. Die Erzählung 1—24 ist vierzeilig gegliedert, die Erläuterung und der erzählende Schluss 33—34 aber nicht.
- 1 haltan ohne Objectsacc. von Hirten gebraucht noch V, 20, 32; es ist = got. haldan = βόσκειν, ποιμαίνειν, mit und ohne Objectsacc.
- 7 scal halb futurisch, halb den erhaltenen Auftrag andeutend, S. I § 9.

   8<sup>b</sup> ähnlich 10, 5<sup>b</sup>. 19, 10<sup>b</sup>; doch hier nicht reiner Zusatz, sondern Textworten entsprechend.
- 9<sup>b</sup> Relativsatz ohne Pron., aber mit vorangestelltem Verbum: ich soll euch einen Auftrag sagen, den der himmlische Gott selbst entboten hat; auch ist keiner, der früher eine so heilige Botschaft gehört hätte.
- 14<sup>b</sup> jung soll doch wol jungfräulich bedeuten, vgl. 11, 37 kindisg. Auch bei Notker Deuteron. 25 (Hatt. II, 520) steht jung wib virgo. 15 Bethlehem wird genannt, sogar gegen den Text; es folgt ein selbständiger Satz mit anaphorischem thanana statt relativer Verbindung.
- 22<sup>b</sup> singenti unflectiert zu menigi; daneben prädicativos alle mit leicht begreiflichem Numeruswechsel S. II § 38.
- 34 in gisiht frono vor das Angesicht des Herrn; s. 5, 72. zeman persönlich construiert: dorthin gehörten sie in herrlich geziemender Weise;

ähnlich ebenfalls von Engeln V, 8, 3, wo es im folgenden Verse begründet und erläutert wird.

- I, 13. Freie Widergabe des Bibeltextes mit vielen kleinen erläuternden Zusätzen; veranschaulichende Erweiterungen des Bibeltextes, namentlich 8\*. 10—12. Der Name Bethlehem (s. 12, 15) wird 3 wider vermieden; ebenso Maria und Joseph 11. 13\*. 1—12 sechszeilig, 13—24 vierzeilig gegliedert; vgl. I, 11. V, 1.
- 4 mit thên gowon = mit den (Bewohnern der) Landschaften. wort nach 5<sup>b</sup> wol zugleich mit Anspielung auf den Logos des Johannisevangeliums, vgl. II, 1, 5.
- 11 siu Neutr. Pl. von Personen verschiedenen Geschlechts S. II § 79. 12 deutet auf die 8, 3 ff. angeführten Gründe.
  - 15 Relativesatz nach alle hier im Ind. S. I § 233. 236.
- 17 iru statt ira, zu 6, 2. in hier mit Dat. brusti; so auch Notker Ps. 118, 11; V, 17, 6 bei demselben Verbum mit Acc.
- I, 14. Ausführliche Erzählung; Umschreibung (der Beschneidung 3) und erläuternde Zusätze gewandter eingefügt als in den meisten früheren Abschnitten. Dasselbe ist der Fall bei 15. 16; diese drei Kapitel zerfallen auch deutlich in 4zeilige Abschnitte. Gemeinsam ist ihnen ausserdem eine auffallend grosse Zahl von Fehlern oder Nachlässigkeiten des Schreibers von V (s. 14, 3. 6. 12. 15. 24; 15, 4. 10? 16. 21. 34. 38. 42. 43; 16, 2. 3. 5. 8. 18. 23 u. a.), die nur zum Teil corrigiert sind; vielleicht erklären dieselben sich aus der Beschaffenheit der Vorlage für diese drei offenbar zusammenhängend gedichteten Kapitel.
- 1 antdag s. 9, 6: der achte Tag, seitdem sie das Kind (zum ersten Male) gesäugt hatte. 2 siu Maria und Joseph, ebenso 19; dazwischen aber 4 sie. S. II § 79. 4 giwant Ort, wohin man sich wendet oder wenden soll, nur formelhaft bei ist 1V, 20, 27, sowie als Object bei wizzan Bescheid über etwas wissen (III, 16, 64 giwanta) und zellen Bescheid geben III, 20, 45; überall im Reime.
- 5. 7-8 Verweisung auf Mt. 1, 21, aber keine deutliche Beziehung darauf, dass diese Stelle bei Otfrid 8, 27 f. übersetzt ist.
- 12 thera giburti adverbial bestimmender Gen. zu unreini .. wurti: nach der Geburt, in Folge der Geburt. S. II § 220. 231.
- 13 thes verbinde ich trotz der Accentuation mit innan, nicht mit dem Verbum, dem ebenso ein paralleler negierter Satz folgt II, 9, 53; innan thes unterdessen noch III, 14, 106. 14 thanne pleonastisch nach after thiu wie II, 12, 17. III, 20, 124. 23, 62 nach avur.
- 15 ouh reiht hier einen erweiternd-erläuternden Satz an = nämlich; ähnlich II, 7, 7. IV, 35, 40. 16: deshalb hatten weder die Jungfrau noch ihr Sohn Besiehung dazu = deshalb waren sie diesem Gesetze eigentlich nicht unterworfen. Vgl. II, 8, 17.
- 19 ähnlich widerholt II, 4, 52. 11, 4; druhtînes hûs von der christlichen Kirche IV, 29, 55.
- 21 wanta verbindet eine conditionale Periode mit dem Vorhergehenden; der Vordersatz mit vorangestelltem Verbum 21 entspricht dem lat. Part.

adaperiens, der Nachsatz folgt 22<sup>b</sup> = so gehörte es Gott ganz besonders (als für ihn vor allem ausgesondertes Eigentum); vgl. V, 1, 39.

- 23 Der Absichtssatz schliesst sich, über die eingeschobene Erläuterung 21—22 hinübergreifend, an githähtun 20 (oder fuarun 19) an.
- 24<sup>b</sup> = zwei Taubengatten oder -genossen, d. h. ein Par Tauben. Ich halte gimachon nicht mit Kelle (II, 256) für Femininform statt -ûn, sondern für Acc. Pl. des beide persönlichen Geschlechter umfassenden Masc. gimacho, indem zuâ fälschlich nach dem Genus von dûba gesetzt ist, vielleicht weil zuêne schlecht in den Vers passte.
- I, 15. Der Abschnitt weist durch das erste thâr auf den vorhergehenden zurück. Einfache Erzählung mit kleinen erläuternden Zusätzen; an eine Stelle in der Rede des Simeon ist eine lehrhafte Ausführung angeknüpft 32—44; erklärender Zusatz in die Rede verwoben 47—48. Der Name Simeon wird 12 genannt, aber 1. 25 vermieden, wie Jerusalem 1°. Joseph 23; s. zu 1, 4. Gliederung in vierzeilige Abschnitte lässt sich 1—48 verfolgen.
- 1 vgl. 11, 28. 6 druagi = tragen würde, sollte S. I § 53; enti Dat. Sg. im Reime statt -e Kelle II, 179. 8\* = der heilige Geist; S. II § 184.
- 9<sup>b</sup> = in seinen Lebenstagen war es weit (gekommen), d. h. er war schon sehr alt. 10 Umschreibung des Tempels, der 14, 19 durch druhtines hüs bezeichnet, 2. 4 durch thär angedeutet war. Vielleicht hat O. auch hier wie 4 beitöta gemeint, und der Fehler des Schreibers ist an dieser zweiten Stelle uncorrigiert geblieben.
- 14 blîdêr zu 9, 19. 15 sîn lâzan verabschieden vgl. 23, 9. IV, 37, 7; mit fridu ähnlich beim Imp. far III, 14, 48, anders bei stân lâzan bestehn lassen II, 23, 18.
- 16° könnte nur bedeuten: meine Lebenstage und meine Lebensbefriedigung, Lebensfreude (ginuhti im Pl. vgl. IV, 14, 3. III, 9, 14) sind nun an das höchste und glücklichste Ziel gelangt. Doch bleibt der Ausdruck und namentlich die Verbindung der ungleichartigen Begriffe durch joh sehr auffallend. Wahrscheinlich ist der Text hier wie an anderen Stellen dieses und der zusammenhängenden Kapitel (s. zu I, 14) durch den Schreiber von V verderbt und O. meinte: mit dago ju ginuhtin = mit schon hinreichender Fülle der Lebenstage; vgl. III, 15, 8 mit spîsôno ginuhtin und V, 16, 18 sowie I, 16, 2.
- 18 vgl. V, 23, 26; die beiden einzigen Stellen, wo êr nach affirmativem Hauptsatze mit Ind. steht.
- 21 -to statt -ta durch die folgenden Vocale beeinflusste Schreibung; vgl. III, 18, 67. 68. IV, 18, 40. 22 stuntun nur in V im Reime statt -ôn vgl. V, 10, 31. 20, 8. Kelle II, 215. Die Bemerkung soll wol alles auf Veranlassung der Geburt Christi (I, 12 ff.) Gesprochene zusammenfassen.
- 23 Erweiterung des Bibeltextes, die einer falschen Auffassung desselben vorbeugen soll: und der, von dem geglaubt wurde, dass er der Vater des Kindes wäre. Die Anwesenheit Josephs ist bei Lucas angedeutet durch parentes ejus 2, 27. wânî ähnlich II, 7, 49. 26 guatêr zu 10, 1. 28 fast IV, 13, 13.

32-44 scheinen einer Homilie entnommen zu sein, welche die Worte Simeons 29-31 erläuterte und zur Begründung der wichtigsten Glaubenssätze über die Person Christi benutzte. — 32 = das Heil ist hier (durch diese Worte) jedem deutlich gezeigt, der es (ohne ein solches Zeugnis) nicht glaubt. Vgl. 43 fg. sô wer im Casus des Hauptsatzes wie sonst oft ther S. I & 223; mit Ind. § 199. — 33b Die Jungfräulichkeit Marias lässt O. den Simeon bei der Anrede 27 f. besonders hervorheben. — 34° = er wendet den Tod auf sich, lässt ihm Macht über sich; vgl. 23, 54. S. II § 156. Dem Schreiber von V (und D?) scheint diese Construction nicht geläufig gewesen zu sein. - 35 f. ähnlich 2, 13 f.; 37 vgl. IV, 7, 39. 40; 39 vgl. V, 20, 5-7; 40 vgl. V, 19, 1 f. — 41-42 ist Erläuterung des Schlusssatzes von Luc. 2, 35, dessen freie Übersetzung erst 49 folgt, verbunden mit einer anderen Erklärung 50; 43 - 44 erläutern 31. - 42 odo war in V getrennt geschrieben, aber vom Corrector nicht accentuiert, was derselbe bei zwei durch odo = oder gegenüber gestellten Nominibus oder Verbis sonst nie unterlassen hat, s. 23, 25. II, 4, 22. 9, 95. 18, 2 f. III, 10, 4, 14, 103 f. 16, 26. IV, 13, 43 f. 21, 7 f. 22, 12 f. 35, 14. V, 1, 37. 20, 34. 88. 23, 24; auch III, 16, 18 bildet keine Ausnahme. Ich glaube daher, dass er hier nicht die Conjunction, sondern das Adv. odo = vielleicht, etwa meinte; und der Schreiber von D bestätigt diese Auffassung, indem er - der sonst mit Worttrennungen nicht sparsam ist und sie sorgsam bezeichnet - nur ein Wort schreibt (vgl. odowila II, 4, 7; odo hwelîh Graff IV, 1215; aber anders wol odo wân II, 11, 29); ich bin ihm darin gefolgt, um den Sinn der Stelle deutlich zu bezeichnen, 42 bedeutet also: ist es vielleicht (auch) irgendwo böse (d. h. sind auch böse Handlungen unter unseren Geheimnissen): dort ist es unverborgen. erste Schreiber von P dagegen behielt die Trennung bei und accentuierte wâr; er fasste also offenbar odo als Conjunction und wâr als Gegensatz zu ubil, also gleichbedeutend mit quat, das hier nicht in den Reim passte, Eine solche Bedeutung von war ist zwar denkbar (Graff I, 913), aber ahd. sonst nirgends nachgewiesen; auch IV, 15, 40 sind beide Begriffe deutlich gesondert. Ich glaube deshalb, das P auch hier den Sinn der otfridischen Worte künstlich reflectierend umgedeutet habe; vielleicht schwebte ihm vor die Stelle 2. Cor. 5, 10 omnes nos manisestari oportet ante tribunal Christi, ut referat unusquisque .. sive bonum sive malum.

47 sun Objectsacc, zum Inf. ziahan, vgl. IV, 17, 30. S. I § 338.

I, 16. Einfache aber freie Widergabe des Bibeltextes; selbständig ausgeführt der Witwenstand der Anna 5-8; eingelegt 19-20. 23-24. Vierzeilige Gliederung; Schreibfehler in V s. zu I, 14.

1—4 Anna genannt, die Namen ihrer Ahnen übergangen, s. zu I, 4; die Jahreszahlen des Bibeltextes durch allgemeine Angaben ersetzt 2. 4. — joh — und swar führt 17, 42. 22, 35 eine Erläuterung ein, die aber nicht so nachschleppend ist, wie es hier der Fall wäre. Der Schreiber von V hat hier wie 15, 16 joh mit ju verwechselt, das in gleicher Verbindung 4, 49. III, 4, 16 steht. — järo bestimmender Gen. zu alt, so noch III, 18, 55, auch öfter noch mhd.; wol anders I, 22, 1. S. II § 214. — 3 iru wie 5 iro fehlerhaft statt ira (7), s. zu 6, 2. — 4 gimuati nicht Adv., sondern unslectiertes

Adj. (attributiv zu witua, ohne Dativ wie S. 1. 32. II, 9, 62 u. a.) = (allen) angenehm, beliebt; Bezeichnung des Personenstandes durch prädicatives Nomen ohne weitere Verbindung wie I, 5, 29. II, 7, 67. Dkm. XI, 3; s. dort andere Beispiele.

12 willen Gen. zu huatta S. II § 203. — 14 mit thisu = in diesem Stande, als Witwe. — 15 verweist auf 15, 9 ff.

18—20 veranschaulichende Ausführung des loquebatur .. omnibus, zum Teil formelhaft, vgl. 11, 7. 9. III, 6, 10. 40. IV, 19, 22. 31, 16. V, 16, 30; Übergang in directe Rede 19 S. I § 313; Numeruswechsel 20 S. II § 50.

21 siu Maria und Joseph, zu 14, 2. — 23 Derselbe Vergleich angewandt auf die Jungfrau Maria im Melker Marienlied Dkm. XXXIX, 4, 6. — 26 er aus imo 25 zu ergänzen. — 28 iz beziehe ich auf das 25—27° Erwähnte, imo wie vorher auf thaz kind 23; vgl. II, 13, 30. IV, 11, 8.

- I, 17. Freier ausgeführt namentlich die Reden der Magier 16—20. 21<sup>b</sup>—28; vierzeilige Abschnitte sind bis auf den Schluss 77—78 zu verfolgen; Füllung 8, 20. 32 merklich.
- 1—4 ähnliche Einleitung II, 3, 5. III, 1, 5 f. III, 14, 1—2; 3 deutet die Rückkehr zu der I, 8 verlassenen Erzählung nach Matthäus an. 1b Relativsatz ohne Pron. zu man nihein, im Conj. prät. wegen der Negation des Hauptsatzes: es ist kein Mensch in der Welt, der das susammen alles auserzählen könnte. S. I § 217. 234. si bei ungefährer Zeitbestimmung: sur Zeit der Geburt Jesu und im Zusammenhange mit ihr; bei O. weiss ich kein entsprechendes Beispiel, wol aber Tat. 55, 7 zi theru sibuntûn zîti u. a. 4 iz sumas einiges davon; sum auch sonst in gleichem Casus angefügt III, 12, 11. IV, 18, 13. 20; mit Gen. nur III, 20, 33. S. II § 94.
- $5^{\rm b}$  deutet die Auslassung der geographischen und chronologischen Daten des Bibeltextes an; obenso die Formel waz mag ih zellen thir es mêr III, 2, 4. 23, 13; anders I, 22, 52°. II, 14, 29°. Statt dieser Angaben weist 0. 6-8 auf den Zweck der Menschwerdung Jesu hin. 6° kann causaler Dativ sein: durch die selige Geburt, vgl. 4, 32. 22, 51; sonst steht freilich bei blidi der Gen., und theru ist bisweilen fehlerhaft statt thera geschrieben, das F auch hier setzt; s. zu 9, 30. 8° es (das Verderben) war ihr zur Hand, d. h. schon ganz nahe; etwas anders 16, 28.
- 9 (vgl. 27). Zahlreiche Äusserungen kirchlicher Schriftsteller des Mittelalters über die Magier bei Schade, liber de infantia Mariae et Christi, Königsb. Univschrift 1869 I, S. 28—34. Sowol Beda (zu Mt. 2) als auch Alcuin und Hrabanus (de univ. XV, 4 und ad Matth. 2, dieses nach Hieronymus) führen die Kunde der Magier von dem Sterne auf die Prophezeiung Bileams (Numeri 23. 24, 17) zurück; bei anderen (Schade S. 32) wird das apokryphische Buch Seth als ihre Quelle genannt. Als Stifter der astrologischen Wissenschaft der Magier gilt Zoroaster bei Alcuin de div. off. V (S. 1014). Hrab. de universo XV, 4: magorum primus Zoroastres rex Bactrianorum ..., de quo Aristoteles scribit, quod vicies centum milia versuum ab ipso condita indiciis voluminum .. declarentur. Vielleicht ist 27 so scribum uns .. man alte der Plural dadurch zu erklären, dass Otfrid von mehreren dieser Überlieferungen Kunde hatte.

I, 17. 369

11<sup>b</sup> thes sinthes kann hier noch auf die zurückgelegte Fahrt bezogen werden: sogleich nach dieser Reise; doch ist es wol auch hier schon, wie sonst oft, formelhaft: bei dieser Gelegenheit, gleich damals, alsbald. S. II § 212. — 12 er zu 9, 13.

13 wurti auffallend statt wâri; vielleicht nur ein durch 17. 34 veranlasster Fehler des Schreibers. — 14 iz auf 13b zurückdeutend. — 16b ähnlich III. 20. 147. 157b.

24<sup>b</sup> Construction wie 1<sup>b</sup>, aber hier im Conj. Präs., weil als möglich gedacht.

27 man. alte s. zu 9. — 30 selbero in pronominaler Flexion neben thero nur hier; schwache Form H. 111. Ganz anders IV, 8, 5.

36 armêr joh ther rîcho auch hier, wo der Besitz ganz unwesentlich ist, formelhaft zur Bezeichnung einer Gesammtheit; bedeutungsvoller 27, 8. V, 16, 29, vgl. V, 19, 53; s. auch zu 16, 19.

38 vgl. 10, 2; thên nach der Constr. des Hauptsatzes, zaltun würde den Acc. thiu verlangen. S. I § 226. II § 124. — 40 mihilo unkusti Acc. des innern Objects, in modale Bedeutung übergehend S. II § 100.

 $41^{b} = die Magier 9 f.$ ; theih = the ih zu I, 8, 1. - 42 joh = und zwar; vgl. 4, 1. 22, 35.

43 eigiscôta, das auch metrisch unmöglich ist, halte ich für einen Fehler des Schreibers von V, vielleicht veranlasst dadurch, dass in seiner Vorlage eiscôta geschrieben, dann (zur Ausfüllung der Senkung?) ein für den Anfang des Verbums bestimmtes gi- über oder an den Rand geschrieben war; vgl. auch 50 (gi)thinge. Möglich wäre es aber auch, dass dieses gi das 47 in iolicho ausgelassene sein sollte; dann hätte O. eiscôta beabsichtigt, was PF auch setzen. Ähnlich wie hier (aber mit ausgefüllter Senkung) III, 2, 29 thia zît er eiscôta thô. Weder eiscôn noch gieiscôn sind sonst mit fon verbunden; IV, 16, 44 steht si. - sô als Relativpartikel S. I § 229. - givon was queman ist bei der ganz singulären Erscheinung des Sternes auffällig. Otfrid oder seine Quelle scheint die Stelle Mt. 27 didicit ab eis tempus stellae so verstanden zu haben, dass die Magier eine Widerkehr des Sternes in bestimmten Zeiträumen beobachtet hätten; auch 54 scheint O. ein neues Erscheinen des (inzwischen verschwundenen) Sternes anzunehmen. — 44b bî nach lat. de puero = in Betreff des Kindes; sonst könnte es fehlerhaft nach 45b. 46b zugesetzt sein, da irsuachen sonst nur blossen Acc, hat,

46. 49. Verba asyndetisch an faran angeschlossen noch II, 18, 23. III. 20. 25: an andere Verba S. I \$ 282.

49 nan = inan zu 9, 13. — 50 tharsua thingen (P) und githingen (V) = darum bestrebt, bemüht sein 16, 19. II, 16, 14. 21, 30. IV, 37, 33. — 52 ähnlich IV, 26, 23.

53<sup>b</sup> = 27, 13<sup>b</sup>; formelhaft bei treuer Erfüllung des Auftrags.

61 bald mit Gen. = eilig su etwas, schnell bereit es aussuführen; vgl. II, 4, 37.

66 sine statt sina wie II, 3, 50. wâra — Treue, Gunst, Huld; sie suchten zu ihm in ein Dienstverhältnis zu treten, vgl. II, 21, 37. — 67 dagegen in wâra Beteuerungsformel, wie II, 11, 7. 61. 12, 15. 29. 14, 115. 119. in wâra mîna III, 18, 48. Müllenhoff Z. f. d. A. XVI, 148.

68 — dies war so passend gefügt, damit es von geistlicher Bedeutung wäre. Die mystische Deutung der dreierlei Gaben auf Priestertum, Königtum und Erlösungstod Christi findet sich häufig, z. B. bei Gregor homil. 10 (1470b). Beda de magis (VIII, 389): putant quidam magos . . intellexisse . . in auro regem, in thure deum, in myrrha hominem suo tempore moriturum ac sepeliendum; auch in lateinischen Hymnen Daniel I, 108, 13 (Prudentius); Ph. Wackernagel, Kirchenlied, I, 134. — 71 urmäri — hochberühmt, unfl. Adj. wol nicht zu er, sondern zu ewarto. — 72 in giburti — nach seiner menschlichen Geburt, Abstammung; vgl. V, 12, 9.

74<sup>b</sup> der Relativsatz ohne Pron. angeschlossen an ein Subst. des Hauptsatzes, das auch durch die Versteilung zu ihm gestellt ist.

75 vgl. 8, 21; mit thas IV, 20, 14. — 76° ist mit 75° verbunden durch noh, in V ohne ni wie 22, 58. IV, 12, 20. 36, 12, während P das bei neuem Verbum sonst gewöhnliche ni einsetzt.

- I, 18. Erste ausführliche mystische Erklärung. Die Entfernung der Magier von ihrer Heimat und ihre Heimkehr auf einem anderen Wege erinnert uns an unsere Heimat, das herrliche Paradies (1—10); wir haben es verloren durch Übermut, Eigenwillen, Ungehorsam und weilen in trauriger Verbannung (11—30); um wider heim zugelangen, müssen wir den neuen Weg der Reinheit, Demut, Liebe, Entsagung einschlagen (31—46). Von 3—46 vierzeilig abgerundet.
- 3. Auch sonst nennt Otfrid das irdische Leben eine Verbannung, das durch den Sündenfall verlorene Paradies, das er mit dem Himmelreiche identificiert, die eigene Heimat des Christen: II, 6, 26. 38. III, 1, 43. III, 26, 21 ff. 52. IV, 5, 35. V, 23, 100 ff. H. 130. 4<sup>b</sup> = es strömt mir nicht (genügender Vorrat) an Worten su S. II § 151. Ähnlich Notker Ps. 80, 2 där ivero worte ne gerinne. 118, 130. 5 = wenn auch jedes meiner Glieder jedes Wort sprechen könnte, d. h. vollkommen mit Sprache begabt wäre. Anlass zu dieser hyperbolischen Einleitung gab wol 1. Cor. 13, 1. 5—8 sehr ähnlich V, 23, 1. 221—227; 6 auch ähnlich V, 12, 87.

7<sup>b</sup> Imperativform wol nur des Reimes wegen statt scosoôs im nachgestellten Bedingungssatze, s. zu 3, 37; doch lassen sich vergleichen die vorangestellten Imperativsätze 42. II, 11, 33. 22, 29. III, 12, 41. IV, 30, 28. V, 2, 9. S. I § 178 f.

9 alliterierend, nicht gereimt, steht auch im Muspilli Dkm. III, 14; vgl. Anmerk. dazu S. 265. Auch der folgende Vers alliteriert vocalisch (e); die erste Hälfte ist in V aus einer kürzeren, den vier Hebungen knapp genügenden Fassung corrigiert (engilo in engilichas, vgl. 4, 42). Kleine Versuche sowol in alliterierenden als in gereimten ahd. Versen kirchlichen Inhalts sind offenbar schon vor Otfrid in Klöstern oder Klosterschulen angestellt worden, wol auch mit Benutzung oder Nachahmung von Versen, die aus weltlicher Volksdichtung bekannt geworden waren; und manche für oft behandelte geistliche Stoffe passende Verse oder Formeln konnten als allgemeines Eigentum gelten; vgl. zu 7, 28. 27, 31. II, 3, 26. Dieselben Gedanken bei Otfrid weiter ausgeführt V, 22, 3. 6—8; 23, 85 ff. — engilo (ohne Acc.) auch D.

- 12 sên inheimon in Sehnsucht nach der Heimat hingewandt; Plur. S. II § 29.
- 15<sup>b</sup> = wir tragen in trauriger Weise die Sichtbarkeit davon, d. h. wir haben es traurig erfahren, und an unserem Beispiel kann es jeder deutlich sehen. Ebenso und in ähnlichem Zusammenhange II, 6, 32<sup>a</sup>. IV, 1, 46<sup>b</sup>; sein wegan ohne Gen. von einer freudigen Erfahrung IV, 31, 33; unpersönlich mit daz Dkm. X, 28 (Hs. wigit).
- 24. Die Annahme einer auffordernden Frage (Kelle) ist nicht nötig, wenn man wollen futurisch nimmt (vgl. 5, 52. 20, 29. S. I § 9): wir werden nicht die Heimat erreichen (d. h. wir haben zunächst, in unserem jetzigen Zustande, noch keine Aussicht dazu), wir beklagenswerten Verlassenen.
- 25-30. Mit tiefer eigener Empfindung beklagt der Dichter die Entfernung von der himmlischen Heimat und das unbefriedigte Dasein des irdischen Lebens. Eine Beziehung auf Entfernung von seinem Geburtsorte, die Grimm I<sup>1</sup>, LVII, vermutete, kann ich in den Versen nicht finden.
- 35 suachit = verlangt, erfordert; vgl. 1, 24; 36 therêr situ deutet auf die 37-42 aufgezählten Eigenschaften.
- 39 = mache, dass dir die dauernde (Plur. S. II, 33 f.) schöne Enthaltsamkeit zur Freude gereiche, indem du sie nicht gezwungen, sondern freiwillig mit innerer Befriedigung ausübst. Ähnliche Bedeutung hat giwurt 5, 34. 19, 13. II, 12, 40. III, 18, 62. IV, 5, 51.
- 40 zi guate = (dir) zum Heile; vgl. 1, 121. II, 19, 13; hôrsam absolut wie gilos 15, gihôrsam 3, 14. themo muate hôren = dem eigenen (sündhaften) Triebe (muatwillo 14) folgen; vgl. IV, 13, 53. S. II § 245.
- 42 = fliehe die gegenwärtige Lust, so wird dir in Zukunft das Heil nahen. queman im Gegensatze zur Gegenwart auch II, 14, 67. S. I § 7.
- 43° weist zurück auf 33 fg. 44° ähnlich H. 130°. 45 46: wenn du dich des Aufenthaltes in der Heimat erfreuen wirst, dann wirst du Gotte lieb sein und keinen Schaden mehr zu fürchten haben.
- I, 19. Vierzeilige Abschnitte 1—16 merklich; die Quelle des kritischen Zusatzes 23—28 kenne ich nicht. Der kurze Abschnitt enthält in den erweiternden Zusätzen mehrere bei O. sonst nicht vorkommende Ausdrücke (7 untarmuari; 16 êracar; 18 gotewwoto; 9 ingriuno nur noch 27, 35), die vielleicht in einem bestimmten Kreise traditionell waren.
- 1—2 bilden den Übergang zu Joseph, der 18, 60 nicht (wie 15, 23) erwähnt war. io thes sinthes immer bei dieser Gelegenheit, d. h. in der ganzen Zeit, vgl. zu 17, 11. er anaphorisch auf das Subject Jôseph zurückdeutend; ebenso am Anfang der zweiten Vershälfte II, 4, 67. III, 7, 37. 18, 49. IV, 18, 41. V, 14, 25; siu V, 7, 11; am Anfange des neuen Verses Lud. 2; auch nachgestellt als zweites oder drittes Wort des neuen Verses oder Halbverses I, 2, 29. 15, 50; iz I, 5, 45. Auf Eigennamen folgt er unmittelbar I, 25, 19. III, 17, 15. IV, 2, 13.
- 3 sprah.. sua wie 4, 26; filu frua Zusatz, hier begründet durch nocte Mt. 2, 14, sonst aber auch formelhafte Versfüllung: 12, 25. 13, 8. II, 4, 54. III, 18, 8. IV, 37, 29. Sal. 39; vgl. Dkm. XIII, 17.

7 untarmuari ist ein unflectiertes Adj. (-ja Stamm), abgeleitet vom Subst. muor = Moor, Sumpf mit Stammerweiterung bei Zusammensetzung mit einer Präp. wie anawâni, urwâni 4, 48. 52, widarmuati V, 23, 142; also = unter dem Moore oder Gewässer befindlich. Die wahrscheinlich sprichwörtliche Verbindung mit lâzan bezeichnet ein unvollendetes Beginnen; also 7<sup>b</sup> = lass es jetzt (nachdem du so lange dich der Jungfrau angenommen 8, 20 ff.) nicht im Sumpfe stecken, d. h. führe durch, was du begonnen hast. Weder dem Schreiber von V noch dem von P, welcher hier ganz unverständig schrieb und accentuierte, scheint das Wort geläufig gewesen zu sein. Ähnliche Verbindungen mit lâzan V, 7, 64. 8, 32; mit duan III, 4, 25. V, 23, 142. S. II § 159. — In hêrlîcho ist h in V vielleicht nur zur Vermeidung des Hiatus zucorrigiert (zu III, 20, 179) und eigentlich êrlîcho = ehrerbietig gemeint, vgl. 5, 13. 6, 3. 8, 7. 23, 13, das F auch setzt. Doch ist hêrlîcho IV, 19, 55 sicher belegt und wäre auch nach der Bedeutung hier nicht unpassend.

9 ingriuno. Dass hier nicht, wie bei Massmann, deutsche Abschwörungsformeln ff. Nr. 35 S. 141, 18 in geriuna (vgl. Schade Wb. S. 353) die Verbindung der Prap. in mit einem Subst. vorliege, schliesse ich daraus, dass hier und 27, 35 in VPF keine Worttrennung bezeichnet ist, und namentlich auch der Accent in VP an beiden Stellen über der ersten Silbe in steht. Ich nehme ein unter Komposition mit in gebildetes Adv. des Stammes an, von dem criunlih (Glosse für crudelis Ra Graff IV, 325) abgeleitet ist. Bedeutung hier wie 27, 35 (wo es durch das folgende gâhero worto erklärend umschrieben ist) = eifrig, hastig, vielleicht auch ingrimmig. Das von V an dieser, von P an beiden, von F an keiner Stelle vor r geschriebene ihalte ich ebenso wie das e in jener Formel bei Massmann für ein nach nachlässiger Aussprache eingeschobenes; einige ähnliche Beispiele (wenn auch nicht gerade zwischen g und r) bei Kögel Keron. Gloss. S. 34. Ich glaube nicht, dass auch nur die Schreiber an ein Subst. gi-riuna = Geheimnis gedacht haben, zu welchem Kelle im Glossar die Stellen setzt. Dasselbe würde in den Zusammenhang dieser Otfridstelle nur schlecht, in den der zweiten sowie den jener Abschwörungsformel (wo es zwischen in widirstrîtigi und in hartmuotigi steht, entsprechend dem in unriwa anderer Beichtformeln wie Dkm. XC, 94. XCI, 122; etwa = ingrimmige Verstocktheit) gar nicht passen. — 10b schulmässig erklärender Zusatz, s. 10, 5. — 11 fast — V, 15, 37; dieser und der folgende von O. hinzugesetzte Vers können auch wie 7° als Hindeutung auf die früheren Reden des Engels zu Joseph 8, 20 ff. gefasst werden.

- 13 sâr thera ferti sogleich, vgl. III, 6, 36; Schwanken zwischen localer und temporaler Bestimmung S. II § 212. mit giwurti in freudiger Pflichterfüllung; zu 18, 39.
- 15. Der Schreiber von P, welcher fehlerhaft thas schrieb, construierte intfliahan mit Acc. (wol nach lat. effugere), was bei O. nur H. 62 (Akrostichon!) vorkommt. Ähnlich ändert P (erste Schreibung) 21, 14; anders aber ebenso unverständig 19, 24 er aus es. siu Maria und das Kind, S. II § 79. 16 êracar früh wachsam vgl. Grimm nhd. Wb. IV, 285; bei O. sonst nicht belegt; erklärt durch den tautologischen Zusatz 16<sup>b</sup>.

- 18 gotewoto der gegen Gott wütende, ähnlich gebildet wie goteleido IV, 7, 34; gotscelta blasphemus Notker ps. 10, 7. Bei O. kommt sonst weder das Subst. wuat noch irgend eine Ableitung dieses Stammes vor. Bei Grimm Myth. III, 49 godowodo aus nd. Glossen des 9. Jahrhunderts; vgl. Myth. I, 110.
- 22<sup>b</sup>. Der vielleicht durch Rücksicht auf den Reim veranlasste Tempuswechsel bezeugt Unbeholfenheit der Satzverbindung; doch kann der Conj. Präs, durch Versetzung in die Zeit des Sprechenden (S. I § 51) oder auch durch Rücksicht auf die Fortdauer des bezeichneten Zustandes der Erlösung bis auf die Gegenwart erklärt werden.
- 23 in buachon hier von erklärenden Kommentaren der Bibel; welche Quellen er meine, sagt O. nicht. Die Berechnung der vier Jahre gründet sich auf Mt. 2, 15 et erat ibi usque ad obitum Herodis, da nach Eusebius der Tod des Herodes für das Jahr 4 n. Chr. angesetzt wurde; die Berechnung der zwei Jahre auf Mt. 2, 16 a bimatu et infra.
- 25 themo nach der Construction des Hauptsatzes S. I § 223. 26 = ich schreibe nicht in herausfordernder, zum Widerspruch reizender Weise (als sicher) auf, was mir ungewiss ist. Über den Acc. bei in Grimm II, 787; zu Andreas 463. S. II § 171.
- 28 thiu jar proleptisch zu wissan gezogen, dann durch siu wider aufgenommen; ähnlich III, 18, 43. IV, 11, 43. V, 20, 63. S. I § 307.
- I, 20. Vierzeilig gegliedert. Die Erzählung ist frei; selbständig ausgeführt ist die Veranschaulichung des Jammers der Mütter 9—24, eigentümlich namentlich 4. 19—20. Auch Hel. 733—754 ist der bethlehemitische Kindermord ausgemalt, aber ohne besondere Übereinstimmung mit Otfrid. Die geistliche Auslegung 31—36 ist nicht wie 17, 67. 18, 1 am Rande mit mystice bezeichnet.
- 1 Herodes hier zuerst genannt, ebenso 21, 1; s. zu I, 4. ward wol des Reimes wegen statt des genaueren was S. I § 369. 374. 2 ähnlich IV, 19, 57; über den Acc. bei in S. II § 170 f. 3 ausgerüstet mit Waffen; bei Adj. garo steht auch sonst Instr. mit oder ohne Präp. mit, s. 4, 19.
- 4 = sie vollbrachten ein grosses Schlachten, aber ohne Gejecht, da die eine Partei widerstandslos war; noch eindringlicher wird das Grässliche betont 5°. 6 al flexionslos prädicativ neben Nom. Pl. wie II, 15, 7.
- 9 thie wie 11 sie für das Fem. kommt auch sonst vor S. II § 57; das zweite thie anaphorisch wie 15, 43. 21, 7. 22, 15. 23. III, 25, 7 u. a.; vgl. zu 19, 1 er. 10 himilo Instrumentalform statt himilu, vgl. 4, 19; beim Adv. gisango steht in ähnlicher Verbindung die Dativform himile IV, 26, 27 = sum Himmel dringend. S. II § 267.
- 13. Das erste siu in allen Handschriften ist Schreibsehler statt sie (= die Krieger des Herodes); das zweite siu geht auf die Kinder: sie raubten sie Tag für Tag; im anderen Halbverse solgt individualisierender Sg. iz S. II 50 ff. 16 mit kindu = durch den Besits von Kindern S. II, 21. 256. 274. 18 nem is zu 4, 55; 19° is = ihr Kind.
- 23<sup>b</sup> lesan oft vom Schriftsteller, der im Buche etwas mitteilt, was dann von ihm selbst oder einem anderen vorgelesen werden kann;

Mhd. Wb. I, 1007. Hwb. I, 1889. Lachmann kl. Schr. I, 471. Also: schriftgelehrte Männer berichten es nicht, dass je ein solches Gemetzel junger Mannschaft geschehen wäre. Ähnlich III, 20, 155. Dagegen scriptora thie fiari III, 14, 3 sind nur die Evangelisten.

28° mit Bezug auf die Deutung von in Rama = in excelso (z. B. Beda homil. VII, 438). mit iro kindon nicht comitativ, sondern ähnlich wie 16 causal: um ihrer Kinder willen.

- 29. Bei Beziehung auf wib wechselt persönliches sie (statt sio wie 9) mit sächlichem siu, s. IV, 26, 6 ff. 35, 24 ff. S. II § 57. 30 gehört zu 29\*, den durch thaz angedeuteten Inhalt ausführend; der Satz mit suntar 30° steht dem gesammten Inhalte von 29\*. 30 gegenüber; woltin ist rein futurisch S. I § 9: er sagte, sie würden das nicht, (nämlich) noch jemals sich trösten lassen über so zarte Kinder, sondern sie würden sich quälen (dem Schmerze hingeben). Ähnliche Mittelstellung eines Satzes mit suntar III, 1, 34. 31 mid iz midi iz. Der Conj. Prät. erklärt sich am einfachsten, wenn man 31 f. noch von quad abhängen lässt: ihr (der Kinder) junger König (— Christus) würde es nicht so lange mehr neiden, er würde dem Kampfe nicht ausweichen, wenn seine Zeit da sein würde. Doch bot der Bibeltext zu dieser Erweiterung der Prophezeiung keinen Anlass; vielleicht eine mir nicht bekannte Erklärungsschrift, die etwa die Prophezeiung Jerem. 31, 15 mit Luc. 23, 27. 28 in Verbindung brachte. Als Verkürzung von midit ist mid schwerlich aufzufassen.
- 33—36. O. stellt den Tod Jesu als Heldentod dar, als eine Aufopferung, wie sie bei einem weltlichen Könige nicht erhört sei; deshalb folge ihm jetzt eine unzählige Schar von Getreuen, d. h. alle Glieder der Kirche glauben an ihn, s. III, 7, 21. 22. 33 si sinên dagon queman Rechtsausdruck: zur vollen Mündigkeit kommen, d. h. zu dem Lebensalter, in welchem der Mann für die unter seinem Schutze Stehenden in jeder Weise eintreten muss. Der König ist aber nach deutscher Rechtsanschauung der geborene Vormund aller Schutzlosen und Bedrängten. Vgl. Grimm Rochtsaltert. S. 412. Anders steht sine daga von der Lebenszeit überhaupt Lud. 35. 77; anders auch Hartm. 79. 34b ähnlich IV, 27, 15b; ausgeführt III, 26, 39—42. Christus als König wird irdischen Gewalten gegenübergestellt auch III, 2, 37 f. IV, 23, 39 f. 27, 9 f.
- I, 21. Vierzeilig gegliedert, obwol anfangs 6 Verse in der Construction zusammenhängen, freie Erzählung mit gemütlichen Zusätzen; die Namen Ägypten 3, Archelaus, Galilaea, Nazaret 11 ff. vermieden.
- 1—4. In V steht ein Kolon nach 1, in P nach 1 und 3; dadurch ist die Periodisierung der Sätze in Übereinstimmung mit dem Bibeltexte und wol im Sinne Otfrids bezeichnet: 1° soll trotz des gleich zu thô gestellten Verbums vorangestellter Nebensatz (Vordersatz) sein, 1° und 2 sind paraphrasierende Widerholungen desselben; Hauptsatz (Nachsatz) ist 4°, dem aber noch ein die locale Bestimmung nach Ägypten umschreibender Belativsatz vorhergeht und ein den Befehl ausführender Conjunctivsatz 4° folgt; an diesen schliessen sich dann noch 5, 6, so dass zusammenhängende Con-

struction sich über 6 Verse erstreckt, vgl. zu Liutb. 86. — 1 tôd ohne Artikel individuell und persönlich gedacht wie III, 18, 34. 24, 14. V, 1, 8. 4, 49. 12, 38. 14, 8. 23, 85. 249. 260 u. a., vgl. fiant 10, 9; wort II, 1, 5; himil V, 19, 32. Grimm IV, 384. 395. — 2 mit tôdu dagegen instrumental — dadurch dass er starb, füllte er das Mass seiner Tage, S. II § 274. — in abuh — auf verkehrte, böse Weise; ebenso bei willu III, 15, 43, Gegensatz 41 thie thâr wola woltun. Also  $2^b$  — der immer bösen Willen, böse Gesinnung hatte; vgl. 4,  $1^b$ . — 4 imbôt — göttlicher Befehl, vgl. 12, 9. 13, 2; vom Befehle des Königs 17, 53; nur im ersten Buche. —  $4^b$  goume zu 8, 20.

- 6 wîsôn Cj. Präs. ohne Personalpron. und sie möchten wider heimkehren nach ihrem eigenen Lande. — 7<sup>a</sup> — lass es dir keine Not, keinen Grund sur Besorgnis mehr sein. — 10<sup>b</sup> sô anaphorisch, S. I § 77.
- 13 in fiara = abseits; vgl. V, 7, 64. 13<sup>b</sup> Umschreibung des Namens Nazaret nach seiner II, 7, 49 f. genauer angegebenen Bedeutung; auch 15 sioro spielt darauf an.
- 15—16 Strophenfüllung und Abschluss durch Combination der hier vorliegenden Textstelle mit einer späteren; im Gedanken zusammentreffend mit den ebenfalls jedesmal ein Kapitel abschliessenden Versen 10, 40. 16, 25—28. 22, 61 f. Der Acc. wisduam bei in kann als Andeutung der Bewegung genommen worden: in die Weisheit hinein, zur vollen Weisheit.
- I, 22. Einfache Erzählung mit vielen erläuternden Zusätzen. Zart und mitfühlend veranschaulicht O. die Gemütsbewegung der Mütter in der Erzählung 23 ff. und in ihrer Bede 43 ff. Kürzer ist dies auch Hel. 803. 821 ff. geschehn, aber ausser 43° = H. 821° ohne Übereinstimmung im Ausdruck. Vierzeilige Abschnitte 1—52 und 55—62 merklich.
- 1<sup>b</sup> nach dem Bibeltexte parallel zu 1<sup>a</sup>: als er dann älter wurde, nämlich swölf Jahre (alt); bei alt steht so ein Gen. 16, 2. III, 18, 55. T. 12, 2. 60, 16 u. a. Weniger passend erscheint hier die Annahme eines massbestimmenden Gen. beim Komparativ: als er dann um swölf Jahre älter wurde; so ist sonst nur das Neutrum eines Pron. oder Adj. gebraucht S. II § 214. 222. Über die Multiplication suiro sehs zu 3, 36. 2 Das persönliche sie wechselt mit dem die Unbestimmtheit oder Verschiedenheit des Geschlechtes andeutenden siu wie 14, 2 ff. 16, 21 f. II, 5, 17 f. 6, 13 ff. 8, 9 f. III, 20, 80 ff. S. II § 61. 79. sie auf alle Teilnehmer des Festes, siu speciell auf Joseph und Maria zu beziehn, wäre zwar 2—10, nicht aber 21 ff. 27 ff. möglich. Plural zur Bezeichnung längerer Festeszeiten (wie auch 3. 7) S. II § 32. 4 = wir zeigen es (die Heiligkeit dieses Festes) ehrfurchtsvoll (durch unser Benehmen während der Festzeit), und wir nennen (das Fest) Ostern. Über östaron Grimm Myth. § 241.
- 9° das Kind versäumte die Abreise. 11 fruatêr in pronominaler Flexion mit prädicativer Geltung: er, der ja immer klug und umsichtig war. Vgl. 8, 9 f. 19, 2.
- 17 mit unredinu durch eine falsche Berechnung, durch ein Misverständnis. Ähnlich IV, 15, 29. 30. 19 P (nicht V) setzt ein Kolon nach umbibisähun, beginnt also den Nachsatz mit 20°.

24 iru fehlerhaft statt ira; iro in P scheint misverständliche Ausdeutung (Beziehung auf beide Eltern) zu sein. brusti erst in bildlicher Redewendung, dann 25 in sinnlicher Bedeutung gebraucht.

27 ernustin adverbial werdender Dat. Pl. = in ernster, sorgenvoller Stimmung; erläutert (wie 18) durch 27<sup>b</sup>.

31 Der Name Jerusalem auch hier vermieden. — 35 joh = und zwar zu 17, 42.

38 thero sinero antwurti ist jedonfalls als Gen. Plur. gedacht, entweder mit Anbequemung der Endung (-ti statt -to) an den Reim, s. zu 3, 37, oder — wenn man hier das durch 17, 36. III, 20, 95 nicht genügend bezeugte Fem. antwurti ansetzen will — mit der auch 4, 17 vorliegenden Formbildung.

40 er führt individualisierend das manage 39 weiter: nicht war irgend einer (von ihnen) so berühmt, dass dieses (= die Weisheit des Jesuknaben) nicht vorangestanden hätte (d. h. ihn übertroffen hätte); S. II § 20. bisora vgl. 1, 52.

41 then lioban man = den Knaben, der ihr so lieb war; man vom Jesusknaben auch Hel. 733. 817. Das Adj. pronominaler Flexion zwischen ther oder theser und Subst. stehend kommt im Acc. Sg. M. bei O. häufig vor, meist mit fühlbarem Unterschiede der Bedeutung gegenüber der consonantischen Stammbildung. Es spricht nämlich einen Anteil an der Eigenschaft dem Gegenstande nachdrücklich gerade für diesen Fall zu, oft im Gegensatze zu andereu Eigenschaften, die er sonst hatte; s. IV, 35, 28; I, 27, 61. II, 4, 90. 6, 35. 8, 44. 9, 16. III, 15, 1. 23, 41. IV, 22, 21. 26, 49. 33, 24. V, 25, 40. 48. Das Adj. consonantischer Stammbildung dagegen gibt ein das Individuum dauernd charakterisierendes Merkmal an, s. I. 12. 13. 22, 10. II, 9, 67. 98. III, 2, 34. III, 13, 31. V, 22, 10. F setzt äusserer Gleichförmigkeit wegen meist auch in jenem Falle die schwache Form. In derselben Stellung ist mit ähnlicher Wirkung pronominal flectiert der Dat. Pl. I, 11, 58. II, 11, 59. 14, 91. 24, 24. III, 15, 34. V, 9, 40; nur voreinzelt andere Casus: Nom. Sg. F. IV, 35, 43; Nom. Sg. Ntr. IV, 33, 5 (vgl. 6b); Acc. Sg. N. IV, 33, 5. Gen. Pl. N. V, 7, 48. III, 20, 162. Acc. Pl. F. III, 22, 2. V, 4, 28; namentlich steht in dieser Stellung nie Nom. Gen. Dat. Sg. und Nom. Pl. des Masculinums. Über andere Stellungen s. zu 9, 23.

43 liobôsta Neutrum des Superlativs bei partitivem Gen. auch persönlicher Substantiva S. II § 63. Die Anrede 43b steht auch im Heliand 821b, wo die Handschriften zwischen Masc. liobôsto (Mon.) und Neutrum liobôsta (Cott.) schwanken. — thaz ih ni westa ist Relativsatz — id quod nesciebam — ohne dass ich es wusste; thaz 44. 45 Conjunction auf wio ward zurückgreifend.

46° wol nicht Vocativ, sondern nominativische Apposition zu thú, indem das pronominal flectierte Adj. prädicativ gilt: du, der du doch mein guter Sohn bist!

47 in min herza Acc. wegen vorgestellter Erreichung eines Zieles: traf mich bis in mein Herz hinein; vgl. Sal. 36. IV, 26, 41. S. II § 167.

50<sup>b</sup> entweder selbständiger Ausruf oder (wol besser), obwol das Verb nicht am Ende steht, relativ mit thin zu verbinden; vgl. II, 21, 24<sup>b</sup>·

377

- III, 1, 44°. IV, 22, 7°. 51° ist wol causaler Dativ, s. 4, 32. S. II § 271 nicht Gen. Sg. in ungenauer Schreibung; nur die entgegengesetzte Verwechselung ist beim Poss. pron. sicher belegt, s. 2, 17. V, 3, 2. F setzt thera thineru, meint also den Genetiv. 52° = was kann ich grösseres, stärkeres, eindringlicheres sagen (nämlich als 52°)? Vgl. die kürzere Formel III, 13, 50.
  - 53 sô hebîgaz erläuternder Zusatz zu dem quid est des Textes.
  - 58<sup>b</sup> = dadurch, dass er ihnen diente.
- 61ª ähnliche Wendung unpersönlich III, 26, 32ª. Zu 61 f. vgl. den ähnlichen Abschluss 10, 27 f. 16, 25 ff. 21, 15 f.
- I, 23. Treue Widergabe des einigemal durch Combination von Mt. 3 mit Luc. 3 gewonnenen Bibeltextes; erläuternde Zusätze von geringem Umfange, die mystische Auslegung in den Schlussversen 63 f. nur ganz kurz angedeutet; Ausdruck dort und an manchen anderen Stellen noch wenig gewandt; lexicalisch vereinzelt sind inskieren 22, gelf 25, gislimit 52; Construction unbeholfen 27. 32. 45. 60, vgl. 3 ff. 7 f. 22. Fremde Eigennamen sind durchweg vermieden, selbst Johannes 4, Abraham 46, s. zu I, 4. Gliederung in vierzeilige Abschnitte ist durchgeführt.

In den Reden des Johannes 23—56 sind in V nach Setzung der gewöhnlichen phonotischen und rhythmischen Accente noch viele Silben (aber ohne ein deutliches Princip der Auswahl) durch dünne, gerade Accente, Häkchen oder auch durch zwischengesetzte Punkte (dies namentlich beim Zusammentreffen von Vocalen, z. B. 25 *i.a.uuiht*) für den Vortrag markiert; dasselbe ist I, 11, 5—9 sowie bei längeren Stücken aus II, 3 und 4 geschehen. P und F nehmen von diesen Zeichen nirgends Notiz; dieselben sind wol erst nach Herstellung dieser Handschriften in V eingetragen.

- 1—2 ersetzen die Datierung des Bibeltextes durch Angabe der Bedeutung des Momentes für die gesamte Weltgeschichte; vgl. 11, 1 ff. 1<sup>b</sup> = zu dem Wendepunkte, erläuternd umschrieben 2<sup>a</sup>. 3—4 in erst bei eigener Ausführung mit Acc., dann im Anschluss an den Text mit Dativ.
- 6 kunfti Plur. wie IV, 18, 34; S. II § 36. Der Conj. Präs. 7 f. erklärt sich durch Übergang in die directe Rede, wie sie Johannes vernommen hat; ich hätte die Verse 7—8 wie 8, 24 ff. 11, 7 ff. 16, 19 ff. mit Anführungszeichen versehen sollen. Doch würde Otfrid bei gewandterer Satzverbindung, wie er sie in anderen Abschnitten zeigt, wol auch diese Verse gleichförmig mit 5 f. in den Conj. Prät. umgesetzt haben. 8 thes gåhen mit asyndetischem parallelem Conj.satze: und damit jeder eile, (nämlich) zur Busse greife. Ebenso paralleler Conj. nach Conj. dieses Verbums 1, 32. IV, 7, 86; Ind. nach Ind. V, 16, 31 (dort aber gifähan mit reflexivem Acc.); Inf. nach Inf. II, 16, 23. III, 16, 20. S. I § 282, 288.
- 9 sin lâsan Abschied nehmen von etwas, es verlassen oder aufgeben noch IV, 37, 7. V, 25, 44, vgl. auch I, 15, 15; unterlassen II, 6, 32.
- 15 ther das wechselnde Genus von liut S. II § 27; 15<sup>b</sup> = am Jordan nach Luc. 3, 3. 16 suasen, gisuasen mit is (S. II § 106) wie II, 21, 23. III, 13, 49. V, 14, 29: er machte es (nämlich das, was er sagte) angenehm,

- d. h. er sprach eindringlich und verständlich. O. braucht das Verbum oft von klarer, deutlicher Erläuterung oder Auslegung schwieriger Dinge, s. zu II, 12, 28; vgl. auch suazi 27, 32. III, 5, 20; er giscreib uns suazo V, 8, 25 wird 26 erläutert durch ofono filu fram.
- 20 Strophenfullender Zusatz; widarwerto steht sonst überall im Sing. als Bezeichnung des Teufels, ich nehme daher auch hier wie II, 3, 56 widarwinnon Dat. Sing. an mit Anbequemung der Endung (statt -en) an den Reim.
- 22 inskieren nur hier (vgl. IV, 12, 44 gisciari iz) wider schnell passierbar machen. Der Übergang in den Conj. Präs., während erst 23 volle directe Rede eintritt, ist hier noch auffallender als 7 f., s. S. I § 51.
- 25 sarf = rauh, Eigenschaft des Weges nach dem wörtlichen Sinne der Prophezeihung; gelf eigentlich = tönend, lärmend, dann = übermütig (bei O. nur hier, vgl. III, 19, 10) nach der Ausdeutung derselben auf den Zugang zum Herzen. Ähnliche Verbindung der wörtlichen und der übertragenen Bedeutung IV, 5, 27. 29. 32 u. a. 27 the Relativpartikel an Stelle eines Acc. des inneren Objectes (den P setzt) oder einer Präposition (ana nach 29) mit dem Relativpronomen, vgl. II, 5, 26. 28; in gange ist wie 29 er als Subject zu denken: die Wege, welche (oder: auf welchen) er euch zu Herzen gehen könne. Schwerlich ist hier gange unpersönlich, wie mit iz I, 2, 19. III, 24, 24.
- 31 = niemand ist je geboren worden, der nicht irgendeinmal den Heiland sehn soll. Über er S. II § 20; wanne ist hier und noch mehr 61 Flickwort; vgl. II, 12, 17. 32 ubar lant = Land für Land, in allen Ländern; vgl. ubar jär Lud. 60. heilant wie 7, 6. 10, 9 freie Widergabe von salutare, salus; 15, 18 steht heili. Vgl. Gregor homil. in Ezech. I, 1180°: quod enim latine salutare, hoc hebraice Jesus dicitur; ebenso zu Psalm 66, 3.
  - 44 = damit es dir gedeihlich sei vor Gottes Angesichte.
- 45 in thiu thing steht III, 14, 92 allgemein auf die Sachlage hindeutend: für diese Umstände, dazu, dabei; hier aber wird es wol besser speciell auf den Inhalt der beiden Sätze 45°. 46 bezogen: tröstet euch nicht auf die beiden Umstände hin, dass jeder (von euch) ein Edelmann ist, oder dass die Trefflichkeiten der Vorsahren etwa euch selbst (däti ähnlich II, 22, 8. IV, 4, 25) beschirmen können (vor der Strase). Conj. in dem mit odo angefügten Satze, weil dessen Inhalt nicht tatsächlich ist, S. I § 136.
- 47. Dem einfachen Ausdruck steina = lapides werden in reicher Wortfülle die edleren Bezeichnungen kisila, felisa (hier sicher Acc. Plur. Masc., s. III, 24, 65) zugesellt. 48 zi manne collectiv-stofflicher Sing. S. II § 40.
- 49 slahta hier offenbar Gen. abbängig von ahta: dass sie nach der Art (oder: in der Schätzung, dem Werte) eures Geschlechtes sind. Ähnliche Construction wol Lud. 56, andere im Dativ I, 1, 88. 50° dagegen meinte Otfrid unzweiselhaft den comparativen Dativ: und sogar noch besser als eure Trefflichkeit, S. II § 263. 52 gislimit nur hier, Bedeutung offenbar geschärst. Wenn das Part. von slim abgeleitet ist, so kann die Bedeutungsentwicklung aus dem Überziehn mit seuchter, breiiger Masse, das beim Anhalten der Schneide an den gedrehten nassen Schleisstein stattsindet, erklärt werden. Vgl. Schmeller-Frommann II, 523.

53<sup>b</sup> ist conditional; 54 steht excipierendes suntar, das wie sonst nub oder ni (S. I § 267) zusammen mit dem negativen Hauptsatze 53<sup>a</sup> allgemeine Bejahung ausdrückt: jeden Baum in der Welt, wenn er nicht Frucht bringt, fällt sie (vgl. IV, 26, 49) und bringt das Feuer an ihn (d. h. richtet ihn sum Verbrennen su). anawenten mit doppeltem Acc. auch 15, 34. S. II § 156.

57° = IV, 15, 8°; 57° parenthetischer Ausruf. — 59 goumen mit reflex. Gen. = für sich sorgen, auf sich achten S. II § 219.

- Adverb kommt bei O. aber sonst nur neben sin oder werdan und in Zusammensetzung (alleswio, alleswaz u. s. w.) vor. Ich nehme hier und IV, 7, 19 Gen. von al an, hier namentlich auch wegen der Quelle. Die sowol in Gregors homil. 20 als auch bei Hrab. zu Mt. 3 und Beda zu Luc. 3 vorkommende Erklärung heisst vollständig: arbor est universum genus humanum, securis est redemptor noster, qui velut ex manubrio et ferro constat teneturque ex humanitate, sed incidit ex divinitate. Der Gen. thes waldes alles hängt entweder von thû ab: du (Mensch) als Glied des gesamten Waldes, vgl. auch S. II § 181; oder er ist adverbial: in oder mit dem gesamten Walde; jedes ist eine kühne und ungewönliche Construction. si altere wie Hel. 5013 te aldre = auf Lebenszeit, d. h. für immer, ewig; ebenso II, 4, 12. III, 15, 45. V, 20, 40 (neben si libe); ähnlich T. 88, 12. 131, 13 u. a. in altere negiert = niemals. fallan im eigentlichen Sinne: gefällt werden, im übertragenen: in's (ewige) Verderben geraten.
- 61 wanne vgl. 31. 62 pinô wol Plural mit unterdrücktem -n, zu 3, 37; sonst muss man subjectiose Construction mit doppeltem Acc. (S. II § 123) annehmen.
- 64° = IV, 29, 27°; wâne 1. Sg. Conj. Präs. ohne Pronomen = ich möchte meinen noch IV, 22, 3, mit ih 25, 20; ebenso der Ind. wânu I, 27, 11. IV, 26, 6, ni wânu I, 27, 21. III, 11, 10; vielleicht auch IV, 2, 11; apocopiertes wân im Reime IV, 17, 31. Andors odowan II, 11, 29.
- I, 24. Vierzeilige Abschnitte; Füllung derselben durch Zusätze 4. 8. 12<sup>b</sup> merklich. 9—12 erläuternde Ausführung, die in die Rede des Täufers aufgenommen ist, offenbar mit Anspielung an die schon 8<sup>a</sup> berücksichtigte Stelle Mt. 22, 37—40, wo die Liebe zu Gott und dem Nächsten als Erfüllung des Gesetzes und der Propheten bezeichnet ist; 11—20 homiletische Nutzanwendung, nicht wie I, 26 ein besonderes Kapitel füllend.
- 1 fon gote = nach göttlicher Eingebung. 2<sup>b</sup> weist auf 23, 60 zurück. 5<sup>a</sup> = 11, 10<sup>a</sup>, dort passender als hier. 6 suntar excipierend über den Relativsatz 5<sup>b</sup> hinüber an den verneinten Hauptsatz 5<sup>a</sup> angeschlossen wie 23, 54: keiner, der (auch nur) swei Gewänder hat, soll so gering sein, dass er nicht sur richtigen Teilung das eine spende. Das a von suntar wurde beim Schreiben in e geändert wegen des folgenden in, s. zu 4, 55. Das nur hier vorkommende Compositum rehtdeila (vgl. rehtredina II, 20, 9; einfaches deila IV, 28, 5) war dem Schreiber von V und vielleicht auch dem von P nicht geläufig. 8 Übergang aus aufforderndem Conj. Präs. dritter Person in den eindringlicheren Imp.

- 11 mit thiu giduet ir = auf diese Weise bewirket, erlanget ihr; widar got = im Verhältnis zu Gott, ihm (als Gnade suchende) gegenüberstehend. 12 ist Paraphrase von 11; ich hätte vor ob ein Komma setzen können.
  - 15<sup>b</sup> = richtet sich jetzt auf uns, gilt für uns.
- 17. Das zweite sô könnte hier zwar demonstrativ sein: so, in dieser Weise, vgl. 19<sup>b</sup>; doch ist es mit Rücksicht auf 7. 26, 5. IV, 26, 26 besser für Erweiterung des allgemein relativen sô wer zu halten. S. I § 96.
- 19 nimmt den Vordersatz 17—18<sup>a</sup> wider auf; vgl. die Kreuzungen der Construction zu III, 1, 15. âna nôt ohne Zwang, freiwillig, also nicht nur wegen äusserer Nötigung durch das Gesetz. Vgl. III, 7, 23.
- I, 25. Abweichend von der Anordnung im Tat. erzählt O. die Taufe Jesu vor der Sendung der Pharisäer an Johannes (27) und zwar ausschliesslich nach Matthäus. Die Textworte sind ziemlich frei mit erläuternder Ausführung der Reden widergegeben, ausführliche Begründung 23—30 hinzugefügt. Vierzeilig ausser 13—14.
- 2<sup>b</sup> Umschreibung von baptizaret, vgl. 10, 2. IV, 18, 16; über den Instr. S. II § 274. 4 alfol gilt doch wol als ein Wort, auch des Accentes wegen; ebenso alginuagi II, 3, 47 und, obwol nicht auf der ersten Silbe accentuiert (vgl. Lachmann über ala- Kl. Schr. I, 375) algiwis II, 2, 19. alliebesten II, 13, 33; algilih III, 3, 17 scheint P anders aufgefasst zu haben als V. Dagegen ist al III, 20, 163. IV, 34, 22. V, 19, 30. 23, 164 wol als besonderes Wort, nämlich als verstärkendes Adverb, auch vor dem Adj. aufzufassen; an anderen Stellen aber muss oder kann es prädicativ auf das Subject oder Object bezogen werden, zu 27, 8. III, 3, 17. Graff I, 215. 220. worto verbinde ich mit dem Adj.: er sprach ganz und gar voll von Worten, d. h. in eifriger lebhafter Rede.
- 5<sup>b</sup> jâ S. I § 148; 6 birînê Plur. mit Unterdrückung des -n im Reime, zu 3, 37. Ähnlich IV, 11, 24, wo aber der Sg. hant steht. 8 sih biwânen = sich (auch nur) in Gedanken etwas beilegen; vgl. sih biheizen II, 11, 39 u. a.
- 12 ähnlich IV, 17, 22; mir in P Schreibfehler, nicht etwa dialektische Nebenform von wir.
- 16 gimuati wol adverbial (statt gimuato) = in huldvoller Weise; doch könnte es auch zu zalta als Acc. des Subst. construiert werden, der durch 16<sup>h</sup> erläutert wird: er verkündigte Trefflichkeit, (nämlich) seines Sohnes Hoheit. 18 abweichend von Tat. 14, 17, wo gilichéta unpersönlich ist.
- 19 er zu 19, 1; 20 ih wâne zu 23, 64. 23 er scheint O. auf den Täufer zu beziehn.
- 27 thâr ana gehört zusammen; 28 mit einmal bei zwei instrumentalen Dativen S. II § 268 f.
- I, 26. Grundgedanken: Durch Jesu Taufe ist das Wasser Mittel des Heiles für alle Menschen geworden (1-4); bei ihr waren alle drei Personen der Gottheit tätig, an welche wir glauben sollen (5-8); deshalb wirkt die Taufe sogensreich für unser Leben und Glauben (9-14).
- 2 uns heim = zu uns in unsere irdische Welt; der Ausdruck ist widerholt II, 3, 1; ähnlich 27, 28. II, 4, 13. IV, 26, 41. 4 sih ist ein

von P trotz der Correctur copierter Fehler des Schreibers von V. — 5 sô zu 24, 17.

- 9 the Relativpartikel, hier den Instr. vertretend, den P setzt (vgl. 23,27): bei der Taufe, mit welcher der gnädige Gott uns reinigt, ruht alle diese Kraft in der heiligen Flut.
- 11 = das sollen wir glauben und uns im Gemüte ganz zu eigen (lieb) machen; 12-14 Finalsätze. 14 rehte prädicativ den Begriff des Verbums verstärkend wie 10, 26. S. II § 160.
- I, 27. Eine vorher übergangene Stelle aus Lucas bildet die Einleitung zur Erzählung nach Johannes. Dazwischen motivierende Erläuterungen 3—8. 9 f. 21 f. 43 f.; der Ausdruck ist gewandt, die Wechselreden 13 ff. kunstvoll gegliedert und abgerundet. Nur 29—30. 55—56. 69—70 sind je zwei Verse für sich abgeschlossen; alles Übrige besteht aus vierzeiligen Abschnitten.
- 3 Beide Vershälften hängen zusammen: sie achteten auf seine Tugend und seine Persönlichkeit = auf seine tugendhafte Persönlichkeit; vgl. Sal. 15. 4<sup>b</sup> ist wol Gen., s. 9, 30; doch wäre auch der Dativ (dann lêra im Reime geschrieben statt lêru) möglich, s. 17, 6. 4 mêra = noch mehr.
- 5° er individualisierend wie 23, 31, S. II § 20; 5° er und 6° imo gehn auf Johannes, 6° Relativsatz nach sô wie 11, 48°: denn es war niemand so mächtig, dass er (J.) ihn deshalb um so mehr geschont hätte; niemand so geschickt in Weisheit (Schriftgelehrsamkeit), der (— dass er) ihm (dem Johannes) es (etwa durch feine Verteidigung aus dem Gesetze) abgeschnitten (es vorbeugend gehindert, Vorkehrungen gegen seine schur/en Predigten getroffen) hätte. untarsehan so noch einigemal im mhd. z. B. Iwein 6245. Die Bedeutung scheint sich entwickelt zu haben aus mit Einsicht (Aufsicht) dazwischen oder davor treten.
- 8 ähnlich V, 16, 29. 19, 53; prädicatives Adj. bei gangan S. II § 94. Das unflectierte al ist in diesen Stellen wol auf das Subject zu beziehn wie noch sonst beim Plural 9, 11. 11, 56. II, 15, 7. III, 4, 8. V, 23, 264; vielleicht auch IV, 34, 22. V, 19, 10. 50.
- 9 lantwalto nur hier, geschickte Umschreibung der in der Hauptstadt wohnenden höchsten Behörde mit Vermeidung fremder Worte und Namen; 10 furiston und wisôston ist nach dem Texte Acc., vielleieht auch mit Bezug auf die später übergangene Stelle Joh. 1, 24 qui missi fuerant, erant ex pharisaeis: sie sandten.. (Männer), die selbst auch die (von den) vornehmsten und weisesten waren. Das Komma meines Textes nach 9 ist zu tilgen.
- 11. 21 wânu zu 23, 64; 12<sup>b</sup> Inf. nach senten noch II, 14, 109. III, 23, 15; mit si III, 14, 86. S. I § 339. 349.
- 13 thas ârunti râtan die Botschaft (mit Überlegung) ausrichten, einfacher duan 69; Gegensatz 16 merren stören, schädigen (durch verkehrte oder erfolglose Ausführung). Die Gewissenhaftigkeit der Boten wird widerholt betont, vgl. I, 5, 14. V, 8, 9 f. 13<sup>b</sup> = 17, 53<sup>b</sup>. 14 bî hertôn in Wechselrede mit ihm wie II, 12, 6; anders (indem auf einer Seite die Redenden abwechseln) II, 9, 86, ebenso hertôn III, 15, 40. IV, 30, 2. V, 19, 9.

- 20 alle Menschen (auch die vielen hier versammelten) bewirken es nicht, dass ich mich so hoch benenne.
- 21° = ich meine, sie verstanden es (noch) nicht recht und traten auch näher an ihn heran.
- 23 avur bezeichnet die widerholte Anrede; oba kann hier noch am besten conditional (— wenn) aufgefasst werden, während es 29<sup>b</sup> einen abhängigen Fragesatz einleitet (— ob); zwischen beiden Arten der Verwendung steht auch der sehr ähnliche aber conjunctivische Satz III, 22, 13<sup>a</sup>.
- 28 bî jâron (anders als II, 4, 43) = nach einer (bestimmten) Reihe von Jahren; die auch im Muspilli erwähnte Widerkunft des Elias vor dem jüngsten Tage besprach z. B. Beda homil. 7. heim zu 26, 2.
- 31<sup>b</sup> formelhaft, vgl. Dkm. IV, 2, 5. 32 suazaz geht wol nicht auf die milde Form der Antwort, sondern auf den erquickenden, d. h. heilsame Lehre mitteilenden Inhalt derselben, s. zu 23, 16. II, 12, 28.
- 33 there manne partitiver Gen. prädicativ, S. II § 199. 34 in min wär nach der Wahrheit, soweit ich sie weiss.
  - 35 ingriuno zu 19, 9; 36° ist orläuternde Umschreibung desselben.
- 38. Der Conj. Prät. gisaltin ist auffallend, kaum durch ein Abschweisen des Gedankens in die Zeit, wo die Botschaft ausgerichtet werden soll (er gideta unsih wis, thas wir iz in gizaltin) oder in die indirecte Fassung (sie frügetun nan harto, thas sie is thên gizaltin ff.) zu rechtsertigen. Wahrscheinlich hat die Rücksicht auf das schon seststehende Reimwort santin den Fehler veranlasst. Vgl. jedoch auch 54.
- 39 ähnliche vorhergehende Charakterisierung der Rede II, 4, 91 f. 12, 27 f. 51 f. 41 wusstwaldes muss hier locale Bestimmung sein, vgl. 23, 19. 60.
- 49 sô im Nachsatze nach sô wer sô; ähnlich noch III, 12, 43. S. I § 198.
- 50 zu irsihu ist der Dat. imo hinzuzudenken, Constr. wie IV, 33, 8. V. 23, 50 mit Dat. Pers., Gen. S. = einem etwas absprechen, verweigern.
- 51° ihr habt doch kein Bedürfnis deswegen ihr habt das nicht nötig; shnlich II, 21, 21. IV, 15, 45. V, 16, 45. 18, 5. S. II § 209. 52 thas sinu statt des einfacheren thes dessen, bezogen auf man; ähnlich wol IV, 26, 35 thas .. iru. S. I § 230. gimeinen offenbar machen, tatsächlich hinstellen, bewirken zu I, 1, 4.
- 54. Der Conj. Prät. ist hier wol erklärlich durch die Persectbedeutung von 53b: ich habe die Botschaft erhalten, dass ich erzählen sollte. S. I § 54.56,
- 57<sup>b</sup> = dass ich nicht glaube, es könne sein (sei möglich). 59 giknewe mit e aus i vor w wie in lewen III, 20, 92; s. zu Sal. 28; über den Reim zu 3, 37.
- 61 so thu is ni weist wie II, 12, 43 = ohne dass du es weisst = unmerklich (oder geheimnisvoll); vgl. III, 20, 24; ohne ni III, 2, 32. heilegan nachdrücklich im Gegensatze zu unheiligem oder irdischem, zu 22, 41; F setzt wider -on, so auch VP bei geringerem Nachdrück II, 9, 98. V, 11, 9. 63 wintwanton Acc. Sg. statt -ûn im Reime zu 3, 37.
- 69 ih weis mit unverbundenem Ind, leitet eine sicherere Mitteilung ein als wanu 11. 21. so hier wol temporal, nicht relativ. S. I § 229.

- I, 28. Gebet angeknüpft an 27, 63—68, wobei das biblische Bild von der Tenne im einzelnen ausgeführt und gedeutet wird (deshalb als spiritaliter bezeichnet).
- 2 f. gisceidan erst transitiv, dann intransitiv; V, 20, 42 f. mit reflexivem Accusativ.
- 4 sih biscowôn wie nhd. sich befinden reicher Ausdruck für das einfache sein; ebenso wol auch IV, 15, 6. V, 23, 51; anders III, 23, 36. S. II § 149.
- 5 st uns.. helfa etwas gezwungener Ausdruck für: uns hülfreich, gnädig sei; auch 11, 62. III, 10, 10 ist das Wort vom göttlichen Erbarmen gebraucht. Vgl. S. II § 91. 6 iz geht auf urdeil (Ausdeutung der wintworfa).
- 9 hirta sine die Bischöfe (12, 31 f.) und Geistlichen, welche die Schlüssel zum Himmelreiche haben; vgl. III, 12, 37—44.
- 13<sup>b</sup> = das bedeutet ebenfalls das (eben genannte) Himmelreich. avun ebenso V, 1, 33. 12, 100.
- 14. Die in V zuerst geschriebene starke Form des Adj. êwînîgo wurde durch Anfügung des n in die schwache (correcter êwînîgûn) verwandelt; mit Recht, denn prädicative Hervorhebung des Adjectivbegriffs (die Wonnen, welche ewige sind) ist bei dieser bekannten Eigenschaft nicht notwendig, s. zu 22, 41. D (und F) setzen ebenfalls die schwache Form; P hat die Correctur nicht berücksichtigt. 16 suasan dagegen steht nach dem Subst. passend in starker Form: den Speicher, welcher (nach der Deutung, die er hier erhält) ein immer süsser, erquickender, herrlicher ist. 20 fast = 2,58.

## ZWEITES BUCH.

- II, 1. Weil das zweite Buch nach der Liutb. 39 ff. und I, 2, 8 angegebenen Generaleinteilung hauptsächlich die Reden Jesu, von allgemeiner Bedeutung für die ganze Welt (d. h. die aus Joh. 1—4 und die Bergpredigt Mt. 5—7 mit einigen Stellen aus Lucas, während die auf specielle Verhältnisse und Anfragen der Juden bezüglichen Reden im dritten, die an die Jünger gerichteten meist im vierten Buche stehn) enthalten sollte, so bot sich hier eine passende Gelegenheit im Eingangskapitel die vorweitliche Existenz Christi als des göttlichen Logos und dessen Mitwirkung bei der Schöpfung der Welt zu besingen. Dies geschieht in schwungreicher Ausführung der ersten Sätze des Johannisevangeliums; gegliedert in vierzeilige Abschnitte 1—48, die von 13—32 auch durch den Refrain bezeichnet sind,
- 1 woroltkrefti geht hier nicht wie in den Graff IV, 603 angeführten Glossen auf Kräfte oder Mächte der irdischen Welt, sondern es ist hier allgemeine Bezeichnung der im ganzen Weltall geschaffenen Stoffe und Naturkräfte, lat. mundialia elementa, vgl. Sap. 7, 17 virtutes elementorum. Bemerkenswert ist, dass im ags. Dan. 364 in ähnlicher Bedeutung steht voruld-cräfta-vlite, wofür cod. ex. einsetzt voruldsceafta vuldor. giscaft könnte man hier im Plural und 7 im Sg. als Abstractum Schöpfung auffassen; doch ist mir dies nicht wahrscheinlich, da das Wort bei O. sonst immer

creatio, sondern creatura bedeutet, und zwar entweder collectiv — Gesamtheit aller geschaffenen Wesen, wie I, 2, 47 und nach meiner Auffassung II, 1, 7; oder bestimmte Klassen derselben, wie hier und V, 20, 6 die Engel, III, 3, 19. 21, 18 die Menschen; oder einzelne geschaffene Individuen wie I, 2, 26. 12, 12. Ich übersetze daher: Vor allen Elementen des Weitalls und vor allen als Engel geschaffene Wesen.

2 rûmo hier wol wie rûmaz III, 18,64 nicht von räumlichen, sondern von zeitlichem Abstande: auch so weit zurück, wie kein Mensch in Gedanken (oder: in Abschätzungen?) es sich vorstellen kann, d. h. in unvordenklicher Ewigkeit. Doch wäre es auch möglich, dass Otfrid wie später Klopstock in seinem Messias eine menschliches Mass übersteigende räumliche Entfernung des Sitzes der Gottheit von der irdischen Welt bezeichnen wollte, obwol er auf jede Ausmalung desselben verzichtet; vgl. den Flug des Engels I, 5, 3-7. 71 f., sowie für den Ausdruck V, 6, 65. Dann würde 2 nicht blosse Widerholung von 1 sein, sondern ouh einen neuen Gedanken anreihen. -3 wurti selbständig = entstand, geschaffen wurde; zugleich aber für den folgenden Satz als Hilfsverbum mit dem Part. gifuarit verbunden. Dieses bedeutet: (aus dem Nichts) hervorgebracht (vgl. 11. V, 23, 197, 275) und dann in einen der drei grossen Teile der Welt (in thiu, Acc. Pl., d. h. in Himmel, Erde oder Meer) eingeführt. ruaren = an oder auf etwas sich befinden, vgl. V, 23, 275. Also: Ehe Meer und Himmel entstand und das so feste Erdreich, oder irgend etwas (hervorgebracht und) in dieselben eingeführt wurde, was an oder auf diesen dreien ist. Dieselbe Dreiteilung des Weltalls IV, 35, 15; vgl. IV, 27, 19 ff. V, 1, 19 ff.

5 wort als persönlicher Logos ohne Artikel, vgl. tôd I, 21, 1. Grimm IV, 394 f. Die zuständliche Bedeutung von wonên = da sein ist noch verstärkt durch Anwendung des Part. Präs. mit was S. I § 357. — zîti worolti wol auch hier die (sechs) Perioden der Weltgeschichte, zu I, 1, 49. II, 9, 20 ff.

7 anagift nur hier, wol dem Reime zu Liebe gebildet, aber nicht unpassend; vielleicht beeinflusst durch lat. edere = hervorbringen, an's Licht bringen. Anfang heisst bei O. sonst anagengi oder anagin, anaginni, s. 11. — theru fehlerhafte Schreibung statt thera zu I, 9, 30. — 8 mit gilusti betont die volle Befriedigung der bedürfnislosen, vollkommenen Existenz, vgl. III, 18, 62 mit giwurti.

9 thâr auch hier local, nămlich in der Brust Gottes 8b; ebenso 15 ff. — 10 ubar al = gänzlich, ganz und gar betont die Wesensgleichheit mit Gott. — 11 then ist Relativum, anagin und enti Subjectsnominative; zu 12 ist ther aus then zu ergänzen: den kein Anfang hervorbringt und kein Ende trifft, und der hoch vom Himmel her gekommen ist — was kann ich davon reden?

14 gimâlôt geht auf die Ausschmückung des Himmels durch Sternbilder, deren O. viele nennt V, 17, 27 ff. — 15 ff. er bezeichnet in beiden Halbversen Gott, mit imo geht auf den Logos: so war Gott immer mit ihm vereinigt, mit ihm schuf er es dort. — 16 ff. ses — sie es; es hängt wie III, 12, 43. 26, 7 von sô was ab: was sie immer davon (oder: in Beziehung darauf) wirkten, sie ersannen es alles gemeinschaftlich.

17 werban bezeichnet entweder die unstäten Bewegungen des irdischen Luftkreises, oder wie 21 sih zerben joh (sih) werben die scheinbare tägliche Rotation des Himmelsgewölbes um seine Axe. Stellung des Subjects himil 21 beim zweiten Verbum wie in dem ähnlichen Verse III, 7, 17; zu I, 1, 39. — 21 deta hat dreifsche Construction: erst hängen von ihm ab die Sätze mit thaz 21: als er bewirkte, dass ff.; dann ist es auch zu 22 hinzuzudenken: er deta thaz fundament zi houfe — als er häufte den Grund, auf welchem die Erde ruht; endlich sind auch 25 die Accusative himilrichi und paradys von ihm abhängig: als er Himmelreich und Paradies schuf. Ähnliche Verbindung verschiedener Constructionen eines Verbums I, 4, 45 f. III, 1, 13. 15.

29 iz thara gifiaren — es dazu fügen oder bringen; ebenso mit zi thiu III, 14, 24. 21, 5. 19. V, 19, 34; meist wie hier mit parallelem Ind. ohne Conjunction, nur an der letzten Stelle mit thaz. S. I § 283. 286. — 30° dagegen gibt eine an sich ebenso berechtigte finale Ausführung im Conj.

33 gimeinen zu I, 1, 4. — 39—40 Ausdeutung des wort 5 ff. — 42 — es war zum Heile stets vorbedacht (erwogen) in dem ewigen Geiste. — 47<sup>b</sup> erläutert 47<sup>a</sup>. — 50 Dieselbe Allegorie mehr ausgeführt III, 21, 11 ff.

II, 2. Auf Kap. 23. 27 des ersten Buches, die also schon vorher vollendet waren, wird verwiesen 3—6. Ausführlichere Zusätze 15—16. 25 f.; sonst ist jeder Satz des Bibeltextes treu widergegeben, durch einfache Erläuterungen erweitert. Abrundung zu vierzeiligen Abschnitten ist 3—14. 17—20. 23—38 kenntlich.

1 giwâran — wahrheitsliebend, wahrhaftig; gomo bezeichnet überall einen bedeutenden, hervorragenden Mann, s. 7, 5. I, 3, 5. 27, 27. V, 25, 75; man 2<sup>a</sup> hebt hervor, dass er ein Mensch wie wir, nicht ein höheres Wesen war; 2<sup>b</sup> einan appositiv, nicht mit Gen. (wie 7, 5): einen seiner Auserwählten. Einfachere Stellung wäre einan sinan drût, vgl. zu I, 5, 59.

7 in Dat. Pl. nach woroltthiot wie I, 1, 85. 86; S. II § 53. — 8 thaz ist Objectsacc. zu gizalta, worauf der explicative Nebensatz ohne Conjunction, der nach dem Ursprunge dieser Satzverbindung als Relativsatz aufzufassen ist (S. I § 102. 104 ff.), ebenso folgt wie etwa 19, 10. V, 1, 6. 20, 90. Ebenso wie hier steht thaz am Ende des Hauptsatzes unmittelbar vor dem Nebensatze noch V, 23, 287. H. 17. — 9b—10 geben den Zweck, nicht den Inhalt des Lehrens an: damit ein jeder glauben sollte.

14 ther individulalisierend nach alle mit Numeruswechsel wie III, 26, 42. S. II § 52.

18<sup>b</sup> er bezog schon Scherz richtig auf Johannes; 17—18 bedeuten: er (Christus) kam in die Welt, ganz wie er (Johannes) es (den Menschen) mitgeteilt, verkündigt hatte. Zu I, 1, 4. — 20<sup>a</sup> = (um so mehr) war es nun eine Schande für die Welt; worolt apocopiert statt worolti, wie sonst nur vor Vocal V, 14, 9. 15, 31. Kelle II, 197.

21. Zu wîsôta ist ein Object (im Gen. S. II § 202) zu ergänzen; tho er wolta = damals, als er es wollte, in dem von ihm ausgewählten Zeitpunkte. — 22° greift in der Construction auf quam 21° zurück; formelhafte Verbindung Grimm RA. S. 6. — 23°—26 erläutern das intfangi 23°.

27 muates sih biwenten = in der Gesinnung umkehren, Busse tun. S. II § 209. — 28 in then sind = auf dem Wege, auf die Weise; in mit Acc. modal S. II § 171. — 29 Das dem lat. Texte genau entsprechende, auch von DP (aber nicht von F) copierte noh ist in V ausradiert, offenbar von Jemand, der die Worte  $29^{\rm b}$  für einfache Paraphrase des fon bluate hielt.

31° = in den Büchern (der Bibel) ist nun schriftlich dargestellt, d. h. sicher bezeugt; zu Lud. 79. — 32 ist bei Erwähnung dieser Evangelienstelle fast genau widerholt V, 8, 28. funs ist hier wie dort prädicativ mit ward verbunden, hera in worolt deutet auf die dabei vorgestellte Bewegung: es ward bereit her in die Welt (zu kommen). Ähnlich ist die Verbindung mit hina ward H, 57; mit zi und persönlichem Dativ V, 12, 77.

36 then Relativpron. auf kint bezogen nach dem natürlichen Geschlecht wie III, 20, 82. S. II § 59; einîgan prädicativ: den der Vater als einzigen naturgemäss herzlich liebt; nach diesem Acc. richtet sich auch follan 37, wenn zu diesem nicht aus 33 ein wir sähun inan hinzuzudenken ist. — 38 druhtines gehört zu dem von follan abhängigen Gen. des Subst. gimuati = voll von der Huld, Gnade Gottes. Der eingeschobene Satz 37b = wie es ein Mensch nur immer wünschen könnte (Conj. Prät. S. I § 193) passt am besten als nachträgliche Bemerkung zu 36.

II, 3. Die Übersicht der bei Jesu Geburt und vor seinem öffentlichen Auftreten geschehenen Wunder 1—52 scheint (ähnlich wie III, 14) selbständig für sich — vielleicht nach dem Muster einer Homilie oder eines lat. Hymnus — ausgearbeitet zu sein. Eine Verweisung darauf, dass dieselben Geschichten bereits im ersten Buche ausführlich erzählt sind, wird nur 29 gegeben; 2 buah, 11 maht lesan, 27 evangelio beziehn sich nicht auf Otfrids Werk, sondern auf den Bibeltext. Der Ausdruck erhebt sich öfters zu höherem Schwunge (7 ff. 20); viele Verse sind in der zu I, 23 besprochenen Weise für den Vortrag markiert. Die Verse 53—68 leiten in freier Ausführung von der Taufe Jesu zu der jetzt folgenden Versuchungsgeschichte hinüber; vgl. I, 3, 45 ff. Abrundung zu vierzeiligen Abschnitten ist 7—14. 23—26. 29—68 merklich.

 $1^{\circ}$  zu I, 26, 2;  $2^{\circ}$  = nun erfreuet euch dieser sicher bezeugten Tatsachen.

3 tharana geht auf buah 2 wie I, 1, 5. III, 14, 5. V, 10, 12. 11, 49: in den Büchern (der Bibel) sind viele Zeugen (der Erscheinung Christi) verzeichnet, nämlich seine Apostel; 5 ff.: und auch viele Wunder beseugten es vor aller Welt.

8 eina gehört zu siu: dass nur sie allein Mutter und (zugleich) Jungfrau ist; vgl. I, 5, 22. V, 12, 20 ff. — 9 giburti passivisch, vgl. V, 12, 9. 20, 23: eine solche ward noch nie geboren; auf Erden und im Himmel keine, die ihr je gleichkäme.

16° = es versäumte, verzögerte den Anblick nicht, liess sich schauen; vgl. I, 22, 9. – 17 Das Fremdwort mågi war I, 17. 18 vermieden.

24. 25 sie auch von zwei Personen verschiedenen Geschlechtes zu I, 22, 2. 37 zwei Absichtssätze, abhängig von 38. — 40 filu frua formelhaft zu I, 19, 3. — 38<sup>a</sup> dieselbe Ausmalung 7, 9.

41—52 zusammenfassender Abschluss: also ist Christi Erscheinung das am sichersten bezeugte und am allgemeinsten bekannte Ereignis der Weltgeschichte; und wenn auch alle anderen Wunder verborgen und unaufgezeichnet geblieben wären, so würde doch das eigene Zeugnis des Vaters und des Geistes bei der Taufe uns genügen, wenn wir (46b) den richtigen Verstand hätten, und wenn nicht (47b. 48) Geistesträgheit es uns verwehrte oder unser Übermut es (den Gedanken daran) aus unserem Herzen verdrängte. — 51a = V, 17, 10b der heilige Geist selber.

56 widarwinnon (nur hier) halte ich mit Bezug auf 58b für Dat. Sg. im Reime statt -en. zu I. 23, 20.

57—58: das ist uns an Christi Beispiel vorbildlich gezeigt und erwiesen, dass, wenn du darin (in dem Taufwasser) badest, er (der Teufel) beständig dich anfechten wird.

59b betont das freiwillige Eintreten Jesu in die Versuchung wie 4, 2. 108. — 60 ther selbo kann heissen: der schon (56. 58) erwähnte. Doch ist dies Pronomen öfters neben Satanas und anderen Bezeichnungen des Teufels auch ohne besonderen Grund gebraucht, s. 4, 6. III, 18, 28. IV, 12, 40. V, 2, 12. 15. H. 150, was vielleicht in einer bei alliterierenden Versen ausgebildeten Gewöhnung begründet ist; vgl. Caedmon, Christ u. S. 692. Heliand 1031, 2586, 4659, 5428.

63 gigâhôn 1. Pl. Conj. ohne Pron., abhängig von îlemês, zu I, 1, 32. — 66 firsenken vom Satan auch im Muspilli Dkm. III, 45.

II, 4. Die Versuchungsgeschichte war auch in ags. Dichtung dargestellt, Grein I, 147 f. Otfrid erzählt sie nach Mt. 4, jedoch mit vielen erläuternden und reflectierenden Zusätzen; für die Erörterung 5°—38 weiss ich keine Quelle. Der Wortschatz ist teilweise eigentümlich: stigilla 9. wisheit 13. lucha 14. sand 16. irlidan 19. sih dragên 21. blügo 38. in thesa wis 39.72. erren, pluag 43. pruanta, pruantön 32.49. giwerên 76. unthurft 80. Vierzeilige Abschnitte nur teilweise merklich.

2 steti wuaste (statt -o Kelle II, 285) = Wüste; Plur. S. II § 29. Dass spiritus im Texte den heiligen Geist bezeichne, betont auch Gregor homil. I, 6.

3 umôto zu 3, 59; die Betonung niwán beruht auf Irrtum, vielleicht veranlasst durch die ungewönliche Schreibung des Zahlwortes in V. Über die Berechnung (960 Stunden — 40 Tage) zu 1, 3, 36. — 6<sup>b</sup> zu 3, 60.

7—24. Der Erörterung liegt die folgende eigentümliche, volksmässig ausgemalte Anschauung von der Stellung des Teufels zur Welt zu Grunde. Der Teufel, der nach dem Sündenfalle (11 f.) ein Recht auf die Menschheit zu haben glaubt (vgl. auch V, 16, 4. Roskoff Gesch. des Teufels I, 228), hat die ganze Erde umzäunt, alle Übersteigebrette (stigilla 9), die nach ländlicher Sitte in dieser Umzäunung waren, abgeschlagen; den Haupteingang hält er selbst bewacht (7<sup>b</sup>. 8. 10) und lässt nur Wesen hinein, die ihm angehören, d. h. nur sündige Menschen. Da er nun doch einen sündlosen Mann (13—24) in seiner Welt erblickt, so meint er, derselbe sei durch eine von ihm übersehene Lücke im Zaune (14<sup>e</sup>) hineingekommen; deshalb forscht er seiner Herkunft nach. Veranlassung zu dieser eigentümlichen Ausmalung

hat vielleicht gegeben die (von Gregor Mor. in Job. I, 54° auf die Herrschaft Satans über alle Menschenherzen gedeutete) Stelle Hiob I. 7. 2. 2 circumivi terram et perambulavi eam; eine genauer entsprechende Quelle habe ich nicht finden können. Subjective Vermutung des Erklärers ist angedeutet. 7 odowîla: vgl. 28 odo, 36. 38 wûn ih. — 8 finale Ausführung zu 7b. — 10 Der Sing. des vorangestellten Verbums rine erklärlich durch den Gedanken an ein einfaches Subject: den Eingang soll auch nicht (irgend Jemand) berühren, es sei denn allein die Seinigen. - 12b ähnlich III, 15, 45; zi altere = für immer zu I, 23, 60. — 13 f.: wo ihm ein solcher Mann so durch Klugheit (in seine Welt, vgl. I, 26, 2) hineingekommen wäre — die Lücke wollte er finden und ihn gern für sich gewinnen; vgl. die ausführlichere Umschreibung desselben Gedankens 17-20. Danach verstehe ich unter lucha eine dem Teufel bisher verborgene Lücke in der Umzäunung der Erde, s. o. Sonst könnte man auch an einen Zugang, eine facultas intrandi zu Christi Persönlichkeit denken; vgl. die mit Otfrid ungefähr gleichzeitige Schrift des Amalarius de eccl. off. I, 14 diabolus, qui coepit regnare per mortem in Adam, accessit ad Christum et tentavit eum per eosdem aditus introeundi, per quos tentavit primum Adam (vgl. 5, 5 ff. 27); et non invenit ostium intrandi et exclusus est foris. — wisheit bei O. nur hier, sonst brancht er wisduam. - 16 sand nur hier, st. m. zu sindan = Inhalt des Verlangens oder Ziel des Strebens; also 16° = da erreichte er seinen Zweck sînes Gen, des substantivierten Neutrums: und er fand nichts von dem Seinen, d. h. nichts von seinem bösen, teuflischen Wesen an ihm. -17 ähnlich widerholt 12, 22. — 19 irliden statt -an im Reime zu 7, 37; er geht beidemal auf Christus: wie er unter seinen (Satans) Angehörigen das hätte überstehn (durchsetzen) können, dass er ganz allein so rein lebte. — 21 sih dragên = sich benehmen, zeigen; nur hier; anders sih dragan, gidragôn S. II § 146. — 22 begründet das Vorige: (denn) sprach oder tat er etwas, das war alles sittlich rein, heilig. waz indefinit wie IV, 12, 48. V, 7, 41. githigan ist hymn. 2, 18, 4 und sonst = castus; vgl. II, 9, 12 das Adverb.

26 widerspricht der Angabe I, 8, 5, dass der Teufel ebenfalls Jesus für einen Sohn Josephs gehalten habe.

28 odo = etwa, vielleicht; diese Bedeutung kann sehr wol mit der Verwendung der disjunctiven Partikel in Zusammenhang gebracht werden, und man hat deshalb nicht nötig mit Kelle an diesen Stellen ôdo (Adv. zum Adj. ôdi) zu schreiben. Otfrid braucht die Partikel so am Anfange des Satzes II, 6, 33. III, 4, 21. 17, 33; eingeschoben nach dem Verbum finitum wie hier noch 14, 25. 100. III, 20, 127 (ironisch). 23, 30 (F dô). IV, 26, 11. Sie dient ebenso wie hier zur Einführung hescheiden ausgesprochener Erläuterungen III, 4, 21. Zusammensetzungen mit derselben oben 7 odowila. I, 15, 48 odowâr. II, 11, 29 odowan.

29 thes ff. d. h. Gottes, der das Volk in der Wüste wunderbar speiste (exod. 16, 4.35).

38 = doch meine ich, dass er nur schüchtern die hohe Trefflichkeit (Christi) antastete (versuchte). blûgo nur hier; wân = wânu oder wâne zu I, 23, 64.

- 39 wis hier und 72 im Reime verkürzt statt wisa wie ebenfalls bei adverbialen Bestimmungen stunt III, 11, 17. IV, 3, 8. V, 15, 23. halb V, 20, 31. Kelle II, 213. 40 zi brôte collectiv oder stofflich im Sing. S. II § 40; werdên Conj. ohne Conjunction S. I § 279. 320.
- 43 = uns ackern seine Pflüge Jahr für Jahr immer genug, unbeholfener Ausdruck für: unter seinem Segen gedeiht der Ertrag des Ackers, er verleiht (und besitzt also auch selbst) hinreichende Fülle davon.
- 45 imo und inan bezeichnen den Teufel; 45 und 46 combiniert O. die Erklärung Hrabans zu Mt. 4, 3: nisi jejunare coepisset dominus, tentandi occasio non fuisset diabolo mit der widerholten Angabe des Hauptmotivs, welches den Teufel zu der Versuchung veranlasste. Beda zu Mt. 4: in omnibus suis tentationibus id agit diabolus, ut intelligat, si filius dei sit.
  - 48 zuht = das Aufziehn, der Unterhalt; vgl. 21, 33.
- 49 pruanta wie 32 pruantôn nur hier; theru (falsche Schreibung statt theru, zu I, 9, 30) .. lêra gleichsetzender Gen. (S. II § 183) zu pruanta: die Speisung, die in der göttlichen Lehre besteht, nochmals erläuternd umschrieben 50. Vgl. die Ausführungen III, 7, 1 ff. 41 ff.
  - 51<sup>b</sup> der Name Jerusalem vermieden; 52 ähnlich I, 14, 19.
- 53 want scheint O. als Masc. zu brauchen, s. I, 11, 23 f. filu frua zu I, 19, 3; auch rûmana ist ausmalender Zusatz, vielleicht beruhend auf der Vorstellung, dass der Teufel dem Tempel nicht nahen durfte.
- 61 sôs er was seinem Wesen gemäss, d. h. betrügerisch, falsch. 63 lút allgemein verständlich gesagt. 66 ther the er, zu I, 23, 27. 67 er anaphorisch, zu I, 19, 1.
- 71° conditionaler Vordersatz, 72° Nachsatz; wis zu 39. 74° formelhaft auch I, 2, 13. 15, 35.
- 80<sup>b</sup> sulih veranschaulichende Demonstration in lebhaft gesticulierender Rede: so wenig ist es mir Bedürfnis!
- 81 hôhe berga einfacher Acc. des durchmessenen Raumes, auffallender als die anderen Beispiele S. II § 108. 82 in analichi in einem Abbilde (in mit Acc. modal S. II § 171) halte ich für einen erläuternden Zusatz, der das Bedenken heben soll, dass nicht alle Reiche der Welt von einem Standpunkte überblickt werden können.
  - 84 = damit es ihm wolgefällig wäre und seine Begierde erregte.
- 87 f. soll Ausdeutung zu 86° sein; fal ist das Verderben, das durch die Sünde herbeigeführt wird wie I, 24, 2. V, 20, 57. 21, 26.
- 90 managfaltan hier und 6, 35 mit prädicativem Nachdruck das Elend, welches so vielfültig ist; zu I, 22, 41.
- 91<sup>b</sup>. 92 vgl. I, 27, 31 f. 94 ist irdeilit das Urteil, die Entscheidung ist gefällt; gimeinit mitgeteilt, verkündigt zu I, 1, 4; alleswio zu beiden Verben. Vgl. I, 5, 57.
- 96. 97 Wechsel zwischen Conj. Präs. (nach dem Bibeltexte) und Prät.; jeder von beiden ist nach ist gibotan erklärlich S. I § 51. 54 f.

99 f. Die Tat. 15, 6 eingefügten Stellen aus Marcus und Lucas berücksichtigt O. nicht.

104<sup>b</sup> = anredete mit solchen Worten, zu 12, 28. S. II § 217. — 106 iz (105<sup>a</sup>) wol auch in biruarti Subject, wiht adverbial; Übergang in den Conj. bei Anschluss von odo an einen negierten Satz wie IV, 2, 28. 7, 47. V, 12, 87. S. I § 136.

107 inan gifuaren entweder local: ihn irgenduo hinführen oder wie fuaren IV, 35, 27 = behandeln, Einfluss üben auf ihn. — 108 ferti wol = der Gang in die Wüste 3, 59. 4, 1; doch kann es auch = Vorgänge, Ereignisse bedeuten. Derselbe Gedanke schon 3, 59.

II, 5. Vergleich der siegreich überwundenen Versuchung Christi mit der gelungenen Versuchung Adams. Vierzeilig ausser 9-10. 23-28.

refungenen versuchung Adams. Vierzeitig ausser 9-10. 23-28.

1-4 Einleitung der geistlichen Nutzanwendung, vgl. I. 18. 1.

6 girch Umlaut aus girah zu I, 4, 55. inan beziehe ich wie er 5. 7 ff. auf den Teufel; girechan mit persönlichem Acc. fasse ich hier wie rechan IV, 6, 21 = gewaltsam gegen jemand auftreten, ihn bekämpfen. Dagegen bezeichnet der Acc. IV, 17, 19 diejenige Person, für die man kampfend eintritt, die man verteidigt oder beschützt, und ebenso ist die Passivconstruction V, 2, 13 zu verstehn. Kelle Gl. 212 bezieht inan auf Adam und fasst girechan = nhd, rächen, d, h, das jemand zugefügte Leid (an dem Täter) strafen. Aber weder passt diese Auffassung hier besser in den Zusammenhang, noch ist diese Bedeutung für rechan, girechan mit persönlichem Acc. sonst sicher aus O. zu belegen. Denn sih rechan kann einfach heissen: sich gewaltig zeigen, seine Gewalt durch Handlungen beweisen II, 18, 2, III, 19, 27, 22, 42. IV, 25, 5, 28, 13, ohne dass die Vorstellung einer Sühne für vorher erlittenes Unrecht deutlich hervortritt; und nur im sächlichen Acc. III, 1, 29. V, 20, 34 oder in einem Satze mit thaz III, 5, 8 ist bei rechan das begangene Unrecht angegeben, das die gewaltsame Handlung veranlasst; etwas anders bei girechan III, 18, 72, bei rechan IV, 17, 25 der zum Ausbruch kommende Affect. Danach ist S. II § 133 zu ergänzen und zu berichtigen. — 7 ubarmuati allgemein = Überhebung über das zugewiesene Mass; 8 zählt die einzelnen Begierden auf, zu denen Adam verlockt wird. 8b = zum Trachten nach einer Herrlichkeit, die ihm (später) schwer, d. h. unheilvoll wurde.

9<sup>b</sup> imo geht doch wol auf den Teufel; entweder gilt das Paradies, in dem Adam war, als Sitz der himmlischen Seligkeit, an der auch der Teufel vor seinem Falle Anteil hatte (9<sup>b</sup> = was ihm einst vertraut, bekannt gewesen war), oder als Sitz aller schönsten Güter der Erde, die der Teufel als sein Eigentum ansieht (vgl. 4, 8 ff.); dann heisst 9<sup>b</sup>: was ihm schon längst lieb, d. h. wünschenswert war.

11 sô = wie; mit thiu = mit denselben Mitteln, auf dieselbe Weise. — 13 skrank eigentlich = Absperrung, Einschränkung, davon giskrenken I, 27, 60 vom festen Verschlingen der Schuhriemen; speciell aber, indem man an ein Abfangen der Füsse durch eine gelegte Schlinge denkt, heisst skrank duan = (hinterlistig) den Fall jemandes veranlassen; skrenken V, 23, 155, biskrenken unten 28 und III, 19, 34 = zu Falle bringen.

- 16 = verlockte ihn, dass er das, was Gott ihm geboten hatte, unbeachtet liess. 17<sup>b</sup> = wenn sie es nicht unterliessen (den Apfel su essen). sie, weil an die Verschiedenheit des Geschlechts nicht gedacht ist; P corrigiert es in siu, das 6, 13 auch in V steht. 18 wessin, missin mit Assimilation (ss aus st), Kelle II, 508.
- 20° = er tat es nicht etwa um des Guten willen, aus guter Absicht. zi brôte wie 4, 40. 21 thas mit Conj. abhängig von bat, das 19 mit Acc. und Inf. verbunden war. Ähnlicher Wechsel bei gerôn II, 15, 7. heizan III, 20, 26. V, 11, 22. S. 1 § 338. 22 er inan aus dem zweiten Satze auch für den ersten hinzuzudenken, obwol beide Pronomina dort die Beziehung vertauschen.
- 23. Auf in selben worton folgt Relativsatz ohne eigenes Pron., dann Weiterführung des Hauptsatzes durch so: bei denselben Worten, mit denen er den ersten Mann überwunden hatte, wurde er, wie es notwendig (natürlich) war, von diesem zur Verdammnis bestimmt. 26. 28 ther the er, wie I, 23, 27.
- II, 6. Weitere Besprechung von Adams Sündenfall und seinen Folgen; Otfrid schöpfte dabei wahrscheinlich aus einer Erläuterung der Genesis (vgl. auch II, 9, 31 ff. Hartm. 27 ff.) oder einer Homilie, deren Inhalt er durch die Einleitungsverse 1—2 mit dem Vorigen verbindet. 3—22 erzählen den Sündenfall frei nach Genes. 2, 15—17. 3, 4—5; es folgt die Erörterung, bis zu welchem Momente und wie Adam den Fehltritt noch hätte rückgängig machen (23—39) oder die Strafe desselben mildern (40—46) können; endlich der Hinweis auf die Erlösung des gefallenen Menschengeschlechtes durch den Versöhnungstod Christi (47—52) mit der Hindeutung darauf, dass der Sündenfall nach dem göttlichen Weltplane dazu dienen sollte, die Erlösung möglich zu machen und dadurch das Bewusstsein der Seligkeit tiefer zu begründen (53—58). Vierzeilige Gliederung nur teilweise merklich.

Zum Teil, aber viel weniger tiefsinnig ausgeführt, kehren die Gedanken in den verschiedenen mhd. Bearbeitungen der Genesis wieder.

- 1—2 ähnliche Motivierung I, 17, 3. 4. 3 man nach Genes. 2, 15 hominem; 3<sup>b</sup> ersetzt, auf 5, 5 ff. verweisend, die Benennung Adam, vgl. I, 8, 1. 15, 25. 4<sup>a</sup> verweist auf 5, 15.
- 9. 10 Finalsätze zu 11. zi beim unflectierten Adj. S. II § 94. 281; das Übermass wird noch durch filu angedeutet.
- 12 nuzzi selbständiger Conj. Prät.: er sollte jene Güter geniessen, damit er nur dieses (Gebot) hielte. 13. 14. 15 sie und siu (Adam und Eva) wechselnd zu I, 22, 2. 15 tharazua nämlich nach dem Apfel.
- 21<sup>b</sup> schulmässige Erläuterung wie I, 10, 5<sup>b</sup>. 24<sup>b</sup> IV, 22, 18<sup>b</sup>; ähnlicher Ausruf im Conj. 39<sup>b</sup>.
- 25-39: erst durch Verschlucken des Apfelbisses wurde der Sündenfall vollendet; durch Ausspeien des abgebissenen Stückes (27-28) und Befestigen desselben und des Restes (30°) des Apfels an dem Baume (30°. 31) hätte Adam denselben noch rückgängig machen können. Auch IV, 12, 41 wird das Verschlucken des Bissens durch Judas hervorgehoben. Vgl. Wiener Genesis bei Hoffmann Fdgr. 19, 13 er scoup is in den munt, daz riet ime der ubele

hunt. Milstädter Genes. Diemer 14, 15 er schoub ez gâhes in den munt, daz riet im der vâlant.. 19 wan an der selben stunt, und ez im chom durch den munt, dô verstunt sich der arme man, daz er ubil het getân. — 29° inti — und doch; 29°. 30° sind Conditionalsätze, deren Nachsatz 31° folgt, doch stehn sie Wunschsätzen nahe, vgl. IV, 13, 41. S. I § 111; 30° thaz ist Relativpron., aufgenommen durch iz 30°, zu III, 17, 34: und doch — wenn es, ehe er es verschluckt hatte, zurückgekommen wäre, und wenn er, was er davon übrig gelassen hatte, wider an den Baum (woher Eva es genommen hatte) befestigt hätte: dann würden wir nicht so sehr in's Verderben gekommen sein. — 32° — I, 18, 15°. — 33 odo — vielleicht beginnt den Nachsatz; zu 4, 28. — 39 Verwunderter Ausruf in dieser Wortstellung im Conj. Prät. noch IV, 3, 13; im Conj. Präs. IV, 24, 8; wol nicht III, 13, 17°. IV, 26, 23; im Ind. ähnlich IV, 15, 32; im Inf. III, 20, 164.

40—46: Adam verschlimmerte seine Schuld noch dadurch, dass er sie zu leugnen und auf Eva zu schieben suchte; sonst wäre es nicht gar so schlimm geworden (44b), Gott hätte in einem milderen Gerichtsspruche (45b) Gnade gegen ihn geübt (46a). — 41 in båga wie I, 27, 18. — 42 anazellen mit doppeltem Acc. S. II § 156. — Vgl. Wiener Gen. Fdgr. II S. 21, 36 ub si jähen, daz si sculdich wären: sõ wolt er verchiesen ir schulde, wolte si läzen haben sine hulde; leider si ne wolten ... 40 des muzzen wir den scaden haben. Ähnlich Milst. Genes. Diemer 18, 11 ff.

47 passives biknât sîn statt des 43 und III, 20, 106. IV, 18, 35 gebrauchten reflexiven sih biknâen = sich besinnen, Busse tun.

49 gimah mit Gen. = etwas Gleiches, Entsprechendes; 50 er uns irbôt Relativsatz ohne eigenes Pronomen.

51 wanka nur hier, wol des Reimes wogen; entweder Plural des IV, 5, 43 gebrauchten Masc. wank oder Fem. Sg.; zu V, 6, 2. — 52 manahoubit, wie D auch hier richtig schreibt — Leibeigene; hier also: dem Teufel als Knechte Versallene, Erläuterung von scalka 51. Vgl. 24, 39. V, 19, 47.

53 einen wie I, 1, 57 auf zi thiu construiert — zu dem einen Zwecke.

57 mit redinu — mit klarem, vernünftigem Bewusstsein. — Von welchem Theologen der 53-58 ausgeführte Gedanke, dass der Sündenfall geschehen sei, damit die Erlösung der Welt durch Christum möglich würde, zuerst ausgesprochen ist, weiss ich nicht; er ist auch ausgeführt in Petersens Uranias (Francof. et Lips. 1720. 4), mit Berufung auf ältere christliche Dichtungen:

V, 546 .. haec (der Sündenfall), oculo si perspicis aequo,

547 cuncta viam sternunt, qua tandem morte sub ipsa ...

550 pristina confractae redeant exordia testae.

642 nunquam
sivisset (deus) fieri lapsus hominum aligerumque,
ni praevidisset, se vertere posse malignum
in commune bonum! . . . .

646 .... vetus hinc ecclesia cautat:

"quam felix culpa est, quae talem protulit almum
"orbe redemptorem! delenda a vindice tali!
"o quantum meruit nobis ea culpa bonorum!

650 plus salvatori debet, quam perdidit erbis!"

- II, 7. Vielleicht erst zum Anfangskapitel des zweiten Buches bestimmt, s. zu Liutb. 39. Erweiternde Erläuterungen auch in die Reden eingelegt; I, 2, 7 f. Fremde Namen bisweilen vermieden 23. 34. 36. 40. 68; Abrundung zu vierzeiligen Abschnitten nur teilweise merklich.
- 1 vgl. I, 2, 7 f. 2 ther the er statt there er: die Meister, die er uns gönnte, durch die er seine Gunst uns mitteilte.
- 3 suhti = Unterweisung wie Sal. 22; unten 76. 4b über die ganze Erde. I. 5. 54. 11. 12.
- 5 ein nicht nach Grimm. IV, 732 allein, sondern Übersetzung von quidam Joh. 1, 6 (s. II, 2, 1. 2): einer von den (bedeutenden, grossen) Menschen. zuein appositiv in gleichem Casus s. 2, 2.
- 7 f. verweist auf I, 3, 50 ff. I, 23. 9<sup>a</sup> veranschaulichend, vgl. 3, 38; Beda homil. VII, 446: Johannes, quem venturum praedicaverat, ipsum jam venientem mox digito demonstravit ff. 10 in thar gaganta Relativsatz zum Acc. thia sâlida: das Heil, welches ihnen dort entgegenkam (nahte).
- 12 agnus des Textes wird als Anspielung auf das Passahlamm (exod. 12) gefasst; die Quelle dieser mystischen Erläuterung kenne ich nicht. 13 oba beeinträchtigt hier die Tatsächlichkeit des Ereignisses nicht und spricht sie dem Nachsatze 14 in gleichem Masse zu (S. I § 122. 176): während jenes (das Passahlamm) die Menschen nährte und gegen Hunger schützte, errettet dieses (Christus) durch seine Worte die Welt von den Sünden. Mit dieser Stelle ist zu vergleichen Dkm. IX, 4 er (Petrus) hapét ouh mit wortun himilriches portûn; doch fasse ich mit wortun dort ebenso wie hier als Hindeutung darauf, dass Petrus durch sein Wort (nicht etwa durch Schloss und Riegel) das Himmelreich dem Kommenden öffnet oder verschliesst; ebenso Otfr. III, 12, 41. Weder die Erklärung Dkm. 289: ausdrücklich; in Wahrheit, in Wirklichkeit noch die von Schade Wiss. Monbl. IV, 56: laut Prophezeiung ist notwendig oder auch nur wahrscheinlich.
  - 23 f. Der Name Andreas hier vermieden, III, 6, 25 f. genannt,
- 26 heilo halte ich für Gen. Pl. von heil, sonst freilich nicht belegt, der durch thero frumôno erläutert wird, vgl. III, 9, 11<sup>b</sup>. 12<sup>a</sup>; weder als Nom. Sg. schwacher Flexion vom Adj. heili, noch als Adv. (— ganz und gar) oder Beteurungsformel (Kelle Gl.) ist das Wort zwanglos zu erklären. Möglich wäre es, dass ein Irrtum des Schreibers von V vorläge, indem diesor durch Rücksicht auf den Reim beeinflusst dieses Wort gesetzt hätte statt eino, s. 9, 4 und I, 1, 115.
- 34 bruader Objectsacc. zu leitta; so ih zalta verweist auf 24, ersetzt den Namen Andreas.
- 37<sup>a</sup> = III, 12, 31<sup>b</sup>; heizen im Reime statt -an, wie auch in VP hier zuerst geschrieben war; vgl. 4, 19. IV, 36, 1. Aber V, 20, 34 girechên ist Conjunctiv.
- 43 alt giscrib hier wie IV, 27, 6. 28, 16 besser zu trennen, obwol in VP als ein Wort geschrieben; der Accent steht jedesmal auf der letzten Silbe. Vgl. I, 4, 29. 45 then gotes sun statt filium Joseph des Textes.
- 47<sup>b</sup> consecutiv zu iawiht: etwas (der Art), dass dabei irgend eine Wertschätzung stattfinde = etwas irgendwie Wertvolles. 48<sup>b</sup> = aus dem so kleinen Orte. S. II § 184.

- 49: man kann es doch annehmen die Meinung (des Philippus) ist doch nicht ohne Grund. Vgl. I, 15, 23. thaz ist meist das gilt am höchsten, spricht am meisten dafür; ähnlich mit Gen. noch IV, 9, 7. V, 12, 91; ohne Gen. V, 9, 27. 15, 34. 8. II § 102.
  - 58 wân = wânu oder wâne zu I, 23, 64.
- 63 Philippus Stellung zu I, 1, 39. 65 manageru zîti (das Komma zu tilgen) massbestimmender Dat. zu êr (S. II § 273): um viele Zeit früher, als ff. Der Schreiber von V dachte wol an einen Gen. Pl. wie I, 4, 42. III, 4, 16. 68 IV, 4, 44; ähnlich I, 5, 29.
- 70 thie bouma Plural des Reimes wegen, vgl. 6, 51. 71 mêra wol adjectivisch: ein grösseres Wunder; vgl. III, 16, 71 f.
- 73° selbständig neben ni.. bimidan 73°; ebenso I, 19, 7. IV, 20, 7. V, 24, 17. 25, 75; paralleler Conj. nach Conj. III, 17, 16. IV, 5, 26. V, 11, 24. In abhängigem Conjunctivsatze wird nochmals ni gesetzt S. I § 257, 269. 75 sume Stellung zu I, 1, 39.
- II, 8. Die Erzählung schliesst sich an die Reihenfolge des Johannisevangeliums an; im Tatian (und danach auch im Heliand) steht diese Geschichte (ohne den letzten Satz von Joh. 2, 11 Otfr. 56) erst nach der Bergpredigt Kap. 45; ebenso der Inhalt von II, 9. 10. 12. 14. Die einfach anmutige Erzählung Otfrids ist reich an Zusätzen, welche den Sinn erläutern oder die Stimmung der handelnden und redenden Personen gemütlich ausmalen; Abrundung zu vierzeiligen Abschnitten ist bis auf 9—10. 43—44 durchgeführt. Stilistisch merkwürdig das Fehlen pronominaler Bezeichnung 5 f. 32. 35. 45. 50; der Reim unvollkommen namentlich 13. 33.
- 1 ähnlich I, 5, 1 f. brûtloufti im Plur. mit ein wie IV, 6, 15; auch Hel. 1995 te ênum gômun. Ebenso ein im Plur. bei ziti III, 15, 5. S. II § 25. 32.
- 5. Bei ni ward fehlt ein Bezugswort sowol für den Relativsatz 5<sup>b</sup> als auch für den durch Conjunction thaz statt eines Relativpronomens (wie II, 17, 18. III, 4, 24. IV, 13, 48; S. I § 272) angeknüpften Nebensatz 6; im ersten sind beide Gatten (dahor Ntr. Plur. S. II § 78), im zweiten nur einer von ihnen als Subject gedacht (S. II § 54): nicht gab es je in den Zeiten der Welt (unter denen), die sich zusammen vermählten, (irgend einen), der sich solcher herrlichen Gäste hätte rühmen können. guati mit Gen. S. II § 184. 8<sup>b</sup> Andeutung, dass wol noch nicht alle Jünger berufen waren, s. 7, 75 f.
- 9. 10 siu sie zu I, 22, 2. 10<sup>b</sup> der am Höchsten (oder: das Höchste) in aller Freude (Seligkeit) ist; furista adverbial bei sin S. II § 63; blidi von himmlischer Seligkeit I, 28, 3, so bliden oft.
- 11 zigeit mit Gen. es tritt Mangel an etwas ein; bei O. nur hier und noch durch das gewönliche bristit 11<sup>b</sup> erläuternd umschrieben; auch T. 45, 2 ziganganemo themo wine.
- 13b. 14 = eine für die Brautleute sehr wichtige Sache (Dativ S. II § 249), die ich auch nur so eben erfuhr.
- 15-16 betonen das zärtliche Verhältnis zwischen Mutter und Sohn trotz der kurz abweisenden Worte Christi: quid mihi et tibi, mulier? Dem-

395

entsprechend werden dieselben 17<sup>b</sup>. 21—22 nach Alcuin gedeutet: inwiefern berührt eine solche Sache uns beide, d. h. mein Verhältnis zu dir, meine menschliche Abstammung? (vgl. 19<sup>b</sup>). Sie muss in göttlicher Handlungsweise (durch göttliche Wundermacht) getan werden. drefan intransitiv mit zi wie I, 14, 16 mit localem Adverb. — 20 allen fehlerhafte Abschwächung, F hier correct allan. — 21<sup>a</sup> Relativsatz, locker weitergeführt durch inti.. es 21<sup>b</sup>, aufgenommen durch sulih im Hauptsatze 22. — 22 gotkundlich, bei O. nur hier, ist. Weiterbildung von gotkund; beide damals gebräuchlich zur Übersetzung von divinus Graff IV, 419. racha — Handlung oder Handlungsweise, ebenso im Plural unten 30. IV, 35, 40; im Sing. III, 25, 2. V, 12, 8 (daneben 5 gotes werk, 18 thia wuntarlichün gotes dät).

25 thên nach dem Hauptsatze construiert S. I § 226; sehan mit Gen. = die Aufsicht über etwas haben S. II § 198, 203.

27<sup>b</sup> f. ähnliche Bemerkungen über jüdische Sitte zu I, 4, 3. Den Inf. 28 verbinde ich mit 27<sup>a</sup>, nicht mit 27<sup>b</sup>, vgl. I, 4, 45. II, 1, 26.

31. Otfrid reduciert die Massangabe auf Sextare; dieses Fremdwort führt er (ähnlich wie II, 14, 8. V, 8, 7) erklärend ein: das Mass, welches wir häufig erwähnen und Sexter nennen — (davon) fasste jedes Gefäss nach Berechnung 300 oder 200; Multiplication zu I, 3, 36. Tatian hat nur den Ausdruck maz — lat. metreta; Hel. übergeht die Massangabe. — 36<sup>b</sup> vgl. V, 17, 40<sup>a</sup>.

38 = welcher der erste Genoss (vgl. V, 10, 24) der Tafel (= der Vornehmste, auf dem Ehrenplatze Sitzende) war; vgl. Kelle II, 173. P setzt durch die sonst häufige Verbindung ist furista (s. oben 10) beirrt das Adverb, S. II § 63.

44 = er wunderte sich sehr über ihn wegen des herrlichen Weines. — 46 es auch hier Gen. des Neutrums, auf die Handlung des Weinspendens, nicht auf das Masc, win zu beziehn Kelle II, 323. S. II § 65.

52<sup>b</sup> = niemals trank ich einen desgleichen. drenk ih zu I, 4, 55.

53 mennisgon freier Dativ: bei den Menschen, oder: für die Menschen S. II § 254.

II, 9. Die durch 1—6 eingeleitete allegorische Erklärung enthält drei Deutungen: A. 7—10: die Brautleute deuten auf das Verhältnis Christi zu seinen Auserwählten (der Kirche). — B. 11—94: Die sechs steinernen Krüge bedeuten die im Herzen reinen Diener Gottes (12), welche in jedem der sechs Weltalter gelebt haben; der Inhalt der Gefässe ist das über diese Männer in den heiligen Büchern Erzählte (13), von dem alle Menschen schöpfen können (17); diese Erzählungen erquicken uns wie helles Quellwasser (15, vgl. 91 f.), wenn wir sie in menschlichem Sinne auffassen und uns zum Vorbilde nehmen; wie herrlicher Wein (16. 93 f.), wenn wir sie auf göttliche Dinge ausdeutend beziehn. Aus den von Beda und Alcuin für alle sechs Weltalter gegebenen Beispielen wählt Otfrid die dem dritten Weltalter angehörige beabsichtigte Opferung Isaaks (31—62), die auch ags. poetisch behandelt war Genes. 2845 ff. Diese Geschichte lehrt uns nach ihrem wörtlichen Sinne den willigen Gehorsam gegen Gottes Gebot (65—68), nach ihrem geistlichen Sinne bedeutet sie den Opfertod Christi (69—86); elense

bieten auch die Erzählungen aus den anderen Weltaltern doppelte Erquickung dar (87—94). — C. 95—98: Die Zwei- oder Dreizahl der Gefässe deutet auf die Personen der Dreieinigkeit, von denen bald zwei, bald drei genannt werden.

Fremde Namen (Abraham, Isaak) sind durchweg vermieden; vierzeilige Abschnitte häufig, aber nicht durchgehend. Bisweilen sind Worte auffallend dem Reime angepasst: 4. 12. 32. 76. 83; trotzdem ist der Reim öfters noch unvollkommen.

- 1 the Relativpartikel statt thiu, zu I, 8, 1. 4 ähnlich I, 1, 115. II, 7, 26, wo aber Abverbia auf -o stehn. Hier ist einon Attribut (schw. Adj.) zu wir; âdeilon wol eher dativisches Adverb (wie ungimezon, ginuagon, ginôton) als Nom. Pl. eines Subst., von dem keine Form bei O. sicher belegt ist.
- 8 drûta sîne = die christliche Kirche, zu IV, 29, 13; 8<sup>b</sup> = als die Braut bezeichnet, Braut genannt S. II § 281.
- 12 herza steht hier bei O. als Nom. Plur., vgl. Beispiele des Acc. Graff IV, 1045; gidigan = castus wie 4, 22, das Adv. wol nur des Reimes wegen statt gidiganu; also wörtlich: die reinen Herzen der trauten Degen Gottes, d. h. mit der S. II § 184 belegten Umsetzung: die Gottesmünner mit reinem Herzen (der Reinheit und Gediegenheit des Steines entsprechend). Otfrid scheint dabei bald an die Männer, von denen die Bibel erzählt (wie unten Abraham), bald an die biblischen Schriftsteller selbst (vgl. 18) zu denken.
- 16 guatan nachdrucksvoll = den Wein, der (in dem hier gemeinten bildlichen Sinne) wahrhaft gut ist; zu I, 22, 41. Schwache Form dagegen 8, 51. 10, 19. Vgl. unten 34. 93.
- 17 widar thiu ist jodenfalls relativ; am besten wol (parallel dem mit thiu 14) auf giscrib 13<sup>b</sup> zu construieren: gegenüber welchem dann auch die Menschen alle verständnisvoll sind (d. h. was die Menschen dann auch alle verstehen können ebenso wie jene Gäste alle aus den Krügen schöpfen konnten 8, 27 f.); so (sehr) können sie (die biblischen Schriftsteller) es mit feiner Fürsorge (für die richtige und verständliche Erzählung) in den (biblischen) Büchern erzählen. Doch könnte thiu (als Neutr. Plur.) auch auf siu (= faz) 13<sup>a</sup> bezogen werden; oder widar thiu als adverbiale relative Verbindung (wogegen Graff 1, 640 = ex diverso) genommen werden.
- 19 f. über die Einteilung der Geschichte nach sechs Weltaltern vgl. zu I, 1, 49.
- 25-28 Anspielung auf die Worte des kostenden Gastes 8, 52. -- 29 bilidi Stellung wie I, 1, 39.
- 32° Umschreibung des Namens Abraham; mâri unslectiert im Acc. nur hier im Reime. 33° imo doch wol Gott: daran (d. h. an dieser Prüfung des Gehorsams) hatte er genug; vgl. IV, 14, 5° und unten 54°. 34° = seinen Sohn, der doch sein einziger war; zu I, 22, 41. 37-38 Anspielung auf Genes. 17, 1 ff. 18, 18. 19.
- 43 er auf kind (= Sohn) bezogen S. II § 59.  $46^{\circ}$  = er war besorgt, eifrig bemüht wegen der Worte (Gottes, vgl.  $47^{\circ}$ ).
- 49. 50 Conj. Prät. conditional, obwol kein Nachsatz folgt: und er würde auch nicht damit gezögert haben ihn zu verbrennen, er würde es

- alles genau (I, 1, 7) erfüllt haben, wie Gott selbst geboten hatte (aber der Engel hiess ihn ablassen 51 ff.). 54° final zu quad 54°; 54° vgl. IV, 14, 15°. 58° = so nahe an sein Herz griff, sein Liebstes so geführdete; ähnlich III, 24, 15.
- 60 brâma = Dornenstrauch bei Otfr. nur hier und 80; vgl. ags. Genes. 2928. 62 = ein willkommener Tausch für seinen lieben Sohn. S. II § 86. 184.
  - 63 sô wer alle Numeruswechsel S. II § 51 ff.
- 69 rechen (ch vielleicht des vollkommeneren Beimes wegen in k corrigiert) hier und V, 25, 66 gleichbedeutend dem häufigeren ruchôn willst du es (diese schon in ihrem wörtlichen Sinne so schöne Geschichte) noch kunstvoller erörtern und dann also (statt des Wassers) von dem Weine (der geistlichen Auslegung) kosten ff.
- 76 cino wol in Gedanken an sun, vgl. 43b; oder Accommodation an den Reim, zu I, 3, 37. Das Adv. wäre unpassend.
- 83 armon muss schw. Nom. Pl. sein, nur hier im Reime; der Dat. Pl. gibt keine Construction. 86 bî hertôn vgl. IV, 30, 2.
- 87. 91. 93 imperativische Vordersätze, ähnlich I, 1, 41 ff. 90 sih bithenken zur vollen Einsicht gelangen 12, 73. I, 23, 12. 91° die Schriftworte nach ihrem graden, wörtlichen Sinne, vgl. III, 7, 76.
- II, 10. Weitere Ausführung der allegorischen Deutung. A. 1-12: Christus liess die Krüge durch seine Diener mit Wasser füllen und verwandelte dieses in Wein um anzuzeigen, dass erst durch seine Erscheinung (7) das buchstäbliche Verständnis (9) der biblischen Geschichte zum schöneren und höheren geistlichen erhoben ist. B. 13-20: Ausleger und Spender desselben (vergleichbar dem architriclinus) sind die Bischöfe; 21-22 wir erfreuen uns dessen in beständiger Gesinnung.
- 5<sup>b</sup> und 6<sup>b</sup> bilden einen indicativischen Nebensatz ohne Conjunction, der den Inhalt von thes expliciert, vgl. 22, 37. S. I § 244. 250; zu drankta fehlt das er = Christus: damit man das stets wahrnähme, dass er diese sechs Weltalter.. mit (geistlicher) Weisheit getränkt hat. 9 Relativsatz, aufgenommen durch iz 11.
  - 13 vgl. III, 1, 23. 20<sup>b</sup> er unsih aus 19<sup>a</sup> zu ergänzen.
- II, 11. Otfrid schliesst sich wieder der Reihenfolge des Johannisevangeliums an; im Tatian (und Heliand) kommt die Geschichte erst nach dem Einzuge in Jerusalem. IV, 11, 65 f. ist die Begebenheit nochmals kurz nach der auch hier teilweise benutzten Stelle Mt. 21, 12 erzählt, ohne Verweisung auf die ausführliche Behandlung in diesem Abschnitte, aber mit Anklang an 11 f. 19 f. Die Erzählung ist ausser 25 26. 35 36 in vierzeilige Abschnitte gegliedert, von denen drei 11—20, auch im Ausdruck schwungvoller, durch refrainartige Widerholung der Schlussverse abgerundet sind. Fremde Namen (1 Capernaum, 4 Jerusalem) durchweg vermieden.

1 sun guatêr Anspielung auf 8, 15. 23. — 3 thô thero gango: damals auf dieser Reise, oder auch: dieses Mal; über den adverbialen Gen. S. II § 212. 220. Plural von gang ähnlich, aber im Dativ IV, 22, 31. 36, 19.



V, 9, 6; von fart II, 4, 108. IV, 3, 4. V, 17, 24; kunft I, 23, 6; louft III, 10, 2. S. II § 34. 36. — 4<sup>b</sup> Bezeichnung des Tempels wie I, 14, 19 u. a.

5<sup>b</sup> = er nahm es sehr eifrig, zornig auf; ähnliche Verbindung mit zi guate III, 11, 26; anders mit wola I, 27, 21. — 6 = dass sie es oft so ungebührlich behandelten; ähnlich I, 8, 7.

9 kraft zur Umschreibung der Person, stets von Gott oder Christus; S. II § 184.

14 koufmâza — Mass, das beim Verkaufe gebraucht wird; das Subst. ist zwar nirgends belegt, aber mit Kelle II, 252. 256 unbedenklich anzusetzen. Der Schreiber von V hat zwar kouf von mâzun getrennt, während P beides zusammenschreibt, besonders aber spricht die Accentuation in VP für Annahme der Composition; ebenso die Schreibung in F, wo -un aus -on corrigiert ist. Die Aufzählung der einzelnen Gegenstände, welche das girusti (2) der Kaufleute ausmachten, ist also über den Bibeltext hinaus um einen, der Otfrid beim Handel unentbehrlich scheinen mochte, vermehrt.

16<sup>b</sup> anakoluthisch: er gestattete es (die Schafe und die Rinder feil zu halten) ihnen nicht weiter. — 19 werf iz zu I, 4, 55.

23 luag = Lagerplatz, versteckter Aufenthaltsort; erläuternd umschrieben 24°. — 24° concessiver Nebensatz (wie 14, 98°. V, 9, 28°. S. I § 167), intgeltan (bei O. nur hier) entweder = büssen, Strafe erleiden für etwas; dann geht es auf die frevelhafte Handlung: obgleich noch kein Mensch je dafür gebüsst hat, dafür bestraft worden ist; oder, was hier und wol auch an anderen Graff IV, 187 angeführten Stellen besser in den Zusammenhang passt, = genügenden Ersatz für etwas geben; dann geht es auf hüs: obgleich niemand je es bezahlen, d. h. seine Segnungen durch irdische Schätze erkaufen könnte, wol auch mit Bezug auf die Geldwechsler gesagt. Ähnlicher Vergleich geistlichen und irdischen Wertes II, 15, 20. 17, 1. IV, 35, 11—16. 41—42. Schon Gregor hatte bei der Stelle Mt. 21, 13 vor Simonie gewarnt, Hrab. zu derselben bemerkt: latro enim est, qui lucra de religione sectatur.

29 odowân halte ich für die Tat. 27, 19 u. a. als Übersetzung von lat. forte (wenn auch dort nur in Absichtssätzen) belegte Partikel; zwar schiebt O. sonst sowol odo (zu 4, 28) als wân (IV, 17, 31) einzeln ein, die Nebeneinanderstellung beider ist mir aber sehr unwahrscheinlich. V schreibt das Ganze als ein Wort, P lässt einen geringen Zwischenraum, der auch zufällig sein kann. Vgl. odowâr I, 15, 42; odowâla II, 4, 7.

32 was zeichôno — was für ein Zeichen; Gen. Pl. ebenso V, 7, 20. 12, 25. S. II § 195. — 33 thes gihelfan — eifrig darum bemüht sein, noch 17, 17. III, 18, 70.

39 niwihtes adverbial: du rühmst dich in nichtiger Weise, dass ff.

41 f. Ähnliche Einleitung einer erklärenden Bemerkung des Johannisevangeliums 14, 19. 41 Finalsatz zu 42; 44<sup>b</sup> kann entweder ebenso (zu 43<sup>a</sup>), oder wol besser als selbständiger Wunschsatz gefasst werden, vgl. IV, 26, 37. S. I § 111.

45-52 Deutung des Hauses, in welchem des Herren Leib wohnt, auf die Gemeinschaft des Heiligen, die Kirche (vgl. IV, 29, 55. 56), die durch Christi Auferstehung fest gegründet ist (51 f.). 45 thas relativ: was der

Herr am höchsten hält, was er als Liebstes von aller Heiligkeit (vgl. I, 6, 8) und Weisheit hat: das wohnt alles darin. — 48 ana redina = ohne Berechnung, Überlegung. — 51° ist doch wol das Prät. von umbi-theken gemeint, dessen Schreibung zwischen g, k, h schwankt (Kelle II, 523), in der Bedeutung: ringsum schützen, umwallen, einfriedigen.

61 f.: Christus überliess sich damals (62°) nicht den Nachstellungen der Juden, denen er später sich nicht entzog.

II, 12. Die erläuternden Zusätze und ebenso die Einleitungen jeder Rede füllen je 2 Verse 3 f. 11 f. 13 f. 15 f. 21 f. 27 f. 29 f. 51 f.; der Ausdruck der beiden Nachsätze Joh. 3, 3 und 5 ist vertauscht Otfr. 32 und 19. Abrundung zu vierzeiligen Abschnitten nur 63 ff. merklich.

1 Charakteristik statt des Namens, vgl. I, 4, 1. — 2 ther, weil princeps in einer individuell über das ganze Volk hervorragenden Stellung gefasst ist. — 3 therero dâto deutet wol auf II, 11, 9 ff., 4 thas seltsâni vielleicht auf II, 8 zurück. — 5° vgl. I, 17, 64; 6 bî hertôn zu I, 27, 14.

12<sup>b</sup> er, imo geht auf Nicodemus: deshalb sagte er alles (7 ff.), was für ihn angemessen war (zu sagen).

15b-16 heben die Wichtigkeit und Tragweite des Folgenden hervor: eine wunderbare Sache, die jeden Menschen betrifft, der einen Leib an sich hat (leiblich existiert, im Gegensatz zu dem geistig Widergeborenen).

17 ist Vordersatz (Kolon in V nach thunne, das pleonastisch neben avur steht wie III, 20, 124. 23, 32), der dem lat. Texte entsprechende Nachsatz beginnt aber erst 19. Dazwischen steht 18 als consecutive (nub vor Vocal, ni vor Cons. wechseln gleichbedeutend, sonst freilich in umgekehrter Folge 14, 105 f.), im Gedankeninhalt gleiche Ausführung von 17, wobei thaz bimidan wie 39° die Vermeidung der Widergeburt bezeichnet, 18° aber consecutiv oder final mit 18° verbunden ist: Wenn er nicht irgendwann dann noch einmal geboren wird (so dass er das nicht scheut, um des Himmelreiches froh su werden): so wird er dem Eingange nicht nahen und sich des nicht rühmen, dass er sich in seinem Gemüte (S. II § 218) des ewigen Heiles freue.

22 hinter werdan ist ein Semikolon zu setzen.

24\* Adj. pronominaler Flexion nachdrücklich prädicativ: der Mann, der doch schon ein alter und kluger ist; vgl. I, 10, 1. Formelhaft auch Dkm. II, 16.

25 thia freisûn = das ewige Verderben; 26 sulîhes = des ewigen Heiles 20.

27 f. dieselbe Einleitungsformel III, 2, 9 f. ähnlich III, 10, 15. 18, 57; vgl. I, 25, 9. 27, 39. II, 4, 91 f. — 28 suazen, gisuazen eigentlich — lieb, angenehm machen, bei Otfrid stehender Ausdruck für Erläuterung oder Auslegung, die das volle Verständnis und dadurch den vollen Genuss schwieriger Stellen erschliesst; so noch 21, 23. V, 14, 29, vgl. zu I, 23, 16. — gruazen — anreden, ansprechen; hier mit Acc. Pers. und Gen. S.: um was er (Nikodemus) ihn (Christus) angeredet d. h. befragt hatte. Etwas anders II, 4, 104: jemand mit bestimmten Worten anreden; V, 14, 29 bloss mit sächlichem Acc.: etwas andeutungsweise berühren.

29<sup>b</sup>. 30 Strophenfüllung, wol mit Bezug auf Mt. 24, 35 caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt.

31<sup>b</sup> conditional, 32 parallele Ausführung von ther.. queme 31<sup>a</sup>. — 33 man wol nicht individuell — Adam, sondern collectiv: ron dem gebrechlichen Menschengeschlechte, S. II § 21. thaz Neutrum Sing. collectiv von allen Menschen ohne Geschlechtsunterscheidung; vgl. 23, 19. Daher sogar 34 der Plur. Neutr. siu, der aber 35 in V durch das persönliche sie ersetzt wird. S. II § 76. 79.

37 f. nub wie ni mit Conj. nach ni wuntarôn S. I § 269; es 38<sup>b</sup>. 39<sup>b</sup> geht wie iz 39<sup>a</sup> (vgl. 18<sup>a</sup>) auf das doppelt geboren werden, das 40<sup>b</sup> klar bezeichnet ist.

43 so thu iz ni weist = ohne dass du es wahrnimmst wie I, 27, 61. — 46 rîne zu I, 3, 37. Über das Adv. 45<sup>b</sup> zu Lud. 35; nahe liegt der Ausdruck: er quimit ungisewanlicho. — 47 al io = durchaus immer zu I, 25, 4.

54° gemütlich belebender Einschub in den Lehrvortrag, vgl. 22, 24. I, 3, 29. 15, 28. 18, 43. IV, 13, 13. 15, 8. — 56° = um so mehr nehmet ühr es nicht an.

58 bî thaz hier wol nicht gleichbedeutend mit bi thiu III, 16, 66. 22, 15, sondern auf thiz irdisga hindeutend: keiner glaubt mir, nicht einmal in Bezug auf diese irdischen Dinge; doch steht IV, 17, 24 auch bi thas ähnlich jenem bi thiu. — 60 fon himilriche zu beiden Verben, zu I, 1, 39. — 65° Relativsatz zu er. — 68 then selbon den 62° genannten.

88 duent das vorhergehende minnônt ersetzend und in seine Construction eintretend; ebenso mit Acc. I, 2, 17. III, 1, 20. V, 19, 36; mit Dativ II, 13, 31. 21, 10. 32. III, 1, 32. 18, 59. V, 10, 16. H. 78.

93 final: damit der Schein desselben nicht seine (bösen) Taten (anklagend) offenbare. meldon V halte ich nur für Schreibfehler, veranlasst durch den folgenden Plur. dâti sino; P copiert, F corrigiert ihn. — 94 halte ich für Ausführung von 92<sup>b</sup>, wobei die negative Bedeutung von hazzot fortwirkt: der Böse verabscheut stets das Licht ..., nämlich es auf sich fallen zu lassen (sich von ihm bescheinen zu lassen) und nicht mehr nach Schaden auszuspähen. Vgl. V, 25, 67. — 96 siu nämlich sinu werk, aus wirkit 95 zu entnehmen; vgl. 17, 23, 24. S. II § 97.

II, 18. Weitere Erzählung nach Johannes, aber in freierer Auswahl und mit Umstellungen; vierzeilige Abschnitte bis auf 17-18 und 39-40 durchgeführt.

3 so iz zam — thuruh ambaht thînaz Zusätze zur Charakterisierung der Jünger, die das Ansehn ihres Meisters hoch stellen und daran denken, dass Johannes selbst das Taufen als sein Amt bezeichnet hatte I, 27, 48.

5<sup>b</sup> verweist erläuternd auf I, 27, 19. — 8 fon niwihte könnte anspielen an Jes. 40, 3 rectas facite in solitudine semitas dei nostri, doch nimmt man es wol einfacher — aus der Nichtigkeit (des menschlichen, weltlichen Lebens) hinaus; si wege — auf den richtigen Weg, vgl. si wege bringan III, 18, 58.

10<sup>b</sup> doch wol zu minna: die Liebe zu seiner Braut; vgl. III, 10, 6. — 11. Auf stân folgt asyndetisch ein Verbum, das die aus dem Zustande sich entwickelnde Handlung angibt; so noch III, 4, 27. 24, 55. IV, 35, 23. V, 7, 1. 6; andere Verba der Ruhe oder Bewegung S. I § 282. Dieses Asyndeton, das eine eigentümliche Art des Herabsinkens selbständiger Verba zu Hülfsverben veranschaulicht (vgl. auch duan 14, 23 u. a.), findet sich auch sonst; so Monseer Bruchst. Mt. 12, 47 bruoder stantant ûze, suchhent dih; vgl. 12, 43 ferit .., suchhit. 13, 10 gênc ûz .., saz. Zu Iwein 3620. — 12 hôren mit Dativ — auf etwas (oder jemand) hören, vgl. besonders IV, 21, 33. 34. S. II § 245.

17<sup>b</sup> wol nicht: durch seine eigene Tätigkeit, wofür 21 f. zu sprechen scheinen, sondern: in seinem eigenen Wesen, seiner persönlichen Würde, vgl. 22, 8. Auch sonst bezeichnet dât oder dâti nicht nur die Handlungen jemandes, sondern auch die in ihnen sich zeigende Persönlichkeit oder den Charakter, das Wesen einer Person oder eines Dinges; vgl. noch I, 23, 46. II, 17, 20. III, 13, 25. IV, 4, 25. 22, 8. 25, 9. V, 14, 9. Lud. 37. H. 93. Sal. 16. — 18 ist consecutiv an 17 angeschlossen; Conj. suînên gerechtfertigt durch scal des Hauptsatzes S. I § 276.

23 thaz Conjunction: meine Predigt ist nichts weiter, als dass es mir so befohlen ist, d. h. sie beruht nur auf dem Befehle, den ich erhalten habe, nicht auf meiner eigenen Fähigkeit oder Autoritüt.

28<sup>b</sup> verax fasst Otfrid nicht = wahrheitsliebend, sondern als: wirklich existirend. — 30 geb imo zu I, 4, 55; ähnlicher Ausdruck IV, 11, 8.

32 gimeinen und deilen synonym; der Vers erläutert den nach dem Bibeltexte gewählten Ausdruck mizit 31°: er misst ihm nicht sein Heil so zu, wie uns sündigen Menschen, dass er ihm dus zuweisen, nämlich seinen Geist (nur) teilweise verleihen sollte; (sondern) weil er sein eigener Sohn ist, so gibt er ihm gewisslich das, was er vom allerliebsten hat (was ihm am allerliebsten ist), ganz und voll. — 33° ist Relativsatz wie 11, 45; alliebesten fasse ich als partitiven Gen. zu thaz, vgl. III, 17, 34 thaz suazes; Kelle Gl. (der al als besonderes Wort schreibt) fasst es als Adv. neben ist, vgl. Lud. 35.

38 ubari wonôn mit Acc. S. II § 139. 156.

- II, 14. Die Begegnung Jesu mit der Samariterin besingt auch das fragmentarisch erhaltene Gedicht Dkm. X. Übereinstimmung in einigen Ausdrücken und Wendungen (31. 43. 45. 58) lässt auf eine gewisse feststehende Tradition bei Erzählung und Behandlung dieser Geschichte schliessen; dass Otfrid jenes Gedicht gekannt habe, ist aus ihnen nicht zu erweisen. Er unterscheidet sich durch selbständigere Gestaltung des Stoffes (Auswahl und Umstellungen 1—12. 32 wie auch in den beiden vorhergehenden Kapiteln; motivierende Erläuterungen 3—4. 10. 99 f., auch den redenden Personen in den Mund gelegt 15. 89<sup>b</sup>—92; Eingehn auf die Stimmung der vorkommenden Personen und ausführlichere Reden 27 ff. 35 f. 73 f. 89 ff. 117) erheblich von jenem Fragmente. Abrundung zu vierzeiligen Abschnitten oft merklich, aber nicht ganz durchgeführt.
- 1. Zu sid gehört der Dativ thesên thingon, aus comparativem Dat.-Abl. zu erklären S. II § 265; thô ist selbständig zwischengeschoben: später damals als diese Begebenheiten = bald nachher. Ähnlich 15, 1. 2. IV, 6, 8. 16, 2.

23, 1. V, 16, 5; sîd thô ohne Dativ IV, 8, 27. — Der Name Galilaea wird vermieden, wie auch Samaria überall ausser 5°, Sichor 5°.

3 thera ferti = in Folge der Reise, S. II § 220; 3<sup>b</sup> = wie es oft einem Reisenden ergeht, S. II § 245. 247. Ähnliche Berufung auf die tägliche Erfahrung 21, 9. III, 23, 46. IV, 23, 16; in anderem Ausdruck III, 10, 7. 15, 15. 24, 49. V, 7, 9 f. 9, 22. 10, 16. 11, 29 f. — 4 frist låzan wie duan III, 25, 11; geban III, 7, 84. V, 23, 135, nicht nur: Aufschub von etwas gestatten, sondern überhaupt: gestatten, einer (für andere gültigen) Verpflichtung entheben. Also: die körperlichen Anstrengungen erlassen es (die Ermüdung 3) demjenigen nicht, der wirklich ein Mensch ist.

7 muadêr prădicativ bei gisizzan S. II § 94. — 8. Neben brunno — lat. fons braucht O. 29. 34. 45, dem puteus des Textes entsprechend, das Fremdwort puzzi, das er hier schon als jenem ziemlich gleichbedeutend einführt, vgl. zu 8, 31. Tat. 87, 3 braucht thiu fuzze neben ther phusi; Dkm. X, 12 thiu buzza.

9 sehr ähnlich III, 22, 3. — 10 heizesta wol nicht Fem. auf zit bezogen, sondern substantiviertes Neutrum wie liohtôsta IV, 33, 10; meista aber wol adverbial mit ist zu verbinden, vgl. V, 10, 10 und meist S. II § 102: das ist das heiseste Stück des Tages und steht am höchsten in Beschwerden (macht eben wegen der Hitze und des Durstes am meisten Beschwerden).

11 iro zilôtun = beeilten sich, S. II § 219; ebenso 48. — 12: damit sie bald mit Christo selbst speisen könnten; vgl. IV, 2, 13. 9, 19 ff.

15 innan thes verständlich für den Leser, nicht für die angeredete Frau; vgl. 89-92. — 16 den Imp. 15<sup>b</sup> umschreibend: erweise mir diesen Dienst (vgl. 43), damit ich Kühlung finde! — 19 f. vgl. 11, 41 ff.

21 ginuati adverbial (ausserhalb des Reimes würde wol ginuato stehn): denn die beiden Völker haben nicht gern Speisen zu ihrem Mahle in einem (demselben) Gefässe. I, 25, 16. II, 13, 25 dagegen scheint ginuati Acc. des Substantivs, unten 50 aber Adj. zu sein.

25<sup>b</sup> soll doch wol, obgleich das lat. et nicht übersetzt ist, ein mit 25<sup>c</sup> coordinierter Nachsatz zu 23 sein: du würdest ihn bitten (und) er würde dir geben. Dagegen hängt bei Tat. mit Abweichung vom lat. Texte der entsprechende Satz von bâtis ab: 87, 3 thû odowân bâtis fon imo, thaz hê dir gâbi lebênti wazzar; ähnlich Dkm. X, 11 tu bâtis dir unnen sînes kecprunnen.

29° = V, 19, 30°; 30 sondert O., das ergo des lat. Textes nicht beachtend, vom vorhergehenden als etwas Neues (ubar thaz) ab, indem er fliessendes Wasser in Gegensatz zum stehenden Gewässer der Cisterne setzt; Tat. 87, 3 und Dkm. X, 14 ist dieselbe Auffassung wenigstens nicht deutlich angegeben, obwol ergo bei beiden unübersetzt bleibt.

31 Frageform des Bibeltextes vermieden; ebenso Dkm. X, 15. — 32 Die pecora des Textes sind rücksichtsvoll ausgelassen.

33 = er bedachte es wol, dass er dadurch (dass er selbst aus ihm trank) ihn heiligte.

35 redinô kann zwar als Conj. durch die Abhängigkeit vom Imp. erklärt werden S. I § 64, ist aber wegen zellu 36 wol Ind. mit Unterdrückung des -n im Reime, s. I, 3, 37. II, 18, 3.

- 38. 41. Unpersönliche Construction von thursten, hungarôn scheint O. absichtlich (als unedel?) zu vermeiden, S. II § 151.
- 42. Ob kuali (unfl. Adj.) oder kualî (Subst.) anzusetzen, ist nicht festzustellen.
- 43 = du könntest eine rühmliche Tat ausführen und zugleich mir einen Dienst erweisen. Auch Dkm. X, 21 scheint den Satz conditional widerzugeben: thaz wazzer gâbîst dû mir = das Wasser könntest du mir wol geben.
- 44 thû nû quîst Relativsatz ohne Pron. = von dem du nun sprichst; Relativpartikel the bei Verben der Rede I, 8, 1 u. a.
- 45 sus emmizên veranschaulichender Zusatz Otfrids; Dkm. X, 22: ubar tac.
- 53 zi thiu = als das, nämlich als Ehemann (51); vgl. I, 5, 69 kôs sia zi muater, S. II § 281.
- 58 bita = Gebet, Ort oder Gelegenheit zum Beten, nur hier und Dkm. X, 31.
- 59<sup>b</sup> f.: dass in Jerusalem eine prächtige dazu (zur Anbetung) passende Stätte sei.
- 63 noh noh correlativ = weder noch nur hier sicher belegt; III, 7, 40 kann das erste noh sich an die vorhergehende Negation anschliessen.
  - 71. O. fasst spiritus als Subject, nicht als Prädicat.
  - 74 diof = tiefe Bedeutung enthaltend, tiefsinnig. V, 6, 2. 8, 24.
- 78 giringo scheint bei O. (ähnlich wie kleini, kleino) zu bedeuten: zierlich, anmutig; vgl. als Gegensatz III, 18, 12 worton ungiringon. 78<sup>b</sup> adverbial in manigfacher Weise S. II § 216. 80<sup>b</sup> ih den Relativsatz einleitend S. I § 214. 83 sin diuri Umschreibung der Person S. II § 184. 86 ähnliche Formel IV, 34, 6.
- 87 quemet, sehet zu 13, 11.  $88^{\text{b}}$  sih = so ih: alles, was ich in Taten ausgeführt habe.
- 89 frô mîn kommt zwar oben 27 und sonst überall nur als Vocativ vor, doch halte ich es hier für Nominativ, Apposition zu krist. Für die Berechtigung ihrer Vermutung (ih sprichu = ich rede so, bî mit Dativ causal = wegen) führt sie drei Gründe an: die im Volke verbreiteten Meinungen (wânî 89b, vgl. I, 15, 23. II, 7, 49), dass der Messias kommen werde; sodann den äusseren Eindruck seiner Erscheinung 90: es (was ich gesehn habe) ist ganz dem (d. h. dem Ansehn, welches Christus haben müsste, vgl. IV, 22, 28) gleich (entsprechend); endlich die so geheimnisvoll an ihr bewiesene (st. Adj. zu I, 22, 41) Prophetengabe (91 f.). Sowol die genaue Einteilung als mancher einzelne Ausdruck passt für den erläuternden Schriftsteller, nicht für die Frau, der die Rede in den Mund gelegt ist. 93 bî manne = Mann für Mann 8. II § 24.
- 100: etwa in der Zeit, während sie in der Stadt waren, zu 4, 28; Inf. ohne zi bei wesan nur hier, wo das Verbum eine vorhergegangene Bewegung voraussetzt, S. I § 334 f. 349.
- 106<sup>b</sup> nub (vor Vocal), 107<sup>a</sup> ni (vor Cons.) in gleicher Bedeutung wechselnd, vgl. 12, 17. 18. 107 sie doch wol die Anwohner, 108 genauer durch

gibûra bezeichnet; gezwungen wäre die Beziehung auf akar mit Numeruswechsel nach S. II § 53. 54.

117 blide S. II § 94; 118 thiu Fem. nach wib S. II § 59. Acc. bei in, weil der Gedanke an das Erreichen des Zieles vorherrscht, vgl. III, 1, 2. Sal. 36. S. II § 167. — 121 heilari nur hier statt heilant, 122 noch erläutert.

II, 15. Ein Satz aus Joh. 4, 43 ist mit der auch Mt. 4 und Luc. 6 (anders als bei Tat. 22) combinierten Einleitung zur Bergpredigt verbunden. Vierzeilige Gliederung.

1 sid nur hier mit Gen., der sich als adverbiale (causale oder temporale) Bestimmung erklären lässt; doch ist vielleicht mit dem I. 14.84. I, 2, 47 u.a. belegten Schwanken und Accommodation an den Reim auch hier wie 2ª der Dativ gemeint; über thô zu 14, 1.

7 geron erst mit zi und Inf., dann (8) mit abhängigem Conjunctivsatze verbunden; zu 5, 19. 21. — 8 etheswaz adverbial (8. II § 104): und dass sie doch irgendwie mit seiner wunderbaren Kraft in Berührung kämen.

16 blîde prädicativ ohne Verbum; doch ist sîn leicht aus ist  $15^{\rm b}$  zu ergänzen. Vgl. 16, 5, 25. IV, 36, 22. S. II § 89. — 18 liob unflectiert attributiv im Nom. Pl. M. wie guat IV, 7, 80 (Sing.); der Schreiber in V hatte erst liobe geschrieben.

II, 16. Von hier bis 24, 8 gibt O. eine Auswahl aus der Bergpredigt, und zwar erheblich anders als der Dichter des Heliand. Namentlich übergeht O. als fremdartig oder für seinen Zweck unwichtig Vorschriften über die statliche oder gesellige Ordnung: Mt. 5, 18 f. ewige Gültigkeit des mosaischen Gesetzes; 22 einzelne Beleidigungen; 25-26 Versöhnung des Widersachers, Gericht, Kerker; 29-32 Excommunication, Ehescheidung; 34b-36a. 37 specielle Schwurformeln; 38-39 Schadenersatz; 40-42. 47-48 bürgerliche Verhältnisse; Mt. 6, 16-23 Fasten, irdischer Besitz; 34 Sorge für morgen; Mt. 7, 1-8 Beurteilung des Nächsten. Auch bildliche Ausdrücke lässt er öfters fort, vielleicht weil ihm die Erklärung zu schwierig ist oder weil sie ihm dem feierlichen Tone der Predigt nicht angemessen erscheinen: Mt. 5, 29 ff. Abtrennung des verdorbenen Gliedes, Mt. 6, 3 linke und rechte Hand, 27 Vergrösserung um eine Elle, Mt. 7, 3 ff. Splitter und Balken, 13 f. enge Pforte, 24-27 Bau auf Fels und auf Sand. Dagegen bemüht er sich in seiner Weise durch demonstrative Zusätze die Anschaulichkeit und Fasslichkeit der Rede zu erhöhen 18, 8. 21, 10. 22, 9. 14, 20.

Fast überall schliesst sich Otfrid dabei eng an den Text des Matth. an, bisweilen mit sonst von ihm nicht gebrauchter Widergabe der biblischen Ausdrücke (18, 20 gotes biot = altare; 20, 2. 9 elemosyna; 20, 12 lichizari = hypocrita), nur im Eingange ist Luc. 6, 19 f. benutzt, 22, 17 ff. einige Sätze aus Mt. 10 und 22, 35 ein Satz aus Luc. 11, 12 eingeschaltet. Kommentare benutzt O. bei der Bergpredigt wenig, der Heliand ziemlich viel. Daher füllt die Auswahl Otfrids nur 254 Verse, die redseligen Erörterungen des Heliand 620 (1217—1837). — Vierzeilige Gliederung hier bei O. überall erkennbar, in einigen Abschnitten ganz durchgeführt.

- 1 ir vielleicht nach Luc. 6, 20; doch sind 21 ff. auch die nur bei Matth. belegten Worte in zweite Person umgesetzt. arme zu I, 7, 10. Otfrid versteht unter spiritus muat den menschlichen Geist, der freiwillig die Armut erträgt; Hrab. brachte eine ähnliche Interpretation auch bei Beziehung des Wortes auf den heiligen Geist heraus; zu Mt. 5, 3: qui propter spiritum sanctum voluntate sunt pauperes.
- 5 sâlige prädicativ ohne Verbum wie 25; zu 15, 16. 6 bruaderscaf vgl. V, 23, 119. 25, 22. H. 129. 149.
- 9<sup>h</sup> thie mit sociativem Dat.-Instr.: die mit trauriger Gesinnung; ebenso neben sin II, 19, 23 f. V, 25, 80. S. II § 266.
- 16 ginuagon dativisches Adverb, S. II § 278; nur hier im Reime, sonst ginuag, ginuagi.
- 17 wihti Neutr. Pl., von Personen unbestimmten Geschlechtes auch III, 9, 5. IV, 2, 33; wihtir IV, 6, 23. smerze kann nur unpersönlich mit doppeltem Acc. construiert werden: welche Schmerz trifft (über) arme Wesen, S. II § 44. 123. Vielleicht jedoch ist das -n des Plur. nur des Reimes wegen unterdrückt, zu I, 3, 37.
- 22 mit sulichên ougon doch wol: mit solchen wie jetzt, mit leiblichen Augen; Gegensatz III, 21, 36 mit thes herzen ougon. Dagegen heisst 23 mit sulichu = in solchem Zustande, d. h. mit reiner Gesinnung, wie die erläuternde Umschreibung 24 beweist; ebenso V, 9, 48, vgl. Lud. 57.
- 27 lônon Dat. Plur. bei einer Mehrheit von Empfängern S. II § 40; ausserhalb des Reimes würde vielleicht lône stehn. scônon zu I, 9, 23.
  - 35-36. Die Sätze weichen von der Konstruction des lat. Textes ab.
- II, 17. 1 mihil werda hinzugefügt um den Unterschied vom gewönlichen Salze, das keinen hohen Wert hat, hervorzuheben; schwache Flexion wol nur des Reimes wegen, vielleicht durch Analogie des Superlativs 15, 20 gestützt; vgl. zu I, 4, 2. IV, 17, 17. mihil steigerndes Adv. wie V, 23, 124.
- 4 mit themo meine durch die Sündhaftigkeit, die sie an sich haben, vgl. 21, 7. âz vor Vocal elidiert aus âze (âzu?); Bedeutung: Atzung, Köder für Tiere, vgl. hunt âz Graff I, 528. eine ist Dat.-Instr. des Neutrums wie theheino IV, 12, 46, niheine V, 20, 29; S. II § 256. Also: damit sie nicht (aus schönem Fleische) zu blossem Köder (Hundefrasse) werden. Vielleicht spielt auch die bei Roskoff Gesch. d. Teufels I, 229 aus Gregor belegte Vorstellung hinein, dass die sündhafte Menschheit ein Frass für den Teufel sei.
- 5 f. setzt den 3 mit thaz begonnenen Absichtssatz fort; suazi duan = angenehm, wolschmeckend machen, erläutert (6) durch liuben = lieb, angenehm machen.
- 7º = wenn es dazu kommt; 8º iz das Salz; gisalzan = (wieder) salzig, würzhaft machen.
- 11 in Dat. Pl. des Pron.: ihr seid ihnen ausserdem auch ein glänzendes Licht.
- 13. Der Relativsatz 13<sup>b</sup> steht nicht unter der Negation, deshalb auch im Indicativ; der mit *thaz* (statt eines Relativpronomens, zu II, 8, 5) angeschlossene Satz in 13<sup>a</sup>, weil er von der Negation getroffen wird, im Con-

- junctiv. 14<sup>b</sup> Versfüllung. 15 man individualisierend im Sing., 21 ff. im Plural.
- 17 suntar steht nicht unter der Conjunction thas 18, sondern leitet den Gegensatz zu 15 ein, mit Conj. nach S. I § 267: sondern er ist darum bemüht es hoch zu stellen. 20<sup>b</sup> = in euren Handlungen oder nach eurem Charakter; zu 13, 17.
- 21<sup>b</sup>—24 vier Absichtssätze ohne Conjunction; 22<sup>b</sup> zi krefti zellen = als Beweis wunderbarer Kraft anrechnen; 23 siu vorweg auf werk 24 deutend, vgl. 12, 96.
- II, 18. 1° thaz wol Pron., der Conj. Prät. durch Unwirklichkeit des Gedachten zu erklären: glaubet nicht, dass etwa das geziemend (d. h. für mich angemessen und zugleich der Wahrheit entsprechend) wäre. 2 sih rechan = sich gewalttätig beweisen, gewaltsam verfahren; vgl. III, 22, 42. IV, 25, 5. 28, 13; bei vorher erlittenem Unrochte = sich rächen III, 19, 27; der Gegenstand, an welchem sich die Gewalt beweist, ist durch in mit Dativ bezoichnet auch bei einfachem rechan III, 5, 8. Sonst rechan mit Acc. in manigfacher Verwendung S. II § 133. 148.
- 3 so ih nû redinô den Vers füllende Beteuerung wie 14, 66 so ih rediôn. Die Conjunctivform ist schwerlich durch Abhängigkeit von ni wânet zu erklären; vielmehr ist -n im Reime unterdrückt zu I, 3, 37.
- 4 = sondern (ich bin gekommen) damit ich sie beide getreulich erfülle. siu bêdiu Neutr. Plur. auf Gegenstände verschiedenen Geschlechts bezogen S. II § 77.
- 8 giwenten intransitiv nur hier; mit refl. Acc. 2, 25. wenten ist intransitiv, reflexiv und transitiv belegt S. II § 130. 143.
- 9° volkstümliche, die Aufmerksamkeit erregende Einleitung; vgl. 21, 13. V. 19. 21. 31.
- 11 sie geht wol nicht auf buah, das 9 als Fem. Plur. construiert war, sondern auf liuti = die Juden.
- 14 ban = strenges (den Übertreter ausschliessendes) Gebut; = excommunicatio IV, 8, 9. ih .. avur: ich im Gegensatze zu dem früheren Gesetzgeber.
- . 16 nîdan = Hass und Verachtung gegen jemand bezeigen ersetzt den fremdartigen Ausdruck des Textes.
- 17—18. Diesen erläuternden Zusatz versuchte ich S. I § 174. II § 99. 200 so zu erklären, dass 17ª Conditionalsatz (obwol nicht invertiert), er in beiden Sätzen Subject, waltan hier mit Acc. statt des gewönlichen Gen. verbunden wäre: erfüllt er dieses Werk (diese von mir gegebene Vorschrift), so hält er jenes (leichtere Gebot) um so besser. Aber einfacher und keine Ausnahme von sonst feststehenden Regeln erfordernd ist die schon von Schilter gegebene Erklärung: id, si fuerit factum, efficit, ut prius melius conservet; also: dieses (von mir vorgeschriebene) Werk bewirkt, dass er jenes (Gebot des Gesetzes) um so besser hält (oder auch wie IV, 1, 20: um so höher stellt); 17b wird durch 18 umständlich umschrieben.
- 20 gimuate statt -o im Reime, Kelle II, 285. biot bei O. nur hier belegt, Hel. 3021 biod = Tisch; (). braucht sonst altâri. 21 man Gen. Sg.

- wie V, 21, 11 (im Reime), Kelle II, 260. 23<sup>b</sup>: versöhne dich vorher; Asyndeton bei faran zu I, 17, 46.
- II, 19. 6<sup>b</sup> = es schlägt ihm nicht zum Heile aus; ähnlich 21, 4. 24, 34. III, 24, 10. IV, 34, 24. 37, 6. S. II § 252.
- 8 suerrent 2. Pl. im Reime statt -et; dieselbe Endung war 12, 56 auch ausserhalb des Reimes geschrieben. V, 8, 57 ist unsicher.
- 9 giwâra wol Gen. abhängig von mêra: das bietet mehr Gewähr oder auch: mehr Sicherheit (vor dem Verbrechen des Meineides).
- 21 blidi Beiwort der scheinenden Sonne auch IV, 33, 6. 22° läzit (queman) aus 21 hinzuzudenken. 23 und doch sind die Menschen ungleich, von verschiedener Gesinnung; s. 16, 9.
- 25 iu ethischer Dativ; ir birut filu zeiz Relativsatz ohne Pronomen (das in einer Präpositionsverbindung stehn müsste): zu denen, mit denen ihr sehr befreundet seid. 28 in muat läzan in (liebevolle) Erinnerung aufnehmen; anders V, 8, 32. 44; vgl. S. II § 254.
- II, 20. 1 armên wihtin Ntr. Pl. zu 16, 17; êregrehtî zu I, 4, 17. Der fremdartige Ausdruck elemosyna wird durch die Umschreibung 1 erläutert. 3 gimuati. mit Dativ lieb, wolgefällig wie V, 1, 5.
- 6° S. II § 215; die bildlichen Ausdrücke Mt. 6, 2 noli tuba canere; 3 nesciat sinistra tua, quid faciat dextera tua sind vermieden, vgl. zu II, 16. 6° = III, 19, 36°. 8 âna wank = ohne Schwanken, unzweifelhaft. Vgl. 6, 51.
- 9 rehtredina Kompositum = richtige Überlegung, richtige Methode; vgl. I, 24, 6. 11 lîchizeri ist das bei Tat. gewönliche Wort für das biblische hypocrita = Heuchler. O. braucht es nur hier; 21, 9 wählt er das verständlichere driagari.
- 13  $th\hat{a}r$  = bei den Menschen 12°; sonst (d. h. vor Gott) wird ihnen weiter keine Belohnung zu Teil (14°).
- II, 21. 3<sup>b</sup> = damit dir nichts davon (von den Wirkungen des Gebetes) verloren gehe, also gleichbedeutend mit 4<sup>b</sup>. Vgl. 4, 89. 6 ähnlich 24, 14.
- 7 bi themo meine = wegen des Frevels, der Sündhaftigkeit, welche in der Welt ist; heime = in deinem Innern vgl. die Quellen und 17, 4. Verwechselung mit bi thia meina braucht deshalb nicht angenommen zu werden. 8° = V, 18, 14°.
- 9<sup>b</sup> duat unpersönlich wie 14, 3; 10 das vorhergehende Verb widerholend zu I, 2, 17. II, 12, 88. 10<sup>b</sup> veranschaulicht die Haltung des an der Strassenecke stehenden, bald hier bald dorthin blickenden Heuchlers; vgl. 22, 9. 14. imo nach driagarin Numeruswechsel S. II § 50 ff. 12<sup>b</sup> = deshalb geht es ihnen in Folge dessen (des Gebetes) nicht um so besser, d. h. deshalb hilft ihnen ihr Gebet nichts; vgl. 19<sup>b</sup>. S. II § 272. 13<sup>a</sup> zu 18, 9. 15 muat im Plural III, 22, 41.
- 23<sup>b</sup> suazen zu I, 23, 16. II, 12, 28. 26 = die (die Worte meines Gebetes) fassen es (was ihr noch bitten könntet 24<sup>b</sup>) alles vollkommen in sich.

- 27<sup>b</sup> scheint nach der Wortstellung nicht (wie im lat. Texte) relativ angeknüpft, sondern selbständiger Satz zu sein; vgl. dagegen zu I, 22, 50<sup>b</sup>. 28<sup>b</sup> ähnlich, aber ohne Verb und als Aussage, nicht als Wunsch I, 7, 9<sup>b</sup>.
- 32 hiare thare vgl. I, 2, 41 ff. I, 15, 41. IV, 31, 21. 32 duist zu II, 12, 88. 33 zuhti = das zur Erhaltung des Lebens Nötige; s. 4, 48.
- 37 wâra = Schutz, vgl. I, 17, 66; 37<sup>b</sup> = bei der Nachstellung des Teufels, vgl. I, 11, 61; darauf hinweisend thârana 38<sup>b</sup>.
  - 42. 44 delicta und peccata sind verschieden übersetzt.
- II, 22. 1 man auch für den zweiten Satz Subject. 3 bringan = vollbringen, durchsetzen, wie oft bibringan, frambringan. 4 worolt einfache Widergabe des fremdartigen mammonu; Tat. 37, 2 bildete ein Compositum werolt-wola, Hel. 1658 braucht den Plural von weroldlust.
- 8° = der Leib selbst, zu 13, 17. 9 these hiar obana veranschaulichende Zusätze, passend für die Rede unter freiem Himmel.
- 12 giwerien hier wie werien 17. 26. I, 11, 45. II, 4, 31, got. vasjan = bekleiden; der meist gemachte Zusatz mit wäti beweist, dass die Unterscheidung von werien, got. varjan = wehren, abwehrend verteidigen nicht ohne weiteres mehr klar war.
- 13b. Der V, 23, 273 vorkommende Blumenname hier ersetzt durch eine Umschreibung, die auf die Lilien als Attribut der Engel oder Heiligen bei bildlichen Darstellungen deutet. 14 veranschaulichender Zusatz; after wege über den Weg hin, wie IV, 2, 25 after lante. III, 2, 17 after stetin. So öfters bei Notker, Graff Präp. S. 151.
- 16 ein bei einem Femininum sonst nur noch I, 11, 23; vielleicht veranlasst durch das lat. Noutrum umum.
- 20 liabâra Ntr. des Comparativs als Prädicat ohne Rücksicht auf das natürliche Geschlecht, vgl. S. II § 63.
- 24 hâr nihein wol erst als Object zu giduan gedacht, dann bei Änderung der Construction durch iz wider aufgenommen. hugu VP ist Schreibfehler; ähnliche Formel I, 3, 29. 12, 26. II, 12, 54. IV, 13, 13. 26 abhängig von lâz thia suorga.
- 31 dûfar = töricht mit dem Nebenbegriff der sittlichen Roheit, vgł. IV, 31, 6. 32 Übergang in die 2. Sing. wie V, 20, 73 f.; S. II § 54. mêra Adv. neben duan statt eines Prädicatsacc. wie III, 20, 182; auch minniron ist vielleicht nicht Acc. Sg. Masc. des Comparativs, sondern Adverb wie mêron III, 1, 28. 35 thia zâla = das Unheil halte ich für ausdeutende Erläuterung des Fremdwortes, vgl. zu II, 7, 26. III, 10, 39.
- 40 ob ir mo folget wenn ihr seine treuergebenen Diener seid, vgl. I, 20, 35. H. 86.
- II, 23. 4 = durchaus nicht anders, als (so), wie du es für dich wünschest (forderst). Vgl. I, 1, 24. III, 24, 94. S. I § 264.
- 7 worto im Reime statt worton oder worte, vielleicht wortu, S. II § 256; vgl. V, 6, 13.
- 9 in anarâtin (erläuternder Zusatz Otfrids) sîn = nachstellen; vgl. IV, 12, 11. 54.

- 14<sup>b</sup> formelhafte Füllung, vgl. I, 11, 50<sup>b</sup>; ebenso 18 und 12, 96 âna wân.

   18<sup>b</sup> vgl. I, 15, 15.
- 19 al, 20 thas Neutrum bei allgemeiner Bezeichnung von Personen verschiedenen Geschlechts; vgl. 12, 33. 34. III, 8, 49. IV, 7, 37. S. II § 76.
- 24 sêrên ist Dat. Pl. des Adjectivs wie IV, 7, 31. V, 20, 113; managfalton dagegen Adverb, wol des Reimes wegen statt -to (24, 1 u. a.), aber nicht ohne Analogie S. II § 278. Also: mit vielfältig schmershaften und leidvollen Worten. 26 namati Nennung noch I, 9, 14.
- 29<sup>b</sup> = wer jemals übel getan hat; Conj., weil vom conjunctivischen Hauptsatze abhängig. Die Bemerkung Hrabans (nach Hieronymus) zu dieser Stelle hat Otfrid nicht berücksichtigt (non dixit: qui operati estis iniquitatem, ne videretur tollere poenitentiam; sed: qui operamini, hoc est usque ad praesentem horam).
- II, 24. Die Auswahl aus der Bergpredigt schliesst O. mit Mahnung zur eigenen Lesung des Ganzen in der Bibel (vgl. II, 3, 4. 7, 75. III, 13, 44. 14, 65. IV, 6, 2. 28, 18. V, 14, 61 u. a.) 1-6; das bei Matthäus daran angeknüpfte Wunder erwähnt er kurz als zur Bekräftigung der wunderbaren Lehre dienend 7-16; er schliesst das Buch ab mit einem Gebete um Wirkung der mitgeteilten Lehren auf Gesinnung (21 ff.) und tatkräftigen Entschluss (28 ff.) der Hörer zum ewigen Heile (39 ff.).
- 6 thiu wol nicht Nom. Sg. Fem. anaphorisch guati aufnehmend, sondern Instr. des Neutrums zu gimuati: die Herrlichkeit der Lehre war sehr wol dem angemessen, damit übereinstimmend, nämlich dass er krist (1) war, vgl. II, 14, 90. IV, 22, 28.
- 9 horngibruader hier von einem Aussätzigen, so noch III, 14, 65; sonst stets collectiv.
- 14 ähnlich 21, 6. 15 Übergang in den Conj. Präs. durch Fortdauer der beabsichtigten Wirkung bis auf die Gegenwart gerechtfertigt S. I § 51. 55. muat auffallend im Plural S. II § 23; Subject zu 15<sup>b</sup> sie aus in 15<sup>a</sup> zu ergänzen. 16<sup>b</sup> = IV, 29, 5<sup>b</sup>. V, 3, 6<sup>b</sup>.
- 21<sup>b</sup> wol relativ auf uns bezogen; vgl. I, 22, 50<sup>b</sup>; der Begriff scalka 39. 40 im Ausdruck variiert. 22<sup>b</sup> Sünde als (geistige, sittliche) Krankheit III, 1, 16 u. a. 24<sup>b</sup> = den Gedanken, welche ja so böse sind! Zu I, 22, 41. biwankôn nur hier mit Dativ S. II § 245.
  - 34° vgl. 22, 5°; 34° zu 19, 6.

## DRITTES BUCH.

III, 1. Die Vorrede kann erst nach Vollendung der einzelnen Abschnitte des Buches entworfen sein; auch die sachliche und formelle Übereinstimmung einiger Stellen (7 f. 31) mit den Widmungen an Liutbert und Ludwig, sowie das Verhältnis von 27. 29 zu I, 2, 20. 41 ff. spricht dafür, dass sie zu den spätesten Teilen des Werkes gehöre. Der Gedankengang ist wol überlegt: Aufgabe des Buches ist eine freie Auswahl aus den Wundern Jesu 1—8; Bitte um Gottes Gnade zur richtigen und schönen Darstellung der-

selben 9—12, mit bestimmter Beziehung auf Geschichten des Buches, von denen einzelne Züge allegorisch godeutet werden 13—28; Bitte um. gelinde Züchtigung der etwa begangenen Fehler (veranschaulicht durch die ebenfalls auf den Inhalt des Buches anspielende Vergleichung einer zärtlichen Mutter 32 ff. und eines sorgsamen Vaters 39 ff.) und um Gewährung des ewigen Heiles 29—44. Vierzeilig.

1° = indem Christi Segnungen mir hülfreich zur Seite stehn; vgl. II, 12, 10 mit gote. Lud. 22 mit gotes kreftin. Die Formel kehrt wider V, 25, 19°. 88°. — 2 in mit Acc. zu Sal. 36.

3 wuntarliche Dat. Sg., substantivisch nach Flexion und Bedeutung, zu Lud. 57; sonst so nirgends belegt und von O. wol nur des passenden Reimes wegen gebildet. hiar in rîche — hier auf der Erde, wie aus der erläuternden Umschreibung 4 hervorgeht; IV, 1, 38 deutlicher hiar in erdrîche, was hier nicht in den Vers ging. Zu 4 vgl. IV, 31, 16<sup>b</sup>. — 3<sup>a</sup> ist selbständig zu redinôn construiert: ich will reden von dem Wunderbaren; 3<sup>b</sup> schliesst sich ohne Rücksicht auf diesen Einschub relativisch an 2<sup>b</sup> an. — 4<sup>b</sup> final ohne Conjunction, vgl. II, 2, (7.) 12. IV, 2, 4.

5<sup>b</sup> sumu thoh = zwar nur einige; ähnliche Beschränkung I, 17, 4. IV, 1, 23 ff.; vgl. V, 23, 1 ff.

7—8 stimmt überein mit Liutb. 35 f.; die Bemerkung passt auf Kapitel 13, 43 ff. 14 (ausserdem auf IV, 4. 6. 7); alle anderen Kapitel des dritten Buches folgen der Anordnung der Evangelien, indem Kapitel 8—13 nach Mt. 14—16, Kap. 2—7. 15—24 nach Joh. 4, 46—11, 56 erzählt sind.

10 Inhalt der Bitte (fergôn): dass er ...; 11. 12 final zum ganzen Hauptsatze: damit er; vgl. IV, 11, 15 f. S. I § 277.

12 hiar des Rhythmus wegen verstellt; rehto joh scôno = richtig im Inhalte und schön in der Form. Vgl. I, 1, 4 ff.

13-18 beziehn sich auf die 9,6 ff. erzählten Heilungen. Zu 15° ist deta aus 13 zu ergänzen, von dem dort ein Satz mit thaz abhing, vgl. I, 4, 46 ff. Der Parallelismus der beiden Vershälften wird 16 fortgesetzt; ähnliche Kreuzungen der Construction 7, 27 f. 12, 33 f. 10, 9°. 10°; vgl. I, 20, 29°. 30°. 24, 17. 19. — 17 f. — bei ihnen, d. h. durch ihr (der Leidenden 13. 15°) Beispiel gedenke ich (werde ich erinnert) an (mein eigenes) böses Leid; mein Herz wird bekümmert: das bewirkt mir ihr Schmerz.

19—30 beziehn sich auf die Erweckung des Lazarus 24, 83 ff.; 23 zugleich auf das erst IV, 2, 13 erwähnte Speisen desselben mit Josu, vielleicht auch Anspielung auf die III, 6. 7 erzählte und gedeutete Speisung in der Wüste. 19<sup>a</sup> fon thên stankon allegorisch = von den Sünden; 19<sup>b</sup> final: damit ich dem Leide (der ewigen Strafe) entgehe; muaz = muazi S. I § 67. — 20 dâti statt nâmi zu II, 12, 88. — 23 irwizzen (mir wahrscheinlicher als irwizzen) = zur wahren Weisheit gelangen; vgl. 28<sup>a</sup>. IV, 15, 38 und giwizzen II, 10, 13. III, 7, 70. Die Vorsilbe ir- erteilt hier dem Verbum inchoative Bedeutung; anders, wenn dort dasselbe Verbum anzunehmen ist, 22, 12. Ähnliche Deutung des Sitzens an Christi Tische 7, 41 ff. — 25—28 erbittet der Dichter die Weisheit ganz besonders für seine Auffassung (gouma doppelsinnig, vgl. 7, 42) und Widergabe der Bibelworte. — 26 thârana = an oder in den Büchern der Bibel, vgl. I, 1, 5. II, 3, 3, 9, 23. — 27 erinnert

- an I, 2, 41 ff., 29 an I, 2, 20; doch ist der Ausdruck hier gewandter und mehr durchdacht. 27° relativ, aufgenommen durch iz wie II, 6, 30. III, 17, 34. IV, 1, 37°. 38: und was ich hier nun erzähle das ist durchaus deine Gabe. 28 mêron ist nicht Inf. (-ôn, vgl. IV, 15, 38), dessen Verbindung mit duan für Otfrid unerhört wäre, sondern Adverb (wie ginuagon, managfalton, ungimezon S. II § 164. 278), neben duan gebraucht statt eines Prädicatsacc. wie mêra II, 22, 23. III, 20, 182 und Adverbia auf -o zu Lud. 35. 29 rechan hier wie 5, 8. V, 20, 34 rächend bestrafen, S. II § 133; Stellung von mîno ähnlich I, 2, 20, vgl. III, 2, 10.
- 31-38. Der rührende Vergleich der Liebe Gottes zu den Menschen mit der einer auch bei der Züchtigung liebevoll gegen ihr Kind gesinnten Mutter, für den Bibelstellen wie Jes. 49, 15. 66, 13, Mt. 24, 37 Vorbilder darboten, enthält zugleich eine Anspielung auf die zärtlich liebende Mutter III, 10. 11. — 31 erinnert durch die Alliteration und durch den Gebrauch des Adverbs an Lud. 35. — 34b hängt von wolle 33b ab; der Satz 34e (der Form nach Exemtion von nist S. I § 267) bildet einen Gegensatz zu dem gesamten Inhalt von 33b und 34b, obwol er eingeschoben ist wie I, 20, 29b: obwol sie es sehr schlägt, so geschieht es doch nicht, dass sie nicht im Gegenteil wollen sollte (d. h. so will sie doch durchaus), dass es trotzdem niemand verletze; sondern sie beschützt es (gegen jede Verletzung oder Beschädigung). - 38b halte ich thaz für Relativpron., nicht für Conjunction; absoluter Gebrauch von duan ohne Acc. ist hier, wo nicht wie 32 ein specielleres Verb mit einem Casus vorgeht, nicht anzunehmen, obwol Grimm IV, 690 zwei mhd. Beispiele von tuon = Böses zufügen anführt. Also: ihr Herz kann das nicht ansehn, was ihm ein Feind zufügt.
- 39-40: Ebenso handelt auch der Vater selbst; wenn er (der Vater, durch harte Züchtigung? oder: der Sohn, durch Ungehorsam?) ihm auch sein Herz betrübt, so macht er ihm andererseits doch sein Erbe nutzbar, d. h. sorgt und schafft, um dem Sohne ein reiches und wolgeordnetes Erbe zu hinterlassen. Auch hier wol Anspielung an den besorgten Vater III, 2. Die Beziehung von er 39° auf kind ist nicht ungewönlich, vgl. II, 22, 33. S. II § 59.
- 41-44. Der Schluss vereinigt beide Vergleiche 32 ff. 39 f. zur Anwendung auf die erbetene Huld Gottes, der gegen Angriffe des Feindes (fiant 42 wol mit specieller Beziehung auf den Teufel wie I, 10, 9. V, 3, 16) mütterlich schützen und das himmlische Erbteil väterlich verleihen wolle. 41<sup>h</sup> scalk vielleicht auch Anspielung an die treuen Knechte 2, 26 ff. 43 githingi = eigentümlich gehörendes (eigentlich: durch Abmachung ausbedungenes oder gerichtlich zugesprochenes) Besitztum, hier wie 26, 52 vom verheissenen Erbe im Himmelreiche und erläutert durch heimingi, vgl. I, 18, 2. 27. 34. Dass auch das Zuteilen eines eigenen Erbes vom Vater und Lehnsherren (= Gott) erbeten wird, passt sehr wol zur Sache und zu Otfrids demütiger Gesinnung. 44<sup>h</sup> wol relativ, vgl. I, 22, 50<sup>h</sup>; anders dagegen II, 21, 27.
- III, 2. O. nimmt hier die II, 15, 2 verlassene Erzählung des Johannisevangeliums wider auf. Vierzeilig ausser 29-30.
- 3 regulus gibt Tat. 55, 1 ff. durch rihtari; Otfrids Übersetzung kuning, auf welcher das Wortspiel 37 f. beruht, ist wol durch die Kommentare ver-

anlasst. Sie zeigt (ebenso wie die Umsetzung des centurio in einen sculdheizo 3, 5) naive Anlehnung an Zustände der eigenen Zeit.

- 4<sup>a</sup> deutet die Auslassung des fremden Namens Caphernaum an; zu I, 17, 5.

   6<sup>a</sup> und 6<sup>b</sup> parallel; zu I, 1, 4. II, 24, 9.
- 9 = II, 12, 27; auch 10 lässt sich mit 28 vergleichen, doch ist suazên hier wie V, 20, 65 Dat. Pl. des Adj., des Rhythmus und Reimes wegen verstellt.
- 13—18 wanta bezeichnet das Folgende als Begründung des vorher (10. 12b) Gesagten; 13° ist Vordersatz (erläuternd ausgeführt 14), 15° Nachsatz einer conditionalen Periode: Christus wollte seinen Glauben bessern (läutern), .. er glaubte noch nicht wahrhaft; denn wenn er vollkommen den rechten Glauben gehabt hätte; wenn es ihm in das Herz gedrungen wäre, wie es sich vor Gott ziemt: dann würde er von selbst (ohne Mahnung Christi) geglaubt haben, dass der Herr vermöge seiner eigenen (göttlichen) Kraft (Wesenheit) überall ist; dass man den nicht nötigen (und) über die verschiedenen Stätten hinführen darf, der so mächtig ist, (der) das ganze Weltall umfasst. Von den drei relativen Vergleichsätzen 13b. 14b. 15b schliesst sich nur der zweite dem Modus des Bedingungssatzes an, was durch Rücksicht auf den Reim befördert ist, aber der sonstigen Freiheit O.s entspricht S. I § 192. 13b ist gewandter als I, 1, 52b. 17 after stetin vgl. II, 22, 14. IV, 2, 25; beiten neben gileiten noch V, 10, 14. 20, 108.
  - 19 zilô thîn = beeile dich S. II § 219.
- 25—34. Zusätze (25 ahtônti 7 f.; 26 blide, holdun; 27°. 28°. 29°. 33 f.) veranschaulichen teilnahmevoll die Gemütsstimmung und die persönlichen Verhältnisse der Personen. 29° vgl. I, 17, 43°. 32 sô sie sâhun (ähnlich thaz man sah II, 3, 52; vgl. negiert zu I, 27, 61) während sie (die Anwesenden) zusahen, vor aller Augen; gâhun plötzlich, zu allgemeiner Überraschung. 34 drôst geradezu von Personen, deren Gegenwart oder Wirksamkeit Trost spendet, auch 24, 105. H. 92, ähnlich V, 23, 293; vermittelnd III, 10, 29 then drôst weiz ih in thir. S. II § 91. 96.
- 36 giliaz = zukommen liess, zugestand; ganzida = Heilung auch zum ersten Verb Object. Zu I, 10, 36.
- 37 thô vom Corrector zugeschrieben; er wollte wol die erste reimende, aber rhythmisch weniger gefällige Fassung bessern, übersah aber, dass thô schon in der ersten Vershälfte stand. Vgl. 15, 35; ausserdem auch zum Inhalte IV, 23, 39. 27, 9 f.
- III, 3. Die Handlungsweise Jesu in der eben erzählten Geschichte wird mit der bei der von Otfrid sonst nicht erwähnten, Hel. 2088—2167 erzählten Heilung des Knechtes des Hauptmannes Mt. 8, 5 ff. verglichen mit moralischer Nutzanwendung. Dasselbe war schon geschehen von Gregor homil. 28, aus welcher Alcuin und Hrabanus schöpften. Otfrids Ausführung ist in Ausdruck und Anordnung selbständig; vierzeilig gegliedert.
- 1 = dies (diese edle Handlungsweise vgl. 2 thiz guat) ist uns (unsern Neigungen und Gewohnheiten) widersprechend, wie ich es nun verstehn möchte (nach meiner subjectiven Auffassung oder Erfahrung), vgl. 5. 1<sup>b</sup>. Der Conj. Prät. firnámi statt des Ind. Präs. und Prät. wol mit Rücksicht

auf den Reim gewählt, aber nach O.s Sprachgebrauche nicht unerklärlich S. I § 42-44. 46, 193.

- 5 sculdheizo allgemein verständlicher Ersatz des lat. centurio, der Tat. 47, 1 durch das Fremdwort centenâri, Hel. 2093 durch hunno bezeichnet ist.
- 7<sup>b</sup> then wol Acc. Sg. (den Knecht), nicht Dat. Pl., da die Ergänzung des Objectes aus 6<sup>b</sup> schwierig wäre.
- 12<sup>b</sup> = wo es je (bei uns) dazu kommt, wo wir etwa in eine solche Lage kommen.
- 13. 14. Formen des 1. Pl. auf -més ohne adhortative Bedeutung bei O. nur hier und II, 6, 57 birumés; vgl. I, 24, 14 sculumês. S. I § 19. 15<sup>b</sup> formelhaft = V, 19, 45<sup>b</sup>.
- 17 al Apposition zu wir; P scheint nach seiner Accentuation Zusammensetzung mit gilih angenommen zu haben, zu I, 25, 4. 18° qualitativer Gen., prädicativ zu birun. S. II § 199: dass wir alle gleich, (alle) von einer Abstammung sind.
- 19 zi nidiri duan (vgl. ohne zi II, 11, 18; S. II § 94) = erniedrigen; 19<sup>b</sup> = die Gleichheit der Geschöpfe (giscaft collectiver Sg., vgl. zu II, 1, 1) d. h. die uns gleich geschaffenen Mitmenschen. 20: bei einigen gilt uns nach der Ehrerbietung (die wir ihnen erweisen) ihr Besitz höher. 22 final ohne Conjunction und Pron.: dass wir die Natur (natürliche Beschaffenheit) in uns nicht scheuen und sie zur Gleichheit bringen sollen. 24 sih = so ih wie II, 14, 88.
- III, 4. Fortsetzung der Erzählung nach Johannes. Vierzeilig gegliedert ausser 1-2. 27-28.
- 4 in kriahhisgon (S. II § 171. 281) bezeichnet fihuwîari als Übersetzung des griechischen Wortes probatica (προβατική) piscina; der hebräische Eigenname Bethsaida ist übergangen, vgl. zu I, 4.
- 8 al zu I, 25, 4. 27, 8. mannes collectiver Sing. S. II § 21; ähnlich 6, 4. 14<sup>b</sup> sô vor win stand auch in P, ist aber dort radiert.
- 16 zu I, 4, 49. 16, 2. S. II § 214. Die Umschreibung der Zahl ist durch die mystische Deutung der Erklärer veranlasst; zu I, 3, 36.
- 21. Motivierende Erläuterung durch odo eingeleitet zu II, 4, 28: vielleicht glaubte er, er (Jesus) habe die Absicht ihn nach dem Wasser zu weisen. Ähnliche Construction ohne Pronomen I, 8, 21. III, 5, 12; mit Bezeichnung des Subjectswechsels 23, 47. 24 Anknüpfung mit thaz ähnlich wie II, 8, 5.
- 25 f. Lebhaft anschauliche Erzählung in einzelnen Sätzen statt der conditionalen Periode des lat. Bibeltextes. 27° Asyndeton zu II, 13, 11.
- 33 sambazdag noch 20, 55 = sabbati dies, Bezeichnung des jüdischen Festtages; dagegen V, 4, 9 thes sunnûn âbandes. Die Rasur von 34-37 in V wol erst später ausgeführt von Jemand, der an dem Inhalte (vielleicht an unnôtac 36) unbegründeten Anstoss nahm, s. Einleitung § 14. Die Verse stehn in PF. Ich habe diuren im Texte stehn lassen, weil die Correctur des Fehlers nicht so sicher ist wie bei mitten III, 17, 9. IV, 24, 23. Wahrscheinlich meinte Otfrid den pronominal flectierten Acc. diuran = den doch

so kostbaren, festlichen Tag, zu I, 22, 41; F setzt wie auch sonst nach ther die consonantische Form diuron.

- 41 in eina fiara = abseits vgl. I, 21, 13. V, 7, 64.
- $45~j\hat{a}$  hebt die Tatsächlichkeit des Gesagten hervor, kann daher das lat. ecce ersetzen.
- III, 5. Vierzeilig ausser 1—2. O. bespricht nach den Kommentaren die Sündhaftigkeit als Krankheit der Seele (1—6), die Lieblosigkeit und die Verblendung der Pharisäer (7—18); der Schluss (19—22) fässt das Einzelne zusammen, indem geistige Gesundheit (19), richtige Erkeuntnis (20) und liebevolle Gesinnung (21 f.) erbeten wird.
- 1<sup>b</sup> Berufung auf eigene Erfahrung wie 3, 1<sup>b</sup>. 4<sup>b</sup> Verweisung auf 4, 46. 6 sêla Dativ wie V, 3, 2 (dort ausserhalb des Reimes); über den doppelten Dativ S. II § 254.
- 8 rah zu 1, 29. 9<sup>b</sup> = während niemand von ihnen einsah, oder: ohne dass jemand von ihnen einsah; thaz kann sowol als Conjunction wie als Relativpron. erklärt werden. 12 zu 4, 21. 15—18: und doch ist es wirklich so, trotz ihrer Verkehrtheit und ihres zornigen Widerspruchs. 16 hertî ähnlich mit Beziehung auf die Gesinnung der Juden 7, 75. IV, 20, 11. 23, 21. V, 6, 46; vgl. IV, 6, 5. III, 18, 67.
- 19 giwerdô hier wol 2. Sg. des Imp. wie 20 gidua. 20 suazi giduan verständlich machen, zum Bewusstsein bringen, indem die richtige Einsicht als süss, d. h. erquickend, erfreulich gilt, s. I, 27, 32. II, 12, 28. Der Sinn ist also: lass uns unsere grossen Mängel einsehen, damit es uns nicht zu schwer werde, uns gegenseitig zu ertragen (auch gegen Andere Nachsicht und Milde zu üben).
- III, 6. Freie Widergabe der biblischen Erzählung mit Auslassungen und Erweiterungen; fremde Namen nicht vermieden. Der Ausdruck ist bis auf einige Schwankungen des Tempus (18. 22. 45) gewandt und behaglich ausgeführt; öfters formelhafte Wendungen 15. 25 f.; eine bekannte Hymnenstelle ist in freier Ausführung benutzt 36—42. Durchweg sind vierzeilige Abschnitte abgerundet; zweimal (9. 37) nimmt der erste Vers eines solchen Worte aus dem Schlussverse des vorgehenden wider auf, zu I, 6, 17.
- 1—4 allgemein orientierende Einleitung, vgl. I, 11, 1. mannes collectiver Sing. wie 4, 8. S. II § 21. Die Zahlangabe vorweggenommen aus Job. 6, 10, während O. sonst 9 f. 40 nur von einer unbestimmten grossen Menge spricht.
- 6<sup>b</sup> iz auf das in lantsê 5 liegende lant deutend; vgl. V, 19, 25 engillâches ..., 6 thie. IV, 19, 72<sup>b</sup>. Das Compositum wol mit Beziehung auf die 7, 13 ff. ausgeführte Deutung. 7 bî mit Dat.-Instr. causal: wegen der vielen unerhörten Taten und Wunder.
- 9 mit Vertauschung der Halbverse = IV, 16, 17; ähnlich auch IV, 3, 18, 19. unfirslagan = nicht abgeschlagen, d. h. nicht abgesteckt (etwa durch eingeschlagene Merkpfähle), unbegrenzt, ungezählt. Anders mit mehr Bewahrung der sinnlichen Bedeutung II, 4, 9. Vgl. verslagen Mhd. Wb. 12 hôho als Adverb wol erklärbar; doch würde ausserhalb des Reimes wol das Adj. hôhan gesetzt sein, zu I, 3, 37.

III, 6. 415

14° erläuternde Apposition zu iz 13. — 15 ähnliche epische Formel 24, 79; vgl. II, 15, 23.

- 18. Conj. Prät. wol mit Rücksicht auf sprah 16; die Formen des Conj. Präs. gisizze eze hätten unvollkommener gereimt, was O. in den späteren Abschnitten möglichst vermeidet.
- 21<sup>b</sup>. Der Schreiber setzte erst biwerbên als Conj. Präs., corrigierte dies aber (wol nach seiner Vorlage) in biwerban, was nur Inf. sein kann; ni mohtîn ist aus 21<sup>a</sup> zu ergänzen, vgl. 17. Auch 22<sup>a</sup> ist wie 40 die Zahlangabe vermieden; der Conj. Präs. von 22 an erklärt sich am einfachsten, wenn man in diesem Verse Übergang in die dem Bibeltexte entsprechende directe Bede annimmt, was ich wie 15, 46<sup>b</sup>. 16, 62<sup>b</sup>. 20, 62. I, 8, 24. 9, 21. 11, 7. 16, 19. II, 23, 29. IV, 8, 15. 20, 24<sup>b</sup>. 27, 30 durch Anführungszeichen hätte bezeichnen sollen. 22<sup>b</sup> nimmt Kelle mit Recht conditional, zi thiu deutet auf das für die 200 Denare zu kaufende Brot; die Sätze mit thaz 23 f. (durch thanne als Nachsätze zu 22<sup>b</sup> bezeichnet) hängen von sie (ni mohtîn) biwerban ab: er sagte, es könnte nicht geschehen, sie könnten für vieles Geld nicht (soviel Brot) käustich beschaffen, dass, wenn das Volk sich dazu setzte, jeder auch nur (thoh) einen Mund voll erhielte.
- 25—26 ähnlich von derselben Person II, 7, 23—24; statt guatêr steht hier, da er als bekannt vorausgesetzt wird, ther guato, und danach ist für das dort gebrauchte Adj. gimuatêr hier das Adverb gimuato eingesetzt, vgl. oben 12. 28 nôt als Masc., Kelle II, 193; in sînan nôt für seinen Bedarf, vgl. II, 1, 18. III, 22, 15.
- 31 ubarlût = öffentlich, da diese Worte (im Gegensatze zu 17 ff.) von der ganzen Volksmenge vernommen werden sollen.
- 33<sup>b</sup>: Bequemlichkeit des Grases = bequemes, gemächlich zum Sitzen einladendes Gras S. II § 183. 34<sup>b</sup> thia fehlerhafte Schreibung VPF statt thio oder thiu. 35 giseganôtaz starkes Adj. nachdrucksvoll, zu I, 10, 1.
- 41 er selbo gimeinta joh gideilta in thâr thie fisga; über die Stellung zu I, 1, 39; dieselben Verba verbunden II, 1, 33. 44<sup>b</sup> als ihnen das Brot zu Teil geworden war; zugleich mit dem Nebenbegriff der vollen Befriedigung und Freude, vgl. II, 8, 9. S. II § 123.
- 45<sup>h</sup> giîlên bewahrt mit Rücksicht auf den Reim (s. oben 18) das Tempus der directen Rede, während 46 ff. correct der Conj. Prät. steht.
- 49<sup>b</sup> wol Relativsatz ohne Pron. zu thie liuti; sehr ähnlich IV, 4, 71. 17, 27. 50 mit githankon = nach eigener Überzeugung, in freier Entschliessung; vgl. II, 24, 35. 52 kunftig ist = quimit = kommen wird, S. I § 7; vgl. I, 27, 23.
- 53-56 kurzer Verweis auf die (später geschehene, sid 53) ähnliche Speisung, die Matthäus erzählt. 53 follon muases wie 4, Construction von thüsunt abweichend; nach mannon 53 ist ein Komma zu setzen. 54 = Sättigung von sieben Broten, d. h. sieben Brote, welche sie vollkommen sättigten, vgl. oben 33b. Die erste Fassung von 54b in V beruht wol nur auf unpassender Reminiscenz des Schreibers an 3b; bei Matthäus steht keine Zahl der Fische. 55 âleibo fasse ich mit Graff II, 49 (gegen Kelle II, 209) als Gen. Plur. statt âleibôno: es ward (gab) von den Resten der Fische und der Brote .. sieben Körbe noch ausserdem. Dieselbe Kürzung findet sich in

minno 7, 12 (ausserhalb des Reimes, minnôno wurde den Rhythmus erschweren); redino Lud. 22. H. 2 (im Reime); wol auch in wunno III, 14, 81 (im Reime); innouvo (ausserhalb des Reimes; der Rhythmus hätte auch innouvôno gestattet) IV, 4, 70; vgl. duro IV, 18, 6. Der Ansatz des Themas zu dem vereinzelten Gen. Plur. hermido V, 19, 29 bleibt unsicher. Offenbar wirkte die Analogie des Gen. Plur. der Masculina (hier gleich daneben leibo!) störend ein; manche Fälle fallen vielleicht nur den Schreibern zur Last.

III, 7. Vierzeilig abgerundet ausser 13—14. 31—32. 61—62. 79—80. 85—86. — Die durch 1—4 eingeleitete geistliche Deutung betrifft die Zeit (5—12) und Örtlichkeit (13—22) des Wunders, die fünf Brote (23—32) und Fische (33—36), den Knaben, der sie zum Verkaufe hatte (37—40), die Handlungsweise Christi bei der Spendung (41—48), die Sammlung der Reste durch die Jünger (49—62), das Lagern des Volkes auf dem Grase (63—86), endlich das Urteil des Volkes über Jesum (87—90). Die Schwierigkeiten, welche die zusammenhängende und umfassende Erklärung dem Ausdrucke bot, sind mit anerkennenswerter Gewandtheit überwunden. Der Schreiber von V hat sich hier (offenbar ermüdet) Nachlässigkeiten zu Schulden kommen lassen, so 7. 12. 18. 22. 23. 53. 71. 72; wol auch 75—80 an falsche Stelle gesetzt.

3<sup>b</sup> = was deine Speisung bedeute; 4 ist mit gizeine 3<sup>a</sup> zu verbinden, 4<sup>b</sup> = den Franken vgl. I, 1, 46.

5—12: weil Jesus das Wunder vor Ostern getan, sollen auch wir in der Zeit vor Ostern durch einträchtige Liebe seinem Beispiele folgen. — 7 giwisse erinnert an giwisso 5, bezeichnet aber hier Sicherheit nicht des Wissens, sondern des Entschlusses zur einmütigen Liebe (abhängiger Conjunctivsatz 8). — 11° = nichts stehe uns höher; mêra ist Adverb S. II § 102, ebenso ist auch das Adverb suazo 12 (im Beime, vgl. 6, 12) statt eines prädicativen Adj. mit si verbunden, zu Lud. 35. — 12 minno verkürzter Gen. Pl. (s. zu 6, 12), abhängig von wiht (vgl. den eben gebrauchten Dat. Pl. 8° und für die Genetivverbindung II, 11, 32. V, 7, 20. 12, 25. 19, 57. S. II § 191.195): nichts von allem, was wir lieben, sei uns je so süss, wie die Spur der Füsse (Christi), d. h. nichts.. sei uns teurer (erfreuender), als die Nachfolge Christi. Auffallend ist freilich der Ausdruck, auch die Stellung des io; vielleicht liegt ein Fehler oder ein Misverständnis des Schreibers von V vor.

13—22: Das Volk folgte Jesu, nachdem er das Galiläische Meer überschritten; das deutet darauf, dass er durch seinen Tod und durch seine Himmelfahrt sich über Land und Meer der irdischen Welt erhob und die Völker der Welt in Folge dessen an ihn glaubten. 13 Deutung von Galilaea = rota volubilis auf die sich umwälzende Welt auch bei Beda zu Mt. 4, 25 et secutue sunt eum turbae multae de Galilaea (vgl. 21 f.); in frenkisgon zu I, 1, 34. — 14. 17. Dieselben Verba verbunden II, 1, 21; dort auch Stellung des Subjects wie 17, vgl. I, 1, 39. — 20 thiu bêdu = lant (Galilaea) und sê, vgl. das Compositum 6, 5; Ntr. Pl. S. II § 77. — 21 folgêta wol im Gedanken an den Sing. worolt oder woroltliut, der in dem erläuternden Verse 22 durch den Plural woroltliuti ersetzt wird; vgl. I, 20, 35. folgêtun würde versetzte Betonung erfordern.

- 23-32: die fünf Gerstenbrote bedeuten die fünf Bücher des Gesetzes (Moses); die äussere Form des Gesetzes ist hart wie die Schale des Gerstenkornes und die Rinde des Gerstenbrotes, sein eigentlicher Sinn erquickend wie das Mehl und Brot desselben; Christus hat die äussere Schale zerbrochen und den Zugang zum Kerne eröffnet. - 23 bizeinôt halte ich für einen leicht erklärlichen Fehler des hier schon ermüdeten ersten Schreibers von V; PF haben ihn copiert. — 26 so ih forn ju westa Zwischenbemerkung im lehrhaften Vortrage; zu den ähnlichen Verweisungen auf früher Gesagtes II, 2, 6. 3, 29. III, 19, 32. IV, 25, 6. V, 23, 163. 24, 4 würde besser ein (dem Schreiber nicht sehr geläufiges, obwol I, 3, 12 mit Gen. vorkommendes) wîsta passon: wie ich schon vorher gewiesen (gezeigt, nachgewiesen) habe; es könnte dann eine einem Commentar entnommene Verweisung auf eine frühere (bei O. selbst jetzt nicht vorkommende) Erläuterung sein, wie vielleicht auch 13 thaz ih quad. Doch lässt sich auch westa begreifen: wie ich schon vorher wusste, bemerkt habe, vgl. 31 thaz man weiz. — 27b und 28b hängen zusammen, getrennt durch den Nachtrag zum Hauptsatze 28ª (zu 1, 15, 16): doch finde ich Mehl und süsse Brotkrume darin, wenn ich versuche das Brot der geistlichen Bedeutung (S. II § 181. 183) herauszuschälen. - Hierher passen die Verse 75-80.
- 33-36: die Fische bedeuten die von den Propheten verfassten Schriften; in ihnen ist die geistige Speisung (34 gouma; vielleicht auch Anspielung auf gouma = Achtsamkeit, Verständnis, vgl. 42. III, 1, 25) versteckt, wie ein Fisch in der Flut; wenn du sie begehrst, so suchst du sie dort in der Tiefe; und dort wirst du vielfältiges Gut finden. Dieselbe Wortfolge im Hauptsatze nach vorangehendem Bedingungssatze mit oba auch H. 105; vgl. S. I § 170. 174.
- 37—48: der Knabe, der die Brote und Fische trug, aber weder für sich noch für andere davon selbst Gebrauch machte, bedeutet das jüdische Volk, das zwar Gesetz und Propheten in seinen Büchern hat, den heilsamen Gewinn aus denselben aber weder für sich noch für andere zieht; Christus dagegen spendet ihn uns und der ganzen Welt in tiefer geistlicher Lehre. 37 er nimmt ther kneht wider auf, s. I, 19, 1; es giwuag er beachtete es (das anvertraute Gut) gar nicht, vgl. 14, 83. IV, 26, 26. 39° noh kann als Anknüpfung an 38 gelten; doch findet sich auch correspondierendes noh noh bei negiertem Verbum wenigstens einmal sicher: II, 14, 63. Zu läzent der Inf. niazan zu ergänzen, s. Lud. 65. 45 Dreiteilung des alten Testaments: Gesetz, Propheten, Psalmen, während diese letzten oben nicht berücksichtigt waren.
- 49-62: Die Brocken, welche bei der Speisung des Volkes übrig blieben, bedeuten die dunkeln Stellen der Bibel; die Körbe bedeuten die Apostel und Kirchenväter, welche die Stellen gesammelt und ausgelegt haben. 52. 53. Seines Gleichen nennt O. aus Bescheidenheit die Leute von geringem Verständnis; ähnlich V, 20, 12 die schuldbewussten Sünder (im Gegensatze zu den Gerechten) und V, 25, 56 sogar die misgünstigen Beurteiler seines Werkes. 52 mîno halte ich für Schreibfehler statt mîn, vgl. III, 20, 36. V, 20, 12. PF copieren. Für den Nom. consonantischer Flexion sehe ich keinen Grund, zu I, 2, 20. 55 damit man es dort (in

ihren Schriften) für alle Jahre beständig aufbewahrt lesen könne. — bi järe vgl. I, 5, 8; lese wol mit Anspielung an die andere sinnliche Bedeutung 51. — 59b: dennoch sind sie nicht bemüht, dem vorzubeugen, dass man sie so einmal Körbe nenne.

63-86: das Gras bedeutet die fleischlichen Lüste; sie müssen wir niedertreten, damit Christi geistige Speise sich uns mehre. — 63 thes lichamen Gen. zu beiden Substantiven; 64 motiviert die Deutung: sie blühen im Menschen hier auf um bald zu verdorren. 67 mit themo werke: durch das thuingan, dretan 65. 66. — 69 f.: wir können nicht zu Christi Speisungen uns setzen, wenn wir selbst nicht klug werden (durch Überwindung der sinnlichen Begierden); vgl. II, 10, 13. - 72. Zu gimerre ist wol Acc. unsih zu ergänzen, vgl. I, 2, 30. III, 26, 41; Dativ bei merren nur Lud. 73. S. II § 245. — 73 wehsit Anspielung auf 6, 36 ff.; später 86 einfach sih mêrôn. — Die Verse 75-80 passen schlecht hierher, wol aber hinter 32; sie sind an diese Stelle wol nur durch ein Versehn des Schreibers von V gekommen, vielleicht wegen Ähnlichkeit von 79 f. mit 73 f. 75 herti wol mit Bezug auf die 25. 29 erwähnte Härte des Gesetzes; 76 thes giscribes slihtî aber wie II, 9, 91 thaz giscrîp in slihtî. 10,9 thero buahstabo slihtî von der einfachen buchstäblichen Bedeutung der Bibelworte, aus der man durch Grübeln 176 den geistlichen, mystischen Sinn entwickeln kann. — 806 wegen der Wortstellung nicht relativ, sondern selbständiger Satz, parallel mit 79b und das wechsit thir erläuternd; iz hier wol auf muas bezüglich, während cs V, 12, 78b unpersönlicher Zusatz ist: so bekommt es dem Menschen wol, d. h. ist ihm heilsam. S. II § 236. — 81 sô langôr — 82 sô mêr correlativ, S. I § 197: je länger du in diesem Sinne darüber (über dem Grase, es niederdrückend) sitzest, desto mehr verwelkt dir ohne Zaudern der sündige Gedanke. Die beiden ebenfalls comparative Adverbien (min, furdir) enthaltenden Sätze 83. 84 sind wol coordinierte Ausführung des Nachsatzes 82: und desto weniger erhebt sich das Gras dort unten gegen dich, (das heisst:) die bösen Begierden lassen dir (um so mehr) in Zukunft Freiheit (zu II, 14, 4) d. h. verschonen dich mit ihren Versuchungen). Möglich aber wäre es auch, dass O. 83 u. 84 unter sich in Correlation setzen wollte, je ein so aus 81.82 hinzudenkend. - 85 ouh ana thaz = auch abgesehen davon (von der mystischen Bedeutung) ist die Erzählung sehr kostbar; denn sie zeigt uns den wahren Propheten. Die Bemerkung leitet über zu 87-88, wo das Urteil der Juden über Jesum mit dem christlichen verglichen wird.

Schlussgebet 89—90: Christus wolle uns im Himmel ewig speisen und erquicken! 90 hungere biwerien = gegen den Hunger schützen; Dativ wie IV, 7, 60. 16, 34; einmal II, 7, 13 Gen. hungeres. S. II § 211. 245.

III, 8. Die Erzählung beginnt mit der 6, 52 verlassenen Stelle aus Johannes, geht aber von 7 an zu Matthäus über, dem sie bis 13, 42 folgt. Von 7—50 anmutige Darstellung mit feiner Veranschaulichung der Situation und der Gemütsstimmungen in freier und sprachgewandter Ausführung; vierzeilig gegliedert; reicher Reim 8. 10. 38. — Auch hier Nachlässigkeiten des Schreibers von V 5. 44; vgl. III, 7.

419

- Ш, 8. 9.
- 2. 4 giwisso zur Bekräftigung eingeschobener Bemerkungen im ersten Buche niemals, in allen anderen nicht selten, am häufigsten im dritten Buche gebraucht. 5 Der Satz mit thas bestimmt sin sit 4<sup>b</sup>.
- 8 far = Überfahrtsstelle, wozu die schmalste Stelle des Sees am passendsten war; Kelle Gl. Bei Graff III, 574 nur noch ein Beleg in anderer Bedeutung (= portus); vgl. dort noch ubarfar, urfar; doch mhd. nicht selten.
- 11<sup>b</sup> sie ist Acc.: Wetter (tempestates) ereilten sie, vgl. I, 19, 15. IV, 7, 51; 12<sup>a</sup> aber ist sie Nom., ferien überall intransitiv = ein Schiff (segelnd und steuernd) regieren V, 13, 27. 25, 4. 13 fuar beim Part. Präs. hier fast zum Hülfsverbum herabgesunken; S. I § 359.
- 15<sup>b</sup>. 16 stellen eine Verbindung mit der III, 6 nach Joh. erzählten Geschichte her.
- 19. Der Acc. wegerihti gibt neben dem durchmessenen Raume zugleich die Art und Weise an = er ging gerade Richtung des Weges d. h. geradeaus. S. II § 98. 108. 21° = er erreichte sie, holte sie ein, als es sich zum Tage wandte, d. h. gegen Morgen. biziahan in dieser Bedeutung ahd. nur hier belegt, mhd. nicht selten. is bei Zeit- und Witterungsangaben s. S. II § 83; vermieden V, 10, 4. 22 unz = während S. I § 209 ff.
  - 26b vgl. 20, 147; hier durch den Text nicht veranlasst.
- 35<sup>b</sup> ähnlich I, 1, 58. 11, 5; er zauderte nicht, sich eilig von dem Schiffe herabzulassen (vgl. I, 8, 17) um (auf der Flut) zu gehn. 37<sup>a</sup> er war anfangs wolbeherzt; das Verbum noch V, 5, 10. 40 eigene Auslegung Otfrids?
- 44. Bei rafsta inan steht ausser dem formelhaften Gen. Plur. worto (S. II § 217) ein den Grund des Scheltens angebender Gen. (wie IV, 23, 12. V, 21, 3): wegen des Unglaubens; daran schliesst sich 45 f. indirecte Rede, vgl. V, 21, 4. S. I § 302. 327.
- 49 al eine Mehrheit von Personen zusammenfassend auch II, 23, 19. IV, 7, 37, vgl. II, 12, 34; über den Numeruswechsel mit thie S. II § 53. 50 sôs (= sôsô) iz ist vgl. 7, 87 f.
- III, 9. Vierzeilig gegliedert. Fortsetzung der Erzählung 1—12; die motivierende Erläuterung 13—20 bezieht sich zusammenfassend auf das III, 8. 9 Erzählte, jedoch mit besonderer Hervorhebung des Wandels auf dem Meere.
- 2 folkon Dat.-Instr. ohne Präp. = in Scharen, scharenweise S. II § 266; Graff III, 506 bringt noch ein ähnliches folchin = catervatim bei. 4 werd iz zu I, 4, 55.
- 5. Der allgemeine Ausdruck des Evangeliums wird durch Aufzählung einzelner Gruppen von Leidenden veranschaulicht. ummahti Krankheiten (statt Kranke); wihti Ntr. Pl. zu II, 16, 17.
- 10<sup>b</sup> ist Bestandteil der indirecten Rede; thaz (Conjunction) ni = so dass nicht = ohne dass, ähnlich sonst sô.. ni I, 27, 61. III, 20, 24. Also: sie wünschten, dass sie doch wenigstens allein seinen Saum anrühren dürften, ohne dass sie weiter (noch etwas) erbäten. Vgl. 14, 20.

- 13-20: Wer ihn mit vollem Glauben anrief, erlangte Heil; denn er ist Schöpfer und Herr der ganzen Welt. Deshalb trug ihn auch das Wasser. In dem Compositum woroltzuht 14 scheint zuht activisch gedacht zu sein: denn er ist derjenige, der diese Welt (aus dem Nichts) aufgezogen hat und erhält, was 15-16 deutlicher ausgedrückt wird. Andere abstracte Substantiva prädicativ auf persönliches Subject bezogen S. II § 91. Dreiteilung des Weltalls wie II, 1, 3.
- III, 10. Freie Erzählung nach Matthäus; die Tat. 85 eingelegten Stellen aus Marc. 7 sind von Otfrid und Hel. nicht benutzt. Einzelne Übereinstimmungen des Ausdrucks mit dem des Hel. (O. 27. 44) deuten auf eine feststehende Tradition bei Erzählung dieser Geschichte; in manchem anderen weicht O. von Hel. ab. Meist vierzeilig gegliedert.
- 1. Edle Geburt des Weibes verfehlt Hel. 2985 ff. nicht anzumerken. 3 queman mit persönlichem Dativ S. II § 236. 7<sup>b</sup> Berufung auf tägliche Erfahrung wie 15, 15; zu II, 14, 3.
- 19 frummen = vorwärtsbringen (vgl. I, 22, 6), hier = entlassen, fortschicken; auch sonst Übersetzung von lat. mittere, transmittere, demittere Graff III, 649.
  - 24 githiuti giduan = zum Volke gehörig machen, zum Volke sammeln.
- 27. Auf den hier hervorgehobenen Eifer bezieht sich 11, 29. 30<sup>b</sup> wol Dativ (thinera statt -eru) wie 9; doch vgl. S. II § 200. 245.
- 39 thie wise wol selbständige Erläuterung zu hêreron nach allegorischer Deutung des Speisens als Genuss der höchsten Weisheit wie 7, 42 ff.; vgl. II, 7, 26.
- 44 vgl. Hel. 3027 al wirdit gilêstid, so thu bâdi te mi.  $46^{\circ}$  = was die Mutter für sie erbeten hatte.
- III, 11. Als vorbildlich wird hingestellt der Glaube (1-16), die Geduld (17-28), der standhafte Eifer (29) des Weibes. Vierzeilig.
- 4 ther kuning III, 2; der hier angedeutete Vergleich ähnlich dem 3, 5 ff. ausgeführten.
- 10 ni wânu zu I, 23, 64. 27, 11. 12 gimeinti wie V, 16, 37 = seine wunderbare Heilkraft (ihr) zu Teil werden liesse; zu I, 1, 4. 16 sîn wort ein = allein sein Wort, vgl. 9, 9. 17 stunt vgl. wîs II, 4, 39. 19 zi hunton S. II § 281. 29 vgl. 10, 27.
  - III. 12. Vierzeilig; Füllung merklich 4. 14-16. 19-20. 28.
- 1. Das Kapitel beginnt selbständig (eines = einmal) ohne Verbindung mit dem Vorhergehenden. 3 worolt allgemein nach lat. homines (vgl. Hel. 3039 f.), dann 7 ther liutstam speciell das (jüdische) Volk. eiscôn nur hier und 6 mit Acc. der befragten Person, Constr. nach Analogie von fragên S. II § 126.
- 10 missilih gimah hier ohne den Begriff des Zutreffenden, Passenden (der 20, 135. 147. 25, 29. V, 8, 19. 23, 163 merklich ist): verschiedene Dinge, abweichende Äusserungen. 12 einige erwähnen (den Namen) Johannes und nennen dich so; der Construction von nennen mit doppeltem Acc. (II, 8, 3. III, 22, 58) scheint O. hier ähnlich wie IV, 19, 40. 50 auszuweichen.

- 15 vgl. II, 1, 18. 18 heilêr gesund, lebendig (nicht gestorben). 22 missihellent dissonant. 23 firsprechan sprechend vertreten, für jemand sprechen.
- 30 ni thaz wie Sal. 13. IV, 12, 43. V, 9, 11 und sonst nales thaz S. I § 264. 273: nicht dass es etwa ein Mensch bewirkt hätte. 31<sup>b</sup> = II, 7, 37<sup>a</sup>. 34<sup>a</sup> mit 33<sup>a</sup>, 33<sup>b</sup> mit 34<sup>b</sup> zu verbinden; zu 1, 15. 35<sup>b</sup> thaz, 36<sup>b</sup> iz = das Haus Christi, die Kirche; diufeles girusti Erläuterung von helliporta.
- 39 V sculun, weil das Hülfsverb den durch die Abhängigkeit vom Finalsatze 39° geforderten Conj. schon ersetzt; PF setzen auch das Hülfsverb in den Conj. S. I § 67. 40 tharazua giliazês dorthin erlosest, d. h. durch vorher unbekannte Entscheidung (lôz) dazu bestimmest. Ähnlich IV, 29, 55. P setzt misverständlich das matte gilâzês.
- 41°. Der Imp. ersetzt einen Conditionalsatz (mit vorangestelltem Verbum), ohne seine eigentliche Bedeutung zu verlieren, da das Ganze ein Auftrag bleibt. Das Pron. then individualisierend, vielleicht im Gedanken an relative Satzverbindung: der Mann, welchen du bindest, der soll so in den Banden stehn. mit worton erklärt, jede falsche buchstäbliche Auffassung abweisend (vgl. I, 1, 83; zu I, 10, 5), die Art des Bindens: nur durch Worte; ebenso II, 7, 14 und ebenfalls von der Gewalt des Petrus Dkm. IX, 4 er hapet ouh mit wortun himilriches portûn. 43 es hängt von sô was (s assimiliert aus z vgl. II, 12, 28. III, 24, 18) sô ab: was du immer davon oder in dieser Hinsicht hier auf Erden bestimmen wirst; 44 folgt mit gelinder Änderung der begonnenen Satzverbindung ein Satz mit sô: so sei es alles im Himmel (statt: das soll alles im Himmel geschehen), ohne dass jemand dir darin entgegentrete.
- III, 13. Vierzeilig ausser 9—10. Von 43 an nur Auszug aus Luc. 9, 28 ff., combiniert mit einigen Stellen aus Mt. 17.
  - 1 thuruh nôt = streng, ohne Ausnahme. I, 1, 7.
- 6 bispiwan, biscoltan Participia der ablautenden Conjugation unflectiert neben bifiltan, Part. der schwachen Conjugation im flectierten Acc. Sg.
- 11 westa = erfuhr; vgl. I, 22, 43. III, 7, 26? suntar = abgesondert von den anderen, im Einzelgespräch (lat. assumens eum).
- 17° ist wol Fortsetzung des abhängigen Satzes 15°: und dass du uns so in's Verderben bringest; sonst könnte es auch selbständiger Ausruf sein, zu II, 6, 39. 18 iz giwerdên es für würdig halten, daher geschehen lassen, dulden; so auch Notker ps. 1, 6; O. sonst giwerdên und zwar mit Inf. S. I § 333.
- 21 zi mit Dat., das oft prädicativ steht (zi manne werdan, ginennit sin nach S. II § 281), ist hier auch ohne Verbum appositiv zu Satanas gestellt: du Satan, der du doch zu den Menschen gehörst du Teufel in Menschengestalt. 22° relativ: der du von der Absicht Gottes nichts weisst. Die Worte an Petrus sind Hel. 3100 ff. sehr gemildert.
- 23 zu I, 1, 4. II, 24, 9. 24<sup>b</sup> unverbunden: (und doch) sagst du, dass du es nicht wollest! 25 = menschliches Wesen (zu II, 13, 17) steht dir höher als sein (Gottes) Ratschluss; erläutert durch 26.

31 helfan mit Acc. nur hier und IV, 13, 6; sonst bei diesem Verbum persönlicher Dativ, sächlicher oder reflexiver Genetiv S. II § 133. 211. 235. 245. gihêrêt ist, wenn nicht etwa durch Versehn des Schreibers von V ein ist ausgefallen ist, 3. Sg. Ind. Präs. des sonst bei O. nicht sicher belegten Verbums gihêrên in intransitiver Bedeutung: der hier so weithin oder mit Verlust der localen Bedeutung von fram: so sehr hehr (angesehen, mächtig) ist. Die transitiv gebrauchten Formen gihêrêti IV, 4, 25 V (nicht P), gihêrête IV, 5, 22 dagegen stelle ich zu gi-êrên mit eingeschobenem h, s. zu III, 20, 179. V, 16, 33. Möglich wäre es auch, dass in der Vorlage von V giheriôt (sonst nicht bei O. belegt, aber vgl. Graff IV, 986. 987 heriôn, gi-, bi-, far-) stand: der hier so weithin mit Heeresmacht zieht und die ganze Welt erobert, obwol O. sonst solche Gedanken in längerer Umschreibung auszuführen pflegt. — 34 thuruh nôt vgl. zu 15.

35 wehsal = Ersats, Busse durch Eintreten eines Anderen; vgl. II, 9, 62. V, 19, 57.

40 tôdes korôn III, 1, 4. — 41 êr mit Ind. nach negiertem Hauptsatze S. I § 211. gotes sun statt filius hominis auch V, 20, 5, sowie II, 7, 45 statt filium Joseph, vgl. zu I, 3. I, 22, 43. Vermieden ist die wörtliche Übersetzung III, 12, 4. 13, 58. IV, 12, 26 (auch im Marginale fehlen die Worte). 19, 54; auch, soviel ich sehe, überall im Heliand, z. B. 3040. 3106. 3166. Dagegen sagt O. ther mennisgen sun II, 7, 74. 12, 62. 68. IV, 7, 40. — 42°: in Gleichheit mit der Sonne — hell strahlend wie die Sonne.

44 vgl. II, 3, 4. — 48 mit unredinôn = unverständiger Weise, vgl. IV, 15, 26.

49 zu I, 23, 16. II, 12, 28. — 50 weist es mêr noch 18, 43. IV, 6, 32; weist es mêra V, 1, 46; weist = waz ist (wie V, 9, 13). Also: was gibt es dabei Grösseres = was kann in dieser Bezichung grösser sein! Vgl. theist mêra II, 21, 34; ni tharf es wesan mêra II, 21, 24; auch die ausführlicheren Formeln II, 14, 29. V, 19, 30.; I, 22, 52.

52° = von der Menge der Heiligen; ähnlicher Gen. Pl. V, 19, 24. — 54 in feste versucht wol die Worte in majestate widerzugeben: in fester, sicherer Hoheit; oder es ist (Kelle Gl.) mit kôsôtun zu verbinden mit Bezug auf Luc. 10, 31 dicebant excessum ejus, quem completurus erat = sie setzten in ührer Besprechung fest, bekräftigten es; vgl. I, 17, 37. 40. — 57° ähnlich 1°.

III, 14. Zusammenstellung vieler Wundergeschichten, von denen nur eine (9-50) ausführlicher erzählt wird, sowie der Aussendung der Jünger 85-104. Es sind wirklich alle vier Evangelien (3) in diesem Abschnitte benutzt, auch der sonst wenig berücksichtigte Marcus. Auch bei Heliand 2239-75 findet sich eine solche Zusammenstellung, die aber in Auswahl und Anordnung mehrfach abweicht. Abweichung vom Tatian besonders deutlich 93 f. — Vierzeilige Gliederung häufig kenntlich; doch erstrecken sich die Satzverbindungen in gewandter und wol durchdachter Fügung hier öfters auch über eine grössere Zahl von Versen: 13-22. 37-46; vgl. Liutb. 86. — Der Schreiber von V zeigt Nachlässigkeit 26. 28. 44. 77. 80 (gebessert). 81; s. zu III, 7.

Ш, 14. 423

1-4 ähnliche Verweisung II, 9, 79 u. a. - 5 thâr ana = in den Evangelien; zu I, 1, 5.

9 iz untarfåhan — es dazwischen kommend bemerken und sich zu Nutzen machen; etwas anders 4, 26.

13-22 habe ich leider falsch interpungiert. 13° ist Vordersatz, an den sich 14° final anschliesst; auf jeden dieser Sätze folgt ein Vergleichsatz 13b, 14b; die Nachsätze beginnen mit 15 (was VP durch ein Kolon nach 14 bezeichnen), doch ist wol 15-16 in Parenthese zu setzen und 17 als eigentlicher Hauptsatz für 15° zu betrachten. Von diesem hängen die Sätze 21 und 22ª ab, den Inhalt der Erwägung angebend; zur Bedeutung von drahtôn, ahtôn vgl. I, 1, 43. II, 4, 28 (dort folgt directe Rede). Jedom dieser von 17 abhängigen Sätze mit thaz geht eine Ausführung der im lat. Texte angegebenen Bedingung (si.. tetigero) voran, zuerst 18°. 20° ohne Conjunction (wie 6, 22b. 26, 19b; vor Inf. IV, 5, 58; invertiert V, 25, 25), dann 22a durch oba eingeleitet. 20b entspricht nach Satzform und Bedeutung dem Satze 9. 10b; auch 19b erinnert an 9, 9b. Also: Während Christus sich damals dorthin begab, wie ihr Vater (Jairus) ihn ersuchte, um mit der Tochter nach seiner Bitte zu verfahren (d. h. sie in seinem Hause zu erwecken, vgl. 2, 13-18. 3, 7-10) - die Menge, welche entgegenwogte, drängte ihn dabei; diese (eben erwähnten, uns auch sonst schon bekannten jüdischen) Leute den Herrn Christus mit Gewalt! -: da begann jene zu überlegen und in ihrem Herzen zu erwägen, dass, wenn sie dazu gelangte ihn zu berühren - fürwahr wenigstens nur seinen Saum -, wenn sie es dazu brächte (auch) ohne mehr zu begehren, sie sogleich zu voller Freude ganz geheilt werden würde; und dass, wenn es dazu käme, ihr der Blutsluss stocken würde. Daran schliesst sich dann 21-24 sehr passend die Erzählung des schon 10 angedeuteten Erfolges ihrer Bemühung und der Richtigkeit ihrer Überlegung: und sie brachte es (wirklich) dazu und nahte sich dem Herren und erlangte es den Saum seines Gewandes zu berühren; und mit großer Schnelligkeit wurde sie sogleich heil, gleich diesesmal nach allen Seiten hin (d. h. vollkommen gesund). — 26° Die Vermischung der beiden Constructionen in alla anahalba und in allen anahalbon fällt wol nur dem Schreiber von V zur Last, ist aber von PF copiert; vielleicht nahm der Schreiber an dem Hiatus der Accusativverbindung Anstoss, scheute sich aber das Reimwort zu ändern, Ahnliches Schwanken bei derselben adverbialen Wendung V, 3, 3, 12; bei anderen IV, 24, 6. V, 13, 19, 25; zwischen worton und worto III, 15, 48. 17, 4. IV, 8, 5. 30, 4. V, 16, 18; zwischen Acc. Sg. und Plur. abstracter Substantiva III, 15, 19. 32. IV, 12, 46. V, 7, 38; zwischen Gen. Sg. und Plur. III, 16, 7 ff.

38° sin kann nur Gen. Sg. Masc. sein: und dass diese (erwähnte) Tat ihm nicht verborgen bleiben konnte; sonst steht auch bei passivem Part. firholan Acc. der Person IV, 7, 54. V, 18, 12. 25, 55; S. II § 154.

42 ginuato = von Grund des Herzens (muat) Kelle Gl.; daher hier = offen, ohne Rückhalt wie I, 27, 15; vgl. II, 2, 16. III, 7, 1. V, 8, 16. 12, 35. H. 111.

44. Die Form hiu (aus hwiu) statt wiu ist bei O. meist mit der Präp. bî, III, 13, 45 mit der Präp. si belegt, Kelle II, 366 f.; bi hiu und bi wiu parallel neben einander II, 4, 119. 120. zi thiu im zweiten Halbverse wäre

begreiflich: aus welchen Gründen sie so kühn gewesen und dazu (nämlich um ihre Heilung zu erlangen) dorthin gekommen war. Doch ist es im Hinblick auf 45° ziu = zi hiu oder zi wiu wahrscheinlich, dass O. alle drei Sätze 44°, 44°, 45° coordiniert gedacht und nur der Schreiber von V fälschlich zi thiu statt zi wiu oder zi hiu gesetzt hat.

46 Erläuternder Zusatz: nämlich ühr Glaube hatte es bewirkt (sie dazu veranlasst); sie selbst hatte nicht gewagt dabei mehr zu berühren (nämlich Christus selbst). — 48 far.. mit fridu zu I, 15, 15. — 50° umschreibt erläuternd den Inhalt von thaz gizâmi, vgl. S. I § 245. 250.

53 diufilir neutraler Plur. zu diufal, vgl. wihtir IV, 6, 23. Das Neutrum erklärt sich durch die Unbestimmtheit des Geschlechtes oder durch den Nebenbegriff des Verächtlichen, Widrigen; vielleicht auch durch lat. daemonia. Grimm III, 329. 343. 349. S. II § 6. 78. Danach ist wol auch diufal 87 als Ntr. Pl. anzusehn. — 54 zu II, 24, 9.

59 und 60 soll vielleicht jedesmal, sowie sicher in 58, der erste Halbvers Vordersatz, der zweite Nachsatz sein; doch kann auch die durch meine Interpunction bezeichnete Auffassung, nach welcher beide Verse nur nachgestellte temporale Nebensätze zu 58° sind, vorteidigt werden. Weder in V noch in P steht ein Kolon. — 65 horngibruader Sing. zu II, 24, 9. — 67 kehrt formelhaft wider V, 16, 40.

77 heilte wol nur Schreibfehler statt -ta. — 78 wanta intransitiv wie I, 11, 21.

80. Nur es in V gibt eine otfridische Construction: es fehlte ihm nicht daran (an der Heilung, vgl. thes 79); der Fehler er in P erklärt sich dadurch, dass der Schreiber von V erst aus Nachlässigkeit n (von ni) statt s gesetzt und den zweiten Strich desselben schlecht radiort hatte.

81. Die beiden Reimworte wunno und brunno sind, wie ich glaube, nur durch ein Versehn des Schreibers von V umgestellt; vgl. die Umstellung der Halbverse 28. Der Fehler ist vom Corrector nicht bemerkt, auch von PF copiert; den Accent, der in VP auf brunno steht, habe ich auf wunno gesetzt, weil er offenbar für die erste Vershälfte bestimmt war. wunno halte ich für Gen. Pl., s. zu 6, 55. Vgl. auch V, 23, 292.

87 diufal wol auch hier Ntr. Pl., s. 53; nicht Sg. = den Teufel. — 90 wegenest = Wegzehrung, Graff II, 1103; boi O. sonst nicht belegt. — 92 in thiu thing = dazu, für diese Unternehmungen, vgl. 98; anders I, 23, 45. — 93 nach Mc. 6, 8, während Tat. 44, 6 nach Luc. 9, 3. Mt. 10, 10 hat: neque calciamenta neque virgam. Hel. 1858 übergeht diese Stelle. — 100 steht in V ündräta, wofür P das correcte ünthrata setzt.

107 firnoman ist nach den Parallelstellen 12, 21. 16, 29 wol mit Kelle Gl. zn übersetzen: richtig erkannt, durchschaut; doch könnte es auch in der nicht bei O., aber sonst (vgl. mhd. Wb., Grimm Myth. 11, 849) belegten Bedeutung: besessen gefasst werden, wonach 108° verdeutlichende Umschreibung von 107° wäre.

115 follon adverbial = in Fülle, vgl. V, 25, 48. S. II § 278.

117-120. Die allgemeine Bemerkung über den hier bewiesenen Hass gegen das Gute leitet zu den folgenden Erzählungen über, vgl. 15, 1<sup>b</sup>. 17, 7. 18, 71 f. 22, 10.

III, 15. 425

- III, 15. Otfrid kehrt hier wider zum Johannisevangelium zurück (s. 6, 52; Übergehung der schwierigen Stücke Joh. 6, 25—72), dem er bis zum Schlusse des Buches und IV, 2. 3 ununterbrochen folgt. Vierzeilig gegliedert ausser 13—14. 23—24. In V wider Nachlässigkeiten des Schreibers (zu III, 7): 7. 19. 32. 36? 41; manche Verse scheinen auch in der Vorlage noch unfertig gewesen zu sein: 35. 46. 48.
- 1<sup>b</sup> knüpft an 14, 117 ff. an. michilan zu I, 22, 41; P mihilon. 2 thuruh nôt = gänzlich, ohne Ausnahme zu I, 1, 7. 4<sup>b</sup> zu I, 9, 24.
- 5 eino sîti zu II, 8, 3. 7 eina vor wechûn (vgl. 6°) wol nur ausgelassen um den Vers nicht zu überladen; vielleicht liegt ein Versehn des Schreibers von V vor. Fortlassung des Artikels ther bei Widerholung des Subst., die selten ist (Grimm IV, 396) nehme ich hier nicht an. 8° = mit genügenden Vorräten von Speisen S. II § 183.
- 9 zi einên gihugtin = zur Erinnerung; Plural ähnlicher Substantiva, mit ein noch IV, 1, 38. 19, 63. V, 4, 36. Grimm IV, 397. S. II § 34. 36.
- 15 sibbon, måga statt lat. fratres, weil die Vorstellung von leiblichen Brüdern Jesu jener Zeit, die an der beständigen Jungfräulichkeit Marias festhielt, fremdartig war. 15<sup>b</sup> Berufung auf die Erfahrung des alltäglichen Lebens wie II, 14, 3. III, 10, 7. 17 einan duam duan mit reflexivem Dativ eine bedeutende, rühmliche Handlung für sich ausführen (so noch IV, 8, 18); erläutert durch ruam, gizâmi duan.
- 23. In nioman soll das erste n in V als getilgt gelten, P copierte es dennoch. Die doppelte Negierung ist das gewönliche, doch kommt auch ni. iaman vor I, 18, 8. II, 18, 15. III, 1, 34; vgl. I, 17, 76. 25 so sie scoltun = voie es ihre Verwandtenpflicht war.
- Wie 19 thia sina statt thio sino, so ist 32 thio missidat aus Schwanken des Schreibers entstanden, s. zu 14, 26; missidati hätte nach Fortlassung des entbehrlichen so in den Vers gepasst. 31 armilich = jammervoll, elend; auch moralisch nichtswürdig, IV, 33, 3. 34, 20. V, 9, 5.
- 33 joh verbindet einen befehlenden und einen einfach aussagenden Nebensatz. 35<sup>b</sup> zu I, 10, 5. Der Vers sieht unfertig aus; vielleicht sollte eigentlich ofono reinen, und das für den Inhalt überflüssige thô wurde nur zur Füllung hinzugefügt; vgl. 2, 37. 36<sup>b</sup> kann nur bedeuten: in den Tempel zu Jerusalem, obwol der Name der Stadt in der Quelle hier nicht genannt ist. Vielleicht setzte der Schreiber stetin statt zîtin, das zum Wortlaute der Bibelstelle genau passen würde; vgl. auch 34<sup>b</sup>. Plural steti noch II, 4, 2. 52 von der Wüste; Sg. stat vom Tempel in Jerusalem II, 14, 60. 38 wesan scolti wâri S. I § 67.
- 41<sup>b</sup> = die wolwollend waren, vgl. I, 1, 123; Gegensatz 43<sup>b</sup>, vgl. I, 21, 2. 45 zi altere = für immer zu I, 23, 60; 46<sup>a</sup> soll offenbar dies erläuternd umschreiben, wobei das mit altar stammverwandte Adj. alt in der sonst nicht belegten Bedeutung immerwährend, ewig gebraucht zu sein scheint. Vielleicht denkt O. auch daran, dass der Teufel als der alte Feind (I, 5, 52) der Menschen von der Urzeit her die Verdamnis bewirkt hat. 46<sup>b</sup> geht in Tempus und Modus der directen Rede über oder ist wol vielmehr aus einer älteren Fassung der Verse stehn geblieben. woltin ginge ebenso gut in den Vers.

48° = mit offenen Worten, öffentlich. Constructionsmischung zu 14, 26; IV, 1, 17 steht der Gen. ofonoro worto, der vielleicht von O. auch hier beabsichtigt war. An Dat. Pl. des Comparativ mit unterdrücktem -n (zu 1, 3, 37) ist wol nicht zu denken. — 48° = V, 12, 1°.

49° f.: aus Furcht vor den Juden und damit die Behörde solches nicht ahndete. — 50 zâla prädicativ S. II § 91; vgl. noch Sal. 6. I, 28, 5. Auch 51 schliesst sich den Finalsätzen an: und damit jeder das vermiede, dass die Feindschaft von Seiten der Behörde bei solcher dringenden Veranlassung sie einengte (bedrückte, verfolgte). Einfacher wäre erzählender Ind. giwankta; zu IV, 16, 32.

## III, 16. Vierzeilig ausser 13-14. 35-40. 73-74.

1 vgl. 15, 6. — 5 sie wunter gifienc — sie ergriff Verwunderung, sonst bei O. was wunter, mhd. dagegen mich hât wunder, vgl. Grimm IV, 246 f. S. II § 152. — 7. Der Schreiber von V schwankte wol zwischen Gen. Sg. und Plur. von kunst, scheute sich aber das Reimwort zu ändern; s. zu 14, 26 und vgl. I, 4, 17. sîneru, das P setzt, ist nach I, 27, 4 entweder causaler Dat.-Instr. Sing. oder fehlerhafte Nebenform des Gen. Sing. sînera.

9 êr ist wol nur durch Versehn des Schreibers von V aus 8<sup>b</sup> auch in diesen Vers gekommen, da es den (unvollkommenen, aber genügenden, vgl. I, 7, 26. 15, 22. II, 22, 13) Reim zerstört. Doch hat der Corrector es accentuiert und dadurch anerkannt, ohne auf den zerstörten Reim zu achten, vgl. 2, 37. 17, 1; in den Zusammenhang passte es. — 10 se ist wie 8 sio auf buah zu beziehn; Schwanken des Genus oder der Schreibung. S. II § 28. themo manne individualisierend trotz der Unbestimmtheit der gemeinten Person S. II § 21.

17 er — 18 thir Übergang in lebhaftere Anrede in zweiter Person; ebenso I, 23, 59 f. 24, 7 f. II, 22, 31 ff., vgl. auch unten 62. S. I § 313. — irkenne auffordernder Conj., nicht futurischer Ind. Präs., den wörtliche Text-übersetzung erfordern würde. Diesem Conj. analog steht auch im Nachsatze der Conj. Präs. S. I § 35. Zu der ganzen Stelle vgl. 23, 39 f.

19 waz indefinit; suachit thaz sînaz — sucht seinen Vorteil oder Ruhm; erläutert durch 20, vgl. I, 1, 32. Auch zu suachit 21 ist ein sächliches Object hinzuzudenken, von dem der Gen. thes abhängt; nan sentit Relativ-satz ohne eigenes Pron.: wer.. den Vorteil desjenigen sucht (um den Ruhm desjenigen bemüht ist), der ihn sendet. Vgl. die Quelle.

25<sup>b</sup>: Moses hat vormals das nicht getan (d. h. sein Gesetz nicht gegeben 23) um mir in Taten oder Worten entgegenzutreten. — 32<sup>b</sup> vgl. IV, 26, 6. 16.

34 theih == the ih statt thaz ih auf werk bezogen, zu giheilta ist inan (d. h. then man 34°) hinzuzudenken; vgl. II, 24, 9. Die Bemerkung bezieht sich auf das bei O. schon III, 4, 33 ff. nach Joh. 5, 10 Erzählte. — 36 thas gibot == diese Vorschrift; vgl. II, 6, 9.

45<sup>b</sup> erläutert unrehto und wird mit demselben zugleich von der Negation getroffen: urteilet nicht ungerecht, d. h. nicht so, dass irgend jemand den persönlichen Adel (nämlich hier die alte, edle Abstammung des Moses, vgl.

die Quelle und I, 23, 45 f., wo in ähnlicher Weise die Abstammung von Abraham besprochen wird) hochachte (und deshalb die Gegenpartei zurücksetze); daran schliesst sich die affirmative Mahnung 46: schaffet uns beiden (dem Moses und mir) hier ein gerechtes Urteil! Vgl. deuter. 1, 16 quod justum est, judicate; .. 17 nulla erit distantia personarum.

- 55 zi nôti = genuu zutreffend (zum Wesen des Messias).
- 59 heim zu II, 3, 1; vgl. 53 heime. 60. Der Conj. Prät. (= Perf.) wolbegründet: dann wird niemand wissen, woher er selbst gekommen (entsprossen) sei. S. I § 52.
- 64 giwanta abstractes Fem. Bewandtnis, noch fragm. theot. 24, 18; 0. braucht es nur hier statt des häufigeren giwant (I, 14, 4 u. a.) im Reime, vgl. wanka II, 6, 51; zu V, 6, 2. 66<sup>b</sup> ihr (aber) glaubet deshalb doch nicht (an mich); ebenso 22, 59<sup>b</sup>. 68<sup>b</sup> erinnert an 8, 4<sup>b</sup>; 69 an II, 14, 115. Plural im nächsten Satze nach filu S. II § 53. 71 mêra wuntar wie II, 7, 71.

### III, 17. Meist vierzeilig abgerundet.

- 1 Ähnliche Eingangsformel 18, 1. V (und nach ihm PF) setzte Er vor åfter, was ich nur für Versehn des Schreibers wegen V. 3 halte; vgl. 16, 9. 23, 1. Weder êr, das dann = früher einmal, einst heissen müsste (wie eines 12, 1; eiris Dkm. IV, 1, 1), noch das Pron. er, das hier nicht wie 15, 35. IV, 16, 1 in die Construction des nachfolgenden Satzes passt, scheint mir angemessen oder auch nur erträglich. 1 und 2° deuten auf die übergegangenen Reden Joh. 7, 33—53; kraftlichaz werk wol = eine von (göttlicher) Kraft zeugende Tat; vgl. IV, 12, 27. V, 4, 49. kraftlicho V, 4, 54, sowie die ähnliche Wendung 18, 2°.
- 4 Wechsel zwischen adverbialem Gen. und Dativ vgl. zu 14, 26. S. II § 217. 271.
- 8 sio (mit zwei phonetischen Accenten V) = sie io; vgl. die ähnliche Elision 22, 52. P scheint fälschlich das Prop. sio anzunehmen. in abuh thenken = böswillig gesinnt sein vgl. 15, 43. I, 21, 2. 9 mitten VPF halte ich nur für einen durch das folgende then veranlassten Schreibfehler, statt mittan, das ich in den Text gesetzt habe; ebenso IV, 24, 23. Vgl. Kelle II, 283.
- 15<sup>b</sup> f. anakoluthisch: das Weib, das hier solches tut (= wenn ein Weib bei uns so etwas tut) dabei (oder dagegen) solle niemand hülfreich sich bemühen, (sondern) man solle sie steinigen. Nach verneintem Verb hier Parallelconstruction ohne ni wie II, 7, 73; S. I § 257. 269. Sächliches es, thes steht auch bei gihelfan in etwas anderer Bedeutung II, 11, 33. 17, 17. III, 18, 70. S. II § 200.
- 18<sup>b</sup> quâti kann conditional erklärt werden: was dein Ratschluss (Richterspruch) darüber sagen würde, (wenn du Richter wärest); doch ist es wol nur um des Reimes willen statt des passenderen quede gesetzt.
- 30 in abuh redinôn factitiv = durch Reden in's Verderben bringen, d. h. vernichten, aufheben.
- 31 bî nôti = in genauer Übereinstimmung (mit dem Gesetze). 33 odo zu II, 4, 28; = dann hätten sie wol mit Bezug darauf gesagt ff. — 34 thaz

Relativpronomen, von dem der Gen. suazes abhängt, aufgenommen durch is: dass er, der früher milde war, was er von Süssigkeit gelehrt habe, (jetzt bei praktischer Anwendung) in Schärfe verkehre. Vgl. II, 6, 30. 13, 33 f. III, 1, 27. IV, 1, 37 f. 12, 44. 14, 11. V, 1, 25. 4, 12. 12, 33 f.; ebenso ther the — inan V, 11, 39. 40.

47 scolta wesan = wâri, parallel dem Conj. ohne Hülfsverb gizeliti, S. I § 67. Doch hebt scolta noch entschiedener die moralische Verpflichtung hervor. — 49° das (nämlich gut, rein, sündlos 47°. 48°) waren sie fürwahr nicht.

51 einu ist wol Ntr. Pl., auf die beiden Personen verschiedenen Geschlechtes prädicativ bezogen: blieb Christus übrig und sie — ganz allein. S. II § 78 f. Bei Apposition an das Pron. siu wäre die consonantische Form eina zu erwarten, vgl. I, 5, 22. II, 3, 8; ih eino III, 18, 39. er eino I, 22, 36. II, 4, 20. III, 26, 33. IV, 30, 11. H. 59. 62. sie .. einon IV, 16, 18; Gen. einen beim Possessivum III, 26, 56. IV, 7, 20. 12, 60. Ausnahmen (d. h. pronominale Flexion des Adj., das neben dem Personalpronomen steht) sind bei Otfrid selten und Iassen sich dadurch erklären, dass das Adj. nachdrücklich prädicativ steht: II, 16, 1 salig birut ir arme — selig seid ihr als Arme, d. h. wenn ihr arm seid. IV, 26, 22 nû sculun nan suntilôsan .. sus firliasan — ihn, der doch ganz sündlos, unschuldig ist. I, 7, 10 in mir armeru; 28 uns firdânên — uns, die wir so verworfen sind. Vgl. zu I, 4, 43. 22, 41. — 52 in mittemen zu I, 1, 52; vielleicht schwankte der Schreiber zwischen mittemo und mittên.

56<sup>b</sup> = das ist ganz durch deine Macht (deine göttliche, wunderbare Einwirkung auf die zornige Menge) geschehen. Vgl. III, 5, 10. IV, 1, 52. 26, 16.

59<sup>b</sup> wol relativ, zu I, 22, 50. II, 24, 21; doch vgl. II, 21, 27. — 61 racha mînu — mein Wesen, d. h. ich; vgl. 12, 8.

67-70 ähnlicher Schluss wie 20, 181-184.

III, 18. Vierzeilig ausser 1—2. 19—20. 73—74.

1. 2 vgl. 17, 1, 2; 1 deutet die Auslassung von Joh. 8, 13-45 an.

3<sup>b</sup> Nebensatz mit Conjunction thaz, nicht wie 4<sup>a</sup> durch Relativpron. eingeleitet S. I § 274; mih ginenne zi thiu = mich so (nämlich einen sändigen Menschen 4<sup>b</sup>) nenne.

11 herti = hart, rauh, verstockt von den Juden auch III, 5, 16. 7, 29. IV, 6, 5. 20, 11. 23, 21; vgl. unten 67. — 13 missiquedan ist 1. Pl. Ind. Präs., vom Corrector hier nicht (wie in firneman I, 17, 69) in -en gebessert: was (inwiefern) reden wir falsch (d. h. wir haben doch Recht mit unserer Rede, vgl. 14, 108. 16, 29), wenn wirklich der Teufel in dir steckt? — oba bei Anführung einer gerade als gewiss und sicher bezeichneten Tatsache auch 5; ebenso II, 7, 13. V, 7, 37. 21, 5. 9. 11; vgl. IV, 21, 17. — 14b Samaritanus ist II, 14, 21 vermieden, hier umschrieben; elibenzo bei O. sonst nie, Diut. 2, 341 eleuenz Glosse für advena.

16 gimeino scheint hier substantiviertes Masc. der consonantischen Stammbildung zu sein: dass er nicht einer ist, der etwas mit mir gemein hat; eingewirkt hat wol die Analogie von min gilicho. Dagegen steht V, 23, 246 das Adverb.

- 20 = mein Vater bewirkt (schafft) das, und er selbst spricht auch das Urteil; vgl. I, 5, 57.
- 23 forahten ist als Conj. gut zu erklären: sie mögen (dürfen) das Verderben nicht fürchten, (denn) sie werden in Ewigkeit nicht sterben. Den sonst vor s, d, t vorkommenden (zu I, 1, 84) Abfall des -t anzunehmen ist deshalb hier unnötig. 24° sô Relativpartikel auf ungimah bezogen, S. I § 229.
  - 31 ther relativ, bezogen auf er 32b; Moduswechsel S. I § 133.
- 33 Abrahâme, 34 thên Dativ-Abl. nach Comparativ S. II § 263. man.. zalta Relativsatz ohne eigenes Pronomen; 34b fällt in die lockere Anfügung mit dem Personalpron. sie zurück, behält aber die Wortfolge des abhängigen Satzes: stehst du höher als Abraham und die, welche man hier jetzt (30) aufzählte, und sie (= die) doch alle der Tod hinwegnahm? V setzt nach 34 ein Kolon und ein Fragezeigen; der Schreiber scheint 33 zugleich als Vordersatz zu 35 gefasst zu haben. P hat nur ein Fragezeichen. 36 zellen mit doppeltem Acc. nur hier nach dem lat.; sonst steht statt des zweiten Acc. si mit Dativ S. II § 153. 281.
- 43 then proleptisch zu quedet, das sonst keinen persönlichen Acc. annimmt, vgl. I, 19, 28. weist es mêr zu 13, 50.
- 51. 52 vgl. S. II § 144. 55 alt mit zeitbestimmendem Gen. zu I, 16, 2. 58<sup>b</sup> = den Sinn auf den (rechten) Weg leiten, vgl. II, 13, 8. 59 f. vgl. V, 8, 23 f. 64 rûmaz neben êr zur Bezeichnung eines langen zeitlichen Abstandes; ähnlich wol rûmo II, 1, 2.
- 67—70. Otfrid bringt das Aufheben der Steine mit dem steinharten Herzen der Juden mystisch zusammen; vgl. V, 6, 35. 70 es gihelfan = eifrig darum bemüht sein; negiert in etwas anderem Sinne, aber ebenfalls mit parallelem Satze 17, 6. 72<sup>b</sup> = sie dachten schon viel früher daran (als sie es wirklich ausführten). Der gleichlautende Halbvers IV, 17, 25<sup>b</sup> scheint auf diesen zu verweisen.

# III, 19. Meist vierzeilig gegliedert.

- 1 ähnliche Einleitung der moralischen Nutzanwendung I, 18, 1. dat sin = sein Beispiel. 3° vgl. I, 1, 93.
- 6 ff.: uns dünkt, dass es ein Hohn (für uns) sei, den Hohn (anderer) zu ertragen oder im Wortstreite jemand etwas zu verschweigen (das gegen ihn gerichtete Wort zu unterdrücken). 8 firswigê wol 1. Pl. mit Unterdrückung des -n im Reime zu I, 3, 37.
- 9 uns apocopiert = unsu. 13 hiar .. ana = in dieser biblischen Geschichte; vgl. 14, 5. 15 io zi nôti = immer ohne Ausnahme, fortwährend. Zu I, 1, 7.
- 27<sup>b</sup> zu II, 18, 2. 29 = wir handeln im Gegenteil erst so böse wir irgend können; sô mit Superlativ noch IV, 27, 18. 29, 31.
- 33<sup>b</sup> = I, 1, 123<sup>b</sup>; vgl. III, 15, 41<sup>b</sup>. = 34 vgl. II, 5, 13; diufal ist wol Nom.: wen der Teufel umgarnt, fangen will, vgl. V, 23, 155; doch lässt sich auch then diufal als Acc. verbinden. 36<sup>b</sup> = II, 20, 6<sup>b</sup>.

- III, 20. Ausführliche aber einfache Erzählung; Lage und Gemütsstimmung der handelnden und redenden Personen oft veranschaulicht und motiviert, vgl. besonders 37 ff. 87 ff. 115 f. 129 ff. Vierzeilige Gliederung hier fast gar nicht merklich; fremder Name vermieden 25.
- 1 blintan prädicativ zu I, 5, 26. S. II § 94. Die Accentuation von 2<sup>b</sup> ist in V unterblieben, wol weil der Corrector über Ausführung der Wortcorrectur sie vergessen hat; s. Einleitung § 11.
- 9<sup>b</sup> consecutiv: die Krankheit ist nicht so, dass er es (durch Handlungen) verschuldet hätte. Conj. Prät. wegen der Unwirklichkeit S. I § 45. 272. 273.
- 13 ähnlich 22, 61. 14 = (die Werke) dessen, der mich hergesandt hat; vgl. 16, 21.
- 24 so er es ni bat = wie er es nicht erbeten, d. h. ohne dass er darum gebeten hätte; zu I, 27, 61.
- 25 faran wasgan zu I, 17, 46; 25°. 26° Auslassung des Personalpron. zu II, 5, 22.
- 33 sume thero knehto = einige der Genossen, d. h. hier nur der Anwesenden, die alle als Christi Gefolge gedacht werden.
- 38 setzt den Relativsatz in erster Person fort: und der ich immer .. ging.
- 41 firiwizzi tritt statt des gewönlichen wuntar auch in die unpersönliche Verbindung mit ist und Acc. ein; ebenso dagegen persönliche Construction, in der firiwizzi prädicativ als Adj. steht 126 und V, 18, 4. S. II § 152.
- 45 = darüber gebe ich euch Bescheid (zu I, 14, 4): (es ist der), den wir da Heiland (Jesus) nennen.
- 50 gistuni als Masc. nur hier, vielleicht mit Einfluss des Reimes (oder des lat. Subst. visus?) zu I, 3, 37.
- 52 sâr zi thera (= theru) fristi passender zu westi als zu quad zu ziehn er sagte, sogleich in diesem Augenblicke wüsste er nichts davon. 55 sambazdages zu 4, 33.
- 68° = die Bösen und die, welche tüchtig (gut) waren; ther mit Adj. in vocalischer Form neben Relativsatz zu I, 4, 43.
- $77^b = seine \ Eltern \ selbst \ S. \ II \ \S \ 78. \ \ 78 \ ähnlich \ II, 8, 7. \ \ 82 \ ther auf kind = Sohn \ bezogen \ S. \ II \ \S \ 59.$
- 89—92. Die Einschiebungen veranschaulichen trefflich die Verlegenheit der vor der hohen Behörde stehenden einfachen Leute. 90° = so wie wir da waren. Scherz fasste die Worte als Hindeutung auf ihre Ehe: cum in hoc statu (conjugali) essemus. Vielleicht aber meinen sie: obwol wir selbst (wie noch jetzt) sehend waren, hatten wir ein blindes Kind! 92 lewen, nur Sal. 28 noch 3. Sg. Ind. Präs. liwit. Ich meine, dass hier wie dort ein schwaches Verbum \*liwjan, liwen anzusetzen ist, dessen Stammvocal i hier wie in giknewe I, 27, 59 in ë übergegangen ist. Der Schreiber von P scheint auch dort ein Verbum lewên setzen gewollt zu haben; ob er selbst oder ein anderer dort die beiden nach V corrigierten i spätor wider radiert hat, weiss ich nicht. Die Abstammung ist dunkel; vielleicht war der Anlaut ursprünglich hl, und das Verbum ist dann mit got. hlaw, ahd. hlêo, lêo, mhd. lê,

III, 20. 431

altn. hløja, ags. hleóvan aus derselben Wurzel entsprossen, deren Grundbedeutung decken sich manigfach ausgestalten konnte (bergend, schützend, wärmend bedecken). Aus der Bedeutung: eine Deckung machen (wie giknewen: ein — gebogenes — Knie machen) kann die hier und Sal. 28 passende Bedeutung abgeleitet werden: etwas (Gen.) verteidigen, vertreten, die Verantwortlichkeit dafür übernehmen. Dies tut der gute Lehrer an jener Stelle für die Erfolge seines Schülers; die Eltern des Blindgeborenen lehnen es hier ab, das an ihrem Sohne am Sabbat Geschehene zu vertreten, weil derselbe alt genug sei, selbst seine Sache zu führen (92 f.).

95 thio selbon V wol nur Schreibfehler statt thiu selbun (vgl. 101); D copierte genau, P teilweise, F corrigierte richtig. Ein Fem. antwurti ist nirgend sicher belegt, zu I, 22, 38. sie 95 ff. 102 mit dem correcten siu (= die Eltern) wechselnd S. II § 79. Aber 103 bezeichnet sie natürlich die Pharisäer.

108 dâto bestimmender Gen. zu firdânan: böse, verrucht in seinen Taten; ebenso 113 zu ubil. — 109 ähnlich 16, 31. 22, 35.

123 riht = rihta. — 124 es entweder zu frâgênne, indem der Inf. mit zi das Subject für scal ausdrückt: was soll (das), danach in dieser Weise noch einmal zu fragen? S. I § 349. II § 83; oder zu scal: was ist für ein Bedürfnis dazu ff. II, 7, 16 aber steht iz. — thanne pleonastisch wie II, 12, 17. — 126 ähnlich V, 18, 4; firiwizzi hier Adj. = neugierig, s. o. 41. — 127 odo ironisch; zu II, 4, 28.

133 folgên mit Gen. S. II § 201. 238. — 140 ubiles bittan Euphemismus für maledicere = versluchen; Kelle Gl. belegt es noch aus Notker Ps. 36, 22.

147° ähnlich 157°; vgl. I, 17, 16. III, 8, 26. — 147° f. — selbst die Sonne konnte ich vorher nicht sehen; jetzt .. sehe ich alles nach Belieben.

149. Der Gedanke des Verses ist offenbar ähnlich dem 74 ausgesprochenen, doch kann man über die Bedeutung des von O. nur hier gebrauchten Verbums intheizan zweifelhaft sei. Zu der Negation des abhängigen Conjunctivatzes 149b würde am besten die privative Bedeutung der Vorsilbe int- (Grimm II, 814) passen, mit der int-heizan bedeuten könnte: die Meinung von etwas gebieterisch benehmen, d. h. es in Abrede stellen, leugnen (80 Kelle Gl.); vgl. int-redinôn = durch Reden freimachen (von der Schuld III, 12, 42. Dann würde der Sinn sein: mein Herz stellt es mir nicht in Abrede (oder vielmehr besser: lässt es mir nicht in Abrede stellen, lässt mir den Glauben nicht entreissen), dass der Mann von Gott (von göttlichem Ursprunge) sei; Construction mit ni und Conj. wie nach ni lougnen III, 22, 53 S. I § 269. Doch ist allerdings intheizan sonst and nirgends so belegt; es heisst sonst affirmativ geloben, verheissen, wobei int- ein freundliches, nicht feindliches Gegenüberstehen andeutet, Grimm II, 810; auch die von Kelle Gl. citierte Glosse non proposuerit : inthiez gilt doch wol nur dem lat. Verbum, nicht dem non. Danach könnte man auch hier übersetzen: mein Herz sagt mir nicht, dass der nicht von Gott sein sollte, obwol ich eine solche Aufhebung der Negation des Hauptsatzes mit einem Verbum affirmativer Bedeutung durch blosses ni mit Conj. bei O. sonst nicht kenne. — sculi sin = sî, S. I § 67. In 150° ist natürlich ebenfalls muat Subject, und alleswio thenkit würde genau den Sinn von intheizit mir in der ersten von mir angenommenen Bedeutung umschreiben.

155 ähnlich IV, 35, 11;  $158^b = V$ , 8,  $54^b$ .

162° pronominale Adjectivslexion nach there nachdrücklich: sie gerieten in Zorn über die Worte, die doch so schön waren, zu I, 22, 41; aber 161° Gen. Sg. in consonantischer Form frônisgûn. — 163° zu I, 25, 4. — 164° Der Inf. führt consecutiv die durch thû angedeutete Beschaffenheit aus: du (bist der rechte Mann) um uns zurechtzuweisen! Vgl. S. I § 337; IV, 13, 54 aber ist wol anders zu erklären. Vgl. auch die fragenden Ausruse zu II, 6, 39.

168<sup>b</sup> = weil er ihnen einen Tag verleidet, einen sehr unerfreulichen Tag gemacht hatte. leider tac, lieber tac noch mhd. gewönlich bei Erwähnung unerfreulicher und erfreulicher Erlebnisse, z. B. Nib. 790, 4. 1681, 4 C. Iw. 7499.

172 vgl. 1, 15 f. —  $174^b$  = er war sehr froh, dass er ihn sah; gisiuni = das Sehen, I, 12, 32. II, 3, 16. V, 4, 30. — 176 scônon = scôno inan.

179 Jah ih =  $j\hat{a}$  ih; h zur Vermeidung des Hiatus zwischen zwei Worten noch V, 4, 10; nach der Vorsilbe gi- V, 16, 33 V; innerhalb des Wortes  $irkn\hat{a}et$  oben 145 und IV, 15, 32. 16, 25 (vgl. dagegen IV, 5, 16), wol mit Einfluss des Reimwortes. Auch ist wol hierher zu rechnen IV, 12, 32 michila  $h\hat{e}ra$  (=  $\hat{e}ra$ ), da ein Subst.  $h\hat{e}ra$  (Graff IV, 994. II, 220) überhaupt bedenklich und jedenfalls in der Bedeutung Verehrung nirgends belegt ist, vgl. IV, 4, 21. 22. 9, 30; ebenso IV, 4, 25 V  $gih\hat{e}r\hat{e}ti$ . IV, 5, 52  $gih\hat{e}r\hat{e}te$  wol von gi- $\hat{e}r\hat{e}n$ , während gi- $h\hat{e}r\hat{e}n$  intransitiv ist III, 13, 31. Aus Opposition gegen diese Schreibung erklärt sich die Auslassung des stammhaften h I, 28, 5 V.  $h\hat{e}rl\hat{e}cho$  ist IV, 19, 55 sicher, I, 19, 8 vielleicht gemeint.

III, 21. Ähnlich wie O. bei dieser Erzählung deutet Hel. 3588 – 3670 nach Beda die Heilung zweier Blinden, die dort nach Mt. 20 und Luc. 18 erzählt ist, auf die Erlösung des seit dem Sündenfall in Finsternis versunkenen Menschengeschlechtes. Die Übereinstimmungen im Ausdruck mit O. sind nur gering. — Die drei Teile der Deutung Otfrids 7—12, 13—22, 23—36 sind in der Quellenangabe gesondert.

7 mankunni bei O. nur hier und Hartm. 65; sonst ahd. in geistlichen Schriften und Glossen, auch Hel. 3592 al mancunni. —  $8^*=$  auch ausser manchem (anderen) Übel; flectiertes Neutrum des Adj. substantiviert wie liabas V, 11, 30; sonst nur sînaz S. II § 62.

9 Hel. 3648 thia suârun sundeon.

13 nôti Acc. Pl., erläutert durch die Appositionen 13b. 14c; der Nebensatz 14b hängt von 13c ab: da nahm der Herr ein dringendes Bedürfnis wahr (nämlich unsere Armut und Geburt im Zustande der Blindheit) uns Gnade zu erweisen. Bei ist nôt, wirdit nôt steht sonst Gen. es, thes I, 3, 10. IV, 26, 32. 30, 31; einmal Inf. mit zi Lud. 21.

15<sup>b</sup> f.: es gab damals keinen Rat dafür, keine Erquickung, kein Heil
— wenn es uns von ihm nicht gekommen wäre.

18° = zu (einem der) fleischlichen Wesen, vgl. II, 1, 1; Übergang in den Plural nach dem stofflich-collectiven Singular lichamen 17 ist leicht

erklärlich. Hel. 3639 antféng flêsk endi lîchamon. —  $20^{\rm b}=19,25^{\rm b};$  in  $21^{\rm b}$  fehlt wir.

32 pedin adverbialer Dativ: auf Pfaden S. II § 257. — 35b = II, 23, 34b.

- III, 22. Sehr frei und, wie es scheint, mit selbständiger Erklärung mehrerer Stellen übersetzt. Vierzeilige Gliederung ausser 41-42. 63-64 durchgeführt.
- 1. Plural bei Namen von Festen S. II § 32. 2° hôho nachdrucksvoll: das erwähnte Fest, welches ein hohes war, zu I, 22, 41. 3 ähnlich II, 14, 9.
- 7—8. Die Bemerkung, die bei Alcuin zu Joh. nicht steht, soll der nach dem Wortlaute des Bibeltextes möglichen Annahme entgegentreten, dass diese nach Salomon benannte Halle von ihm selbst erbaut gewesen sei; offenbar auf Grund der Kenntnis davon, dass der Salomonische Tempel zerstürt und der zu Jesu Zeit vorhandene erst nach dem babylonischen Exil wider aufgebaut war.
- 9b = sie wussten nicht, was (= eine wie unheilvolle Tat) sie vorhatten oder betrieben. — 10 in farûn vgl. 17, 7. — 11-12 eigentümliche Ausdeutung der Worte: animam nostram tollis. Kelle Gl. übersetzt das dativische Adverb einizen mit allmählich, schrittweise, stufenweise nach der Glosse Ra ainacem = gradatim; es ist aber hier doch wol in der auch sonst belegten Bedeutung singulatim = im einzelnen, einzeln zu nehmen, da die Fragenden sich darüber beklagen (13b. 14b. 18a. 32a), dass Jesus sein wahres Wesen nur einzelnen Auserwählten (vgl. 20 f.), nicht öffentlich ihnen allen offenbare. Also: wie lange ertragen wir es, dass du uns so, nämlich einzeln zu dir lockest und heranziehest? Die schon durch jene Glosse bezeugte harte Aussprache des z (= tz) in einizên wird bestätigt durch mhd. einitzen Genes. Fdgr. 15, 15. ... 12b Ableitung und Bedeutung des Verbums scheint den Schreibern unklar gewesen zu sein (V iruuizzen, P iruuizen, F giuuizen). Mir ist es wahrscheinlich, dass O, hier das bei Tat. öfters belegte und zwar 22, 4. 42, 3 (wie hier in V) auf der Vorsilbe (gegen die richtige und hier bei O. auch rhythmisch geforderte Betonung, vgl. Sievers Tat. S. 2) accentuierte arwisan = discedere (Graff I, 1116) meinte, mit Accommodation der Infinitivendung an den Reim wie II, 4, 19. 7, 37. IV, 36, 1: willst du immer dem (d. h. unserer Wissbegier, unseren Fragen) ausweichen? Sollte dagegen, wofür allerdings das zz in V sowie das harte z des Reimwortes spricht, O. ein aus der Vorsilbe ir- und dem Stamme von wizzi gebildetes Verbum gemeint haben, so träfe dasselbe in der Form, aber nicht in der Bedeutung mit dem III, 1, 23 gebrauchten irwiszen (mir wahrscheinlicher als irwizzên) zusammen, indem ir- dort inchoative, hier aber privative Bedeutung hätte (Grimm II, 822. 829: willst du immer darin ausserhalb des Verständnisses sein (d. h. entweder: immer unverständig oder: immer (uns) unverständlich bleiben)? F fand offenbar keinen Sinn in dem Worte und setzte das ihm geläufige, aber unpassende Verbum giwizzen (s. II, 10, 13. III, 7, 70) ein.
- 13°. 14 zu I, 27, 23, 28; 15° = 16, 66°, ähnlich II, 12, 58 15 bi thiu ähnlich bi thaz IV, 17, 24 und vielleicht auch II, 12, 58. 19° zu II, 12, 56. 20 thero = corum, quos S. I § 223.

20. 21. Genaue Übersetzung von oves wol als anstössig vermieden, vgl. II, 14, 32; dagegen V, 15, 9 ff.

30 thera gifti liesse sich als Gen. bei giebonôn durch die Analogie des Gen. bei gimach, gilicho erklären, ist aber doch wol fehlerhaft geschriebener Dativ, zu I, 22, 46; frumôno verbinde ich lieber mit gifti als mit nist: nichts kommt gleich seiner Spendung von Heilsgaben. — 31<sup>b</sup> umschreibt den Vers füllend die Worte inti fater min. — 32 nihein Acc. Sing. wie II, 23, 3: ich meide keinen von euch (bei dieser Mitteilung); Entgegnung auf den Vorwurf 12<sup>a</sup>. — unker einziger Rest des Dualis bei O., scheint damals bereite der Verdeutlichung durch zueio bedurft zu haben; S. II § 1. Im gotischen steht Joh. 10, 30 noch dualische Verbalform: ik jah atta meins ain siju.

35 Widerholung der 20, 109 gebrauchten Formel. — 40 bi manne zu I, 5, 8. — 41 Plur. von muat bei mehreren Personen noch II, 24, 15. S. II § 23. — 42 sih rechan II, 18, 2. — 45 avur gehört, obwol in den Nebensatz gestellt, zu quist, vgl. 20, 85; ähnlich ouh IV, 12, 4. — 49 iwo buah wie I, 17, 28.

55. Die beiden Relativsätze (56 locker mit inan weitergeführt, vgl. 18, 34) beziehn sich auf das durch min 57 angedeutete ih. — 59 Nü misverständliche Interpretation von P. 59<sup>b</sup> = 16, 66<sup>b</sup>. — 66 ähnlich 18, 74. — 68<sup>a</sup> Finalsatz ohne Conjunction: damit sie dort traulich verweilen könnten; vgl. II, 14, 122<sup>b</sup> u. a.

III, 28. Vierzeilig ausser 13-14. 23-24; widerkehrende Strophenfüllung 8<sup>b</sup>. 24<sup>b</sup>.

1. Kelle II, 385 erklärt das in den Handschriften stehende Ero als Adverb zu êr = ehemals, früher; die Bildung desselben wäre ganz singulär, und auch die Bedeutung würde hier in den Zusammenhang wenig passen (vgl. dagegen II, 14, 7 u. a.). Graff setzte I, 442 éro für diese Stelle als Gen. Sing. des Subst. êra an; danach wäre zu übersetzen: der Ehre (des Rühmenswerten) gibt es viel unter den Taten Christi. Aber weder ist ein Gen. Sg. Fem. auf -o statt des gewöhnlichen und hier durch kein Bedürfnis des Reimes gehinderten -a sonst bei O. sicher belegt (denn alle von Kelle II, 209 so aufgefassten Formen sind nach meiner Meinung anders zu erklären, zu III, 6, 55), noch hat O. êra sonst in solcher Bedeutung gebraucht; vielmehr würde er diesen Gedanken, wenn er ihn hätte ausdrücken wollen, deutlicher und ausführlicher ausgedrückt haben, vgl. z. B. I, 11, 52. II, 3. 5 f. V, 23, 1 ff. Ich meine, dass ein unschwer zu erklärender, vom Corrector nicht bemerkter Fehler des Schreibers von V in alle Handschriften und früheren Ausgaben eingedrungen ist. Vermutlich stand in der Vorlage, was ich in den Text gesetzt habe: Iro, und die ersten Verse bedeuten: ihrer ist sehr viel, der Wundertaten Christi (vgl. IV, 19, 27 thoh iro filu wari und ähnlich vorangestelltes Pronomen V, 12, 81 gilobôt ist siu harto, .. 82 thiu karitas), und manigfaltig (d. h. zu viel) für einen Menschen vollständig zu erzählen. Der Schreiber von V aber fasste hier (ähnlich wie 17, 1) die Initialen seiner vielleicht wenig übersichtlich geschriebenen Vorlage falsch auf. Er hatte als erstes Wort anfangs, den Raum für die Initiale offen lassend, etwas jetzt nicht mehr sicher Lesbares geschrieben (nach Seemtillers Vermutung

vielleicht  $\chi p$  zu  $\chi pist = krist$ ); dies radierte er und setzte das richtige ro (o nicht unterpunktiert, von ist getrennt). Dass er am Anfange der dritten Zeile nur oh schrieb, erklärt sich vielleicht daraus, dass er das in der Vorlage für 1 bestimmte I als für V. 3 bestimmt auffasste und dort schreiben wollte: Ioh; vielleicht aber auch daraus, dass er (ebenso wie der zweite Schreiber Lud. 71) für D, nicht für Th Raum lassen wollte. Beim späteren Hinzufügen der roten Initialen hat er zu 1 fälschlich das der Überschrift entnommene E, zu 3 richtig T (aber ohne Ergänzung des dann noch fehlenden h) gesetzt. D liess das ihm unverständliche o aus; ebenso anfangs der (zweite) Schreiber von P, wo dann der corrigierende erste Schreiber das o nach der Vorlage V zwar hinzufügte, aber unterpunktierte.

11<sup>b</sup>. 12<sup>a</sup> vgl. IV, 2, 16 f., wo die hier nur erwähnte Handlung der Maria genauer erzählt ist. — 13<sup>a</sup> vgl. I, 17. 5<sup>b</sup>; die Formel deutet die Übergehung mehrerer Textworte an. — 14 minna habên mit Gen. wie V, 7, 3; drûtinna Nom. Pl.: sie hatten (hegten) Liebe zu Christus, (als) seine eigenen Freundinnen. V, 25, 15 dagegen ist die Karitas drûtin Christi genannt.

30 odo eine motivierende Erläuterung des Schriftstellers einleitend, zu II, 4, 28; Beziehung auf das 18, 69. 20, 183. 22, 65 Erzählte. — 32° = sogar mit Steinigung; 32b° afur thanne zu II, 12, 17. — 33 bî nôti = genau. — 34 folgênt = untergeben, dienstbar sind; vgl. I, 20, 35.

39 f. vgl. 16, 15 f.  $-41^{\rm b}$  = wegen seines Freundes, der jetst krank war zu I, 22, 41.

46<sup>b</sup> ähnlich II, 14, 3. — 47 zu 4, 21. — 50 êr ziehe ich zum ersten, nicht zum zweiten Halbverse, vgl. 24, 84: vorher (ehe ihr selbst es sehet); dazu passt auch die Erläuterung 52—54: damit ihr deshalb glaubet, weil ich auch abwesend seinen Zustand und alles, was dort vorging, weiss.

Zu 53 vgl. IV, 30, 6. — 56° etwa: damit sei es sofort beigelegt, d. h. bei dieser (schon 27 getroffenen) Entscheidung bleibe es. — 57° vgl. IV, 15, 15.

III, 24. Vierzeilig gegliedert ausser 73-74. 91-92.

2ª Die Namen Lazarus und selbst Maria in diesem Kapitel durchweg vermieden (s. besonders 97°. 98°); vgl. zu I, 4, 1. — 4 ähnlich V, 12, 3.

10<sup>b</sup> zu II, 19, 6.

15 nâh er in V deutlich getrennt; flectierte Formen des Adj. nâhi kommen bei O. nicht vor. Vgl. II, 9, 58; auch wol H. 63.

20 sô hier wol auch im ersten Satze vergleichendes relatives Adverbium = so, wie und nicht Relativpartikel statt thaz S. I § 229. — 21 sêr prädicativ auf iz bezogen S. II § 158 f. Vgl. V, 8, 32. 44 in muate lâz thir iz heiz. — 24° = dass es (die Auferstehung 24°) auch ihn nicht übergeht. S. II § 134.

32 er Sing. trotz des vorhergehenden Plur. alle 31, vielleicht noch in Erinnerung an sô wer 29. S. II § 50 ff. — 34<sup>b</sup> fast — V, 16, 16<sup>b</sup>; S. II § 181. Ähnlich, aber ohne Häufung II, 21, 6. 24, 14. — 36<sup>b</sup> relativ.

49° zu II, 14, 3; in sulîchu = in solcher Lage. — 50° = sie hatte vorher nur mit Mühe das abgewartet (d. h. gewartet sich auszusprechen, ehe Jesus kam).

- 51. Die Rede der ersten Schwester 13 f. widerholt die zweite nicht (wie im Evangelium) wörtlich, sondern mit Änderung: wärest du hier gewesen, dann würden wir jetzt nicht diese Trauer erdulden, dann würde mein Bruder jetzt leben. Ähnlich gefasst ist im Heliand 4030 ff. die Rede der ersten Schwester, während über die der zweiten 4070 ff. nur kurz berichtet wird. Auch dort steht nu im Cott., der in diesem Falle den authentischen Text bewahrt zu haben scheint.
- 53 = er fühlte den Schmerz. 55 Asyndeton zu II, 13, 11. 57 furist wol auch hier = furista (s. I, 6, 8. II, 8, 10) = er, der am höchsten in aller Herrlichkeit steht, S. II § 63. F setzt das ihm geläufigere Subst. furisto. 58 inthabên mit Dat.-Abl. S. II § 261.
- 59. 60 erklären sich gut als selbständige Indicativsätze; sonst hätte es Otfrid nahe gelegen, 59 final mit 61 gibôt zu verbinden und zu schreiben gisceinti, meinti.
- 65 felisa = ein Grabstein; Nom. Sing. Fem., während sonst nur das Masc. felis belegt ist. 65<sup>b</sup> ähnlich II, 8, 27<sup>b</sup>; doch hier wol allgemeine, nicht nur wie dort auf jüdische Sitte deutende Bemerkung.
  - 71 thie liuti = die Juden; vgl. 73b. 14, 16. 34.
- 79 formelhaft auch 6, 15. 81 in ein duan entweder = zusammenlegen, indem nämlich die aufgehobene Steinplatte umgelegt wird und dadurch mit der früher neben ihr sich ausbreitenden Fläche (von oben gesehen) zusammenfällt, wozu I, 1, 16 (kunstvolles Zusammenfügen der Elfenbeinstückchen) verglichen werden kann; oder (Kelle Gl.) = bei Seite bringen, fortschaffen, weil der Stein dann abgesondert, einzeln (eino) zu liegen kommt.
- 85<sup>b</sup> Ind. Präs. in abhängiger Rede auch nach Prät. des Hauptsatzes, weil der Satz noch immer gilt: ich habe dir gesagt, dass du, wenn du glaubst, Gottes Macht sehen wirst.
- 94 dâti erklärt sich gut als 2. Sg. Ind. Prät.: es war mir immer sicher, dass du nur so handeltest, wie ich dich bat; Conj. bâti wegen Abhängigkeit von der Negation 94. Deshalb ist nicht nötig anzunehmen, dass dâti nur des Reimes wegen statt dâtîs = tun würdest gesetzt sei; vgl. zu I, 3, 37. sie wizîn final = damit sie wissen.
- 98. 101. Es scheint dass die Schreiber von VP beidemal das Compositum irstantan setzen wollten, dessen Vorsilbe sie auch sonst manchmal er-schreiben. Da aber die Auslassung des Personalpronomens er hier auffällig wäre (vgl. er wurbi 99), und O. auch das einfache stantan öfters von der Auferstehung braucht (IV, 26, 20. V, 4, 29. 5, 21. 11, 38), so möchte ich glauben, dass er auch hier er stuanti, er stuant beabsichtigte, und dass 101 in grabeirstuant V der Punkt nicht Elision, sondern Tilgung des i bezeichnen sollte.
  - 110b wol Nachsatz zu 110c. 111b vgl. 26, 45 f.

III, 25. Vierzeilig.

2 racha vgl. II, 8, 22,

7 theses wol Neutrum, nicht Masc.: bei diesem Dinge = in Betreff dieses Vorganges. 7<sup>b</sup> vgl. 15, 17.

- 9 alle .. si nôti = alle ohne Ausnahme, zu I, 1, 7.  $-11^b$  = wenn wir es ihm gestatten; vgl. zu II, 14, 4.
- 16<sup>b</sup> ähnlich I, 7, 18<sup>b</sup>, dort aber ganz formelhaft. 18<sup>a</sup> = V, 17, 12<sup>a</sup>, ebenfalls mit fehlerhafter Schreibung der Dativendung.
- 23 unserero = der Unsrigen (H. 118 die Form als Fem.); vielleicht aber Schreibsehler statt unser allero, vgl. II, 11, 20.
- 30 Conj., weil unter der Negation 29° stehend: er sprach das Passende hier nicht von sich selbst, so dass auch der so gesiemende Ausspruch hier von ihm gekommen wäre. S. I § 66. 135. 32° entweder: sein war nicht mehr davon, d. h. seine Person hatte keinen Anteil weiter an der Wahrheit, die er nur vermöge seiner Priesterwürde getroffen hatte; oder: seinetwegen (wegen seiner Person, abgesehen von seinem Amte) war nicht mehr davon (von der Wahrheit) da. Vgl. V, 25, 45.
- 34 unthankes unfreiwillig; die Sätze mit thaz 35 abhängig von salta. Der Inf. sterban 35 gehört sowol zu wolta als auch zu scolta, vgl. 26, 7. IV, 17. 22. V, 12, 25°. 26° und namentlich V, 10, 3: dass Christus selbst den Willen hatte, nämlich ihm zu sterben bevorstand. Auch IV, 1, 8 ff. wird der freiwillige Entschluss neben der im Weltplane festgeordneten Entwicklung betont. scolta gehört dann noch mit anderem Subject zu gisomnan 36. rinnan substantiviert mit abhängigem Gen. als Subject des Satzes S. I § 345. 346. II § 185.
- III, 26. In genauem Anschlusse an den Gang der Erzählung im vorhergehenden Kapitel wird der Wirkung des Wunders auf die jüdischen Priester gegenübergestellt die Wirkung, die dasselbe (und die im dritten Bucke erzählten Wunder Christi überhaupt 1. 4. 14°) auf die Christenheit üben soll: es soll uns nicht (wie jene Priester 25, 9 ff.) zu böser Auslegung und lieblosen Handlungen, sondern zum Heile und rechten Glauben führen (1—14); wir sollen deswegen nicht (wie jene 25, 15 ff.) den Verlust des Vaterlandes fürchten, sondern vielmehr den Gewinn der ewigen Heimat erhoften (15—24); den Einzeltod des Erlösers sollen wir in anderem Sinne als jene (25, 25 ff.) als Rettung der ganzen Menschheit ansehn (25—36). Veranschaulichung des letzten Satzes durch den Vergleich mit dem Tode eines irdischen Königs für seine Mannen 37—60; Bitte um die Seligkeit 61—70.
- 1 Der Plural zeichan menigu, 4 dato mit Bezug auf den Inhalt des ganzen dritten Buches, nicht bloss auf das III, 25 zunächst berücksichtigte Wunder der Erweckung des Lazarus; vgl. auch 14. Nû wird durch das zweite nû 3 aufgenommen; só 2 ist als Relativpartikel auf zeichan ohne bestimmte Casusfunction bezogen: so viele Wunder, von denen die Priester sprachen (und dabei freilich) es alles zum Schlechten wendeten. 4 thero dâto wegen der Taten, auf die Taten hin S. II § 220.
- 5<sup>b</sup> ist Parenthese, vgl. II, 5, 1. H. 115. S. II § 252; kêren in muate frammortes = im Hersen weiter erwägen, s. 10. 20. 26; ähnlich III, 22, 36. IV, 8, 27. V, 4, 2. 6 ähnlich V, 12, 41. 7 woltin neben scottin zu 25, 35.
- 9<sup>b</sup> und 10 consecutiv, unter der Negation 9<sup>a</sup> stehend: sie sprachen nicht so, dass sie geglaubt hätten ff. 11<sup>b</sup> zu richtigeren Erwägungen (als die Priester).

14<sup>b</sup> siu die von den Priestern besprochene Tat (Erweckung des Lazarus). Dadurch erklärt sich der Übergang in den Singular aus dem Plural 14<sup>c</sup>. — 16 mit giwelti — durch (feindliche) Gewalt.

19<sup>b</sup> conditional, dem mit thus eingeleiteten Satze 21 vorangeschickt wie in gleicher Wortfolge 14, 18, 20.

- 21. Das Himmelreich als eigan lant der Gläubigen, das Fernsein von ihm als elilenti gefasst auch I, 18. III, 1, 43 f. V, 20, 69 f.
- 25 heilemo muate in richtiger, gotterleuchteter Gesinnung; wol mit Anspielung auf den im Eingangskapitel III, 1, 15. 23 ff. durchgeführten Vergleich.
- 28 einen auf den Gen. sîn construiert, vgl. 55. 56; anders 34. 25, 28. dôtî hier Sg.; 25, 28. V, 6, 8 dagegen Plural. 32 vgl. I, 22, 61, wo das hier nur formelhafte filu fram in den Zusammenhang passt. 36 relativ auf unsih 35 bezogen. 39—42 vgl. IV, 27, 15; auch I, 20, 34. 41 sie, 42 ther Numeruswechsel S. II § 52. 43 ginôton nur hier im Reime statt des gewönlichen Adv. ginôto; ebenso IV, 19, 3 nôton statt des V, 6, 51 gebrauchten nôto (II, 4, 3 unnôto); zu I, 3, 37.
- 45 thera dâti, 46 thero werko adverbial bestimmende Genetive: bei diesem Ereignis (dem Tode des Königs), bei diesen Begebenheiten; ähnlich unfluhtig mit Gen. IV, 1, 10. fluhtigero githanko daneben noch nähere Bestimmung zu irqueman: erschrocken in Fluchtgedanken; nicht prädicativ zu sint. S. II § 199. 218. 47 nôti notwendig, wie es geschehen musste, wie es für die Welt nötig war; vgl. 21, 13. 15. 47<sup>b</sup> und 48 final; 48<sup>b</sup> ist unsih aus 47<sup>b</sup> hinzuzudenken.
- 55<sup>b</sup> = wegen des Heiles, das er allein uns gewonnen hat; vgl. 35—59. einen hier und 56<sup>a</sup> wol Gen. zu dem in sinemo liegenden Gen. sin, vgl. IV, 7, 20. 12, 60. Weniger passend würde einen als Dativ mit guate, falle verbunden werden.
- 62 liché wol 1. Plur. mit Unterdrückung des -n im Reime (zu I, 3, 37): dass wir ihm immer wolgefällig seien zum (= zur Aufnahme in das) Himmelreich; dann schliessen sich die Sätze 63 f. mit joh ungezwungen an.
- 65 sô îtal = so leer, unnütz, fruchtlos wie den Priestern 25, 25 ff. 26, 27 ff.
- 68 iz bimidan es (das Himmelreich 62 ff. und seine Freuden 67) vermeiden, ihm fern bleiben. So noch in dem sehr ähnlichen Schlusspassus des vierten Buches IV, 37, 36; sonst bimidan immer vom Vermeiden eines Leides oder einer Schwierigkeit. 69 in den Seinigen 67, Gottes Auserwählten.

# VIERTES BUCH.

IV, 1. Anknüpfend an den Schluss des dritten Buches bezeichnet O. als Inhalt des vierten das freiwillige Leiden und Sterben Josu (1—10; vgl. 43 ff.) und die demselben vorhergehenden Reden an das Volk und die Jünger (11—22), aus denen er nur eine Auswahl geben will (23—36), für die er segensreiche Wirkung von der Huld Christi erbittet (37—54). Vierzeilig gegliedert ausser 9—10; gewandter Periodenbau 1—10. 37—46.

- 1 bi nôti, 2 thuruh nôt = allgemein, ohne Ausnahme zu I, 1, 7; 2 fast = III, 15, 2. 8 wolta neben scolta, hier in verschiedener Construction, zu III, 25, 35; auch 6. 41 ff. 48 wird die Freiwilligkeit des Erlösungstodes betont. 10 = er entzog sich gar nicht den (feindseligen) Handlungen der Juden; wol in Erinnerung an III, 26, 45, obwol dort der Gen. freier ist.
- 12° vgl. 2, 5°; io gidago = täglich nur hier; ebenso 19 dages. 20 = das (nämlich die an die Jünger gerichteten Lehren IV, 7. 10—15) hielt (schätzte) er viel höher (als die dem Volke mitgeteilten IV, 2. 6 u. a.). Die Bemerkung bezeugt Hochschätzung der Geistlichkeit gegenüber den Laien, die bei O. noch einigemal, wenn auch milde angedeutet wird: I, 12, 31 f. III, 7, 51 f. 22, 12 ff. Zur Bedeutung vgl. II, 18, 17; anders II, 19, 10.
- 23 scrîb wol = scribu, Indicativ; Conj. firlâze 24 entweder weil der einfach mit joh ouh angefügte Satz eine bescheidener ausgesprochene Ausführung von 23 angibt: ich schreibe hier (zwar) nicht alles, und ich möchte (doch) auch nicht unterlassen etwas davon zu berühren (vgl. H. 97), oder weil er von wizist abhängig gedacht ist. 26<sup>b</sup> vielleicht schon bestimmte Beziehung auf den Inhalt von V, 1—3. Die Beschränkung auf eine Auswahl, die in diesem Buche namentlich Kap. 6—7. 15 bemerkbar ist, wird mit ähnlichen Worten angegeben wie Liutb. 32—34. III, 1, 5 ff.; die Motivierung derselben durch Rücksicht auf den Leser 33 f. findet sich noch Liutb. 32 ne graviter .. ferrent legentes, nicht III, 1. 33<sup>a</sup> = das tat ich aus gewisser Rücksicht (zu III, 15, 9), nämlich um in diesem Buche (den Leser 34<sup>b</sup>) zu schonen. 27 hiar .. forna: im dritten Buche; namentlich III, 14.
- 37 thaz relativ, aufgenommen durch iz 38, s. II, 6, 30. III, 17, 34: es möge nicht unterbleiben, dass dasjenige, was ich doch davon schreibe, (schon) hier auf Erden deinen Augen wolgefalle; der Wunsch wird durch die conjunctivischen Sätze 39. 41 weiter ausgeführt. 40 thûnera krefti wol fehlerhaft geschriebener Dativ, wie 48 thera; zum Inhalt vgl. I, 2, 46. 47. III, 1, 27.
- .41 follon = vollständig; die Passionsgeschichte ist unverkürzt erzählt. 46<sup>b</sup> ähnlich I, 18, 15<sup>b</sup>. 50<sup>b</sup> = das in ewiger Weisheit Beschlossene. 51<sup>b</sup> conditional; 52 êregrehti zu I, 4, 17. 53 suntôno sêr = das mit den Sünden verbundene, durch sie veranlasste Leid, die Höllenstrafe.
- IV, 2. Vierzeilig; nur einmal 21—26 ist ein Abschnitt zu 6 Versen erweitert. Umfassende Periode 1—6.
- 1 gimeinta zu II, 24, 9. III, 13, 23; 2 folgt Conj. im weiter ausführenden Satze mit ouh, der wol (wie II, 24, 11) finalen Sinn hat: um auch den Menschen in ihrer Bedrängnis (III, 21, 13. 15) Gnade zu erweisen. Vgl. II, 1, 30.
- 6 Lazarum Object zu beiden Verben, zu I, 1, 39.  $7^{\circ}$  = III, 14, 55°. IV, 11, 11°.
- 11. Gemütlich veranschaulichender Zusatz Otfrids: sie schenkte dabei wol auch ein; wäni als Imp. wol erklärbar, doch wahrscheinlich verschrieben statt des gewönlichen wänu oder wäne zu I, 23, 64.

15 nardon im Reime statt -ûn Acc. Sg. Fem. Kelle II, 251; 15<sup>b</sup> adverbialer Dat.-Instr.: mit, von hohem Werte, vgl. II, 16, 9. S. II § 266. — 16<sup>a</sup> ähnlich III, 23, 12<sup>a</sup>; der Inhalt dieses Kapitels wird dort als bekannt vorausgesetzt.

17 iru, 18 iro fehlerhafte Schreibung statt ira, zu I, 6, 2. Das Adv. scôno erklärlich, doch würde ausserhalb des Reimes wol das Adj. scônên gesetzt sein, vgl. I, 1, 84. 5, 72. III, 6, 12; zu I, 1, 37.

21<sup>b</sup> = der immer in der böseren Gesinnung war, der immer den schlechteren Rat (unter zweien) gab. Substantiviertes Neutrum des Comparativs S. II § 62. — 23—26. Veranschaulichende Specialisierung der egeni des Textes: 1. Arme, 2. Nackte, 3. über das Land hin (zu II, 22, 14) Wallende, d. h. heimatlose Fremdlinge, die den Deutschen von der ältesten Zeit her besonders mitleidswert erschienen. Vgl. Hildebrandslied Dkm. II, 50; auch Otfrid V, 20, 74. 25 thên thâr an der Spitze des relativen Nebensatzes, im Casus nach dem Verbum des Hauptsatzes construiert (= iis, qui) S. I § 226. 228.

28. Der Sing. irbarmêti kann nur erklärt werden, wenn man unpersönliche Construction des Verbums mit Acc. der Person inan und der Sache thie (statt thio) armuati annimmt, vgl. S. II § 44; Conjunctiv, weil unter die Negation von 27<sup>b</sup> fallend: er tat es nicht aus guter Gesinnung, oder als ob ihn die Armut irgendwie gejammert hätte. S. I § 136.

32 sih = sô ih wie II, 14, 88. — 33 ginuhto adverbialer Gen. Pl. = in Genüge; ohne den Reim hätte O. wol den zur Construction passenden Casus (hier Acc.) des Subst. ginuht gesetzt wie III, 9, 14. 15, 8, vgl. auch V, 16, 18; zu I, 3, 37. S. II § 208. armu wihti auch II, 16, 17.

### IV, 3. Vierzeilig; Füllung merklich 17-20.

3<sup>b</sup> f.: nicht allein Christi wegen, sondern auch um bei dieser Gelegenheit den Lazarus widerzusehen (sich von seiner Auferweckung zu überzeugen); nochmals erklärend ausgeführt 7—8.

6 mit driwôn noch I, 23, 43 = gewissenhaft, mit sorgfältiger Bemühung um die Wahrheit. — 8° = für sie selbst eine grosse Freude; Apposition zum Inhalte des Satzes 7°. 8°, vgl. II, 9, 62. S. II § 86. lebên als Inf. könnte nur durch eine hier schwer begreifliche Vermischung zweier Constructionen (sie gisähîn ..., thas ther man lebêti oder lebêta und: sie gisahîn ... then man lebên) erklärt werden. Ich nehme daher an, dass lebên nichts anderes ist, als die mit der Präp. in zusammengeschriebene 3. Sg. Conj. Präs. lebê, wofür allerdings correct stehn müsste (und in der Vorlage von V vielleicht stand) lebêti oder lebêta. Wie bei thia stunt III, 11, 17, so könnte auch bei andera stunt = sum sweitenmale die Präp. stehn, obwol sie bei thrittûn stunt V. 15, 23 fehlt.

13° selbständiger fragender Ausruf in Wortstellung eines abhängigen Satzes (der III, 20, 65. 24, 75 steht): Weshalb sie wol daran nicht dachten! Zu II, 6, 39. — 16 ther = the er, relativ angeschlossen an theru krefti 15; die Relativpartikel vertritt auch für den Nebensatz einen instrumentalen Dativ: mit derselben Kraft ihn wider belebte, mit welcher er ihn vorher

IV, 3. 4. 441

schon dem Tode entrissen (und sogar) aus dem Grabe hatte widerkehren heissen. Ähnlich II, 5, 26. 28.

18. 19 Widerholung des Verses hier mit Änderung der Wortfolge; zu I, 6, 17. III, 6, 9. 10.

21—24. Die Palmen werden 23 auf den Sieg, die (im Evangelium nicht ausdrücklich erwähnten) Ölbaumzweige 24 auf den Frieden gedeutet. Nur die erste Deutung steht bei Beda und Alcuin; die zweite hat O. entweder einer anderen Quelle ontlehnt oder selbständig hinzugefügt. — 23° ähnlich V, 4, 49. 17, 15.

## IV. 4. Vierzeilig bis auf 20-21 (Zusatz zu 17-20). 39-40.

3. Die Berechnung gründet sich auf J. 12, 1, vgl. IV, 2, 5 f. 6, 2. — 6—10. 14. Die Erzählung ist geschickt combiniert aus Mt. 21, 2. 7, wo von einer Eselin und ihrem Füllen, und Luc. 19, 30—35, wo nur von dem Füllen die Rede ist.

15 wat Object zu namun und legitun. — in gidat erklärte Grimm III, 154 durch actutum = schleuniq, sofort, was aber durch den Text und Zusammenhang nicht notwendig gefordert wird. gidat heisst sonst: Beschaffenheit, Gestalt, Form Graff V, 329, und in mit Acc. hat oft modale Bedeutung S. II § 171. Ich übersetze deshalb: sie nahmen ihre Kleidung und legten sie darauf (auf den Esel) nach der (richtigen) Form (d. h. so, dass sie der Breite und Biegung des Rückens angepasst wurde); dazu passt dann auch die folgende Erläuterung 16: auf bequeme und angenehme Weise. damit er durauf sitzen könnte; vgl. auch 5, 33. — 18 zi kuninge S. II § 155. 281. — 20 firspurni muss Conj. Prät. sein; es belegt also das von Graff VI, 359 (aber mit unrichtiger Absonderung gerade dieser Stelle 358) aufgestellte, von Kelle II, 63 ohne genügenden Grund bezweifelte ablautende Verbum firspirnan = Anstoss nehmen, straucheln. Zu diesem können auch die Präsensformen firspirnit III, 23, 35; firspirne I, 2, 15. I, 23, 30 P (i in y corrigiert). II, 4, 60 V (erste Schreibung) gestellt werden, während das III, 23, 38 in allen Hss., I, 2, 30 in V (: grunne) geschriebene, II, 4, 60 in V sogar durch Correctur hergestellte firspurne auf ein daneben bestehendes schwaches Verbum firspurnen schliessen lässt.

22 hêrî = Hehrheit, Hoheit kann sehr wol als Erläuterung neben êra 21 stehn; dagegen ist 25 das h in gihêrêtî V wol nur misverständlich oder zur Vermeidung des Hiatus eingeschoben, da O. gihêrên III, 13, 31 intransitiv braucht, s. zu III, 20, 179. giêrêtî ist wol Pluralform mit Unterdrückung des -n im Reime (zu I, 3, 37), obwol liuto dâtî dem Sinne nach gleich ther liut ist, zu II, 13, 17.

41 huabun·hôhaz S. II § 160. — 42 Umschreibung des Fremdwortes hosanna. — 44 — II, 7, 68; ähnlich I, 5, 29; 45 fast gleich dem Segenswunsche an König Ludwig Lud. 5.

54<sup>b</sup> = I, 9, 11<sup>b</sup>; Gen. ähnlich III, 3, 18<sup>a</sup>. - 56 inquedan (d. h. intquedan) = entgegen anstimmen im correspondierenden Wechselgesange; noch 5, 62. heriscaf = Schar; vgl. I, 4, 15.

- 65-66 erinnern an II, 11, 11 f. 19 f., wo die Goschichte ausführlich nach Joh. 2 mit Benutzung einiger Worte der auch hier zu Grunde liegenden Stelle Mt. 21, 12 erzählt ist.
- 69 thiz gisâhun Relativsatz ohne Pron. wie III, 6, 49. 70 innowo verkürzter Gen. Plur. statt innowôno, zu III, 6, 55. 71 thiz gisâhun relativ wie III, 6, 49. IV, 17, 27. 72 ouh thero dâto auch bei diesem Vorgange (wie schon sonst, III, 25, 7 ff.).
  - IV, 5. Vierzeilig ausser 5-6. 51-52. 61-62.
- 1. 6 nôti bezeichnet die genau zutreffende Erklärung. 10 lîdan wie ir-lidan II, 4, 19.
  - 14 unser waltan = uns selbst in Schranken halten, beherschen.
- 17. 20 thuruh nôt = ohne Ausnahme, gänzlich zu I, 1, 7. 18 mit causal = durch, wegen; I, 20, 16. II, 17, 4. III, 18, 26; ähnlich auch V, 7, 37. 20 final an 19<sup>a</sup> angeschlossen; 20<sup>b</sup> relativ.
- 21—22 ähnlich Hrab. zu Mt. 21: mons oliveti summus spiritalium distributor gratiarum; ... dominus nos unctione spiritalium charismatum refovet; doch folgte O. hier vielleicht einer anderen genauer zu seinen Worten passenden Quelle.
- 23—26 Hrab. ebda: recte duo mittuntur .. propter geminae dilectionis, dei videlicet et proximi, sacramentum. 23 uns heim, zu II, 3, 1. 26<sup>b</sup> parallel ohne Negation neben 26<sup>a</sup>; zu II, 7, 73.
- 27—30. 32. Jedesmal gibt der zweite Halbvers die Deutung des im ersten erwähnten Vorganges; vgl. III, 1, 13. 15 f. 21 ff. u. a. 27 unsih muadon auch V, 21, 26. Zu sâzîn 30<sup>h</sup> ist wol krist als Subject zu denken; 32 ist thih als Object zu bithekên zu ergänzen. 33<sup>a</sup> = das Vorbild ihrer Sitten, ihres Lebenswandels; es ist unserem Wesen angepasst und ein Schmuck für dasselbe, wie jene Kleider für den Rücken des Esels 4, 15.
- 37 gibûron erklärt das Nhd. Wb. IV, 1660 als Dat. Pl. eines sächlichen Subst. gibûr = bûr Hildebr. Dkm. II, 21, nhd. Gebauer, d. h. fest umschlossener Wohnsitz, was zu den vorhergehenden kastelle, mûron und dem folgenden wîch 38 wol passen würde; doch fehlen andere ahd. und mhd. Belege gänzlich. Bei O. kommt gibûr dagegen zweimal (wie auch sonst ahd. mhd.) als persönliches Subst. vor: II, 14, 108 gibûra = die (Feldarbeit verrichtenden) Bauern und V, 4, 40, wo sich die Engel eigene gibûra für die angeredeten Weiber nennen, d. h. ihnen eigen zugehörende Dienstleute, Vasallen. Wahrscheinlich hat O. auch hier dieses Wort gemeint, entweder weil ihm eigene Dienstleute und Bauern überhaupt zur Ausmalung eines Herrensitzes gehörten, oder weil er hier wie in jener Stelle an die zum Dienste der Auserwählten und Seligen bestimmten Engel dachte, was er freilich deutlicher hätte bezeichnen können.
- 44<sup>b</sup> wegen der Wortstellung wol final zu 43: damit auch dich dieser Weg nicht verdrösse! 45 in urheiz = um einen Streit, weltlichen Kampf anzufangen; vgl. I, 19, 26.
- 52 gihêrête mit eingeschobenem h zwischen zwei Vocalen; s. 20, 179. IV, 4, 25; intransitives gihêrên dagegen III, 13, 31.

- 55 ubar dag zu Lud. 60. 57 fuasi zu beiden Genetiven, vgl. I, 1, 39. 58° Conditionalsatz, dem Inf. vorangeschickt wie öfters einem Satze mit thas, zu III, 14, 18, 20.
- 61-62 weisen auf 4, 55 f. zurück. -63 = so mancher seiner Auserwählten, der vor seiner (Christi) Geburt lebte. thehein nicht mit partitivem Gen., sondern mit Apposition in gleichem Casus S. II § 94; ebenso niheinig V, 19, 3. -66 relativ.
- IV, 6. Freier Auszug ausgewählter Stellen aus Mt. 21. 22; ähnlich wie III, 14. Vgl. zu Liutb. 32 ff. III, 1, 5 ff. IV, 1, 23 ff. Durchweg vierzeilig abgerundet; Ausdruck und Satzverbindung gewandt.
- 2 thio fiar naht die vier zwischen den 4, 3. 68 erwähnten fünf Tagen liegenden Nächte.
- 4 ff. In der Reihe der von maht lesan abhängigen Sätze mit wio 4<sup>b</sup>. 7 f. 11 ff. wechselt Conj. mit Ind., der sonst gewönlicher ist. S. I § 324.
  - 5º harta Gen. Sg. zu bilidi. 8 thô eingeschoben, zu II, 14, 1.
- 11 irbarmêti construiere ich unpersönlich mit doppeltem Acc. wie 2,28; zu I, 3, 37. S. II § 48. 13 ähnlich I, 5, 57. 15 eino wie II, 8, 3.
- 19 sine boton natürlich Acc., das Subject durch den Relativsatz 19b umschrieben.
- 21 rah wie girah II, 5, 6; S. II § 133. 23 armu wihtir zu II, 16, 17; neutrale Pluralendung -ir noch in thiu diufilir III, 14, 53.
- 27<sup>b</sup> sô anaphorisch auf das Subject zurückweisend, S. I § 77; meinit vielleicht aus einer früheren Fassung, die sich nur auf ein bilidi bezog, stehn geblieben oder Versehen des Schreibers statt meinent = bedeuten. Ähnlicher Fehler (dort graphisch leicht erklärbar) III, 7, 23.
- 29° ähnlich III, 15, 17. IV, 8, 18, ebenfalls mit refl. Dativ. 32 weist (= was ist) es mêr die Ungewönlichkeit des Ereignisses hervorhebend, zu III, 13, 50; zi karle Singular in dieser Verbindung feststehend (jedesmal einen zum Gatten), S. II § 40; vgl. auch zi thiu II, 14, 53.
- 33 in antreita in gehöriger, vollständiger Reihenfolge; vgl. III, 1, 7°. 37 meistar im Sg., weil Anrede jedes Einzelnen, vgl. V, 7, 49. S. II § 39. 38 thâr sie âzîn an der Tafel. ouh ist in den Nebensatz mit thâr verschoben, obwol zu gisâzîn gehörig; ähnlich 12, 4; vgl. avur zu III, 22, 45. 39° geht der zweite, durch ouh an 37° angereihte Satz mit wio in den Conj. über S. I § 135; vgl. oben zu 4. 46 thuruh nôt vollständig, ohne Ausnahme, d. h. alle Weherufe, die Matthäus anführt; ebenso 48 von der genauen Erfüllung der Siebenzahl. Zu I, 1, 7.
- 55-56. Kreuzung der Construction nach den entsprechenden Halbversen, zu III, 1, 15. 55<sup>b</sup> = wie er sie geliebt haben würde. 56<sup>a</sup> = den Juden, zu III, 14, 16.
- IV, 7. Die Auswahl aus Mt. 24. 25 mit Benutzung einiger Stellen aus Luc. wird fortgesetzt. Vierzeilig ausser 13—14. 43—44. 53—54. 63—64.
- 2 sisâte nur hier, aber unbedenklich dispersi. 3° diese Steine werden in eine solche Lage (Beschaffenheit) kommen, dass ff. sô wie sulîk II, 4, 80 Hinweisung in lebhaft veranschaulichender Bedo.

15 managan prädicativ zum Part.: den vielfältig auf sie gelegten, auf ihnen ruhenden Huss der Menschen; vgl. I, 4, 53. – 16° ähnlich III, 19, 29°.

19 alles erklärt Kelle Gl. als Adv. = übrigens (besser vielleicht: auch sonst noch, ausserdem); doch kann es auch Gen. von al sein, s. zu I, 23, 60. tôdes opexegetischer Gen. zu fal; so noch 26, 4. 27, 14. S. II § 182. — 20 einen Apposition zu dem im Possessivpronomen liegenden Gen. sîn, zu III, 26, 55.

26 iwih zu ergänzen aus iu 25 oder aus 23. — 29 thes im Casus des Bezugswortes im Hauptsatze widerholt, S. I § 226.

31 sêrên adjectivisch wie II, 23, 24. — 34 erklärender Zusatz zu 33: um des Teufels willen (der den Auserwählten nachstellt). goteleido substantivisch wie widarwerto, gotewoto I, 19, 18.

35 duent .. unwunna = veranlassen ein unerfreuliches Gefühl (Beängstigung) dadurch, dass sie finster werden. — 36 ferron hier Flickwort; noch 9, 24. 34, 23. — 37 al, thaz zu II, 23, 19.

50 alten wol Dat. Pl. zu zîtin (Kelle Gl.), nicht Gen. Sg. Masc. consonantischer Stammbildung, der 23, 22 steht.

65-68. Der Wechsel des Genus in den Formen thio 65°. 67° — thie und ungiware 65°, sie 68° erklärt sich vielleicht dadurch, dass O. in Gedanken von den Jungfrauen des Gleichnisses übergeht zur Deutung derselben auf die törichten und die vorsichtigen Menschen überhaupt. — 68 reino gihialtun nämlich iz (das Herz); vgl. V, 12, 29.

76° = der dritte war nichts wert, taugte nichts. Abstractes Subst. prädicativ auf persönliches Subject bezogen S. II § 91.

86 vgl. I, 23, 8. — 90 gizîto = frühzeitig am Tage bei O. nur hier. — 92<sup>b</sup> verweist auf 4, 68. 6, 2.

- IV, 8. Vierzeilig. Frei ausgeführt besonders die Ächtung 7 ff.; Gesinnung und Rede des Judas 17 ff.
- 2 verweist auf 3, 17. 5<sup>b</sup>. Der Schreiber von V schwankte wahrscheinlich wie 30, 4 zwischen selbên worten und selbere worte, vgl. zu III, 14, 26. Das durch Correctur hergestellte selbere fasse ich nicht als Apposition zu ire (wofür bei O. kein Beispiel des Gen. Pl. pronominaler Flexion verkommt), sondern als Attribut zu worte, vgl. I, 17, 30.

7 = wer immer ihn gewahr wurde, der sollte Kampf gegen ihn erheben. Ein zweites er (= êr wîg er) hatte V 7° fälschlich wegen 8° geschrieben; es ist zwar radiert, aber von P unverständiger Weise aufgenommen. — 11 ähnlich H. 33. — 16 seel iz zu I, 4, 55. — 18° zu 6, 29.

21 ih fehlt bei Verbis auf -ôn noch III, 24, 91. V, 25, 99<sup>b</sup> (doch vgl. 99<sup>a</sup>).

— 23 mihilan scaz statt der bestimmten Angabe Mt. 26, 15 constituerunt ei triginta argenteos; vgl. III, 6, 22. — 27 thô nach sid zu II, 14, 1.

IV, 9. Vierzeilig bis auf 33-34, die von der homiletischen Ausführung 21-32 zur weiteren Erzählung hinüberführen.

7 theist es meist — das ist das Wichtigste dabei (die notwendigste Vorbedingung dazu, nämlich dass wir ein Haus haben); vgl. II, 7, 50 und weist es mer III, 13, 50.

- 13—14 erläuternde Ausführung des garawaz; das Adv. zioro gehört zu was garo; dazu dann noch der ergänzende Gen. 13<sup>b</sup> (S. II § 233) und der Instr. mit mit 14<sup>e</sup>, zu I, 4, 19.
- 15. 16° = sie waren sehr eilig in seinem Dienste dort; um den waren sie immer genau (gewissenhaft) bemüht.
- 20<sup>b</sup> ähnlich II, 8, 9<sup>b</sup>; auch 5—8 enthalten dort ähnliche Gedanken wie hier 21—28. 23 *mihil wunna* hier wol eingeschobener Ausruf wie V, 4, 31; vgl. dagegen Lud. 96.
- 25<sup>b</sup> = was brauche ich dir noch mehr davon zu sagen? 28 thâr vom Schreiber von V aus hiar wol fälschlich des genaueren Reimes wegen geändert, vgl. I, 2, 41 und namentlich V, 20, 51. 22, 4; ebenso wie an jenen Stellen ist hier gemeint, dass die Getreuen Christi durch ihren Wandel auf Erden (hiar) die Seligkeit des Himmels verdienen.
- 30 h vor êra in V war wol nur Schreibfehler wegen harto 29, s. zu III, 20, 179. thih = the ih von der ich jetzt sprach; vgl. I, 8, 1. 11, 36. 17, 41. V, 14, 30. H. 125. 135. 33 ähnlich I, 11, 47; eigentümlich ist die Begründung 34.
- IV, 10. Vierzeilig; Zusammenstellung und Übersetzung frei und selbständig.
- 2 thên im Casus des Hauptsatzes widerholt, thâr wol Relativpartikel S. I § 226. 228.
- 5 rebekunni nur hier, erklärend umschrieben 6°. 7 êr mit Ind. nach verneintem Hauptsatze S. I § 211.
- 11° Ind., nicht Imp.; ebenso 14°. 16 soll wol Erläuterung zu 15° sein: es (das Blut) ist etwas vielfältiges, d. h. auf viele Menschen, weithin wirkendes (vgl. II, 15, 5): es erlöst den ganzen Weltkreis.
- IV, 11. Einfach volkstümliche Erzählung, vgl. besonders 3 ff. 13 ff.; Reim öfters unvollkommen: 2. 5. 6. 7. 11. 14. 19. 29. 50. Vierzeilig; Füllung merklich 34b--36. 42b. 44.
- 5. Vor themo libe ist vielleicht in ausgefallen; das in finem des Textes soll erläutert werden. 6 vgl. II, 7, 1 ff.; 8 ähnlich II, 13, 30, vgl. I, 7, 13.
- 10 wolta scolta vgl. III, 25, 35. 11<sup>b</sup> formelhaft auch III, 14, 55<sup>b</sup>. IV, 2, 7<sup>a</sup>. 12 mandât durch den Accent als Fremdwort bezeichnet. Kelle II, 169.
- 13-15 asyndetische Sätze mit voranstehendem Verbum, vgl. Dkm. X, 3 ff. XI, 5. 11 ff. 16 final: damit seine teuren Hände sie bis zuletzt (vollständig, zu Ende) wüschen.
  - 24 ähnlich I, 25, 6.
  - 34 houbit joh thie fuasi Erläuterung zu mih al 33.
- 37<sup>b</sup> Vordersatz, 38<sup>e</sup> Nachsatz: der Mann, der (schon) gewaschen ist, reinige (nur noch) die Füsse. S. II § 153.
- 43 Prolepsis wie I, 19, 28. 47 thih the ih statt there ih S. I Vorw. X. 48 thên mînên für die Meinigen oder: gegenüber den Meinigen. 49° relativ.

- IV, 12. Vierzeilig ausser 49-50. 59-60. Ausdruck gewählter und schwungvoller als im vorigen Kapitel.
- 2 alles guates exegetischer Gen. zu frewida S. II § 181. 183; vgl. andere Formeln III, 24, 57°. II, 8, 10°. 3 thio sino guati inan S. II § 184; rou unpersönlich mit doppeltem Acc. wie irbarmét IV, 2, 28. 6, 11; smerzit II, 16, 17. S. II § 44. 48. 4 ouh gehört zu 4°, vgl. zu 6, 38.
- 7-10. Die Pflicht der Treue ist auch an der entsprechenden Stelle Hel. 4574-80 ausführlich dargestellt, aber ohne Übereinstimmung der einzelnen Ausdrücke. 9\* = I, 8, 5\*; aber hier wol: falls es dazu käme, falls ihr Gelegenheit dazu fändet.
- 13° = V, 10, 23°. 13° was ango. 15 was in muate unpersönlich mit Dativ der Person, das zweite daneben mit Acc. der Sache, vgl. 3 rou.
- 18 wêlich = schaudervoll, kläglich bei O. nur hier Graff I, 632. 20 herza beim ersten Verbum Object, beim zweiten als Subject zu denken; ähnliche Doppelconstruction V, 23, 275.
- 21 reinan individualisierender Sg.: obwol ein jeder (d. h. sie alle) sich rein wusste ausser dem Einen (Judas) S. II § 41; der Reim unterstützt die kühne Construction, zu I, 3, 37. 22<sup>h</sup> = wegen seiner Worte, auf seine Worte hin vgl. III, 26, 4. V, 4, 56. 9, 44. S. II § 204. 25<sup>a</sup> vgl. 21, 29.
- 31—34 erläuternd: das sagte er durch Zeichen, (denn Johannes) war der (Christo) zunächst Sitzende; vor dem Meister fürwahr hegten sie grosse Ehrfurcht! Weil er (Johannes) dort sass, so schwieg Petrus, wie eben gesagt; (selbst) der Apostelfürst wagte es nicht laut su sprechen! Ein anderes Beispiel von Vordersatz und Nachsatz in einem Halbverse wie 33° kenne ich nicht. 32 h vor êra zur Vermeidung des Hiatus zu III, 20, 179. IV, 9, 30; ich halte es nicht für nötig mit Graff IV, 994 für O. ein Subst. hêra = reverentia anzusetzen.
- 41<sup>b</sup>. Das Verschlucken des Bissens ausdrücklich angegeben; vergl. II, 6, 29. 44 thaz (relativ) iz zu III, 17, 34. 46 muatdâti wol Umschreibung von 44<sup>a</sup>: das was er (Judas) im Sinne hatte; Schwanken der Schreiber zwischen Acc. Sg. und Plural zu III, 14, 26. theheino mezzo ullo modo Instr. Sg., vgl. V, 18, 7. S. II § 277.
- 53-54 geht zurück auf 8, 17 ff. 55<sup>b</sup> vgl. III, 2, 37. 56 ähnlich H. 145. 57 schon 9, 24 waren nur die elf treuen Jünger berücksichtigt. 58 meg iz zu I, 4, 55. 60 in rihti genau, ohne Ausnahme oder Abschvöächung; vgl. V, 18, 15. einen zu III, 26, 55.
- 61—64. Der Kampf Christi mit dem Satan war in der ags. christlichen Poesie oft behandelt; aus Otfrid vgl. I, 5, 52 ff. II, 4, 13 ff. gigas im kirchlichen Latein gewöhnlich, z. B. ps. 18, 6; von Christus hymn. Ambros. Daniel I, 10, 15 geminae gigas substantiae. I, 15, 20 suae gigas ecclesiae. Otfrid braucht das lat. Fremdwort hier neben dem volkstümlichen deutschen risi. Die Conjunctive 63 giholôti, 64° gilegiti erklären sich durch finale Beziehung der Sätze auf quam 61, obgleich demselben erst ein paralleler Indicativaatz 62° folgte, vgl. IV, 2, 1. 2; 64° nochmals final; damit er ferner uns nicht schaden möchte.

IV, 13. 447

IV, 13. Vierzeilig ausser den Einleitungen der Reden 1-2. 11-12. 29-30. 39-40 und 53-54. Lebhafte und schwungvolle Rede 23 ff. 41 ff.

4 Vordersatz zu dem mit sô eingeleiteten Nachsatze 5. — 6 helfan mit Acc. noch III, 13, 31.

10<sup>b</sup> ohne Conjunction abhängig von *irkenne* 9; Ind. selbst bei Abhängigkeit von einem Conjunctivsatze hebt die unbezweifelte Tatsächlichkeit hervor. S. I § 310. 312.

12 thero worto formelhaft bei Verben der Rede S. II § 217. — 13 ähnlich I, 15, 28; thes im Casus des Hauptsatzes S. I § 226. — 14<sup>b</sup> — lasse deine Aufmerksamkeit nicht abschweifen, abseits gehn; in fiara in räumlicher Bedeutung I, 21, 13. III, 4, 41; übertragen noch V, 7, 64. — 19 drôst sêres — Trost im Leiden.

23 bin ohne Pron. ih steht beim Part. Prät. V, 25, 2.3; Präs. V, 25, 100; bist und birun auch selbständig III, 18, 14. III, 26, 55. Der Relativsatz des lat. Grundtextes (T. 161, 3 thie dâr mit dir garo bin) ist von O. selbständig gemacht. Der Satz mit nub 25b ist nur zu verstehn als Fortsetzung eines verneinten Hauptsatzes (nist zuival, oder: ih ni midu, giwenku S. I § 269) wie er Hel. 4681 wirklich vorliegt. Vielleicht hatte auch Otfrid zuerst, einer bestimmten Tradition bei Erzählung dieser Geschichte folgend, vor 25b einen solchen Satz gestellt und ersetzte ihn erst später durch den nachfolgenden Satz 27, der nicht wol direct mit ihm verbunden werden, sondern nur in Gedanken vorweggenommen werden kann. — Das nub II, 12, 18 dagegen ist anders zu erklären.

28<sup>b</sup> giloubo wol aus der Verbindung thû bist, wirdist, sîst giloubo (I, 18, 7 u. a.) auch in diese Wendung übertragen, die eigentlich einen prädicativen Acc. erforderte.

29. Von zalta hängt erst der Objectsacc. thia herti ab, dann noch der Satz mit thas 29<sup>b</sup> f.; baldi wol bestimmender Gen., nicht Apposition zu iz: da verkündete ihm Christus die Verhärtung (= Verstockung, s. IV, 20, 11. 23, 21), nämlich dass es anders werden würde mit der Entschlossenheit seines Mutes und mit seiner schönen Tapferkeit. Die Formel 29<sup>b</sup> ist mit ni gebraucht IV, 27, 29. V, 9, 36; so scheint sie dem Schreiber von V geläufig gewesen zu sein, da er auch hier erst fälschlich ein ni vor wurti setzte.

35 f. vgl. 18, 33 f. — 38<sup>a</sup> Parenthese, 38<sup>b</sup> Gen. zu lougnis S. II § 205.

41<sup>b</sup> Bedingungssatz; Nachsatz ist wol 42<sup>a</sup>, von dem dann 42<sup>b</sup>. 43 ff. abhängen. — 44<sup>b</sup> vgl. III, 20, 186.

47 ther individualisierend hier auch in verneintem Satze, vgl. S. I § 234. — 47<sup>b</sup> vgl. I, 11, 48; 48 daneben direct mit 47<sup>a</sup> consecutiv zu verbinden. — 52 muate hôren = dem eigenen Sinne gehorchen wie I, 18, 40. S. II § 245.

54 gisuntên uns ein ganz vereinzelter absoluter Dativ mit prädicativem Adj., wol nach Analogie eines lateinischen salvis nobis. S. II § 279. derien erklärte ich S. I § 337 als Inf. zur Ausführung des sô 53b, vgl. III, 20, 164; hesser ist es als 3. Pl. Cj. Präs. zu fassen (neriên), indem sie aus in 54b als Subject zu ergänzen ist: so dass sie, solange wir noch bei Kräften sind, dir schaden könnten; wir wollen dich vor ihnen schützen!

### IV. 14. Vierzeilig ausser 5-6.

- 1 iuih zu beiden Verben, s. I, 1, 39; ähnliche Formel 15, 64. V, 16, 21.

   3 werd iz zu I, 4, 55. Der Conjunctivsatz 3<sup>b</sup> steht unter dem ni 3<sup>a</sup>, so dass die beiden Negationen sich aufheben; 4<sup>b</sup> affirmativ und selbständig im Ind. S. I § 262.
- 5° vgl. I, 24, 7°; 5° vgl. II, 9, 33°. 6° soll die Aufhebung der Mt. 10, 10. Luc. 9, 3 (vgl. III, 14, 89—92) gegebenen Vorschrift begründen; Beda bemerkte zu Luc. 22: mortis instante periculo . . congruam tempori regulam decernit.
  - 11 relatives thaz 12 is zu III, 17, 34,
- 15° = daran (nämlich an den 2 Schwertern) ist es genug, vgl. II, 9, 54; 15° 18 füllende Erläuterung: diese Schwerter können Zeugen sein, dass wir im Stunde sind uns gegen sie (die Feinde) zu wehren, wenn wir das wollen; und man hat nicht nötig zu zählen (d. h. auf die geringe Zahl der Schwerter zu achten 17°) noch um unser willen (mehr) Waffen herbeizuschaffen (18°), wenn wir das erwählen wollen uns zu verteidigen (17°. 18°, zusammengehörig wie III, 7, 27°. 28°. IV, 15, 9°. 10°). nerien ähnlich = in grosser Zahl schaffen IV, 16, 6; 18 bunsih = bî unsih auch V, 12, 20. ("auch ist nicht Not zu zählen, sobald wir das erwählen; noch Waffen uns zu sparen, wenn wir zur Abwehr fahren.")
- IV, 15. Auszüge aus den Reden Jesu Joh. 14—17; zu 1, 23 ff. Vierzeilig abgerundet bis auf die Einleitung 1—2 und 19—20.
- 2<sup>b</sup> = ehe es dazu kam, nämlich zu seinem Tode 1<sup>b</sup>; vgl. I, 8, 5. 3 smerza prädicativ S. II §. 91. 6 ähnlich V, 23, 51; biscowôn entweder wie I, 28, 4 mit sih zu verbinden = sich darin befinden, S. II § 149; oder mines fater hüs ist als Object aus 5<sup>a</sup> zu ergänzen: es von innen beschauen, vgl. V, 10, 22, 23, 227, 288,
- 9-10 erläutern etwas umständlich den Satz 7; dem in zwei Abteilungen zerlegten (vgl. 14, 17<sup>b</sup>. 18<sup>b</sup>) Conditionalsatze 9<sup>a</sup>. 10<sup>a</sup> folgen zwei unter sich parallele Nachsätze: Wäre es irgendwo anders, die Herrlichkeit (als dort im Himmelreiche 7, vgl. V, 23, 289), so würde ich es euch sogleich sagen, so würde ich es euch nicht verhehlen.
- 11. Von den beiden iu (beide mit phon. Accenten VP) ist das zweite sehr überflüssig und in auffälliger Stellung; auch statt des bei Otfrid sonst nicht vorkommenden Adverbs /rônisgo, das der Reim hier nicht wie andere Adverbia auf -o I, 1, 84. 5, 72. III, 6, 12. IV, 2, 18. 35, 35 forderte, wäre das Adj. passender. Vielleicht setzte nur der Schreiber von V misverständlich frônisgo iu stat statt frônisga stat. Sonst müsste man annehmen, das im ersten Halbverse iu fehlerhaft accentuiert und ju sâr (wie II, 19, 5) zu lesen sei.
- 15<sup>b</sup> relativ S. I § 214; vgl. III, 23, 57. 18 thaz wâra = die volle Wahrheit (wol nicht nach 17<sup>b</sup> thaz wara = das Wohin d. h. das Ziel der Fahrt) S. II § 62.
- 25<sup>b</sup> f. = eben dieses war ihm zweifelhaft (Graff Prāp. S. 180); er glaubte eine Torheit, nämlich dass der Vater höher wäre; vgl. 29<sup>b</sup>. 30<sup>e</sup>. III, 13, 48.

- 31 f.: wie lange ich auch bei euch bin, so kennet ihr mich doch noch nicht! 32 irknäet wie III, 20, 145. IV, 16, 25 mit eingeschobenem h, das hier und 16, 25 noch durch den Reim unterstützt wird; dagegen IV, 5, 16 ohne h. Zu III, 20, 179.
- 37 ff. Der Ausdruck paracletus hier vermieden, 55 durch drôst ersetzt. 38 mêrôn hier Inf.; dafür II, 22, 23. III, 20, 182 mêra, III, 1, 28 mêron duan. 54 kehrt ähnlich wider 19, 18.
- 59° und 60 Vordersätze zu 61; follon Adv. S. II § 278. 63° er = Gott, 63° und 64° er = Christus; 64 bezieht sich auf das V, 16, 21 mit denselben Ausdrücken Erzählte; ähnlich auch IV, 14, 1.
- IV, 16. Vierzeilig; Füllung durch veranschaulichende und motivierende Bemerkungen 16<sup>b</sup>. 19<sup>b</sup> f. 24. 27 f. 40. 48. 52. 56.
  - 1° vgl. III, 17, 1°. 18, 1°;  $2^b = II$ , 14, 1°. 6 nerita vgl. 14, 18.
- 11. O. bezieht den Ausdruck cohors auf Truppen des Römers Pilatus, den er herizoho 20,2 ff. nennt; ausserdem unterscheidet er Mannschaften, welche die Priester (13) und die Pharisäer (14) dazu hergaben. Diese letzten nennt er hier wol mit Bezug auf das III, 17, 7. 21 Erzählte, vielleicht auch auf füra 24b, fürira = Versucher, Nachsteller; schwerlich mit Anspielung auf den Laut des Fremdwortes, das er niemals braucht, während bei Tatian fariséi gewönlich ist. Sonst bezeichnet er sie als thie hêreston, thaz hêrôti III, 20, 53. 24, 109. 25, 1. IV, 16, 14 u. a. fürari ist II, 4, 5 der Teufel. Assimilation der Vocale in der Endung -ari noch bei leitiri 23; spihiri I, 28, 16; hier ist das i unpassend selbst auf den Nom. Plur. übertragen. F setzt überall das correcte -ari, -ara.
  - 17 mit Vertauschung der Halbverse III, 6, 9.
- 21 sume mit apponiertem Nom. Pl. S. II § 94, nhd. einige der Genossen; stangûn individualisierender Sg., weil jeder eine Stange trug S. II § 23. 25 irknûhet zu 15, 32.
- 29 oda odo bei Einführung subjectiver Erläuterung zu II, 4, 28. Die Verklärung Jesu war III, 13, 43 ff. nur kurz erwähnt. 31 er nur einmal gesetzt, obwol bei den zwei Verben wânta und dâti verschiedene Personen als Subject andeutend; zu I, 8, 21. 32b folgt dem Modus der indirecten Rede, obwol der Satz nicht zu derselben gehört, sondern mit 29 oda er hôrta zu verbinden ist; vgl. S. I § 134.
- 38 = nicht als ob sie es (die Nennung des Namens) (deshalb) getan hätten, dass (weil) sie ihn doch erkannten. Ähnlich V, 9, 11.
- 43<sup>b</sup> biqueman wider sur Besinnung kommen. 44 eiscôn zi nach Analogie von sprechan; I, 17, 43 steht fon in. 46<sup>b</sup> Relativsatz ohne eigenes Pron. auf thas selba bezüglich. 52 vgl. II, 4, 92. 12, 27 ff. 55 garo gerüstet, fertig vorbereitet.
  - IV, 17. Vierzeilig abgerundet ausser 1-2. 15-16.
- 1 anawert statt des gewönlichen anawart (I, 18, 1. 22, 9 u. a.) des Reimes wegen, vielleicht nur vom Schreiber von V hergestellt; vgl. noch 17. 28.
  - 3-6 vcranschaulichende Motivierung; eine Quelle kenne ich nicht. Erdmann, Otfrid.

7-14 betonen die Treue und den Heldenmut des Petrus, bei denen auch Heliand verweilt; dieser Einschub ist durch unz 12. 15 mit der weiteren Erzählung des Bibeltextes verbunden. 12 thuruh nôt betont die allgemeine Gültigkeit des Verbotes (zu I, 1, 7) nach den Schlussworten von Mt. 26, 52 omnes, qui acceperint gladium, per gladium peribunt.

16 engilo giwelti (Plur.) wie V, 20, 6 kraft.

17 managa halte ich mit Kelle II, 313 für Nom. Sg. Ntr. des consonantischen Stammes im Reime statt managaz, vgl. zu II, 17, 1. Danach wäre thüsunt substantivisches Neutrum wie III, 6, 53 (anders 6, 4). V, 23, 223, aber hier nicht mit abhängigem Gen. verbunden, sondern Apposition zu dem vorangeschickten Nom. Pl.: himmlische Degen — gar manches Tausend — würden sich schnell herbegeben. Hel. 4888 einfacher: that he mî sô managan engil herod .. santi. — 19 firsprechan mit persönl. Acc. sonst nur von einer Vertretung durch Worte III, 12, 23. 20, 94. 111. IV, 24, 19; hier von einem Eintreten für jemand durch tätliche Verteidigung. girechan nur hier mit Acc. der verteidigten Person; sonst mit Acc. des angegriffenen Feindes oder (wie 25) mit sächlichem Acc. des Inhalts. S. II § 133.

22 ähnlich I, 25, 12; hier strophenfüllender Zusatz. — 24<sup>b</sup> vgl. II, 12, 58; bi thiu III, 16, 66. 22, 59.

25 ähnlich III, 18, 72; worauf filu forn verweist. P accentuiert sie er ju nach seiner Vorliebe für Accentuation der Personalpronomina, aber rhythmisch sehr fehlerhaft; iu ist durch Druckfehler in meinen Varianten ausgefallen. — 27 thiz gisähun Relativsatz ohne Pron. wie III, 6, 49. IV, 4, 71. — 28 meino entweder statt meina im Reime (vgl. II, 21, 7; zu I, 3, 37), oder ausrufende eingeschobene Partikel, abgeleitet von mein — nefas: frevelhafter Weise! eino Adv. statt eines prädicativen Acc. vgl. I, 1, 115; zu Lud. 35. Eine Rechtfertigung der Jünger (wie Hel. 4933 ff.) versucht O. nicht.

29 gisähun erst mit sächlichem Acc. object, dann 30° mit Infinitivconstruction: sie sahen eine Untat und ein schreckliches Ding, (nämlich sie sahen) ihren Herrn fesseln. S. I § 341. druhtin iro noch II, 4, 102.

31° wol mit Bezug darauf, dass der Name Anna aus I, 16, 1 und sonst als weiblicher bekannt war. — wân apocopiert aus (ih) wânu oder wâne, zu I, 23, 64.

IV. 18. Vierzeilig ausser 13-14. 27-28. 33-34.

3 concessiv: wie weit sie es auch bringen (treiben) würden ff. Ähnlich fasse ich auch 26, 23. — 5<sup>b</sup> vgl. die veranschaulichende Erläuterung 17, 3 ff.

7 knehto, 14 fuara, 15 thero manno prädicative Genetive S. II § 199; an den beiden ersten Stellen hängt von dem Subst. noch der zweite Gen. thesses munnes ab. — 18 Stropheufüllung, aber in den abgebrochenen Sätzen sehr charakteristisch die Verlegenheit des Befragten ausmalend, vergleiche III, 20, 89 ff.

20 sum hier wol nicht als Plural, wie III, 12, 13. 15, 41, sondern nach dem alius quidam des Textes Sing., parenthetisch in ungenauer Apposition an sie: sie sprachen — wenigstens einer ganz genau ff.

- 28 nûa (vgl. Tat. 185, 5 nûwa = modo) verweist auf die eben gesprochenen Worte des Petrus.
  - 33 34 ähnliche Widerholung schon 13, 35 f.
- 36 heimort bringan = zur richtigen Überlegung zurück, zur Besinnung bringen; ähnlich III, 18, 58.
  - 41 druhtîn er zu I, 19, 1; 42 ähnlich II, 15, 14. 23. V, 20, 59.

## IV, 19. Vierzeilig bis auf 41-42. 51-52.

1 innan thes, weil das Verhör in den Evangelien in die Erzählung von Petri Verleugnung eingeschaltet ist. Auch Hel. erzählt jede Geschichte für sich abgeschlossen. — 3 noton zu III, 26, 43. — 4 seilo epexegetischer Gen. S. II § 181; eino mit Gen. = verlassen von den Freunden S. II § 232.

10 erläuternde Ausführung zu 9°. – 11° = die erwähnten Leute (8°) werden dir darüber rechten Bescheid geben. S. II § 211.

15 mezworte Dat.-Instr.: sprich mit massvollem Worte, gemässigt. S. II § 256. 275; P wollte wol erst mezwortu schreiben.

18 fast = 15, 54; wizôdes ist bestimmender Gen. zu reht = er erinnerte sie an das, was nach dem Gesetze recht war.

22° formelhafte Bezeichnung einer vollzählig versammelten Menge, zu I, 11, 9. — 24. Der Schreiber von V, der 23 und 25 vier Worte auf -on zu schreiben hatte, setzte fälschlich urkundon — testes, das ihm aus der Erzählung bei Matth. im folgenden Verse (26, 60) und sonst geläufig war, statt urkundi — testimonia, schrieb aber das Reimwort luggu mechanisch correct aus seiner Vorlage ab. Vgl. zu III, 14, 26.

26<sup>b</sup> = aber sie funden keine Gewähr, keinen sicheren Beweis dafür; erläutert durch 27—28, wo durch eine Art von Wortspiel mit waru (von wara st. Fem. oder war st. Ntr.) gebraucht ist. Vgl. II, 19, 9.

30<sup>b</sup> gehört zur indirecten Rede als concessiver Vordersatz für 31<sup>b</sup> f.: dass er sich die Kräste angemasst hätte, auch wenn sie (die Anwesenden) nichts dazu täten (d. h. ganz allein, vgl. zu IV, 30, 11), den Tempel zu zerstören. Gerade in diesem Satze findet O. nach Hrab. die Verdrehung der Worte Jesu; vgl. 34, wo sie und er zur Bezeichnung des Gegensatzes accentuiert sind. — 33<sup>b</sup> wol êr anzusetzen, Verweis auf das II, 11, 33 f. Erzählte; doch wäre auch druhtin er möglich, vgl. 18, 41. I, 19, 1. 25, 19.

35 ist ôd (noch V, 6, 10) mit Acc. der Person, Gen. der Sache — es gibt eine Möglichkeit (eigentlich: leichte Beweglichkeit, facultas) zu etwas für jemand, vgl. auch Tat. 3, 8 nist unôdi — non est impossibile. Hier also: er bezeichnete — was sie (nicht er selbst, vgl. 30b und die Quelle) auch leicht ausführen konnten — den Tod seines Leibes.

38 thia racha bezeichnet irgend ein lebloses Ding oder Werk im Gegensatze zu man 35°.

40 nennen synonym mit zellen oder singan verbunden zu I, 1, 39; waz gehört zu beiden Verben, der zweite Acc. thih nur zu anazellen wie II, 6, 42. S. II § 156: was sie aussprechen und auf dich reden (redend häufen).

49 thaz Conjunction, nicht nur wegen des lat. Textes und der Wortstellung, sondern auch weil bei wis duan neben Acc. der Person nur ein sächlicher Gen. stehn könnte wie I, 27, 37. Der Imp. ist aus der directen

Rede beibehalten, was gerade bei duan noch bis in's mhd. hinein vorkommt; ebenfalls in einer Beschwörung Dkm. IV, 7 ich bimuniun dich ..., das tû niewedar ni gituo. Hel. 2993. 3269. S. I § 18. Vielleicht scheute O. den Misklang giduês wîs. — IV, 24, 6 dagegen scheint nur ein Schreibfehler vorzuliegen. — 55 kehrt ähnlich wider V, 20, 13.

Zu 58<sup>b</sup> f. vgl. noch Hrab. 148 f. nach Hieronymus: et consuetudinis Judaicae est, cum aliquid blasphemiae audiverint, scindere vestimenta sua. — 60<sup>a</sup> = damit auch sie in Zorn gerieten. — iz 59<sup>b</sup>. 60<sup>b</sup> = das Vorgefallene, die angebliche Lästerung; surnen mit Acc. S. II § 121.

61—64. Für diese Erläuterung, die an 2, 27 f. erinnert, kenne ich keine Quelle. Der Sinn von 63<sup>b</sup> muss sein: Zum Abschneiden weiterer Frist, d. h. zum schnellen Abschlusse der Verhandlung, sei es, dass mit Schade ein Fem. fristfranga oder mit Kelle Gl. ein Masc. fristfrang angesetzt wird; Plural abstracter Substantiva (meist Feminina) mit ein zu III, 15, 5. 9. — anabrechôn — verurteilen, noch V, 20, 97, und zwar dort ohne ginneben biginnit, hier mit gin, weil das völlige, endgiltige Aburteilen gemeint ist und mag dabeisteht; vgl. Reifferscheid Zachers Zs. Ergänzungsband 1875. S. 400 ff. — 69 zu II, 24, 9.

72 halsslagôn übersetzt auch sonst colaphizare (Graff VI, 774), aber nicht bei Tatian. Ein Gen. oder ein Possessivpron. beim substantivierten Inf. (III, 23, 66 mit iwemo steinônne. V, 23, 66 liuto fillennes joh fiures brennennes, S. I § 345 ff. II § 185) bezeichnet sonst immer die Person, welche die Handlung ausführt; dieses ist das einzige Beispiel eines objectiven Verhältnisses. Wahrscheinlich bezog O. das Possessivpron. in Gedanken auf den ersten Teil des Kompositums (hals), vgl. Tat. 192, 2 in sin annuzzi sluogun. Hel. 5116 an is wangun slôgun, an is hleor; auch engil-lichaz, thie V, 19, 25 f. — 73b — sie erfanden, ersannen sich das zum Spiele; zu I, 1, 8. — 75 f. ähnlicher Abschluss 22, 33 f. 25, 13 f.

IV, 20. Vierzeilig ausser 29-30. 35-36. — Die im Tat. und Hel. nach Luc. 23, 6-12 erzählte Sendung Jesu zu Herodes, sowie die Warnung der Gattin des Pilatus (Mt. 27, 19) übergeht Otfrid.

- 1b auch Hel. 5123 Relativsatz: thâr thero liudo was .. thinghûs.
- 6 gisemôn wol sich versammeln, abgeschlossen zusammenhalten Grimm II, 55; gifehôn (vgl. Tat. gifehan) — freudig begehn, feiern; beide Verba bei O. nur hier.
- 7<sup>b</sup> f. Auf nintriatun folgt erst paralleler Ind. ohne ni, dann abhängiger Conj. mit zweiter Negation, die durch jenes ni aufgehoben wird, zu II, 7, 73; vgl. auch I, 20, 29<sup>b</sup>.
- 10 dieselbe juristische Formel 21, 13. 11 herti von böswilligen Juden vgl. III, 5, 16.
- 13 fuer er statt fuari er, vielleicht nur Schreibfehler; 13 umschreibt den Sinn des Vordersatzes 12<sup>a</sup>, 14 des Nachsatzes 12<sup>b</sup>.
- 19 zelle si gehn in das Tempus (Präs.) der directen Rede über, obwol den Modus (Conj.) der indirecten noch bewahrend; von 24<sup>b</sup> an nehme ich vollen Übergang in directe Rede an, vgl. zu III, 6, 22. Vielleicht waren

in Otfrids Entwurfe zwei verschiedene Fassungen der Rede zusammengearbeitet. S. I § 49. 313.

- 22 thie liuti die Juden, Erläuterung zu man 21. 23 giwerri Aufstand, Empörung Kello II, 186.
- 27° = man weiss nicht, wie man das entscheiden und wohin man sich dabei wenden soll. Vgl. I, 14, 4.
- 33<sup>b</sup> er geht auf wizôd 32: wie es (das Gesetz) das Recht bestimme, festsetze.

#### IV, 21. Vierzeilig; Füllung merklich 23 f. 32. 36.

- 3 hartos erkläre ich mir am leichtesten als hartôst mit fehlerhaft ausgelassenem t (Grimm III, 587): zuerst fragte er ihn in Betreff desjenigen Umstandes, über den er dabei am heftigsten erschrak, vgl. 25 f. und ähnliche Verbindungen zu 27, 18. Doch könnte das von F fortgelassene s auch Schreibfehler in V oder Rest einer älteren Fassung der Vorlage (etwa thas er harto es oder thaz er sô harto) sein. Ein sô vor dem Verbum wäre mir unverständlich; insiszan hat I, 27, 44. II, 6, 14 sächlichen Acc., nicht Gen.
- 9<sup>b</sup> = den Verdacht von sich abwehren, zu I, 8, 6; 10 = damit er nicht meinte, dass er (Pilatus) es aus sich selbst erdacht hätte. 13<sup>b</sup> zu 20, 10; 18<sup>a</sup> vgl. 19, 64<sup>a</sup>.
- 25 heiz von Vorgängen, die das Gemüt heftig erregen, noch V, 8, 44.

   27 concessiver Conj.: wo auch immer dein Reich sein mag, S. I § 200.
  Vgl. 18, 3.
- 29 bin die Tatsächlichkeit hervorhebend: du sagst, dass ich (wie es auch wirklich ist) König bin.
- 34 hôren mit Dativ = auf etwas hören, gehorchen ähnlich II, 13, 12; S. II § 245.

### IV, 22. Vierzeilig ausser 17-18.

- 1 er in P fehlerhaft statt es wie III, 14, 80. 2<sup>b</sup> = was Jesus darüber sagen würde, nämlich über das Wesen der Wahrheit 21, 36. 3 wäne zu I, 23, 64.
- 8<sup>b</sup> = in Bezug auf seine eigentümliche Beschaffenheit, sein Wesen, seine persönliche Würde; zu II, 13, 17, 17, 20. 10 haft Acc. Sg. = einen Gefangenen, hier Subst.; IV, 21, 16. V, 21, 11 dagegen Adj., ebenso in speciellem Sinne I, 8, 2.
- 13 ther ist Subject, skâhari Prädicat: und doch war im Gegenteil der (Barrabas) ein arger Rāuber, vgl. 2, 29. imo kann zwar als ethischer Dativ auf Pilatus bezogen werden, der den Räuber in seinem Gewarsam hatte; doch kenne ich ein genau entsprechendes Beispiel eines solchen Dativs bei O. nicht (S. II § 254. 255), und möchte deshalb imo lieber als reflexiven Dativ fassen, der bei sin alts. gewöhnlich, bei O. freilich sonst auch nicht belegt ist; vgl. Hildebr. Dkm. II, 38 du bist dir .. ummet spâhêr. S. II § 247. 15 menigi 16 in Numeruswechsel S. II § 53.

17 sô er wolta = nach freiem Entschluss und Willen; hier wird hervorgehoben, dass auch Pilatus schuldig war, obwol nicht so sehr als Judas und die jüdischen Priester 20, 39 f. 23, 43 f.; vgl. auch 24, 33. Daher auch der Ausrüf 18<sup>b</sup>, vgl. II, 6, 24<sup>b</sup>.

21 thurnînan mit prädicativem Nachdruck: den Ring der (nicht golden, sondern). dornen war; zu I, 22, 41. F setzt hier wie auch sonst die schwache Form des Adj.

27<sup>b</sup> relativ zu I, 22, 50<sup>b</sup>. — 28. Die beiden Adverbia gehören zu garo: und du bist auch ganz dem entsprechend (vgl. II, 14, 90<sup>b</sup>) und sehr königlich ausgeschmückt! Vgl. I, 4, 19. IV, 13, 23.

33 verweist auf 19, 75, wo derselbe Gedanke das Kapitel abschliesst,

IV. 23. Vierzeilig ausser 15-16. 19-20. 33-34. 39-40.

1<sup>b</sup> zu II, 14, 1. — 2 gistillen mit Dat. der Pers., Gen. der Sache = beruhigen, besänftigen; ebenso 22 mit refl. Dativ. — 3 undåto. Gen. bei dem negierten Verb findan neben thråto: dass ich von Missetaten nicht erheblich (viel) an ihm finde. Gen. bei findan nur noch V, 25, 64 (Reim); bei quantitativen Adverbien III, 2, 27. IV, 31, 31. S. II § 191.

14<sup>b</sup>: nun lasset euch den (zornigen) Sinn abkühlen, milde werden. Das intransitive Verb ist wol als kualên anzusetzen; kualen, gikualen transitiv und reflexiv II, 9, 92. III, 18, 71. — 16<sup>b</sup> zu II, 14, 3.

21° ähnlich 20, 11°, zu III, 5, 16. — 22 alten Gen. Sing., von diesem Adj. ahd. nur in consonantischer Stammbildung belegt Graff I, 193; vielleicht scheute O. den Misklang des doppelten -es. Vgl. 7, 50. — 24 sinén worton causaler Dat.-Instr.: wegen seiner Worte.

28 in urheize = im Aufstande, in gewaltsamer Empörung. — 33 Asyndeton zu II, 13, 11. — 36 ähnlich V, 24, 10. — 39—40 vgl. III, 2, 37 f.

43-44: deshalb ist mein Verräter (Judas) ein grösserer Sünder als du; vgl. 20, 39. 22, 17.

IV, 24. Einfache Erzählung; vierzeilige Gliederung hier nur wenig merklich. Fehler des Schreibers von V (nur teilweise corrigiert) 4. 6. 23; vereinzelte Ausdrücke urgilo 16, leidunt 26, plegan 28.

 $4^{b} = II$ , 24,  $8^{b}$ . -5-6 laz erkläre ich mir am leichtesten als Schreibfehler für liaz = liazi mit elidiertem Schlussvocal: wir werden dich der Untreue bezichtigen wegen grosser Verschuldung, (nämlich) dass du einen Feind des Kaisers so unversehrt entlassen hast. Schwerer begreiflich wäre der Imp. (zu 19, 49) oder eine Zusammenziehung aus lâzis oder lâzés (Kelle II, 32). Auch heilen V ist offenbar Fehler des Schreibers; in der Vorlage stand wahrscheinlich in heila hant (was P hergestellt hat), er aber dachte wie in anderen Fällen (zu III, 14, 26) an in mit Dat. Pl., scheute sich jedoch das Reimwort zu ändern. in mit Acc. erkläre ich modal (S. II § 171): so, dass er die Hand unverletzt behält (Nachwirkung der germanischen Sitte den Verbrecher mit abgehauener Hand zu entlassen, Grimm RA. 705), dann überhaupt: unversehrt, ungestraft. Eine andere Conjectur, die zugleich den in laz steckenden Fehler heilen würde, wäre: thaz thu sus lazis heileru hant, wobei hant flexionsloser Dat. Sg. wäre Graff IV, 966; vgl. mit iro lidin âlangên V, 12, 21. — 8b verwunderter Ausruf: du solliest ihn jetzt so entlassen?! Zu II, 6, 39.

20 hêrôti Acc., 20<sup>b</sup> ist mit 19<sup>b</sup> zu verbinden mit Bezug darauf, dass im lat. Texte hier nur die pontifices genannt sind: die Priester sprachen für das Volk und sogar auch für die Pharisäer (zu 16, 14); sie wiesen seine Güte zurück. 23 mitten Schreibsehler wie III, 17, 9. — 26 ubarlüt — öffentlich; leidunt nur hier, Dat. Sg. mit apocopiertem -i vgl. achus I, 23, 65. Kelle II, 197; Bedeutung — Anschuldigung d. h. hier Möglichkeit für etwas angeschuldigt zu werden, Verantwortung für etwas. Vgl. leida Graff II, 172. — 28 plegan bei O. nur hier und V, 19, 39 — in etwas verwickelt sein, mit etwas zu schaffen haben; anders ausgedrückt III, 20, 91 ff. — 29<sup>b</sup> al thuruh nôt — alle ohne Ausnahme zu I, 1, 7.

33°: da wusste er doch nicht, was er (Frevelhaftes) ausführte, Gegensatz zu 22, 17 f., worauf auch 37 verweist.

IV, 25. Kurze geistliche Erklärung der Dornenkrone und des Purpurmantels; Einleitung 1-4 und Erörterung bis auf die angehängten Schlussverse 13-14 vierzeilig gegliedert.

5 sih rechan = sich gewaltsam, feindlich beweisen, zu II, 5, 6. S. II  $\S$  148. — 6 thaz allgemeine Verweisung auf den Inhalt von 5. — 6<sup>b</sup> = von denen wir vorher (22, 19 ff.) gelesen haben.

9-10. Subject ist giwâti, Object thio dâti heidinero liutî = das Wesen der heidnischen Leute, die Heiden zu II, 13, 17;  $10^{\circ}$  eingeschobene Erläuterung zu  $9^{\circ}$ . —  $13^{\circ}-14$  Abschluss wie 19, 75 f.

## IV, 26. Vierzeilig ausser 21-22. 47-48.

2<sup>b</sup> cornu = horn gewönliche Bezeichnung der Arme des Kreuzes in Kirchenhymnen. — 4<sup>b</sup> zu 7, 19. 27, 14.

6 wanu zu I, 23, 64. — sie halte ich hier nicht wie I, 20, 29° für fehlerhafte Schreibung statt siu oder sio (auf die Weiber bezogen), sondern ebenso wie 41 für die richtige Masculinform. O. fügt als eigene Vermutung hinzu, dass nicht nur die Weiber, sondern wol auch Männer des Volkes jetzt darüber klagten (d. h. klagend fragten), was sie (die Priester und Behörden) ihm doch als Verbrechen vorwerfen könnten. Von 8—26 aber spricht O. nur von den Weibern, 27 se scheint wider allgemein auf beide Geschlechter zu gehn. — Zu 6° vgl. die directe Frage 16°.

11 odo = etwa, wol bei subjectiver Mutmassung des Erläuterers zu II, 4, 28. Die folgende Rede erinnert öfters an frühere Abschnitte: 12<sup>b</sup> an I, 8, 27; 13 an III, 9, 11; 14 an III, 14, 78; 15 an III, 1, 15. 16, 34; 16<sup>a</sup> an III, 17, 56. — 16 wizen halte ich für 3. Pl. Ind. mit Abfall des t vor s, zu I, 1, 84; P hatte erst fälschlich wizun gelesen; vgl. II, 6, 39. druhtin doch wol ausrufender Vocativ, nicht Apposition ohne Casuszeichen zu imo.

17 wurtun ist aus 18 zu ergänzen; sines wortes = auf sein Wort hin, bloss durch sein Wort S. II § 220; vgl. III, 11, 31. — 19 thas is serigtin abhängig von saget man, durch den Conj. die ungewisse Mittellung bezeichnend; 20 aber geht in sichere unabhängige Rede über. — 122 suntilosan neben persönlichem Pron. zu I, 7, 10.

23 ähnlich I, 17, 52. Ich fasse den Satz mit siw nicht als Ausruf oder Frage, sondern wie den Satz mit zi wie aug 41, 18, 3 concessive work

sie ihn auch jetzt peinigen und das Heil in ihm vertilgeu mögen — (doch ist es sicher, dass), wenn wir sein jetzt entbehren, es fürwahr Gott erbarmen kann! — 26<sup>b</sup> zu I, 24, 17. S. I § 96. — 27 ähnlich I, 20, 10 von Frauen.

33 iu = iwu, Sal. 9. III, 16, 35. 41. — 35 thiu sit, thas .. fon iru = die Zeit, von welcher; zu I, 27, 52. — 36 ff. Gegensatz zu I, 11, 39 ff. — 39 thie in V fehlerhaft statt thio; 41 sie aber kann als Masc. auf die in das Land dringenden Feinde bezogen werden. — 41° vgl. I, 26, 2; 41° = dass ihr schwindet bis auf die Knochen, abgemagert vor Angst und Sorge.

49° = es dazu wenden, verkehren; then gruanan boum: den Baum, der doch noch grün ist; zu I, 22, 41.

## IV, 27. Vierzeilig ausser 19-20.

- 6° führt den Sinn von 5° erklärend aus in genauerem Anschluss an das deputatus est des Textes; der Conj. wurti entweder final oder durch Abhängigkeit dieses zweiten Satzes von weiz zu erklären: damit er auch unter sie gerechnet würde oder: und dass er auch unter sie gerechnet wurde. Anders steht firmeinit wol I, 1, 82. 8 bi, nicht mit hanton, weil jede Hand einzeln genagelt wurde: Hand für Hand; zu I, 5, 8. S. II § 24.
- 9-16. Auch dieser in die Erzählung eingelegte Abschnitt enthält viele Reminiscenzen an Früheres, vgl. 26, 13 ff. 9 himilisgan zu I, 10, 1. kuning, 10 keisor vgl. III, 2, 37 f. IV, 23, 39 f. 12 verweist auf 19, 75 f.; 14<sup>b</sup> ähnlich III, 26, 56. IV, 7, 19. 15<sup>b</sup> ähnlich I, 20, 34. III, 26, 39 ff. 16 hiar auf der Erde, im Gegensatze zur himmlischen Seligkeit 16<sup>b</sup>; vgl. Lud. 82. Sal. 36. II, 10, 21. IV, 31, 35.
- 18 fastôs halte ich für Adv. des Superlativs, dessen t vielleicht nur durch Schreibsehler ausgefallen ist, vgl. IV, 21, 3: so fest, wie sie irgend konnten; ebenso III, 19, 29 sô wir mugun wirsist, etwas anders IV, 29, 31: sô siu bezist biquam; vgl. sô êrist I, 22, 49 u. a.
- 19-22. Dass die vier Enden des liegenden und aufgerichteten Kreuzes die Herrschaft Christi über die Erde und über das ganze Weltall andeuten, führen Beda und Alcuin öfters aus, vgl. V, 1, 31 ff. 20 himilisgu munt = Schutzherrlichkeit über den Himmel; in fiara = in quadratum. Kelle II, 220.
  - 24b geht auf den Inhalt der Aufschrift, vgl. III, 24, 25.
- 30 imo wol nicht reflexiver Dativ (vgl. 22, 13. S. II § 246), der für das Neutrum sonst nicht belegt ist, sondern Masc. auf Jesus bezogen: das steht für ihn geschrieben da. Vgl. V, 1, 31.
  - IV. 28. Vierzeilig; Füllung merklich 20. 23 f.
  - 3 wârî mit unterdrücktem -n im Reime zu I, 3, 37.
- 5 zi leibu sîn noch III, 17, 51. 6 die war von höchst kunstvoll gemachter Arbeit. Prädicatives Adj. in gleichem Casus mit dem Part. zu III, 20, 1. 8 mit redinu nach feiner Überlegung.
- 10 gizimit hier und 29, 19 mit Acc. S. II § 151; auch 10<sup>b</sup> hängt wol von diesem Verbum, nicht von 9<sup>b</sup> ab: damit ihnen auf diesem Wege geziemte

(gesiemend, ohne Streit entschieden würde), wer sie für sich nehmen sollte. S. I § 302.

13 = wir wollen dabei nicht gewaltsam verfahren, so dass wir sie nicht zerstückeln; jeder Satz selbständig negiert. Vgl. II, 18, 2. IV, 25, 5.

IV. 29. Der zweite Schreiber von V, der hier zum ersten Male an eine allegorische Erklärung kam, schrieb unmittelbar hinter IV, 28 die ersten 12 Verse, die er auch rubricierte und mit dem Marginale Mystice versah, wie es der erste Schreiber I, 12, 25. 17, 67 getan hatte. Erst der Corrector trug auf dem Schlusse der Seite und einem eingelogten Blatte die Verse 13-58 (und dann auch 30, 1-5) ein und bezeichnete die Erklärung von V. 1 an durch ein zwischengeschriebenes Mystice und die Zahl XXVIIII hier und im Inhaltsverzeichnis als besonderen Abschnitt. Da die von ihm hinzugefügten Verse neue und zum Teil von den ersten abweichende Erklärungen enthalten, so sind sie wahrscheinlich erst während der Herstellung der Handschrift V, vielleicht mit Benutzung einer neuen Quelle, zu der früheren kurzen Erklärung zugedichtet; Einleitung § 9. 13. 43b (vgl. 50b) scheint unfertig geblieben zu sein; beim Schreiben wurde die Wortverbindung verbessert 52. Die breit ausgeführte Erklärung enthält folgende Hauptgedanken: A. 1—10, entsprechend den Kommentaren: die Tunica bedeutet die Erwählten Christi (d. h. die Kirche, für welche Otfrid kein besonderes Wort hat), die in einmütiger Gesinnung verbunden sind; Christus wollte sie vereinigen mit zarten Fäden (vincula caritatis der Quellen) und sorgt selbst für sie, deshalb ist an der Tunica nichts genähtes oder zusammengestücktes (d. h. in der Kirche keine Verschiedenheit, Uneinigkeit der Gesinnung). - B. 11-12 neue Begründung dieser Deutung: das den Leib Christi rings bedeckende Gewand bedeutet die Christen, weil diese an seine menschliche Leiblichkeit glauben. - C. 13-28: Die Fäden, aus denen die Tunica besteht, sind selbst die Auserwählten Christi; Karitas hat diese Fäden gegeben und zusammengefügt, deshalb ist das Gewand untrennbar. — D. 29 - 50: Sie hat das Werk geschaffen und angeblickt, deshalb passt jeder Faden schön zu dem anderen (41 f.) und das Ganze zu dem Leibe Christi, als wenn sie selbst ihn dabei beständig vor Augen gehabt hätte. - E. 51-58: Auch heute noch wirkt Karitas das Gewand Christi (die Kirche); alle durch sie getanen guten Werke bestimmt sie für des Herren Wohnung (d. h. die Kirche), in der sie beständig bleibt, auch wenn ihre beiden Schwestern (V, 23, 125) dieselbe bisweilen verlassen.

Die Erörterungen sind vierzeilig gegliedert bis auf 1-2 (Einleitung). 11-12 (besonderer Zusatz). 29-30 (verbindender Übergang).

2<sup>b</sup> = so passt es sehr gut, vgl. II, 23, 16.

3° thiu ira redina = die Rede von ihr d. h. das, was über sie gesagt ist; vgl. II, 9, 1. Anders 32.

9 ginâit = zusammengenäht deutet O. durch die Worte 10° ungimaches muates = von unharmonischer, in sich widerspruchsvoller Gesinnung; der Gen. ist prädicativ S. II § 199. Auch das ohne weitere Erläuterung angefügte giduachit 8. 10 scheint zu bedeuten: aus verschiedenen Stücken Tuch zusammengesetzt. Das ahd. nur hier vorkommende Verbum giduachen wäre

dann wol der deutlichste ahd. Beleg für die von Grimm II, 841 nur vermutungsweise aufgestellte Bildung von Verben durch gi- aus Nominibus. Der in den Reim passende Gen. giduahtes 10° erklät sich grammatisch am einfachsten als prädicativ, nach Analogie von 10°: nichts von dem, was zum Zusammengestückten gehört. Adelung dachte bei giduachit als verfilztes, durch Pressen und Druck verfertigtes Tuch. Spät mhd. bei Oswald von Wolkenstein 109. 4, 8 nu walt sein gott, der mir den rock getuecht = mit Tuch überzieht, oder: ausslickt, ausbessert.

12 mit thin = mit dem Glauben (11°).

13 drûtthegana bedeutet dasselbe wie 3 thegana; diese Erklärung der Fäden ist anders als die 7 f. gegebene, wo die Fäden auf die Alles verknüpfende Liebe gedeutet wurden. — 15 suanta — entschied; ähnlich 17\*: damit es so durch einen Spruch festgestellt wäre. Die Sätze 17b. 18\*. 19\*. 20 geben den Inhalt der Festsetzung oder Entscheidung an. — 19 gizâmi vgl. 28, 10.

23 in frôno = im Hause des Herrn; vgl. 55<sup>b</sup> und zu Lud. 59. I, 5, 72.

27° ähnliche Einleitung der Erklärung I, 23, 64.

31<sup>b</sup> = so wie sie am besten passte; etwas anders III, 19, 29. IV, 27, 18. — 32 redinôn vielleicht nur in Ermangelung eines anderen Reimwortes gesetzt; O. scheint wider eine etwas abweichende Deutung der Fäden vorzuschweben. 33 kleinero garno construiere ich zu 31 giscafföta sia, parallel zu 32: sie schuf sie aus feinen Fäden; vgl. I, 5, 12. — 34<sup>b</sup> = so wie man es für den Einzigen (einzig Dastehenden) soll. Consonantische Stammbildung auch ohne ther bei Bezeichnung einer Person durch ihr besonders charakteristisches Merkmal Grimm IV, 573; vgl. III, 20, 73.

42<sup>b</sup> erläutert 42<sup>a</sup> mit Bezug auf die Deutung der Fäden auf die Glieder der Kirche. — 43<sup>b</sup>. Der Nachsatz ist unvollendet, unterbrochen durch die zu wolta gehörigen Absichtssätze 44—50<sup>a</sup>; erst 50<sup>b</sup> folgt, was O. wol schon 43 im Sinne hatte. — 46. 48 missihellan = nicht im Einklange sein mit —, nicht passen zu etwas mit Dativ.

55 liuzit üz mit Anspielung auf das Losen der Kriegsknechte 28, 9 ff., aber in der III, 12, 40 belegten Bedeutung: sie bestimmt Alles dafür, nämlich für das Reich Gottes 55<sup>b</sup>, dessen irdische Erscheinung die Kirche ist. Vgl. z. B. Beda VIII, 1003: praesens ecclesia.. quasi atrium est ante supercaelestem ecclesiam, quae propter manentem habitationem digne dicitur domus domini.

57. Schwestern der Karitas werden V, 23, 126 reht inti fridu (= justitia et pax, vom Corrector geschriebenes Marginale) genannt; dieselben sind auch hier gemeint. Mit Bezug auf die irdische Gemeinschaft der Christenheit konnte schon Otfrid (ebenso wie Walther v. d. Vogelweide 8, 27) klagen, dass Recht und Friede bisweilen (sumenes) aus ihr verschwinden, während sie an jener Stelle im Himmelreiche ewig wohnend genannt werden. Eine Beziehung auf 1. Cor. 13, 13 (eine Stelle, die V, 12, 81 benutzt ist), kann ich in O.s Worten hier nicht finden.

- IV, 30. Der Abschnitt scheint zu sechs Versen gegliedert zu sein, indem jedesmal zwei (5-6. 11-12. 17-18. 23-24. 29-36. 35-36) die sonst gewönlichen vierzeiligen Abschnitte unterbrechen, meist eine kürzere Widerholung des Vorhergehenden oder eine zusammenfassende allgemeine Bemerkung enthaltend; vgl. zu V, 1.
- 2 hertôn = abwechselnd, in Wechselrede, zu I, 27, 17; der Ausdruck scheint stehend gewesen zu sein, da er auch bei früherer Erwähnung der Kreuzigung II, 9, 86 gebraucht ist. 4<sup>b</sup> zu IV, 8, 5. 6 vgl. III, 23, 53.
- 8 språchun (accentuiert VP) mit Acc. = äusserten durch Sprechen, sprachen aus vgl. fram låzan 24. 9 zi zorne deutet an, dass der Inhalt des sih biheizan Zorn verdient, dem Zorne anheimfällt; vgl. S. II § 281. 11 eino vgl. 19, 30 ff.; auch Dkm. XXXIII Da 7, s. zu 34, 2. 13b f.: er vermag sofort keins von beiden, etwas von dem Hause (Tempel) zu Stande zu bringen noch hernieder zu steigen. Ähnlich ni wedar V, 6, 62 (adjectivisch). 12, 75; doch habe ich die Worttrennung von VP bestehn lassen.
- 21 ähnlich III, 20, 126. 28<sup>b</sup> vielleicht Ind. (in futurischer Bedeutung) nach dem Bibeltexte, vielleicht aber wie 29<sup>b</sup>. 30<sup>b</sup> als abhängiger Finalsatz gedacht.
  - 35-36 abschliessende Bemerkung, ähnlich der einleitenden 27, 1 f.
- IV, 31. Sowol die Erzählung als das Schlussgebet 27 ff. sind vierzeilig ausser 15—16. 35—36.
- 5<sup>b</sup> = der war viel verständiger. 7<sup>a</sup> vgl. V, 23, 15 firwäzen fon gote. 8 jä betont den durch thoh 7<sup>b</sup> angedeuteten Gegensatz noch schärfer. 10 unsih aus uns 9<sup>b</sup> zu ergänzen.
- 11<sup>b</sup> locker angereiht nhd.: ohne dass wir früher eine solche Strafe fürchteten.
- 13 wort bezeichnet hier das, was über jemand gesagt oder erzählt werden kann. 15<sup>b</sup> formelhaft, vgl. I, 1, 62.
- 17. Die Schreibung trahta statt drahta kann durch die Vorliebe des zweiten Schreibers von V für den Anlaut tr erklärt werden; aber das Wort hat hier eine ganz andere Bedeutung als drahta I, 1, 18. II, 9, 94. Es bezeichnet hier die Haltung des am Kreuze hängenden Leibes, den er Jesu zuwandte, soweit die festgenagelten Glieder es gestatteten, und ist deshalb wol als ein von jenem ganz verschiedenes Substantiv anzusetzen, vielleicht Fremdwort nach lat. tractus. Ich habe deshalb die Schreibung des nur hier so belegten Wortes nicht geändert.
- 23<sup>b</sup> ähnlicher Zusatz II, 4, 91<sup>b</sup>; vgl. IV, 13, 41. 26 wisi kann nur als Apposition auf boton bezogen werden: meiner selbst, d. h. meines Aufenthaltes kundig, oder auch: zu mir selbst hinweisend, den Weg zeigend, vgl. altn. visi. Allgemeiner steht wise als Beiwort des Boten I, 11, 3. Vielleicht aber liegt Schreibfehler statt wisti vor, das dann als Dat. Sg. mit zi verbunden wäre: zu meiner eigenen Existenz, dahin wo ich meinem Wesen nach bin; vgl. IV, 15, 13. Freilich kommt wist bei O. sonst nur in etwas anderer Bedeutung (= Existenz, Mittel zum Leben) vor II, 22, 22. IV, 16, 7; wol aber heimwist, nähwist; gastwist I, 11, 34.

- 30 = ich habe ihn neu dargestellt und an Sünden noch übertroffen. suntôno erst beim zweiten Verbum zu I, 1, 39.
- 31 über den Gen. zu 23, 4; auch 32 ginada ist wol Gen. von ist mêra abhängig. 33<sup>b</sup> zu I, 18, 15. 35 dua in feste (wofür ohne Reim wol in festi gesagt wäre): mache es fest, sicher; vgl. 27, 16.

#### IV, 32. Vierzeilig.

- 3 rôzagemo muate ziehe ich zu scowôta, da 2 nur erweiternde Widerholung von  $1^{\rm b}$  ist.
- 5. O. nennt den Johannes nicht, doch hebt er seine Jungfräulichkeit hervor. einer wie II, 2, 2 (von Johannes dem Täufer); vgl. ein I, 5, 59.
- 10° = an Stelle ihres Sohnes, ihren eigenen Sohn ersetzend II, 9, 62.

   12. Absichtssätze, von 11 abhängig: auf dass auch wir sein Gebot erfüllen und an unsere Mutter denken.

## IV, 33. Vierzeilig ausser 5-6. 19-20.

- 5 scônaz zu I, 22, 41. 10 ähnliche Bemerkung II, 14, 10.
- 13 Stellung des Objects im zweiten Satze zu I, 1, 39.
- 20<sup>b</sup>. Ähnlicher Zusatz Dkm. XXXIII, D<sup>b</sup> 8: si drankdun in bit nîde; zu 34, 2.
- 26 verweist nicht auf eine frühere Stelle des Otfridischen Werkes, sondern auf die mit Luc. 23, 46 gleichlautende Stelle des alten Testamentes Ps. 30, 6.
  - 30° = das, was wir lange ersehnt und erwartet hatten.
- 34<sup>b</sup> parallele Ausführung im Ind. statt eines Absichtssatzes; man ist in beiden Sätzen Subject: = das man dazu dort aufgehängt hatte, um die Bilder der Cherubim abzusondern.
- 35 zi wâron vgl. V, 2, 3. 36<sup>b</sup> = mit dem Vorhange war es deshalb nicht besser (weil er einen so heiligen Zweck hatte), d. h. er ward doch zerrissen.
- 38 in zeihnungu nach bildlicher Vorbedeutung, vgl. 39 f. Ähnlich Hel. 674 bei anderer Gelegenheit: bî godes têknun zur symbolischen Bezeichnung Gottes, der göttlichen Wesenheit.

## IV, 34. Vierzeilig bis auf die Bemerkung 13-14.

2 ff. Dkm. XXXIII E<sup>\*</sup> 1 vels[s]teina di spieldun von der meine; di graber sih indâdun, dâ stûnden ûf di dôdun. Die mehrfachen Berührungen mit diesem Fragmente (noch 30, 11. 33, 20. V, 5, 3 ff.) scheinen ein Fortleben otfridischer Wendungen, nicht bloss Übereinstimmung der lat. Quellen zu belegen; s. zu I, 1, 35. Doch scheint von der meine in jenem Gedichte zu bedeuten: freiwillig (oder: in Folge der Freveltat?), Otfrids in thia meina aber doch wol: nach dem Sinne, der Meinung hin — um das zu bekräftigen, hervorzuheben; etwas anders als bî thia meina I, 1, 70 u. a. (ebenfalls meist thia accentuiert), thên meinôn III, 19, 23 u. a. — 4 thie kann fehlerhafte Schreibung statt thio sein; doch ist das Genus von lîch, das sonst bei O. allerdings Fem. ist, vielleicht auch durch die Masculina thie 3, sie 5 beeinflusst; vgl. 10°. — 6 ähnliche Formel II, 14, 86.

- 12 frumikidi erster Schössling oder Spross Schade Wb.; assimiliert aus fruma-kidi Grimm II, 625. 15° wol: selbst (sogar) der Hauptmann; vorher erwähnt ist er von O. nicht. sculdheizo centurio auch III, 3, 5 ff.
- 20<sup>b</sup>. Der Gen. kann temporal oder causal sein S. II § 220. 21 sie wol als Acc. zu ruwun, s. I, 10, 23 (anders dagegen V, 6, 42). S. II § 122; zu bluwun ist es als Nom. zu ergänzen. 22 al adverbial verbunden mit sêrag zu I, 25, 4. 24<sup>b</sup> vgl. II, 19, 6<sup>b</sup>. 25 f. verweist auf 26, 5. 32 ff.
- IV, 35. Vierzeilig bis auf 9-10. 21-22. 39-40 und den sechszeiligen Einschub 11-16.
- 1 ediles man zu I, 5, 7; der Name Joseph wird vermieden, s. I, 4, 1, Nicodemus aber genannt 17.
- 7 f. lichamon Object zu wisen (hier = fortführen, fortschaffen, vgl. I, 3, 12. H. 10), lôsen, leggen.
- 11. Dieselbe Einleitungsformel braucht der Blindgeborene III, 20, 155; die Art der Erklärung, für die ich keine Quelle nachweisen kann, erinnert an II, 8, 5—8. 11, 24<sup>b</sup>. IV, 9, 21—25. Vielleicht ist die Ausführung, dass der erbetene Leichnam Christi der grösste Schatz sei, an Wert die ganze Welt aufwiegend (15—16; Dreiteilung wie II, 1, 3), angeregt durch die Bemerkung Beda's zu Luc. 23, 53 gegen den Übermut der Reichen, qui ne in tumulis quidem possunt carere divitiis. Widerholt wird der Vergleich V, 4, 24.
- 18<sup>b</sup> verweist auf das II, 12 Erzählte. 20<sup>b</sup> zu I, 4, 3. 23<sup>b</sup> Asyndeton zu II, 13, 11. 24 sie nach wib zu I, 20, 29; 25<sup>a</sup> richtig siu, 27 wider sie.
- 28 liaban pronominale Flexion des Adj. nachdrücklich auch neben then wie I, 22, 41.
- 30 ârûmen Dat. Pl. von ârûmi Möglichkeit, Gelegenheit zu etwas (noch V, 4, 30) mit Accommodation der Endung an den Reim.
- 35 reino Adv., wo ausserhalb des Reimes wol das Adj. gesetzt wäre; zu I, 3, 37. Der Name Joseph auch hier vermieden.
- 38°. 41—44 vgl. oben 11—16. 42 sunnûn dag habe ich hier und V, 5, 22 ebenso wie V, 4, 9 sunnûn âbandes nach den Handschriften VP getrennt gesetzt, weil der Gen. noch deutlich ist; von deutschen Namen der Wochentage kommen bei O. noch vor friadag V, 4, 6. sambazdag III, 4, 33. 20, 55. Eine Quelle für das schöne Wortspiel 42. 43 kenne ich nicht. 43 wunna hier wol Apposition zu sunna wie sâlida 44°; zu Lud. 96. êwînîgu mit prädicativem Nachdrucke (während IV, 9, 23 êwînîga steht): die Sonne, welche eine ewig leuchtende ist im Gegensatze zu dem vergänglichen Himmelskörper; zu I, 22, 41. 44°: wie man schon hier vorher erwähnen soll (ehe es genau erzählt wird). Vgl. V, 5, 22.

#### IV. 36. Vierzeilig.

- 1 bilinnen statt -an im Reime, zu II, 7, 37.
- 6 zwei Relativsätze: wir verhehlen deiner Hoheit nicht (ein Wort), das der Verbrecher beständig gesprochen, und dessen unser Sinn sich so eben erinnert hat.

- 9<sup>b</sup> Acc. thas grab zu ergänzen. 11 mit stâlu = durch Diebstahl; vgl. 20 mit meginu = auf gewaltsame Weise. III, 6, 17 mit koufu. S. II § 274.
- 14 thanne mit Conj. nach affirmativem Hauptsatze, S. I § 201; ouh deutet an, dass auch jener irregeführt habe.
  - 19° vgl. 22, 31°. 21 sô mêr 22 sô mêr = je mehr desto mehr. 22° ohne Verbum (birun); zu II, 15, 16. S. II § 89.
- IV, 37. Die vielleicht einer Homilie entlehnte Betrachtung hat zwei Hauptteile. A. 1—24, anknüpfend an Mt. 27, 62 ff. 28, 5: Lasst uns Christi Grab bewachen in anderem Sinne als jene Wächter (1—6), nämlich indem wir in geistiger Wachsamkeit an seinen Tod gedenken (7—10) und ihn im Herzen festhalten (11—16); dann wird die Osterbotschaft uns trösten (17—24). B. 25—46, anknüpfend an Mt. 28, 11 ff.: Lasst uns die Auferstehung nicht verheimlichen, wie die jüdischen Hohenpriester (25—28), sondern sie verkünden (29—34), damit alle Menschen sich mit uns freuen (35—46). Vierzeilige Gliederung nur zum Teil erkennbar; öfters umfasst die Satzverbindung eine grössere Zahl von Versen, vgl. Liutb. 85 f.
- $6^{\text{b}}$  vgl.  $14^{\text{b}}$ . II, 19, 6. 7 sîn lâzan = aufgeben, ablassen von etwas zu I, 23, 9.  $10^{\text{b}}$  zu III, 24, 34. V, 16, 16. 15 githig zu H. 36.
- 17-20. 24 Anspielung an das V, 4, 35 ff. Erzählte. 29 filu frua vgl. V, 5, 21; zu I, 19, 3.
- 33b. 34a thên im Casus des Hauptsatzes dem relativen Nebensatze vorgestellt, S. I § 223. 35—38 ähnlich III, 26, 67 ff.
- 41 sînera eragrehtî kann als Gen. erklärt werden: damit wir danken seiner Gnade wegen seiner Herablassung ff.; doch ist es wol fehlerhaft geschriebener Dativ, zu I, 5, 31. 42 ther the er auf eragrehtî und maht bezogen s. IV, 3, 15. II, 5, 26: gemäss welcher er uns das Heil gegeben hat, dass wir über die Auferstehung sicher sein können. fona lat. de ähnlich V, 8, 12; ähnliche Worte in anderer Verbindung III, 7, 7.

# FÜNFTES BUCH.

- V, 1. Die in diesem und dem folgenden Abschnitte ausgeführten Gedanken von den Segnungen des Kreuzes und der mystischen Bedeutung seiner Teile waren in den Schriften der Theologen und auch in christlichen Dichtungen vielfach behandelt; doch habe ich eine vollständig und genau entsprechende Quelle nicht gefunden. Das Kapitel besteht aus 8 Abschnitten von 6 Versen, vgl. I, 11. 13. IV, 2, 21—26. IV, 30 und in diesem Buche noch Kap. 2. 3. 6. 12. 25; von dem dritten sechszeiligen Abschnitte an fasst jedesmal ein zweizeiliger Refrain (17—18 ff.), der mit geringen Abweichungen widerkehrt, den Hauptgedanken zusammen.
- 1° = vielen Menschen ist es wunderbar (unbegreiflich, auffällig), Constr. mit ziu und Conj. 2 wie I, 4, 71 f.; vgl. S. II § 152. 1° = das bespreche ich hier jetzt in einem besonderen Kapitel. 3—6 ähnliche Umschreibung des irdischen Wirkens Jesu IV, 2, 1—4. 3° vgl. I, 1, 75; 5° Umschreibung des Dativs = ihm, S. II § 184.

V, 1. 2. 463

- 10 dann ist auch dieses wunderbare Ereignis (vgl. 1°) für uns ganz besonders ein (Beweis seiner) Gnade.
- 17. Als Baum war das Kreuz in lateinischen Hymnen öfters bezeichnet; so von Gregor bei Mone I, 77, 5: haec arbor est sublimior cedris, habet quas Libanus; Venantius Fortunatus bei Mone I, 131. Daniel I, 140, 22: crux fidelis inter omnes arbor una nobilis ff. Ebenso in der angelsächsischen Poesie, vgl. z. B. Grein Bibl. II, 143 ff. V, 2, 8 werden die beiden Balken bouma genannt.
- 19 vgl. hymn. bei Mone I, 110, 22 pars sublimior manifestat, quod in caelo nobis restat. 21—22 scheinen aus einer noch nicht nachgewiesenen, nach 22° nur auszugsweise benutzten lateinischen Quelle zu stammen, in der für 21° vielleicht stand: spectat hujus mundi colluviem (Grimm Wb. 3, 1732). Der Sinn ist: das mittlere Stück desselben Baumes (zwischen der oberen Spitze 19° und dem unteren Ende 25), längs dessen der Leib Christi hing, schaut auf (d. h. bezeichnet, bedeutet) diese (aus weicher, gemischter, unreiner Masse bestehende) Welt.
- 25 es abhängig vom Relativpron. thaz, vgl. II, 6, 30. III, 17, 34: dasjenige Stück davon (vom Kreuze), welches sich dahin richtet, dass es innerhalb der Erde steht. 27—28 fassen das letzte Stück der Erklärung mit dem 19—22 gesagten zusammen: damit ist bezeichnet, dass ihm alles zugeteilt ist, (nicht nur) im Himmel und auf der Erde, (sondern) auch hier nach unten in der Tiefe. hiar, welches II, 21, 31 passend neben nidare steht, würde an dieser Stelle richtiger zu in erdu gesetzt sein; nidare ausserhalb des Reimes III, 17, 43. 28 fast V, 1, 95. 103.
- 31 leg iz, was Kelle II, 90 als Imp. von leggen aufführt, halte ich für umgelautet aus dem Prät. lag iz, wie meg iz aus mag iz s. zu I, 4, 55; also auch zeigöt vor Vocal apocopiert = zeigöta. Der Vers geht auf die Erzählung von der Kreuzigung zurück, s. IV, 27, 18. 21 und die Quellen: (Zuerst) lag es darnieder; (d. h.) es bezeichnete es alles für ihn (wies ihm die vier Himmelsgegenden des Horizontes, nach denen es gerichtet war, als Eigentum zu); vgl. hymn. bei Mone I, 108, 21 crucis longum, latum, sublime profundum quadrum salvat mundum sub quadri figura. 34° bildet dann den Übergang zu der 37 ff. ausgeführten Erweiterung und Verallgemeinerung: auch wenn es aufrecht steht, bezeichnet es alles für ihn; ja in noch weiterem Sinne, denn dann bezeichnet es das ganze Weltall. 33 avur s. Lud. 18. 37° indicativisch ist, weil in den folgenden Versen als wirklich vorgestellt; S. I § 160.
- 39° = alle wunderbaren Werke dieser irdischen Schöpfung; suntar = als ihm persönlich gehörendes Eigentum, vgl. I, 14, 22. 40° ähnlich IV, 27, 19°, wo aber selben steht.
  - 46 weist es mêra zu III, 13, 50.
- V, 2. Sechszeilig gegliedert wie V, 1; die zwei letzten Verse jedes Abschnittes  $(5-6,\ 11-12,\ 17-18)$  fassen den Hauptgedanken oder das Resultat des Vorhergehenden zusammen und waren vielleicht zum Chorgesange bestimmt.

- 3 zi wâron war IV, 33, 35 einfache Beteurungsformel; hier könnte es auch treulich, zur Bestätigung unserer Treue sein. 4<sup>b</sup> = III, 21, 34<sup>b</sup>.
- 9 gundfano nach vexillum crucis, das z. B. bei Alcuin de caerem. bapt. (ed. Paris. 1617 S. 1179) und öfters in Hymnen vorkommt.
- 10<sup>b</sup> = auf deinem Herzen, welches der Sitz der Begierden ist S. II § 183. 12. 15 selbo zu II, 4, 5.
- V, 3. Gebet um den Segen des Kreuzeszeichens, wol von O. im Anschluss an das vorhergehende Kapitel selbständig ausgeführt. Der Grundgedanke 1-2 ist in drei sechszeiligen Abschnitten 3-20 ausgeführt; dem mit themo 5 entspricht in dem folgenden Abschnitte (9. 13. 15) ein mit thiu.
- 1 sînan = des Kreuzes, vgl. 3. 18; 2, 1. 2 mînera sêla fehlerhafte Schreibung des Dativs zu I, 5, 31. III, 5, 6. 3 allon Schreibfehler in V, von PF copiert; vgl. 12<sup>b</sup>.
- 6<sup>b</sup> = II, 24, 16<sup>b</sup>. IV, 29, 5<sup>b</sup>. 8. Zu biwerre ist als Subject segan oder krūci aus dem Vorhergehenden zu ergänzen.
- 11 mit reino halte ich für Instr. Sing. des Subst. rein (Graff 2, 527), obwol dasselbe bei O. sonst nicht vorkommt: mit einer schützenden Umgrenzung, vgl. 5<sup>b</sup>. 15<sup>b</sup> sowie 2, 1 rigilôn. S. II § 270. 12. Der Fehler des Schreibers allan beruht vielleicht auf Vermischung zweier Konstruktionen; zu III, 14, 26. Vgl. oben 3.
- 13 scirmen wie 7 bi-scirmen mit Acc,; sonst steht beim einfachen Verbum der Dativ S. II § 245. 15 thuruh nôt gänzlich, ohne Ausnahme (ohne ungeschützte Stelle) zu I, 1, 7. 16 fant und 19 ther fiant der Teufel (vgl. 2, 12), obwol 17 (wie 2, 11) auch von anderen irdischen Feinden gesprochen wird. Zu I, 10, 9 f. 19 sinu Instr. Sg. nur hier, S. II § 256, b.
- V, 4. O. setzt die IV, 36, 16 abgebrochene Erzählung fort (frammort 2); die einleitenden Verse 1—8 verknüpfen dieselbe mit den vorhergehenden Kapiteln, orientieren über den Inhalt von V, 4—17 und exponieren die unmittelbar folgende Geschichte durch Angabe von Zeit und Umständen. Das ganze Kapitel ist vierzeilig gegliedert; nur die zusammengehörenden Verse 25—26. 31—32 sind durch den vierzeiligen erläuternden Einschub 27—30 unterbrochen; die Satzverbindung geht über 8 Verse fort 49—56.
- 3º Subject er, vgl. 4. 6 hiar fora: am Ende des vierten Buches. in friadag, 9 thes sunnûn âbandes zu IV, 35, 42.
- 10 h zur Vermeidung des Hiatus setzt der zweite Schreiber von V bei ilen noch V, 16, 33; vgl. zu III, 20, 179. sie hier und in den folgenden Versen bis 28 auf wib bezogen S. II § 57. 59. 12 thaz iz zu III, 17, 34; was die Feier verzögerte, das ergänzte (ersetzte, holte ein) ihnen die Liebe.
  - 20° = sehr gegen ihre Erwartung.
- 21 in thia wila, weil O. nach dem Berichte des Matthäus 28, 1—2 annimmt, dass das Erdbeben und die Eröffnung des Grabes erfolgte, als die Frauen sich demselben näherten. Deshalb ist auch se 28<sup>b</sup> auf wib zu beziehn, s. zu 10. 24 thaz dreso mit Beziehung auf IV, 35, 13. 41; thâr ist Relativpartikel.

- 27 ff. = nicht als ob er dorthin geeilt wäre, um (Christo) den Weg zu öffnen, sondern damit man die so sehr wunderbaren (zu I, 22, 41) Begebenheiten (als solche) erkennen möchte; und damit auch die Menschen erführen, dass Christus schon auferstanden war. 29° ähnlich 11, 38°; vgl. Dkm.² S. 269. 30 årumi (vgl. IV, 35, 30) = Gelegenheit, Möglichkeit zu etwas, lat. facultatem videndi; für die Konstruktion einer Präp.-Verbindung (30°) zu einem abstracten Subst. kenne ich bei O. sonst kein Beispiel. 31 wunna zu IV, 9, 23; vgl. auch I, 4, 24.
- 34<sup>b</sup> Relativsatz die Hüter des Grabes. S. II § 203. 36 bi einên lîbôn (zu III, 15, 9. IV, 1, 33) um der Schonung willen, um sie zu beruhigen redete er sie zuerst an; charakteristisch bezeichnen die kurzen einfachen Sätze 37—42 die gemütliche Zusprache, vgl. zu III, 20, 89 ff. 40. Den Ausdruck conservus mildert O., vgl. eigen thiu I, 2, 2; doch bedeutet iu eigene gibûra hier wie IV, 5, 37 offenbar: euch eigen angehörende Dienstleute und hat hier nicht die Bedeutung: Nachbar, die im mhd. Wb. für die vocalische Stammbildung aufgestellt ist.
- 43<sup>b</sup> = kreuzigten; das 23, 18. 24, 15 gebrauchte Verb crûzôn war wol noch nicht allgemein geläufig.
- 49 sigi kraftliche = starke, mächtige Siege, Acc. Pl. Kelle II, 189. Der Sg. steht IV, 3, 23. V, 17, 15. 50 er = der Tod. 51 scônô liubî = schöne und erfreuende Dinge Object zu sellen, den Inhalt des Erzählten vorher charakterisierend; zu I, 3, 4. 51°. 52° = da nahm er das wider, was ihm vorher (durch Tod und Teufel) geraubt war (nämlich die Seelen der Menschen, die ursprünglich ihm augehörten, vgl. sines 56°; auch 55°) und leitete es (sie) in ein anderes Land (nämlich in den Himmel 53 ff.) 53 himilguallichi fasse ich mit Kelle Gl. als Kompositum, obwol es in VP getrennt und der zweite Bestandteil accentuiert ist. Bei getrennter Schreibung müsste entweder guallichi Gen. sein (in den Himmel der Herrlichkeit), oder ein Fehler der Überlieferung (etwa himiles guallichi) angenommen werden. 54° = 55° zu I, 6, 17. 55° ähnlich IV, 3, 16°.
- 61. Petrus auch Hel. 4835 ff. besonders hervorgehoben; Tat. 218, 5 ist die Stelle aus Mc. 16, 7 übergangen. 63. Die beiden Conjunctive lâzên, riazên durch finalen Anschluss an den Imp. gifrewet 62° oder durch Fortführung der Aufforderung 61 zu erklären; 64° absolut wie 45°, obwol der Inf. riazan (vgl. 48) leicht zu ergänzen ist.
  - V, 5. Vierzeilig bis auf die Schlussbemerkung 21-22.
- 4 ähnlich 4, 10. Zu 3 5 vgl. Dkm. XXXIII F 18 dô îleden iro zvêne, sô si meist mohtun bêde; Johanne zouwede baz, wand er der jungero was; zu IV, 34, 2. 7 ni .. thiu halt deshalb doch nicht; mit anderer Stellung der Negation II, 12, 56. helfan mit refl. Gen. wie sonst îlen, S. II § 219. 10 sih gifnah noch III, 8, 37. 18 funtan erläutert giscriban 17<sup>5</sup>, also (vom Schriftsteller) gefunden und dargestellt. Zu Lud. 79. I, 1, 8. 21 f. ähnlich IV, 35, 42.
- V, 6. Manche Gedanken der geistlichen Erklärung finden sich ausser in den angeführten Kommentaren auch bei Gregor homil. 22. Doch scheint O. an einigen Stellen (10. 14. 29 ff. 65) noch eine ausführlichere Quelle Erdmann, Ottrid.

benutzt zu haben. Die Erörterung ist wol zusammenhängend und sorgfältig gegliedert; 1—48 sind vierzeilige, 49—72 sechszeilige Abschnitte abgerundet, obwol die Satzverbindung sich öfters über 8 und noch mehr Verse erstreckt.

2 loufa lässt sich als Nom. Pl. des Masc. louf erklären bei Beziehung auf zwei Personen; ähnlich drôsta 10, 10; wanka II, 6, 51. S. II § 18. 19. Doch ist es, zumal da hier in der Quelle der Sing. iste cursus steht, mir wahrscheinlicher, dass O. an diesen Stellen ebeuso wie III, 16, 64 giwantu im Reime ein sonst nicht belegtes Femininum im Sg. gebraucht oder gebildet habe. 2<sup>b</sup> = einen Vorgang von tiefer Bedeutung, in dem ein tiefverborgener Sinn liegt. Zu II, 14, 74.

5° = wie sie Gotte gegenüber handelten, in welches Verhältnis sie zu Gotte traten; ebenso mit Acc. ohne Bedeutung einer feindlichen Stellung II, 23, 3. IV, 11, 47. Graff Präp. S. 193. — 8 dôti Plur. des Abstractums wie III, 25, 28; S. II § 36.

9-10: das. Grab, su welchem die Menschen (d. h. die Juden und Heiden) leichten Zugang hatten (nachdem der Schlussstein fortgeräumt war), bedeutet den Erlösungstod Christi (dessen heilsame Folgen Jeder durch den Glauben sich aneignen kann). Vgl. IV, 19, 35. — 11—12 = Johannes fürwahr, obwol er ein Jünger Jesu ist, bedeutet bei diesem Vorgange die Juden (die Feinde Jesu). Kelles Übersetzung von 11<sup>b</sup>: obwol er jünger ist (als Petrus, vgl. 5, 5) halte ich nicht für richtig, da Otfrid schwerlich das Judentum für älter als das Heidentum hielt, diesen Gedanken auch wol, wenn er ihn hätte ausdrücken wollen, deutlicher mit klarer Gegenüberstellung der beiden Jünger (vgl. 13<sup>a</sup>) ausgeführt und begründet haben würde.

14° = worüber du dich wol freuen kannst (vgl. 22, 7. S. II § 152), gerichtet an die vom Heidentume bekehrten Franken. – 16 = nach dem ersten Eifer stand er dann doch nutzlos (ohne etwas zu tun oder zu gewinnen, IV, 26, 22. V, 13, 5) draussen.

17 umbiruah läsan mit rest. Dativ = unbeachtet lassen; ähnlich 72. 25, 34. — 18 thâr — ana = in denen; auf buah bezogen auch I, 1, 5. II, 3, 3. — 19 thin = thio in oder the in, 22 thâr Relativpartikel; die Relativsätze geben mit den Aussührungen durch wio bestimmte Tatsachen an, die im alten Testamente prophetisch vorhergesagt waren.

26 heidene erst beim zweiten Verb zu I, 1, 39. — 30 herza Judeôno und 35 thas steinîna herza wol nach Ezech. 11, 19 auferam cor lapideum de carne eorum; vgl. I, 4, 41. III, 18, 67 f. — 31—32 verbindet das am Schlusse des vierten und am Anfange des fünften (1—5) Buches Gesagte.

34 ungiloubon wol fehlerhafte Schreibung statt -ûn, consonantischer Gen. Sg. von ungilouba, vgl. III, 10, 41: von der Starrheit des Unglaubens erweicht sich ihre Brust; 45 freilich steht vocalische Form ungilouba.

42 vielleicht mit Bezug auf das IV, 26, 9. 34, 21 Erzählte. — 46 herti Eigenschaft der Juden zu III, 5, 16.

51 nôto nur hier; es deutet wie gmôto I, 1, 11. IV, 24, 4 und oft thuruh nôt (zu I, 1, 7) die genaue, vollständige Erschöpfung der ganzen Menge an. — wanne indefinit; öfters Füllwort, zu I, 23, 61.

V, 6. 7. 467

- 55 = sie erblickten damals dort etwas Wunderbares, nämlich die Tücher abgesondert liegen; zu IV, 17, 29. 58 funtan vielleicht nur vom Schreiber bewusst oder unbewusst geändert aus dem ungenau reimenden suntar.
- 62 ni wedar = neutrum hier adjectivisch, zu IV, 30, 13. 64<sup>b</sup> = es gab keinen Zeitpunkt, in welchem er den Anfang genommen hätte. Vergl. II, 1, 7, 11.
- 65 rûmo wol local: er ist in seiner Herrlichkeit weit entfernt von (hoch erhaben über) unserem elenden, mühevollen Leben. Doch könnte es mit Bezug auf das Vorhergehende auch wie II, 1, 2. III, 18, 64 einen zeitlichen Abstand bezeichnen.
- 67—72 rekapitulieren das 30—54 Gesagte. 71 ist thero dâto wol adverbial: in dieser Besiehung, bei dieser Gelegenheit, und gifolgên absolut = folgsam sein, obwol folgên einigemal mit Gen. verbunden ist S. II § 201.
- $\mathbf{V}$ , 7. Mit inniger gemütlicher Teilnahme ausgeführt. Vierzeilig ausser 29-30.
- 1<sup>b</sup> über das Asyndeton (ebenso 6. 10) zu II, 13, 11. 4<sup>b</sup> = Hartin. 22. 17 sprechan mit substantivischem Acc. nur hier: sie sprachen über die (an ihr wahrgenommene) Ungeduld S. II § 125. 20 = welches der Leiden ist das deinige, das du so kläglich beweinest? S. II § 195.
  - 28 ih für beide Sätze zu ergänzen; vgl. I, 23, 64.
- 32 suntar mit Conj., der aus der excipierenden Grundbedeutung des Wortes sich erklärt (S. I § 267), obwol es ganz selbständige Conjunction geworden ist: sondern sie begingen auch die Untat ihn zu verbergen. 34 lust hat die Grundbedeutung: Bestrebung, Begehren, das nicht notwendig ein freudiges zu sein braucht; daher ist ein Kompositum leidlust möglich, das sehr schön bezeichnet, dass all ihr Sinnen und Trachten jetzt leidvoll ist. Vgl. den Gegensatz frawolusti 36.
- 35 frô min ist Anrede des einen Engels, während das Pron. iu sich an beide wendet. 36. Ausser der Schreibung von VP spricht auch die Accentuation und der Gegensatz zu leid-lust 34 für das Kompositum frawolust (Gramm. 2, 506) und gegen die Trennung frawo lusti. Nur denke ich wie bei betoman II, 14, 68 an Komposition mit dem Verbalstamme.
- 37 mit causal, vgl. I, 20, 16. IV, 5, 18. S. II § 271. 274: um der Liebe willen, durch Liebe ward mir Weh zu Teil! Hier schlägt schon Otfrid, obwol er nur an reine geistliche Liebe denkt, leise den Grundton an, der in der mhd. Literatur so oft erschallt (vgl. Zingerle, deutsche Sprichwörter im M.-A., Wien 1864 S. 88—90) und einst die Nibelungendichtung durchklingen sollte: auf Freude, zumal auf Liebesfreude folgt Leid!
- 38~oba bei einer bereits tatsächlich verwirklichten Annahme III, 18, 13. II, 7, 13; S. I § 122. 176.
- 48 klagôntero nachdrücklich: mit den so klagenden Worten, zu I, 22, 41.
- 52 kleken hier zuerst vorkommend in der nhd. Wb. V, 1056 ff. reichlich belegten und mit grosser Wahrscheinlichkeit dort 1058 aus dem klatschenden Treffen des Zieles bei einer Schiessübung abgeleiteten Bedeutung: gelingen, Erfolg haben, etwas (erkleckliches) ausrichten; zi heiti = zu einer Wesen-

- heit, d. h. su einem wirklichen, wertvollen Resultate. Maria sagt also 51-52: ich bin bestrebt, das will ich eingestehn, ihn dort (aus dem Grabe oder Versteck) absuholen; (aber) meine liebevolle Mühe hat (bis jetst) keinen wirklichen Erfolg.
- 58 geginwert statt -ti nur hier im Reime. 63 iro gehört zu got joh fater. 64 in fiara bei Seite, I, 21, 13. III, 4, 41.
  - $\nabla$ , 8. Vierzeilig bis auf 1-6. 15-16. 53-58.
- 2° ähnlich 20, 9°. 3 gisâmun wie sâmun I, 12, 34 von Engelerscheinungen; das Wort wird erklärt durch 4°. 6 sich so einigten, d. h. eine solche Einteilung trafen in Besug auf die heilige Stätte.
- 7. Etymologien und Worterklärungen dieser Art mochten in Klosterschulen geübt werden; vgl. II, 8, 31. I, 4, 57 bezeichnet gotes boto den Engel.
- 12 eingeschobener selbständiger Satz statt eines Relativsatzes: die Engel, welche uns benachrichtigen von der Auferstehung (ähnlich IV, 37, 43), bedeuten die Apostel selbst, welche uns Christi Reden, Taten und seinen Ratschluss verkünden.
  - 20 gimah, giwurt Objecte zu zeinôt; vgl. IV, 3, 8. 1, 3, 4.
- 24 diafên zu II, 14, 74; 24<sup>b</sup> geht auf gotnissi. 25 suaso wird 26<sup>a</sup> erläutert durch ofono, zu I, 23, 16. 28 citiert II, 2, 32.
- 31. Ähnlich eingeführte Erläuterung, wie hier und 43. 53 noch 14, 15; vgl. 9, 15<sup>b</sup>. 32<sup>b</sup> = 44<sup>b</sup> = lass dir es heftig zu Hersen dringen; vgl. 9, 18. S. II § 159. 34<sup>b</sup> = solange er sie nur "Weib" anredete.
- 39 gimeino, 40 suntaringon Adverbia statt prädicativer Accusative; zu Lud. 35. S. II § 164. 47 gouma neman hier wie einfaches Verb mit Acc. S. II § 154. 187. 49 wib d. h. Eva.
- 54<sup>b</sup> = III, 20, 158<sup>b</sup>. 55<sup>b</sup> hat der Schreiber von V nicht verstanden, bei der Relativpartikel the scheint er an eine Konstruction wie II, 5, 26. 28 gedacht zu haben; das letzte von ihm geschriebene Wort habe auch ich nicht lesen können. Der Corrector hat die Fehler (mit Ausnahme des h von thod, bei welchem der Schreiber wol an thô dachte) offenbar richtig und authentisch verbessert, P sie zum Teile beibehalten. ju enti = einst in der Vorseit, Gegensatz zu nû 57, bei Otfrid nur hier, wie auch gifundta 45 vereinzelt ist. 57 intfähent hat O. nach der Quelle wol als 2. Plur. des Imp. gedacht. Dieselbe Form war vom ersten Schreiber auch II, 12, 56 geschrieben statt intfähet (Ind.); vgl. suerrent II, 19, 8. Ein Übergang in die 3. Pl. Ind. (Subject: die Menschen, aus manne 56 hinzuzudenken) wäre möglich, aber auffallend.
  - V. 9. Vierzeilig; einfach anmutige Erzählung.
- 1-2. Selbständige Einleitung ohne Anschluss an das Vorhergehende, vgl. IV, 2; ebenso noch in diesem Buche Kap. 16. 19, auch 20. 23. Der Ausdruck ähnlich III, 24, 99.
- 6 jämarlich on Fehler statt ên VP, veranlasst durch on im nächsten Worte: auf jämmerliche, klägliche Weise S. II § 277. 6<sup>b</sup> ähnlich II, 11, 3<sup>a</sup>. IV, 22, 31<sup>a</sup>.

- 11 ähnlich IV, 16, 38. 13 weist was ist, zu III, 13, 50; auch Tat. 224, 4: was sint thisiu wort?
- 22 sô man ofto duat zu II, 14, 3. 23° einziges Beispiel von viersilbigem Auftakt, der die lebhafte Gemütsbewegung der Fragenden vortrefflich veranschaulicht.
- 27 meist hebt von den beiden Bestimmungen coram deo et omni populo die erste als die wichtigste hervor, vgl. 12, 66 f. 11, 7, 50: vor Gott war es (das 25 f. Erwähnte) hauptsächlich.. (und dann auch) vor allen diesen Leuten (dem jüdischen Volke).
- 29. Die Konstruction greift über die Strophe 25-28 hinüber auf 24 zurück. 29b ähnlich II, 9, 77.
- 41 dumpmuate auch im Vocativ in starker Form, weil mit prädicativem Nachdruck: o ihr, die ihr doch so töricht seid zum Verständnis des vielen Guten!
- 47 vgl. I, 17, 28. 48 mit sulichu = auf solche Weise II, 16, 23, etwas anders III, 21, 19; vgl. Lud. 57.
- 55<sup>b</sup> ist indirecte Frage (ähnlich 10, 28), welch Nom. Sing. Masc. wie IV, 28, 10: er sählte ihnen genug davon auf, wer (unter den Propheten) je davon gesprochen hätte.
  - V. 10. Vierzeilig bis auf 21-22. 31-32.
- 3 wolti joh scolti zu III, 25, 35. 5<sup>b</sup> die unpersönliche Wendung Tatians (228, 2) is åbandét hat O. vermieden, vgl. II, 4, 4. S. II § 83. 8 ist sines sindes sprichwörtlich: ist seines Weges (gegangen), ist vorbei. III, 4, 28. S. II § 212.
- 10 meista ist Ntr. Sg. in schwacher Form, s. II, 14, 10; drôsta entweder Plural des Masc. oder ein neugebildetes Fem. (S. II § 19), durch den Reim veranlasst, zu 6, 2: sie dachten an die Worte, welche ihnen dort das wichtigste waren, nämlich (welche ihnen) Tröstungen über seinen Tod (waren); vgl. 9, 55 und die Quelle. 12 thârana in den Büchern, II, 3, 3. 14 ähnlich III, 2, 17. V, 20, 108. 16<sup>b</sup> zu II, 12, 88. 14, 3. 19<sup>b</sup> S. I § 243.
- 21. Die Bedeutung des nur hier belegten reflexiven sih firmidan hängt mit der II, 11, 15 vorkommenden des einfachen Verbums zusammen: dass er mit sich (d. h. mit der Anschauung seiner Person) ein Ende machte, sich ihren Sinnen entzog. Der folgende Satz 22 hängt direct von 21° ab, conjunctivisch (muasin), weil er ein nur gedachtes, nicht wirklich gewordenes Ereignis enthält: es ward ihnen leid, .. dass sie ihn (noch) hätten schauen und sich lange seiner freuen können, (aber ihn nicht wirklich schauten ff.). S. I § 45. Ein von midan, firmidan abhängiger Konjunctivsatz würde bei O. negiert sein. 23° = IV, 12, 13°. 24 ungimesen im Reime statt ungimeson IV, 31, 31, doch nicht ohne Analogie S. II § 278.
- **V, 11.** Der Evangelientext ist frei mit Umstellungen und eigenen Ausführungen widergegeben; formelhafte Wendungen früherer Kapitel kehren häufig wider. Vierzeilig abgerundet bis auf 9-10; Füllung merklich 8. 17 f. 26<sup>b</sup>.
- 1<sup>b</sup> = III, 15, 48<sup>b</sup>. 2<sup>a</sup> ähnlich IV, 28, 1<sup>b</sup>; wartên = aufmerken auf etwas. 3<sup>b</sup> der absolute Dativ steht zwar dem sonst bei Otfrid belegten

adverbialen Dat.-Instr. nicht fern, aber er war doch wol gerade bei Erzählung dieser Geschichte unter Einwirkung des Lateinischen üblich geworden, vgl. J. 20, 26 und die Quelle zu V, 12; ausserdem Dkm. XXXIII Gb 111 (zu 34, 2) beslozenen duren. Tat. 34, 2. 233, 5 und O. V, 11, 32. 12, 14. 25, 7. IV, 13, 54. S. II § 279. -- 4b = noch an demselben dritten Tage (nach der Kreuzigung), am Auferstehungstage. Auch Tat. 230, 1 thes selben tages.

5-7. Die ähnliche zweite Erscheinung Jesu am achten Tage darauf (Joh. 20, 26-29) erwähnt O. nur kurz in dieser eingeschobenen Bemerkung mit Übergehung der Zweifel des Thomas, der III, 23, 37. IV, 15, 15 genannt war; von 7<sup>b</sup> an geht die Erzählung der ersten Erscheinung weiter.

9<sup>b</sup> = II, 11, 98<sup>b</sup>; Adj.flexion vgl. I, 27, 61. ana blâsan mit doppeltem Acc. S. II § 156. — 10<sup>b</sup> verweist auf das IV, 15, 37 ff. 55 ff. Erzählte.

13<sup>b</sup> Erläuterung zu 13<sup>a</sup>. — 16. 17 ähnliche Widerholungen zu I, 6, 17; 17<sup>b</sup> sehr ähnlich Lud. 42<sup>b</sup>.

22 f. Inf. und Conjunctivsatz von hiaz abhängig, zu II, 5, 20. 21. — 24 Parallelkonstruction zu II, 7, 73. — 29 f. zu II, 14, 3 f.

30 liabas zu III, 21, 8. — 32<sup>b</sup> s. oben 3<sup>b</sup>. — 38<sup>b</sup> zu V, 4, 29. — 39<sup>b</sup> Relativsatz auf inan 40<sup>a</sup> bezüglich, vgl. III, 17, 34; zu fuarit ist er zu ergänzen.

49 thârana auf giscrib bezüglich, s. II, 3, 3. - 50 sô vgl. wio I, 9, 24.

V, 12. Die Einleitung 1—8 macht auf die besondere Eigentümlichkeit und Wunderbarkeit des vorher Erzählten aufmerksam, ähnlich III, 23, 1—4. O. bespricht dann im Anschluss an die angegebenen Quellen das Eingehn Jesu durch verschlossene Türen 9—30 neben seiner auch nach der Auferstehung bewiesenen Leiblichkeit 31—50; die doppelte Spendung des heiligen Geistes 51—78; das Wesen der Karitas, welche durch die zweite Spendung symbolisch angedeutet ist, 79—100. — Vierzeilige Abschnitte oft merklich, dazwischen aber auch deutlich sechszeilige (vgl. zu V, 1): 9—14. 19—24. 25—30. 51—56; 61—66. 67—72. 73—78 (diese drei mit je 2 correspondierenden Schlussversen, ähnlich auch 99—100; vgl. V, 1, 17 ff. V, 2, 5 f. 11 f. 17 f.; V, 3, 7 f. 13 f. 19 f. und in ungleichen Abständen V, 8, 31 f. 43 f. 53 f.). Hier kommt die längste, nämlich 16 Verse umfassende Reihe von zusammenhängenden Sätzen vor 35—50, vgl. zu Liutb. 86; ich hätte auch nach 40 ein Semikolon, keinen Punkt setzen sollen.

1 gruazen mit sächlichem Acc. — in der Rede berühren, besprechen noch 14, 29; in den früheren Büchern kommt es so nicht vor. harto — in schwieriger Weise, schwer verständlich. — 3 ähnlich III, 24, 4. — 6 thaz nähert sich conditionaler Bedeutung: was das betrifft, dass — — wenn. Vgl. in thiu Π, 12, 36. 80. S. I § 111. — 8° kehrt ähnlich wider 20, 89°.

9—14. Die Nebensätze 9 in welicha wisün wurti, 13 wio er selbo quâmi ff. sind in der Konstruktion noch mit den Hauptsätzen 7—8 zusammenhängend zu denken; der zweite ist in einer durch die Parenthese 10—12 leicht erklärlichen Anakoluthie parallele Ausführung zum ersten, während er bei correct durchgeführter Periodisierung ihm hätte untergeordnet werden sollen: Seltsam und weit über unsere Meinung (Vermutung, Erwartung) hinausgehend ist diese Geschichte beschaffen: auf welche Weise es wol geschah,

er, der doch als Mensch geboren war ... wie er selbst .. bei verschlossenen Türen dort su ihnen kam! (statt: auf welche Weise es wol geschah, dass er, der menschlich (leiblich) geboren war, selbst bei verschlossenen Türen dort su ihnen kam!). Ebenso folgt auf wirdit ein paralleler Satz, nicht ein durch thaz abhängig gemachter, in gleichem Modus noch V, 10, 19, vgl. S. I § 243 ff.; noch kühner ist die unverbundene Anfügung nach wolta 25, wenn dort nicht Textverderbnis vorliegt; ähnlich wäre die Anfügung an waz wuntaro ist 24°, wenn meine Conjectur das Richtige treffen sollte. — 14 bispartên duron zu 11, 3. S. II § 279.

24° ähnlich II, 12, 74°; 24° ähnlich IV, 5, 44°. — 25—30. Der Sinn der Verse ergibt sich aus der Quelle, sowie aus dem Zusammenhange mit dem Vorhergehenden deutlich; die Konstruction der einzelnen Wendungen ist schwierig. 25 wuntaro Gen. Pl. abhängig von waz S. II § 195: was unter (den) Wundern ist es d. h. inwiefern ist es wunderbar? Wenn der Text richtig überliefert ist, so muss der Satz 26 er ingiang als parallele asyndetische Ausführung zu wolta gezogen werden (vgl. oben 9<sup>a</sup>. 13<sup>a</sup>): dass er wollte ... - er ging ungehindert hinein statt: dass er ungehindert hineingehn wollte (und es auch tat), obwol er durch die Türen so abgesperrt Vielleicht aber ist der Text verdorben aus einer Fassung, in der (ähnlich wie III, 25, 35. V, 10, 3) wolta und scotta beide zu dem zwischengestellten Infinitiv lebên gehörten, etwa: waz wuntaro ist, ther (oder in genauem Gegensatze zu 20° thô er) wolta joh iamêr lebên scolta, 26 er îngiang ff.; dann wäre 26 asyndetisch zu waz wuntaro ist zu ziehn: inwiefern ist es wunderhar, dass er, der (= als er) ewig zu leben den Willen hatte und bestimmt war, ungehindert hineinging; vgl, auch 10, 19. Bei genauer Durchführung des Vergleiches hätte gesagt werden sollen, dass die Türen unbeschädigt, unverletzt blieben, wie dort der jungfräuliche Leib 21 f. 28 f. — 27 thô hier causal: da ja. — 29 gihaltan — castus auch in Glossen Graff IV, 899 belegt; vgl. IV, 7, 68. Die frei bestimmenden Genetivverbindungen 28°. 29° sind nhd. durch Nebensätze mit indem widerzugeben S. II § 223. — 30 bêdu: die jungfräuliche Mutter und die Türe; Ntr. Pl. S. II § 77.

33<sup>b</sup> thaz relativ, auf iz 34<sup>a</sup> bezüglich, zu III, 17, 34; das Passivum der Quelle ist activisch übersetzt: dass dasjenige, was man berühren kann (alles Betastbare d. h. Körperliche) die Verderbnis überwältigen kann. — 36<sup>a</sup>. 37<sup>a</sup> Widerholung zu I, 6, 16; sih hängt beidemal von yrougta 35 ab: er zeigte sich uns zur Berührung.

41 ähnlich III, 26, 6; 42 ff. widerholende Ausführung des schon 3 ff. Gesagten.

54 ähnlich III, 7, 3. IV, 33, 39. — 56<sup>b</sup> Apposition zu drôstes mit Bezug auf paracletus Joh. 16, 7 u. a., vgl. IV, 15, 55. zuâ gifti — die beiden Spendungen; 57<sup>b</sup> zuâ minna — die beiden Arten der Liebe S. II § 18. — 60 firgab — verlieh wie 11, 15 und mit Bezug auf diese Stelle.

68 ginuage ist wol nicht 3. Sg. Präs. Conj. vom Verbum ginuagen (= befriedigen Kelle Gl.), das bei O. sonst nicht vorkommt, und transitiv sonst nirgends ahd. belegt ist, sondern Acc. Pl. des quantitativen Adj. ginuagi, verbunden mit sie: dass Liebe und Karitas sie in reicher Fülle

(d. h. sie, die in grosser Anzahl vorhanden sind) zusammenhalte; vgl. IV, 29, 51 ff. Ähnliche Worte anders construiert II, 16, 24. III, 7, 8.

75 wissi Dativ: dem Witze der Menschen, d. h. den auf ihren Witz und ihre Einsicht zu sehr pochenden Menschen ist keines von beiden (zu IV, 30, 13) ohne das andere nützlich. S. II § 184. — 78<sup>b</sup> fast = III, 7, 80<sup>b</sup>.

79 sumirih Beteurungsformel unsicherer Ableitung, bei O. noch 19, 37. H. 64, stets im Reime. Lachmann kl. Schr. I, 379 dachte an Zusammenziehung aus sô mir ih und verglich mhd. sô mir mîn lîp; ähnliche Wendung Herbort 2024 sô mir dirre mîn bart! Grimm IV, 135. Bei O. aber kommt Derartiges sonst nicht vor. — 80 über die Karitas vgl. IV, 29, 23 ff. V, 23, 120 ff.

85 er — der Prediger, ecclesiasticus des alten Testamentes. sî und vâri mit genauer Unterscheidung der Tempora auch im Conj.; 86 irzalt er wol Ind. — irzalta er; der Conj. mohti 87 erklärt sich durch den Anschluss mit odo ouh an einen negierten Satz, vgl. II, 4, 105. S. I § 136: obgleich er (noch jetzt) so berühmt ist und auch so weise war, zählte er doch nicht vollständig die Vorzüge auf .., oder dass er mit ihrer Vortrefslichkeit hätte zu Ende kommen können. 86 ähnlich (ebenfalls von der Bruderliebe) H. 128; 87 ähnlich I, 18, 6. — 88 frambârî bei O. nur hier; Notker Ps. 37, 9 — altitudo.

91 = das steht davon am allerhöchsten, wie Christus selbst bekanntlich darüber (über die Liebe) spricht; zu II, 7, 50. — 95<sup>b</sup> vorangestellter Relativsatz; das Demonstrativpron. geht in Plural über 97; sia ist Acc. des innern Objects: wer sie (diese Liebe) lieben (d. h. in seiner Liebe bewähren) würde — von denen würde man erkennen, dass sie gut und Gotte wolgefällig wären. — 100 avur zu 1, 33. Lud. 18. I, 28, 13.

V, 13. Der Bibeltext ist frei widererzählt, zum Teil nur in kurzem Auszuge 3—4 und mit Umstellung 17 ff. 29 ff. Die Einleitung 1—4 enthält keinen Bezug auf das vorher Erzählte, vgl. IV, 2. V, 9. — Vierzeilig abgerundet.

 $2^{b} = II, 3, 4^{b}$ . IV, 33,  $21^{b}$ . H.  $38^{b}$ ;  $3^{a}$  ähnlich 4,  $56^{a}$ . 20,  $44^{b}$ .

19 thria stuntôn = 3 mal, noch 15, 25; Konstructionsmischung in adverbialen Verbindungen zu III, 14, 26. Die Berechnung der Zahl hängt mit den 14, 19 ff. erwähnten mystischen Deutungen zusammen, vgl. I, 3, 36.

34b wol Anspielung an Mt. 4, 19 faciam vos fieri piscatores hominum.

V, 14. 1—2 Vorbemerkung; 3—30 vierzeilig, umfassende Periode 19—26. Aus den Deutungen der Erklärer gibt O. nur eine Auswahl, wie er 3—6. 30 ausdrücklich bemerkt; ähnlich ist II, 9, 1—4, wo aber die Schwierigkeit des Ausdrucks in fränkischer Übersetzung nicht besonders betont ist. Der Abschnitt enthält neben den allgemeineren Ausdrücken sagên (4), giwahan (30) eine Reihe von Kunstausdrücken für die erklärende Besprechung der Bibelworte, von denen gruazen (29) dem fünften Buche eigentümlich ist (12, 1), während dem offan giduan 28 (duan 11, 47; anders III, 23, 49) ein offanön entspricht II, 14, 19, die anderen aber auch sonst vorkommen: reken, irreken 4. 27 — exponere II, 9, 69. 14, 77; suazen 29 — fein ausdeuten, erklären zur Annehmlichkeit des Lesers

- I, 23, 16. II, 21, 23 u. a.; gi- I, 23, 16. II, 12, 28. III, 13, 49; spunôn 25 = auslegen II, 4, 61, gi- I, 14, 8; intheken 27 = den tieferen Sinn angeben II, 9, 5.
  - 3 vgl. 8, 7 f. I, 3, 45 f. IV, 1, 33 f.
- 7. 9: Das Gestade bedeutet die Freuden, die Unvergänglichkeit seines (überirdischen) Lebens, vgl. 18; das Meer das Wesen (s. I, 23, 46. II, 13, 17. 22, 8) und die Unbeständigkeit der (irdischen) Welt. Über die Stellung der Genetive libes, worolt(i) zu I, 1, 39. Zum Gedanken und Ausdruck vgl. auch III, 7, 15—18.
  - 15 vgl. 8, 31 ff.; 17\* ähnlich 17, 36\*.
- 19. Deutungen der Zahl 153 als  $3 \times 51$  oder  $3 \times 3 \times (10 + 7)$  finden sich ausser in den angegebenen Quellen auch bei Beda zu Joh. 21, sowie bei Hrab. homil. V, 633 h; vgl. zu I, 3, 36.
- 25. 27. Dass O. sich auf einen kirchlichen Schriftsteller mit Augabe des Namens beruft, kommt nur noch V, 25, 69 vor. Gregôrius .. er zu I, 19, 1.
- 30<sup>b</sup> daran haben wir (geringeren) völlig genug. Vorgl. II, 9, 54. IV, 14, 15; zum Gedanken, dass O. sich den unverständigeren Laien bescheiden zurechnet III, 7, 52. V, 25, 56. 77.
- V, 15. Vierzeilig bis auf 5-6. 27-28. 45-46; Füllung merklich durch Paraphrase 8. 14. 16. 28. 38. 44.
- 4. Den Dat. Comp. des Tat. minnôst thủ min mêr the sên, den O. sonst auch braucht (S. II § 263), vermeidet er hier durch die freie Übersetzung: liebst du mich mehr als (irgend) ein anderer Genoss von dir? Andere Wendungen 6. 18. ander nicht mit partitivem Gen., sondern in gleichem Casus apponiert S. II § 94.
  - 8 fast = II, 9, 66.  $-11^{b}$  f. vgl. III, 8, 26.
- 23° zu II, 4, 39. 23°: weil er an ihm (es) wider gut machte (s. III, 2, 10. V, 25, 46), dass er ihn so oft verleugnet hatte. 25 f. ist abhängig von 23°: damit derjenige dreimal bekennen sollte, welcher ebenso oft gewichen wäre; damit der hier geziemend die Liebe bezeugte, der früher (êr) so kläglich erschrocken war. Schwerlich ist hier ther er = thera er, wobei der Gen. von hintarquam abhängen würde.
- 32 weiz mit reflexivem Dat. S. II § 246. 34<sup>b</sup> s. 12, 91. II, 7, 50. 37 I, 19, 11. 40 gurten mit refl. Dativ, aber 42 mit Acc. eines anderen Objects.
- 41° vgl. I, 2, 4. III, 8, 43. 42° formelhaft II, 19, 23°. III, 8, 2°. IV, 7, 30°. 25, 11°. V, 19, 51°. 23, 218°. Hartm. 58°. Lud. 47°; ähnlich III, 23, 4°. 24, 31°. IV, 15, 34°. 23, 41°. V, 8, 37°. 12, 3°. Hartm. 64°. 44° vgl. 4, 20°.
- V, 16. Vierzeilig ausser 9—10. Selbständige Einleitung 1—4 wie V, 4. 9. 13. Der Bibeltext ist sehr frei widergegeben; die Rede Jesu bei der Himmelfahrt (Mt. 28. Mc. 16) ist 37 ff. mit einigen Sätzen aus Mt. 10, 8 combiniert, und zwar gerade denjenigen, die III, 14, 85—88. 99—104 nicht benutzt sind. Die Zusätze Otfrids, auch der ausführlichste 25—30, erinnern oft an Stellen früherer Bücher.

- 2—4 Andeutung der Niederfahrt zur Hölle (3<sup>b</sup>. 4<sup>b</sup>); sonst wird als Schauplatz des Kampfes mit dem Satan die irdische Welt gedacht, die dieser als sein Eigentum betrachtet, s. I, 5, 53. II, 4, 7 ff. IV, 12, 61—64.
- $5^{b} = dann \ nach \ diesen \ Geschichten; \ ähnlich II, 14, 1*. 9 \ iro \ refl.$  Gen. S. II § 219.
- 12 vgl. II, 2, 4. III, 8, 44. 13, 11 f. 14 erstantan soll wol such in VP Part. (unfl.), nicht Inf. sein. 16 vgl. III, 24, 34. 18° Konstructionsmischung, zu III, 14, 26; wahrscheinlich meinte Otfrid (mit) worto ginuhtin mit hinreichender Fülle von Worten, vgl. I, 15, 16. III, 15, 8. 19 mit allu s. III, 1, 27. 20 vgl. I, 11, 15. 21 vgl. IV, 14, 1. 15, 64. 23 f. vgl. I, 11, 15 ff. 25—26 ähnlich II, 10, 7. 8. 29 I, 27, 8; ähnlich V, 19, 53; vgl. I, 11, 56. 30° I, 11, 7°.
- 31 vgl. I, 23, 8. gifâhan reflexiv auch III, 25, 13 zi imo; ohne sih I, 23, 11 zi giloubu. Abweichend vom Bibeltexte scheint O. die Nachsätze der beiden Perioden schon 32° und 34° anzufangen, was VP durch Kola nach 31 und 33 bezeichnen (doch vgl. Einleitung § 20B): wenn sie (s. 29) sich zum Glauben wenden, so mögen sie alle getauft werden; dann ist ihr Heil da. Wer aber nicht danach strebt sich durch die Taufe zu heiligen, der hat dann auch nicht den rechten (genauen, vollen) Glauben; und so ist er schon verurteilt. gihîlit in V zu 4, 10. III. 20, 179. 37 vgl. IV, 26, 15. III, 11, 12. 40 ähnlich III, 14, 67. 45° zu I, 27, 51. V, 4, 45. 64.
- V, 17. An die frei nach der Apostelgeschichte widergegebene Erzählung knüpft O. ausser einigen theologischen Erläuterungen (17—22) eine Aufzählung der ihm aus der Astronomie bekannten Gestirne, an denen Christi Himmelfahrt vorüberging (25—36); vergleichbar ist die kurze Schilderung der Fahrt des Engels I, 5, 5—6. Vierzeilig; Füllung durch Paraphrase und durch formelhafte Wendungen früherer Bücher öfters merklich.
- 1° knüpft an das im vorhergehenden Kapitel Erzählte an. 3° vgl. II, 24, 26°. III. 2, 16°. 17, 56°. 18, 2°. IV, 26, 16°. H. 77°.
- 6 dreso = Schatzkammer, zugleich zur Aufbewahrung von Dingen, die geheim bleiben sollen.
- 10<sup>b</sup> = II, 3, 51<sup>a</sup>; 12<sup>a</sup> = III, 25, 18<sup>a</sup>, -era wie 32<sup>a</sup>; 15<sup>b</sup> vgl. IV, 3, 23<sup>b</sup>. V, 4, 49; Widerholung 14<sup>a</sup>. 15<sup>a</sup> zu I, 6, 16 f.
- 19-22: Sein Ausgang aus der Erde war übernatürlich wie sein Eintritt in dieselbe; die Erde war wegen ihrer Sündhaftigkeit nicht länger mehr wert von ihm betreten zu werden.
- 26° vgl. III, 8, 26°. 20, 147 ff. V, 15, 11°. 28 uahald = obliquus auf die Ekliptik bezüglich. Graff IV, 892.
- 33 ähnlich II, 9, 73. IV, 28, 18. manne = für einen gewönlichen Menschen; ähnlicher Verzicht auf vollständige Aufzählung überirdischer Dinge II, 1, 12. III, 14, 73 f. 36<sup>b</sup> ähnlich 14, 17<sup>a</sup>.
- 38 ähnliche Veranschaulichung des erzählten Vorganges 20, 63; vgl. II, 21, 10. 22, 9. 14. 39 zi jungist = 40 nähist = zuletzt; vgl. 23, 140°. 40 obanontig Adj. bei Graff I, 80; hier wol substantiviertes Ntr. = oberster Teil, Rand wie II, 8, 36; doch könnte es auch apocopiertes Subst. obanentigi sein, Grimm II, 730.

475

- V, 18. Fortsetzung der Erzählung mit moralischer Nutzanwendung 13 ff.; ebenfalls vierzeilig.
  - 4 ähnlich III, 20, 126, aber hier wol ohne Ironie.
- $5^{\circ} = 16, 45^{\circ}$ . 7 in themo messe immer in dieser (wunderbaren) Weise, vgl. 17, 16 ff,
- 9 ist in (den Himmeln) oboro = befindet sich über ihnen; ebenso konstruiert in übertragener Bedeutung Lud. 22. 12 Acc. gisiuni bleibt auch bei Passivkonstruktion von firhelan: nichts auf der Erde ist seinem Blicke verborgen. S. II § 154.
- 13—16: er sieht unsere Taten (13), Worte (15), Gedanken (14); jeder muss ihm von allem Rechenschaft geben (16). Diese Bemerkung leitet zum folgenden Kapitel hinüber. 15 in rihti gerade so, wie sie gesprochen sind, ohne Beschönigung oder Verheimlichung; oder auch: unmittelbar. Etwas anders IV, 12, 60.
- V, 19. Das Kapitel ist durch die Eingangsworte mit den Schlussworten des vorhergehenden verknüpft, aber doch wol später gedichtet und hier eingefügt, als das unmittelbar (9. 10) auf die Erzählung von V, 18, 2 ff. sich beziehende folgende V, 20. Beda's Hymnus de die judicii oder eine andere lateinische Dichtung ähnlichen Inhalts mag für Otfrid ein anregendes Vorbild gewesen sein; im Einzelnen zeigt sich Übereinstimmung mit jenem nur in der gemeinsamen Benutzung der Prophetenstellen, die Otfrid für 21—36 (nach den Marginalien zu schliessen) in einer abkürzenden Zusammenstellung vorlagen. Die Berührungen des Ausdrucks (2. 5. 57) mit einigen Stellen des Muspilli sind auch ohne directe Bekanntschaft mit demselben erklärlich. In ags. Dichtungen war das jüngste Gericht nicht selten besungen, s. Grein Bibl. I, 146. 180 ff. 195.

Den Inhalt des Kapitels bilden Schilderungen der Furchtbarkeit des jüngsten Gerichtes, aus denen die vier unten angegebenen Hauptgedanken hervortreten. Diese Schilderungen werden in ungleichen Abständen unterbrochen durch den Ausruf: Wol denen, die frei von Schuld sind; derselbe ist zuerst nach Erörterung des ersten Hauptgedankens in den vier Versen 11—14 ausgeführt, die dann zweimal vollständig (41—44. 61—64), dazwischen zweimal zur Hälfte (19—20. 55—56) widerholt werden. Aber nur 11 ff. und 19 f. bezeichnet dieser Refrain einen Hauptabschnitt des Gedankenganges; die dazwischen liegenden Stücke sind ausser 1—2. 53—54. 61—62 in sich vierzeilig abgerundet.

A. 1—14: Alle Menschen müssen sich vor Christi Richterstule verantworten, Gute (3—4) und Böse (5—6). — 1 thes causal (S. II § 220) mit Bezug auf 18, 13—16: deshalb, in Folge seiner Allwissenheit. Zu 2<sup>b</sup> vgl. Musp. Dkm. III, 6 sorgén mac diu sêla ff. (anders aber 65 ni darf er sorgén, denne er ze deru suonu quimit, vgl. Otfrids Refrain 11 ff.) — 3<sup>b</sup> vgl. IV, 5, 63. — 5<sup>b</sup> vgl. Musp. Dkm. III, 66 der wênago man. — 9 hertôn zu I, 27, 14. — 10 al wol prädicativ mit sie 9 zu verbinden, vgl. 50; zu I, 27, 8. — 11 thie selbun verweist auf 3, wo die Auserwählten, Getreuen Christi schon erwähnt sind. — 12 bîgonôto — bîginôto bezeichnet nach Schade Wb<sup>2</sup> (vgl. auch Kelle Gl.) eine Annäherung an die durch ginôto

bezeichnete Vollständigkeit, wozu auch thoh (= doch wenigstens) und das beschränkende etheswio 14 passt. Dubitativ fasse ich deshalb den Conj. in dem Satze 14: so dass sie sich doch vielleicht damit verteidigen und irgendwie erhalten können.

B. 15-20: Die Strafe des überführten Schuldigen ist ewig. — 15 = es gibt keine Rettung in Zukunst mehr; s. 16, 32; 16 b. 17 b eingeschobene Conditionalsätze; werd er = werde er.

C. 21—36: Die Schrecken jenes Tages, von denen die Propheten geweissagt haben, sind unwiderstehlich. — 21. 31. Persönliche Anrede des Hörers auch II, 18, 9. — 24 managero Gen. Pl. M.: ein Tag der Angst für viele, vgl. I, 15, 29. III, 13, 52. — 26 Auf engilliches bezieht sich wie auf ein engilo (aus dem dieses Adj. I, 18, 10 erst durch Correctur hergestellt ist) das Pron. thie. Ähnliche Beziehung auf den ersten Bestandteil eines Kompositums s. zu III, 6, 5. 6; vgl. IV, 19, 72, auch Liutb. 72 ebraicae linguae ..., quibus. 116 humanum genus .. 117 eis. — 28 thiu zuei Ntr. Pl. auf zwei Substantiva von verschiedenem Genus bezogen S. II § 77. — 30° = II, 14, 29°; vgl. zu III, 13, 50. — 36 duat in die Construction von falton eintretend, s. II, 12, 88.

D. 37-66: Kein Schuldiger kann sich dort der Strafe entziehn durch Verheimlichung (39 f.), Fürsprache (47 f. 51 f.), Reichtum und hohen Stand (45 f. 53), der ihm Bestechung oder Stellung eines Ersatzmannes criaubte (57 ff.). - 37 sumirih zu 12, 79; pligit zu IV, 24, 28. -40b = selbst der geringste Gedanke; lusil bildet ahd. mhd. keinen Superlativ. - 45<sup>b</sup> = III, 3, 15<sup>b</sup>, dort ebenfalls Kennzeichen vornehmen Standes. diwo wâti ist verdeutlichende Umschreibung des altertümlichen Ausdrucks gotowebbi, den O. hier 46° noch folgen lässt; Heliand 3330. 3762 und auch ags. altn. altfries. (Sievers Hel. S. 443) war derselbe formelhaft mit gold verbunden; Tat. 200, 4 übersetzt er lat. purpura. Nach Schade Wb. eigentlich: Gottyewebe, Gewebe zu gottesdienstlichen Zwecken, dann: kostbares Gewebe; Grein: textile divinum vel pretiosissimum; Grimm I, 148 war zweifelhaft über die Ableitung. – manahoubit zu II, 6, 52. – 48<sup>b</sup> = sie sorgen dort für sich selbst d. h. sie haben dort mit der Sorge für sich selbst genug zu tun, vgl. 51 und oben 2b; 50 al wol prädicativ mit sie zu verbinden wie oben 10. - 51° zu 15, 42. - 53 ähnlich 16, 29. I, 27, 8. - 54 = ausser denjenigen, welche (Acc.) ihre Tugenden höher stellen, vgl. 3b. 11 ff. - 57a vgl. Musp. Dkm. III, 72 ni scolta manno nohhein miatûn intfâhan; 57° wehsal = Ersatz, Bussgeld vgl. II, 9, 62. - 59 f. = du warst nie so reich und mächtig in der Welt (d. h. reich und mächtig genug um dich loszukaufen 57 f.), wenn du es auch dort versuchen wolltest (vgl. I, 11, 50. II, 23, 14. 24, 5. III, 7, 69. S. I § 167); der Schatz (wie gross er auch auf der Erde war) ist fort; 60° ähnlich 10, 8°. – 62 = er selbst spricht das Urteil, nicht ein Anderer, (nämlich einer) von seinen Sendboten.

V, 20. Als selbständiges Stück gedichtet mit besonderer Einleitung; freie Ausführung des IV, 7.8 ausgelassenen Abschnittes von Matth. 25 (merkwürdig die Zusätze 19 f. 63. 80. 107), häufige Reminiscenzen aus früheren Kapiteln. Ob 2 auf die Schlussverse des jetzt vorhergehenden Kapitels 19, 61 ff. sich

477

beziehn soll, ist mir nicht sicher, da 8. 23 ff. mehrere Gedanken dieses Kapitels ohne Beziehung auf dasselbe in anderer Form widerholt werden; dagegen verweisen 9—12 bestimmt auf das V, 18, 2 ff. Erzählte. — Vierzeilig abgerundet ausser 53—54 (Rekapitulation). 59—60. 89—90 (Rekapitulation). 115—116 (erläuternde Schlussbemerkung).

- 1 suntar vgl. III, 1, 2. 6 vgl. II, 1, 1. 8 mit thên forahtûn (-ûn statt -ôn im Reime wie 16, 14) in dieser furchtbaren Erscheinung.
- 9 zu 18, 2 ff.; scône hier nur des Reimes wegen beibehalten, vgl. zu I, 4, 43 f. 11 unsên liobon allên allen lieben Freunden im Frankenvolke, vgl. 23, 15 f. 25, 23 f. I, 1, 113. 3, 45. 12 mîn gilîcho ein Sünder wie ich, zu III, 7, 53; sorgê vgl. V, 19, 2. 51.
- 13 ähnlich IV, 19, 55; 15 vgl. 19, 37. 17 sizzen in V soll wie sizzent PF Ind. sein, s. I, 1, 84. 19 ingegini entgegen, nämlich den von der Erde her zum Gerichte sich Sammelnden; auch in quement 20 sind wol nicht die das Gericht erwartenden Menschen (21), sondern die Engel aus 19 als Subject zu denken. Auch sie nahen sich forahtlicho, d. h. in ehrfürchtiger Scheu, vielleicht auch: in Besorgnis, nämlich für das Schicksal unzähliger Menschen, speciell ihrer Schutzbefohlenen, obwol dieser Gedanke (der Klopstock nahe liegen würde) bei O. sonst nirgends und auch hier nicht deutlich ausgesprochen ist. Vgl. I, 22, 4.
- 23 f. Unterscheidung dreier Zeitstufen S. I § 6; 23<sup>b</sup> = oder der etwa gegenwärtig lebt als ein menschlich geborener, vgl. 12, 9. 19, 7.

27 asga erklärend vor dem seltenen, aber gleichbedeutenden falawisga, vgl. zu 19, 45. Der Vers setzt einen vorhergegangenen Weltbrand voraus. Doch ist wol herd 28 (bei O. nur hier) nicht — Feuerstätte, woran Graff IV, 1027 zweifelnd dachte, sondern — Erdboden, der die Gebeine bis dahin bedeckt hat; diese Bedeutung ist ahd. mhd. nicht selten belegt. Kelle Gl. übersetzt: Staub, aber ohne Begründung.

29 andere niheine Dat.-Instr. des Neutrums in substantivischer Flexion, S. II § 256<sup>b</sup>: mit demselben Gebeine, mit keinem anderen; zu I, 3, 37. — 30 er Numeruswechsel wie III, 24, 31. 32; S. II § 50. — 32 ähnlich I, 12, 1 f.; die Bezeichnungen "Böcke" und "Schafe" sind hier vermieden, doch spielt 58<sup>b</sup> darauf an.

34. 35 consecutive Conjunctivsätze an den negierten Hauptsatz 33<sup>b</sup> anschliessend: so dass sie etwa zürnen oder dagegen ankämpfen (S. II § 133) oder irgendetwas dagegen sprechen, oder die Menge irgendetwas dem gegenüber auch nur murmle; 36<sup>b</sup> sô wegen sâr wol temporal, ebenso 38<sup>b</sup>; dagegen comparativ 47. — 37 ähnlich widerholt 39. 43. 53; zu V, 23.

39 si libe = 40 si altere für immer; zu I, 23, 60. — 44b doppelter Dativ S. II § 254. — 49 — 52: sie müssen dort das empfangen, was sie hier geliebt und emsig gewirkt (durch ihre Neigungen und Bestrebungen sich erwirkt) haben, nämlich vielfältige Freude diejenigen, die das hier verdient haben (vgl. 22, 4. IV, 9, 28); die Anderen geniessen diese nicht und jammern ewig danach.

58 ist Relativsatz ohne eigenes Pronomen, das im parallelen Satze 58<sup>b</sup> gesetzt ist: die anderen, welche der (Stellung zur) linken Hand nicht ent-

gehn ff.; Gegensatz dazu bildet der Relativsatz 60. – 58<sup>b</sup> ist Deutung des lat. haedi, s. 32. — 59 vgl. IV, 18, 42.

63°: mit Händen und Augen, indem sie den blendenden Glanz durch die Hände von den Augen abhalten; ähnliche Ausmalung 17, 38. — 64 wio vgl. I, 19, 28. — 65 ähnlich III, 2, 10.

68 liabun drûta mîne ist nicht (parallel dem giwîhte, gesegenôte) Weiterführung des Relativsatzes 67°. 68°, denn dann würde O. auch bei folgendem mîne prădicativ gesagt haben: liabe drûta; Ausnahmen nur im Reime I, 4, 2. 10, 3. II, 17, 1. Es ist vielmehr selbständige Anrede im Vocativ: und ihr, meine lieben Freunde!

74°. Der Übergang in die 2. Sg., wenn auch durch den Reim veranlasst, führt zu wirkungsreicher Individualisierung; vgl. zu II, 22, 32.

79-80 Fürsorge für das Begräbnis hier und 85 $^{\circ}$ . 107 zum Inhalte des Bibeltextes hinzugesetzt.

85 nakot dag getrennt geschrieben VP: Tag (d. h. allgemein: Zeit), im Zustande der Nacktheit verlebt, vgl. die formelhafte Verbindung III, 20, 168. Doch kommt als Compositum nachottago (Graff V, 359), sowie bei Wiliram 5, 8 siechetag (oder -tago?) vor; vgl. Grimm II, 490. — thir in V wol nur Schreibfehler statt thih. — 89b ähnlich 12, 8.

97 vgl. zu IV, 19, 64; 99b vgl. IV, 31, 7.

103 vgl. I, 18, 28; 104 leithes hängt ab von drôstes: Trost in dem Leide, das ich erduldete. Das Folgende ist gegen den Bibeltext gekürzt um die Widerholung des schon 71 ff. Ausgeführten zu vermeiden.

108 mammuntes beiten = zum Genuss einer Bequemlichkeit (gastlicher Aufnahme) nötigen; ähnlich 10, 14.

112<sup>b</sup> wol mit Bezug auf 111: *thre Rede ist nichtig, gilt nichts, hilft ihnen nichts*; nicht, woran man nach II, 7, 47 denken könnte: *es wird keine Rücksicht auf sie genommen.* — 113 sêrên adjectivischer Dat. Plur. wie II, 23, 24.

V, 21. Nach Hrab. oder einer ausführlicheren Quelle; auch hier 13 f. die Erweiterung auf das unterlassene Begräbnis, s. 20, 80. — Vierzeilig abgerundet bis auf den Zusatz 13—14.

3 f.: er tadelt sie nicht besonders wegen ihrer Vergehen, sondern wegen Unterlassung seines Dienstes.

5. 7 armen halte ich wegen inan und der Analogie aller folgenden Verse für den Sing., also für Dat. Sing. Masc. der consonantischen Stammbildung, in dem ein substantiviertes Adj. ohne ther nur noch IV, 29, 34 steht. Wegen des allgemeinen Umfanges, in dem der Begriff des Adj. hier gefasst wird, wäre die pronominale Form zu erwarten, die auch bei nachotan 9, suntilôsan 12, dôtan 13 steht, vgl. Lud. 36 guetemo. III, 23, 46 siuchemo. Vielleicht nahm O. Anstoss an dem Misklange von armemo.

11<sup>b</sup> = der einen gefangenen Mann nicht besucht; man Gen. Sg. wie II, 18, 21; dagegen haft substantiviert IV, 22, 10.

19 deutet auf 20, 114. 115 f. zurück; managfaltun cons. Adj. ohne this merkwürdig, aber auch ohne die Entschuldigung des Reimes erklärlich: in die bekannten vielfachen Strafen.

24 ubar dag zu I, 20, 13. — 25 f. erinnert an den Refrain 23, 11 ff., obwol der Gedanke dort ein anderer ist. — 25<sup>b</sup> ähnlich IV, 7, 18<sup>b</sup>; 26 unsih muadon auch IV, 5, 27; Dativ V, 23, 94.

V, 22. Kurze Andeutung der V, 23 breit ausgeführten Gedanken, zum Teil auch in ähnlichen Worten. Vierzeilig.

4<sup>b</sup> ähnlich 20, 51<sup>b</sup>; vgl. IV, 9, 28. — 8 vgl. I, 18, 9 ff.; 9 vgl. II, 1, 2; 11 vgl. I, 18, 7. V, 23, 227. — 12<sup>b</sup> = diejenigen, welche sich (durch ihren Glauben und Wandel auf Erden) dazu bestimmen, d. h. dieses Loses würdig machen; ebenso 23, 8, vgl. III, 12, 40. IV, 29, 55. — 16 wola ist nur noch V, 19, 63, und zwar dort mit Acc., der bei wola ward immer steht S. II § 152.

V, 23. Die Hauptgedanken dieses umfangreichsten aller Kapitel des Evangelienbuches sowie manche Einzelheiten der Schilderung kommen in theologischen Schriften sowie in kirchlichen lateinischen und auch angelsächsischen (namentlich Cynevulf Crist 1650—94) Dichtungen häufig vor, vgl. Müllenhoff zum Muspilli Dkm. III, 14. Daniel thes. hymn. I S. 118. III S. 141 ff.; Otfrid selbst beruft sich 31. 235 ff. auf zahlreiche Vorgänger. Eine im Ganzen mit dem wol überlegten, wenn auch Widerholungen nicht vermeidenden Gange seiner Betrachtungen und Schilderungen übereinstimmende Quelle aber habe ich nicht finden können. Manche Stellen (99 ff. 225. 227) erinnern an den nach Hraban ausgeführten Abschnitt I, 18.

Der Eingang 1-18 spricht den Vorsatz des Dichters aus die Herrlichkeit des himmlischen Paradieses im Gegensatze zur irdischen Unvollkommenheit zu schildern; dieselbe kann zwar in menschlichen Worten nicht vollständig dargestellt, ja nicht einmal mit Gedanken erreicht werden (19-26), dennoch reden die Christen (43), ja alle Menschen (53) von diesen ihnen verheissenen (48. 55) übersinnlichen Freuden und sehnen sich nach ihnen (31-56); Beispiel und Vorbild sind die Märtyrer, die sie durch standhaftes Ertragen irdischer Leiden erreicht haben (61-76). Im Himmelreiche sollen einerseits die leiblichen (85 ff. 133 ff.) und seelischen (109 ff. 149 ff.) Leiden des irdischen, nach Verlust des ersten Paradieses (99 ff.) dem Menschen zugewiesenen Daseins aufhören und in ihr Gegenteil verkehrt werden (77-170), andererseits Freuden, welche irdischen Genüssen (Gesang und Saitenspiel) vergleichbar sind, ohne Unterbrechung (181. 189 ff.) in übersinnlicher, geistiger Weise (175, 203 f.) genossen werden (175 - 204); zusammenfassende Widerholung (209-218). Die durch Zurückgreifen auf den Einleitungsgedanken (213-240) unterbrochene Schilderung wird dann, zum Teil mit Widerholung früherer Gedanken, nach derselben Anordnung fortgesetzt (Befreiung von irdischen Leiden 245-266; heilige Freuden: Blumenduft, Gemeinschaft mit Christo und seinen Engeln 267-294).

Der Gliederung des Hauptgedankens entspricht der Wechsel der beiden vierzeiligen Kehrreime; dieselben sind hier in ungleichen Abständen eingefügt, bezeichnen jedoch mit Ausnahme von 79 ff. 193 ff. 269 ff. überall einen Abschnitt des Gedankenganges; im Anschluss an die jedesmal vorhergegangenen Verse bittet der eine um Schutz in den Leiden der Erde, der

andere um Anteil an den Freuden des Himmels. Die dazwischen liegenden Stücke sind grösstenteils vierzeilig oder sechszeilig gegliedert; der Satzbau verbindet öfters eine grosse Anzahl von Versen (1—10. 19 - 26. 245—254). Betonung des Zusammenhanges, Verbindung durch Widerholung hervorragender Worte und Wendungen 37b. 41a; 53. 54; 102. 103; vgl. zu I, 6, 16 f. V, 20, 37 ff.

1 wolt ih hier und 17 = wolta ih: ich wollte davon reden, aber ich kann es doch nicht (vollständig) zu Stande bringen. — 4 hiar, wozu forna erst vom Corrector übergeschrieben ist, deutet auf V, 20 zurück. — 6<sup>b</sup> relativ ohne eigenes Pron.: welche um deswillen (vgl. 64<sup>b</sup>) hier die irdischen Leiden ertragen. — 8 sih tharaliasan wie 22, 12; mit thiu = mit den Tränen über ihre Sünde 7<sup>b</sup>. Der Ausdruck deutet auf eine lat. Quelle. — 10 iz = das Himmelreich; vgl. 35 ff.

11. Zu biscirmi gehören ausser dem eingeschobenen Vocativ drei verschiede e Casus: schütze uns (Dat.) bei diesen Leiden Leib und Seele. Das zugeschriebene selbun deutet auf 9° zurück; bei den Widerholungen steht therero. 12° heisst also: dass wir .. von den Leiden, die wir hier erdulden, (dort) befreit werden; ähnlich steht bimidan uur noch I, 28, 14. — 15 f. sehr ähnlich 20, 11 f. — 18 ähnlich bei Beschränkung auf eine Auswahl IV, 1, 24 f.

21 vgl. Cynewulf Crist 1691 hvider sceal thäs monnes môd âstigan? — 22 greift ohne Beachtung von 21 (der dann wider 23 f. ausgeführt ist) auf irsagêti 20 zurück. Vielleicht hat hier Änderung oder Umstellung der ersten Fassung der Verse (oder Kombination zweier verschiedenen Fassungen) stattgefunden. — 23. Der Genetiv es bei irthâhti (wie bei irhogêti 21) ist partitiv im negativen Satze. Sonst steht bei irthenken nur der Acc. (S. II § 204); dem Schreiber von F sagte der Gen. nicht zu.

25 thâr = dort, wo; 26 ähnlich I, 15, 18, wo ebenfalls êr ausnahmsweise auch nach affirmativem Hauptsatze mit Ind. Prät. verbunden ist; 26 guates abhängig vom relativen thaz wie suazes III, 17, 34.

28 vgl. III, 2, 26. — 29 ff. thinera als Dat. Fem. Sg. in diesem Refrain fast überall; in V nur 271. 293, in P auch 173. 185. 221. 243 durch die correcte Schreibung -eru ersetzt; zu I, 2, 47.

31 = das ist nicht etwas, das man so (d. h. so genau, wie sinnliche Dinge) darstellen könnte; dennoch sprechen sie alle davon. redina kann sowol die Darstellung durch Worte als auch den dargestellten Inhalt bedeuten. — 35° ist ein durch 36 – 38 ausgeführter und bestimmter Vordersatz zu 37; nach 35° ist im Texte ein Kolon (:) zu setzen, der Punkt nach 36 zu tilgen, 37 – 38 in Klammern einzuschliessen. Vgl. Einleitung § 20 B. 37. 41 abwert = abwesend und deshalb der sinnlichen Wahrnehmung unsugänglich.

50. Vermittlung der Heiligen angerusen noch I, 3, 33. 7, 25—28. H. 153. 157; vgl. III, 12, 37 ff. V, 20, 18. — 51 zu IV, 15, 6; vgl. auch V, 10, 22. — 54 ist Paraphrase von 53°; githig also hier von thiggen = Bitte, Gebet. Anders IV, 37, 15. H. 36. 56.

62 in nicht Dat. Pl. (wie imo I, 4, 48), sondern Präp., in anawâni = wie man sicher hoffen kann, gewiss; vgl. in giwissi IV, 20, 19, in wâr

V, 23. 481

Lud. 19 u. s. — 65 f. — sie achteten nicht auf Waffen, auf das Schlagen der Menschen und das Brennen des Feuers. Ein solcher Gen. bei substantiviertem Inf. nur hier; vgl. IV, 19, 72.

70 rîche statt der Femininform -o erklärt sich entweder durch Anpassung an den Reim oder durch Analogie des vorhergehenden lîchamon (vielleicht auch durch den Gedanken an martyres oder lat. animi); P setzt sogar thie. Vgl. IV, 34, 3. 4.

78 Cynewulf Crist 1662 nis thaer hungor ne thurst. — 91 sêro Nom. Pl. Fem. des Adjectivs, vgl. 20, 113. — 99 ff. vgl. I, 18, 11 ff.

119 bruaderscaf = brûderliche Liebe, Verdeutschung von caritas; vgl. IV, 29, 51 ff. — 121 mit allên giriugon = mit allem Gerät und Zubehör Bezeichnung des Wohnens an dem Orte, wo man zu Hause ist und sich ganz behaglich fühlt; s. I, 1, 65. — 122 = der Wüle, der sich hier ihr zu nähern sucht, erreicht es (nämlich das volle Leben in Liebe) dort ganz.

123 vgl. V, 12, 81. 83. 91. — 124 mihil steigerndes Adverb wie II, 17, 1. — 125 f. zu IV, 29, 57.

135 f. Von frist hängt der Gen. 136b ab, vgl. II, 14, 4; ginôto deutet die genaue, vollständige Erschöpfung eines Ganzen an, so öfters neben al IV, 24, 4. V, 19, 29. H. 109 von einer Menge, neben io IV, 7, 53. 90. 17, 14. V, 23, 161; also hier, dass es keine angenehme Mitteltemperatur zwischen Frost und Hitze gibt: unerfreulicher Frost und Hitze lassen dir in ihrer beständigen Abwechselung keine Zeit, die von Beschwerden frei ist.

137 nist (iaman), nub er .. = jeder S. I § 265. — 139b brest imo = breste (nicht brast) imo: wenn er auch sur Zeit davon frei sein sollte, S. I § 165; in jungistemo thinge = suletst. Die körperlichen Beschwerden des Alters waren I, 4, 49—56 (anders als im Heliand) nur zart angedeutet und durch ihre Wirkung auf das Gemüt veranschaulicht; auch hier überwiegt diese Richtung 140—144, und nur einzelne Schwächen und Leiden (Lähmung der Kräfte 141b; beängstigender Husten 144b) werden ausdrücklich erwähnt, während sie in der lat. theologischen Literatur oft breit ausgemalt waren. So z. B. Beda III, 652 dum oculi caligant, auris graviter audit, capilli fluunt, facies in pallorem mutatur, dentes lapsi numero minuuntur, cutis arescit, flatus insuaviter odorat, pectus suffocatur, tussis cachinnat, genua trepidant, et homo interior, qui non senescit, his omnibus azgravatur.

150 sih firsehan in oder zi — heisst: sich mit seinem Sehen auf etwas hinwenden, entwoder weil man darauf vertraut und hofft (IV, 5, 65. 30, 31), oder weil man danach trachtet, wie hier. Also etwa: mit dem Auge ihres Herzens und ihrer Seele kehren sie sich nicht zum Guten hin. Unrichtig hatte ich die Stelle erklärt S. II § 149; vgl. § 116. 142. — 151 f.: Trotz der (schon 83 ff. erwähnten) Krankheit und vielfachen Beschwerde vermehren sie ihr Ungemach noch durch Hass. Ich nehme lieber für 151 Anakoluthie an (wie Sal. 10. I, 2, 33. 8, 1 f. 24. II, 11, 16. V, 9, 16; vielleicht auch I, 4, 33. S. II § 84) als Verbindung von suht und suero mit suidit 149. — 154° vgl. 5, 7°; 155° vgl. III, 19, 34.

163b verweist auf 21 ff. 83 ff.

175-204. Gesang und Saitenspiel im Paradiese kommt bei Kirchenschriftstellern oft vor; Otfrid betont widerholt die übersinnliche, geistige Erdmann, Otfrid.

Beschaffenheit dieser Genüsse. So 175 mannon seltsanaz, weil es in wunderbarer, überirdischer Weise erklingt; vgl. 203 f. - Cynewulf Crist 1650 thaer is engla song ff. — 176 ubar dag s. V, 21, 24. I, 20, 13. — 182b formelhaft, ähnlich II, 24, 16. III, 7, 43. IV, 29, 5; aber wol wie I, 1, 73. II, 10, 22. V, 9, 41 mit dem Adj. zu verbinden: in frohem Sinne geeignet für alles Heil, bereit sich seiner zu erfreuen. — 187: alle Klänge der Musik erschallen dir dort in herrlicher Schönheit; der Gedanke wird im Einzelnen ausgeführt 197 ff. — 190° wol mit Kelle Gl. — alle Rede stockt dir dort d. h. (irdische) Worte werden dort nicht gesprochen. — 197 ff.: da regen sich alle Klänge der den Menschen bekannten Musikinstrumente. - 200b vgl. IV, 15, 28b. -201 fuarit, ruarit schrieb der Schreiber von V wol in Erinnerung an 197; diese Worte blieben auch nach der wol schon vom Schreiber selbst ausgeführten Correctur in fuarent, ruarent kenntlich und wurden in P copiert. Ich halte die Correctur für Herstellung des ursprünglich vom Dichter gemeinten Textes; fuaren heisst wie 197: hervorbringen; auch zu ruaren ist der Acc. spil in factitivem Sinne construiert. seiton halte ich für Dat. Pl. entsprechend dem folgenden mit hanton, mit blasanne, vgl. III, 26, 44 speron joh mit suerton; dann ist man Subject zu beiden Verben wie I, 1, 39 Also: Alles Spiel, welches Menschen mit Saiten hervorbringen und mit Händen erregen, oder auch durch Blasen (= alle Musik menschlicher Saitenund Blasinstrumente) hörst du dann; das geniessest du dort schön in geistlicher Weise (vgl. 175). Doch ist es auch möglich, dass O. seiton (N. Pl.) wie organa 197 als Subject zu fuarent gedacht hat.

218b formelhaft zu 15, 42.

223 manago in V (von P copiert) halte ich für Schreibfehler, den F richtig verbessert hat; schwache Form des Neutrums nur im Reime IV, 17, 17; Gen. bei thüsunt noch III, 6, 4. Wahrscheinlich ist auch muato Fehler statt mundo oder munto, indem der Schreiber den bei Otfrid sonst nicht (wol aber Isid. V, 5. Murb. h. 25, 8, 4) vorkommenden Plural von mund nicht erkannte; nur dieses Wort passt in den Zusammenhang, da von der Unzulänglichkeit der menschlichen Sprache die Rede ist, wol in Erinnerung an 1. Cor. 13, 1 si linguis hominum loquar et angelorum ff.; munde und muate verbunden III, 7, 74. — Gedanke und Ausdruck von 225 f. erinnern an I, 18, 5 f. — 227b. Der Imp. ist conditional: wenn du es einst selbst schaust, so wirst du mir glauben, dass es (= die Wirklichkeit) meine Rede tief unten (hinter sich zurück bleiben) lässt; und du wirst dann manche Freude schauen, die ich hier noch nicht erwähnt habe. 227 wider ähnlich I, 18, 7.

236. Vorgänger, welche die Herrlichkeit des Himmelreiches zu schildern versuchten, hat O. schon 31 erwähnt; ebanlih 240 = gleichartig, d. h. selbst von heiligem, himmlischem Wesen kann nur auf die Apostel bezogen werden, wol auf Johannes als Verfasser der Apokalypse oder Paulus nach 1. Cor. 15. — 239 Abstractum prädicativ: der ich (gans und gar) Sünde bin; vgl. III, 9, 14. S. II § 91. scolt ih = scolti ih verbinde ich mit gizellen. — 246° zu Lud. 35.

261<sup>a</sup> = H. 72<sup>a</sup>. — 262 — 264<sup>a</sup> vgl. die Erwähnung des Dienstes beim Leichenbegängnis 20, 79 f. 107. — 263<sup>b</sup> = von demjenigen, was sum Tode irgendwie in Besiehung steht; 264 al zu I, 25, 4.

265 nach Kelle: den Tod hat die Hölle zuerst erfunden (s. I, 1, 8) und dann wider in sich hinabgeschlungen. Auch dieser Vers deutet auf eine lat. Quelle (vielleicht Commentar oder Homilie zu I. Cor. 15, 54 absorpta est mors).

275 bluat collectiver Sg., vgl. S. II § 21 ff.; thia Object, für 275 ist thiu zu ergänzen: die Blüten, welche die Erde hervorbringt (vgl. 197. 201. IV, 12, 20) und welche auf der Oberfläche aller Felder stehn. — 277 scheint O. an eine geistige Deutung der von Kirchenhymnen seit Ephraem Syrus oft besungenen Paradiesesblumen (wie 177 f. der Musik) zu denken, vgl. 291.

287<sup>b</sup> thaz zu II, 2, 8. — 292: alles Gute, das wir hier schildern, kommt aus dieser Quelle; vgl. III, 14, 81. — 293 drôst ähnlich von einer Person, deren Anblick tröstlich ist III, 2, 34.

V, 24. Das Schlussgebet entspricht in der Stellung innerhalb des gesammten Werkes und in manchen Gedanken dem Eingangsgebete I, 2; doch ist der Ausdruck hier fliessender. Anknüpfung an die Schilderungen des vorhergehenden Kapitels 4 (im Ausdruck ähnlich 23, 4. 163); Verweisung auf das V, 20 Erzählte 13 f. — Vierzeilig ausser 13—14.

1 vgl. III, 5, 19. — 5 Dreiteilung wie II, 1, 3. — 10 ähnlich IV, 23, 36. 13 âna thas — ausserdem, abgesehn davon steht III, 7, 85; hier scheint ähnlich âna mit dem Gen. thes verbunden zu sein, was sonst erst bei Notker vorkommt. Vielleicht aber ist nach Analogie von innan thes hier ein ana thes — dabei, d. h. in dieser letzten Zeit anzunehmen, S. II § 233.

15 sô thu bist, d. h. gnädig; vgl. I, 2, 52. — 16<sup>b</sup> ähnlich H. 10<sup>b</sup>. 158<sup>b</sup>. — 17 vgl. Sal. 39. I, 2, 54.

V, 25. Gedankengang: Das Schiff ist gelandet, das auf Bitte der Freunde aus brüderlicher Liebe unternommene Werk durch Christi Gnade vollendet (1—22); für das Gelungene mögen die fränkischen Leser Gott danken, das Mislungene der Unvollkommenheit des Dichters zurechnen, die Gott ihm verzeihen wolle (23—36). Wolwollende Leser werden das Schlechte ausscheiden und nur auf das Gute achten (37—54), misgünstige dieses verbergen und jenes hervorheben (55—86). Der Dichter empfiehlt sich der Fürbitte jener zu Christo, den er für Vollendung des Werkes preist (87—104).

Der Ausdruck zeigt manche Berührung (6 ff. 19. 23. 26) mit I, 1. 2 und den Widmungen; aber 34 und 95 ff. erinnern wider an einige Kapitel des fünften Buches. Anfangs gehören je sechs, später meist je vier Verse enger zusammen; der Schluss 89 ff. streng vierzeilig mit Ansatz zum Befrain.

1—6. Der schön durchgeführte Vergleich mit einer Seefahrt wird zum Schlusse 97 ff. nochmals berührt. — 4 — ich will es jetzt beendigen, womit befrachtet ich daherfuhr, d. h. die Verdeutschung der Evangelien.

7 gote helphante — deo adjuvante, vereinzelter Latinismus zu 12, 14. — thes geht auf den gesammten Inhalt von 6, vielleicht auch auf es 4° zurück. — 9° — mit Gottes eigenem Worte, d. h. unter Berufung auf Gottes Wort (etwa Mt. 28, 19). — 10 giscrib in — giscribi in; die Conjunctive des Prätrichten sich nach bâtun S. I § 54, und ihnen schliesst sich auch 12° an, vgl. II, 14, 111. IV, 16, 32. — Zu 9—14. 24 vgl. Liutb. 7 a quibusdam.

fratribus rogatus .., dum eorum caritati .. negare nequivi, scripsi .. evangeliorum partem; zu 10<sup>b</sup> auch I, 1, 113; zu 12<sup>b</sup> auch II, 14, 114<sup>c</sup>.

15 vgl. III, 23, 14; 16-18 = sie (Karitas) steht in Christi Wohnung (d. h. in der Kirche) in seinem Dienste am Höchsten; jeder Gottesdienst, den man irgend erdenken kann (18°) wird mit ihrer Beihülfe ausgeführt. Vgl. IV, 29, 52. 56. — 19° = 88°; vgl. III, 1, 1°.

23 gotes thegana hier und 51. 88 die christlichen fränkischen Leser, zu I, 1, 46. Der Inhalt der Bitte ist 25° ff. durch abhängigen Satz mit thas, 30 ff. mit Übergang in directe Rede durch Imp. zellet ausgedrückt; beidemal geht vorher (25°. 29) ein Bedingungssatz, vgl. zu III, 14, 18 ff. Ähnlich sagte Hrab. am Schlusse des dem König Lothar gewidmeten tractatus de anima (VI, 177 G): obsecro, ut, si aliqua proficua in hoc opusculo vestra celsitudo judicaverit, dei donum in hoc laudetur, qui linguas infantium disertas facit et aperire consuevit ora clausa mutuorum; sin autem aliqua, quae merito nasum torqueant, digne veniam ut homo deposco! — 26 vgl. I, 2, 45. III, 1, 26. — 27 sinera Dativform statt -eru, ebenso 30. 32 minera, 59 thera; zu I, 2, 47. — 29° — sowie es mir wol hat begegnen können. — 32° f.: dass ich nicht darauf achtete, in diesen Darstellungen nicht su lügen (Unrichtiges su sprechen) gegen die Evangelien; über das Kolon in V vgl. Einleitung § 20 C. — 34 vielleicht Beziehung auf 6, 17.

37. Gottes Freund wird jeder wolwollende (fränkische) Leser genannt (s. 24°. 51-54), dessen guten Willen Gott belohnt 48; Gegensatz folgt mit avur 55 ff. — 38° — damit es (das Untaugliche 29°) hier nicht hinderlich, schädlich sei. iz, nicht ih steht in V. — 39 zu I, 1, 37.

43 f.: und um einer Unrichtigkeit willen verwirft er nicht die ganze Darstellung; und um meiner Unachtsamkeit willen (32b) lässt er nicht das Heilsame unbeachtet. — 45. Der Sinn dieses Satzes wird durch 46 erläutert, die grammatische Erklärung ist zweiselhaft. Entweder ist sin causal bestimmender Gen. zu wirdit bezira: meine Schrift wird besser durch ihn, durch seine Einwirkung, wosür man III, 25, 32 und die Konstruktion von niazan II, 12, 74. V, 12, 24 ansühren kann; oder bezira sin ist substantiviertes Neutrum (= sinô guati 46, vgl. in themo argeren IV, 2, 21), und wirdit kommt von dem bei O. sonst nicht, wol aber sonst (Graff I, 1019) belegten wirdjan: meine Schrift (Acc.) würdigt (macht wertvoll) seine bessere Gesinnung. Jedensalls ist buazen = bessern, wider gut machen. — 50 giwaltan hier restexiv = sich wirksam zeigen, bewähren; anders construiert aber vergleichbar II, 18, 17. 19, 10.

56. Seines Gleichen nennt Otfrid in übertriebener Bescheidenheit den bösen, misgünstigen Leser (s. III, 7, 53. V, 20, 12), den das Gute ärgert 57 ff.

63 ff.: und er hat daran nicht genug, sondern er grübelt darüber nach, wenn er etwas Schlechtes findet, und wünscht, dass alles so sein möchte; ubilo construiere ich als Gen. Pl. zu findu, obwol ein ähnlicher Gen. nur noch einmal bei diesem Verbum (mit Negation) steht IV, 23, 4.

71. Misgunst seiner Tadler erwähnt Hieronymus häufig in den Vorreden zu den alttestamentlichen Büchern der Vulgata; eine genau zu Otfrids Worten passende Stelle habe ich dort nicht gefunden. — 73<sup>b</sup> ergänze iz aus 74<sup>b</sup>. —

75 Parallelconstruction wie II, 7, 73. — 77<sup>b</sup> vgl. Liutb. 4 vilitas mea, 131 mea parva humilitas. — 80 zu II, 19, 24.

86 sêro Adv. statt factitiven Accusativs: die Zeit tut ühnen leid, in welcher es nicht verborgen ist. — 89 thie (statt thio) selbûn smâhî mîn mit Bezug auf 55<sup>b</sup>. 77; S. II § 184.

95 — 103 ist fast — 1, 28, vielleicht mit absichtlichem Zurückgreisen auf das Eingangskapitel des letzten Buches. Ebenso geht 97 arabeito zwar zunächst auf die Mühe bei Absasung des Buches, spielt aber wol auch auf 23, 11 ff. an, wie auch 96. 104 an 23, 175 ff. erinnert. 97 ther ist relativ, zurückgreisend auf kriste 91. — 99 f.: obwol ich mich danach sehne (am Ziele zu sein), so wende ich doch meinen Blick auf sie (die vergangenen Mühen) zurück und freue mich innerlich (um so mehr), dass ich jetst am Gestade stehe.

### AN HARTMUT UND WERINBERT.

Die Zuschrift wurde bei Herstellung der Hs. V als abschliessender Anhang des ganzen Werkes betrachtet; die Pergamentblätter hängen mit den letzten des fünften Buches zusammen, und die drei letzten Seiten (141-168) sind vom Corrector selbst geschrieben. Dass sie an den Schluss, nicht wie die drei an hohe Würdenträger gerichteten Widmungen an den Anfang gestellt wurde, erklärt Lachmann Kl. Schr. I, 450 wol mit Recht aus der Stellung der Freunde, von denen Hartmut erst 872 Abt wurde. Dass sie aber, wie Lachmann ebendort meinte, eigentlich nur ein Begleitschreiben zum ersten Buche gewesen sei, ist mir nicht wahrscheinlich; ich kann gegenüber dieser Widmung in den späteren Büchern "zunehmende Geübtheit im Versbau und Nachlässigkeit im Stil" nicht erkennen. Der Gedankengang und Satzbau ist einfach, aber woldurchdacht, obwol so umfangreiche Perioden wie in den letzten Abschnitten des fünften Buches nicht vorkommen; Zusätze (22b. 24b. 58b. 64b. 152b) und die auffallenden Parenthesen (6a. 9b. 68b. 149b—150. 159b. 160b) erklären sich durch Rücksicht auf das Akrostichon und sprechen eher für späte als für frühe Abfassung. Der Ausdruck zeigt zwar viele Berührungen mit dem ersten Buche, aber auch mit dem fünften und mit den anderen Widmungen, namentlieh auch mit der sicher auf das ganze Werk bezüglichen an Ludwig.

In 4 finde ich eine directe Beziehung auf den Inhalt des ersten, in 3. 7—10 auf die Eingangskapitel des letzten (V, 1—3. 20. 23) Buches. Auch die Erwähnungen des Himmelreiches und der Hölle 7—10. 21—24. 54. 161—164 würden durch Beziehung auf den Schluss von Buch V gewinnen, ebenso die Ausführungen über die Karitas 129 ff. 149 ff. durch Beziehung auf IV, 29. V, 25; vgl. auch 157<sup>b</sup>. Die Erwähnung von Geschichten aus dem alten Testament, dessen Studium empfohlen wird 25<sup>b</sup>, kann als eine über das eigentliche Gebiet des Werkes (die Evangelien) hinausdeutende Erweiterung gelten. Deshalb vermute ich, dass bei Abfassung dieser Widmung das Werk mindestens in der Hauptsache schon vollendet war; vielleicht sind die vier Schlussverse zur Füllung des Raumes noch zuletzt hinzugedichtet.

Gedankengang: Verzeihe mir Christus die Fehler, die ich in diesem Werke und auch sonst (11—13) begangen, damit ich Anteil finde am Himmelreiche, wo die Guten sich ewig freuen, während die Bösen in der Hölle sind (1—24). Belohuung der Guten, Verworfenheit, Hass und Verfolgungseifer der Bösen zeigen uns Beispiele der biblischen Geschichte alten (25—94; chronologische Folge mit Rücksicht auf die auch I, 3. II, 9 berücksichtigten Perioden) und neuen (97—106) Testamentes, sowie die Geschichte des heiligen Gallus (107—114); jenen sollen wir nachahmen, diese meiden (115—126), und besonders ist es, wie jene Beispiele und Christi eigenes Wort (143 ff.) lehren, die brüderliche Liebe, die uns Menschen und Gotte wert macht (127—148). Um dieser brüderlichen Liebe willen rufe ich Eure Fürbitte zu St. Gallus und St. Peter an, damit wir gemeinsam das ewige Heil erlangen (149—164).

1 missikêrti gilt als Conj. Perfecti (S. I § 187), gerechtfertigt durch Abhängigkeit von dem Wunschsatze 3: Wenn ich hier (in meinem Buche) irgend etwas verkehrt habe von der Güte der Bibel, etwas schief dargestellt von dem Inhalte des Evangeliums, so möge ich hier die Strafe (d. h. wol: die hierbei verdiente Strafe) vermeiden. — 2 redino scheint O. als Gen. Pl. gedacht zu haben, zu Lud. 22. III, 6, 55. — 3b erinnert an I, 2, 18; 5 und 14a an I, 2, 20; 7 an Sal. 39; 9b an V, 23, 13. Sal. 42; 10b (ähnlich 158b) an V, 24, 16b; 15—16 an I, 2, 41. 56. — 9a halte ich für Fortsetzung der in 5 begonnenen Konstruktion, so dass scôns Acc. ist; vgl. 161a.

17 thaz zu II, 2, 8; 18° wir zu ergänzen. — 18 wunnu Gen. Sg. statt -na im Reime zu Lud. 14. — 20 mit redinu — nach vernünftigem Grunde, d. h. weil sie es verdient haben, mit Recht.

 $22^{b} = V, 7, 4^{b}$ . S. II § 204. - 23 Wortstellung zu I, 1, 39.

31. 39 ther ander = Cain 43. 135. - 33 ähnlich 101 und IV, 8, 11.

36 githig hier und 56 = Gediegenheit, Vorzüglichkeit, Wert, abgeleitet von thihan; dies ist wol zu vereinen mit der IV, 37, 15 belegten Verbindung mit Dativ: für dich ein Wert, d. h. Gewinn, Vorteil. Anders dagegen V, 23, 54, wo das gleichlautende Wort vom Verbum thiggen abgeleitet ist.

41 firliasan mit refl. Acc. noch I, 25, 19. — 44b = und sich selbst das Urteil sprach (für den begangenen Frevel Genes, 4, 23 f.).

52<sup>b</sup> Relativsatz wie 122<sup>b</sup>: und lass dir zu Vorbildern (dienen) diejenigen (Männer), welche im Gegenteil besser sind; thie als Artikel mit bezzirun zu verbinden verbietet das zwischengestellte avur. — 54 theih zalta verweist auf 20; vielleicht auch auf V, 22, 23.

57 ward hina funs = ward bereit zum Hingange, hinfällig zum Untergange; zu II, 2, 32. Vgl. Genes. 6, 13.

62 intfliahan (= effugere) mit Acc. nur hier; vgl. I, 21, 14 P. — 63 hôh er wol = hôho er, vgl. III, 24, 15, obwol die Worte in V dicht zusammenstehn und auch ein prädicativer Nom. hôhêr möglich wäre S. II § 94. — sumirih nur noch im fünften Buche (12, 79. 19, 37).

67—72: Noah folgte beim Bau der Arche dem Befehle Gottes, die Steinmetzen beim Bau des Babylonischen Turmes nur ihrer unvernünftigen Selbstsucht. — 72° = V, 23, 261°; über den Gen. 71° S. II § 215; vgl. zu II, 17, 20.

77 vgl. Lud. 23. 43; 77<sup>b</sup> vgl. III, 17, 56<sup>b</sup>. — 80<sup>b</sup> si giebt die Wirkung des érêta an: so dass er einen herrlichen Sohn (der Name Isaac vermieden) bekam.

83° = was auch dem Joseph begegnete.

86 = ihnen (den Ägyptern) waren sie untergeben mit grosser Qual; vgl. I, 20, 35. II, 22, 40. III, 23, 34.

88 = das sagt die Bibel in seiner (Mosis) eigenen Erzählung. Die 91 f. erwähnten Mordpläne der Juden gegen Moses beruhn auf Übertreibung des im alten Testament Erzählten. — 90 unz als Präp. ohne hinzugefügtes anan oder in bei O. nur noch IV, 24, 23, wo der Acc. steht. Der Dativ mag des Reimes und Akrostichons wegen gewählt sein, ist jedoch auch für sich wol begreiflich.

93° = an David; vgl. Lud. 37. — 94° = wie er das Königtum fortbestehn liess, indem er Sauls Person nicht antastete, nach 1. Reg. 25, 7.

97 gigruazen = nur kurz berühren; zu IV, 1, 24.

104ª ähnlich I, 11, 17; = über die ganze Erde hin.

130<sup>b</sup> ähnlich I, 18, 44<sup>b</sup>. — 135 alter d. h. fortdauernder, unversöhnlicher Hass und Neid auch IV, 23, 22. 36, 3. V, 25, 70; vgl. III, 15, 46. — 137 vgl. V, 12, 68. — 133 folgên — nachstreben mit sächlichem Gen. noch III, 20, 132; S. II § 201. — 140<sup>a</sup> vorangestellter Relativsatz: die Bosheit, von welcher uns Moses erzählt (s. oben 88), ist nichtig, ist nichts wert. Zum Ausdruck vgl. V, 20, 111<sup>b</sup>. IV, 7, 76. — 145 vgl. IV, 12, 56. — 149 bruaderscaft mit Bezug auf das Fraternitätsverhältnis zwischen den Klöstern von Weissenburg und St. Gallen. Goldast rer. Alam. S. II, 145.

151 duet ist auch zum ersten Halbvorse hinzuzudenken: tuet eure Güte kund und erweiset mir den Liebesdienst mit eurem Gebete. — 155 f.: Dagegen bete auch ich (vgl. Sal. 26) für euer Heil zu St. Petrus. — 157<sup>b</sup> Anspielung auf V, 13, 25—26. — 158<sup>b</sup> vgl. 10<sup>b</sup>. V, 24, 16<sup>b</sup>.

161° vgl. 9°. — 166 ähnlich I, 2, 10. V, 23, 246°. 248°. Lud. 5. — 168 dages joh nahtes vgl. I, 16, 13.

٠,

#### I. SACHREGISTER.

Die Paragraphenzahlen gehn auf die Einleitung, die andern Ziffern auf die Otfridstellen und ihre Erläuterung im Kommentar.

Abfassungszeit § 59. Ablativ I, 5, 26. Absoluter Dativ V, 11, 3. 25, 7. Accente, phonetische § 4 f. 27. 32 f. rhythmische § 12. 27. 36. 61. später zugesetzte § 22. 48. Adjectivitexion I, 4, 2. 43 f. 7, 10. 9, 23. 10, 1. 17, 30. 22, 41. 46. 28, 14 ff. III, 17, 51. V, 9, 6. 41. 20, 68. Adverbia Lud. 35. I, 1, 115. Alliteration § 61. Anaphora Lud. 2. 3. I, 19, 1. Angelsächsische Dichtung II, 4. IV. 12, 61. V, 1, 17. V, 20. 23. Annalistik, fränkische, Lud. 97. Liutb. 107. Apposition Lud. 96. Astrologie I, 17, 9. Astronomie I, 5, 3 f. V, 17, 27 f. Asyndeton I, 17, 46. 23, 8, II, 12, 11. Bildende Kunst I, 1, 16. Bilder in  $V \S 21$ . Bileam I, 17, 9 ff. Construction, doppelte I, 4, 46. II, 1, 21. III, 1, 13. gekreuzte I, 1, 103 f. III, 1, 15.

Einschaltungspunkte § 16. 38.

Elisionspunkte in V § 15, in P § 37.

Etymologie V, 8, 7.

Flexion des Nomens, Schwankungen:

Correcturen in D § 28, in P § 35.41.

Corrector in V § 9-14.

Flexion des Nomens, Schwankungen:
-era, eru I, 2, 47. 4, 32; -ero I, 3, 40;
-a, -u 1, 1, 88. 27, 4; Neutr. Plur. -ir

III, 14, 53; Gen. Plur. -4? I, 4, 17-22, 38; -no III, 6, 55.

Flexion des Verbums: 2 Pl. Präs. -ent V, 7, 57; 3 Pl. Präs. Ind. -en I, 1, 84.

Formeln I, 17, 36. 53. 19, 3. 22, 52. II, 2, 22. 3, 60.

Fragezeichen § 19. 28. 39.

Franken, Urgeschichte I, 1, 87 ff. Kriegswesen I, 1, 103. Tugenden I, 1, 46. 105 ff.

Fredegar I, 1, 87.

Fremdworte I, 4, 1. § 42.

Heliand § 62 f. Hiatus III, 20, 179.

Interpunction Liutb. 87. § 18 ff. 39.

Kolon in V § 20, in P § 39. Kreuz V, 1—3. Krystall I, 1, 70.

Legenden I, 5, 9, 39.

Magier I, 17, 9 ff. Marginalien § 62. Metalle I, 1, 69. Muspilli § 63.

Negation I, 8, 21. III, 15, 149. Neumen I, 5, 3. § 40. Numerus variiert I. 3, 37.

Otfrid Leben § 52; Charakter I, 1, 51. 87 ff. III, 7, 52; Dogmatik § 58; Entwurf des Werkes § 23; Titel desselben § 22; Einteilung § 55; ahd. Parallelstellen § 63; Poetik I, 1, 5 ff. 15 ff. 37 ff.; Quellen § 62. Petersen Uranias II, 6, 57. Predigt and. I, 1, 36. Personalpronomen ausgelassen IV, 13, 23.

Petrusleich § 63.

Refrain § 60 f. Reim § 61. Rubricierung § 3. 34.

Seth Buch I, 17, 9. Sigihard § 47. Strophenbau § 60 f. Synalophe Liuth. 69. 74. § 15. 37. 41.

Tatian § 62 f. Tempuswechsel I, 8, 20. 17, 13. 19, 22. 23, 22. 27, 38. 54. IV, 20, 19.

Teufel I, 5, 52. 8, 5. 11, 61. II, 4-6. 17, 4. 12, 61 ff. V, 3. Tilgungspunkte § 15. 37.

Umlaut I, 4, 55.

Vers Liutb. 86. § 60 f.; Versteilung §17.60; widerkehrende Verse I, 6, 16 f.

Weizenburg, Schenkungsurkunden § 8. Weltalter I, 1, 49. I, 3. II, 9. Weltbrand V, 20, 27. Wochentage Namen IV, 35, 42. Wortspiele Liutb. 1. I, 1, 41 f. V, 8, 7. Wortstellung I, 1, 39.58. I, 8, 6. II, 6, 39.

Zahlenmystik I. 3, 36. Zoroaster I, 17, 9.

#### ALTHOCHDEUTSCHES WORTREGISTER.

Lexicalisch und phraseologisch.

abandêt V, 10, 5. abuh I, 21, 2. after II, 22, 14, ahta Lud. 56. al Lud. 3. I, 25, 2. 27, 8. alles I, 23, 60. alt I, 22, 1. H. 135. altar, zi altere I, 23, 60. anagift II, 1, 11. anagin, -ni II, 1, 11. analust, -i? I, 4, 42. anawâni I, 4, 48. V, 23, 62. antdag, -o I, 9, 6. antfangi 1, 4, 73. antwurti, -i III, 20, 95. § 10. ârûmi IV, 35, 30. ârunti I, 27, 13. avur Lud. 18. I, 27, 23. 28, 13. V, 1, 33. 12. 100. âz II, 17, 4.

ban II, 18, 14. bi I, 2, 22 f. IV, 27, 8. bifora I, 1, 52.

biginôto V, 19, 12. bimîdan II, 12, 18. biot II, 18, 20. biqueman IV, 16, 43. biscowón I, 28, 4. biscrenken II, 5, 13. bita II, 14, 58. biverien III, 7, 90. biziahan III, 8, 21. blîdi I, 9, 19. blúgo II, 4, 38. brâma II, 9, 60.

dag I, 20, 33. dât Lud. 37. Sal. 15. II, 13, 17. deil I, 1, 113. deilen II, 13, 32. dihta, -ôn I, 1, 6. 49. dôts III, 26, 28. dr anlautend § 5. dragên II, 4, 21. drahta I, 1, 18. V, 23, 209. drahten, -ôn (gi-) I, 1, 85. III, 14, 17. drefan II, 8, 15.

drôst III, 2, 34; drôsta? V, 6, 4. drûrên I, 5, 9. duan I, 2, 17. II, 12, 88. 21, 9; mit refl. Acc. III, 8, 35. duellen I, 1, 58. dûfar II, 22, 31.

edilzunga I, 1, 53.
eines III, 12, 1.
einizên III, 22, 12.
einkunni I, 4, 4.
eino I, 1, 115.
eiscôn I, 17, 43.
elibenzo III, 18, 14.
er anaphorisch I, 19, 1. Lud. 2.
êr I, 15, 18.
êracar I, 19, 16.
êragrehtî I, 4, 17.
ernust I, 22, 27.
êwa (-on, -un) I, 2, 54.

falawisga V, 20, 27. far III, 8, 8. felis, -a III. 24, 65. festi III, 13, 54. fiara I, 21, 13. filu frua I, 19, 3. findan I, 1, 8. Lud. 79. firiwizzi III, 20, 41. firmeinit I, 1, 82. firmîdan V, 10, 21. firnoman III, 14, 107. firsprechan III, 12, 23. IV, 17, 19. firspirnan, -spurnen IV, 4, 20. firmizzan I, 1, 10. folkon III, 9, 2. follon III, 14, 115. forahtlicho I, 22, 4. V, 20, 20. frambârî V, 12, 88. frawolust V, 7, 36. friadag V, 4, 6. frist II, 14, 4. fristfrang, -a? IV, 19, 63. frô II, 14, 89. frôno Lud. 59. I. 12, 34. frummen III, 10, 19. funtan Lud. 79.

furira I, 5, 62. furista I, 6, 8. II, 8, 10.

gang II, 11, 3. ganzida III, 2, 36. gastwist I, 11, 34. gelf I, 23, 25. genêr § 10. gibûr IV, 5, 37. V, 4, 40. gidago IV, 1, 12. gidât IV, 4, 15. giduachen IV, 29, 10. gifehôn IV, 20, 6. gifiaren II, 1, 29. gifuaren II, 1, 2. gihaltan V, 12, 29. gihêrên, giêrên III, 13, 31. gikêren I, 4, 41. giliazan III, 12, 40. gilingan I, 2, 36. giloubo IV, 13, 28. gimacho I, 14, 24. gimazzo II, 8, 38. gimeinen I, 1, 4. gimeino III, 18, 16. ginâdôn I, 2, 25. ginindan, -nenden I, 2, 12. ginôto, -on III, 26, 43. V, 23, 136. ginuagen V, 12, 68. ginuagon  $\Pi$ , 16, 16. ginuhto IV, 2, 33. girîman I, 3, 17. giringo II, 14, 78. girinnit I, 18, 4. girustit I, 1, 14. gisemôn IV, 20, 6. gisiuni III, 20, 50. giscaft II, 1, 1. qislîmit I, 23, 52. gisuazen II, 12, 28. githigan II, 4, 22. githingi III, 1, 43. githiuto I, 3, 20. giwant, -a I, 14, 4. III, 16, 64. giwerden, -ên? III, 13, 18. giverien II, 22, 12. giwisso III, 8, 2.

kind I, 9, 13.

kleken V, 7, 52.

givurt I, 18, 39.
gizeman V, 8, 3.
giziuc I, 1, 65. V, 23, 121.
gizungili I, 2, 33.
gomaheit Sal. 15.
gomo II, 2, 1.
gotowebbi V, 19, 45.
gotkund, -lîch II, 8, 22.
gouma I, 1, 20.
gruazen II, 12, 28. V, 12, 1.
guatî I, 3, 34.
gundfano V, 2, 9.
gurten V, 15, 40.

h zwischen Vocalen eingeschoben III, 20, 179. haft IV, 22, 10. halsslagôn IV, 19, 72. haltan I, 12, 1. heil III, 12, 18. heilari II, 14, 121. heilu hant IV, 24, 6. heim I, 26, 2. heit IV, 7, 76. V, 7, 52. herd V, 20, 28. hêrî IV, 4, 22. herti, -î III, 18, 11. hertôn I, 27, 14. herza II, 9, 12, hônida III, 19, 6. horngibruader II, 24, 9.

i eingeschoben I, 19, 9.
inbrusti I, 4, 22.
in ein III, 24, 81.
ingriuno I, 19, 9.
insciaren I, 23, 22.
intfliahan I, 19, 15.
intheisan III, 20, 149.
intquedan IV, 4, 56.
intrâtan I, 4, 24.
iru, iro Gen. Sg. I, 6, 2. 7, 24.
irwallôn Sal. 8.
irwizzen III, 1, 23. 22, 12.
irzîhan I, 27, 50.
j von i unterschieden § 4 ff. 27. 32 f.
jung I, 12, 14.

koufmâza II, 11. 14. kraft I, 4, 61. lâzan sîn, stân I, 23, 9. leidêr dag III, 20, 168. leidlust V, 7, 34. leidunt IV, 24, 26. lesan I, 20, 23. lîb, zi lîbe I. 1, 17. V, 20, 39.

lichizari III, 20, 12. liwen Sal. 28. III, 20, 92. [lobduam] I, 2, 17.

loufa?  $\nabla$ , 6, 2. luag  $\Pi$ , 11, 23.

lûten I, 2, 5.

liba V, 4, 36.

manahoubit II, 6, 52.

mankunni III, 21, 7.

mein, meina, -o II, 17, 4. IV, 17, 28.

mèron III, 1, 28.

mezan I, 4, 41.

mezzo IV, 12, 46; themo mezze V, 18, 7.

mezwort IV, 18, 15.

minna Lud. 57.

missiquedan III, 18, 13.

mit Lud. 57.

muatdât IV, 12, 46.

nâh, nâhi III, 24, 15.
nakot dag V, 20, 85.
nerien IV, 14, 18.
nîdan II, 18, 16.
ni wedar IV, 30, 13.
noh-noh II, 14, 63. III, 7, 39.
nôt I, 1, 7.
nôto, -on III, 26, 43. V, 6, 51.
nûa IV, 18, 28.

obanentîg, -î V, 17, 40. ôd IV, 19, 35. odo II, 4, 28. odovân II, 11, 29. odovâr I, 15, 42. pedin III, 21, 32. plegan IV, 24, 28. pruanta, -ôn II, 4, 49. ps I, 5, 10.

racha IV, 19, 38.
rechan Π, 5, 6.
redina Π, 6, 57.
rehtdeila I, 24, 6.
rein V, 3, 11.
reken Π, 9, 69.
rihti I, 1, 19; in rihti V, 18, 15.
ruaren Π, 1, 4.
rûmi, -ο Π, 1, 2.
saltari I, 5, 10.

sambazdag III, 4, 33. sand II, 4, 16. scal Sal. 6. I, 12, 7. scîn wegan I, 18, 15. sêr Adj. II, 23, 24. sibba, gi- I, 1, 88. III, 15, 15. sindes I, 17, 11. skâhari IV, 22, 13. skrank  $\Pi$ , 5, 13. smerzan II, 6, 17. stigilla II, 4, 9. stulla I, 23, 1. suasi, -en, gi- I, 23, 16. II, 12, 28. III, 5, 20. sumirih  $\nabla$ , 12, 79. sunnûn aband V, 4, 9; -dag IV, 35, 42. suntar Subst. I, 14, 22. V, 1, 39; Conjunction I, 20, 30.

th § 4. 5. 10; 29. 42. the I, 8, 1. 23, 27. II, 5, 26. 7, 2. IV, 3, 16. thegan I, 1, 49. thrâti, -o und Comp. § 10. thuruhmahti, -în I, 11, 54. trahta IV, 31, 17.

ubar I.ud. 60. umbitheken II, 11, 51. unbera I, 4, 9. unfirslagan II, 4, 9. III, 6, 9. unker III, 22, 32.

unredina I, 22, 17. untarmuari I, 19, 7. untarsehan I, 27, 6. untar zuein IV, 15, 25. wrheiz I. 19. 26. urminni I, 4, 48. 50. urwâni I, 4, 48. 52. v, u § 3. 4. 10. 42. w Liutb. 59. § 10. wâhi I, 2, 16. wânen I, 23, 64, wânî II, 14, 89. wanka? V, 6, 2. wanne I, 23, 31. want I, 11, 24. wâra I, 17, 66. wâzamo IV, 31, 7. wedar IV, 30, 13. wegenest III, 14, 90. weist = was ist III, 13, 50. wêlîch IV, 12, 18. werban II, 1, 17. werien II, 22, 12. wesan mit refl. Dativ? IV, 22, 13. widarwerto, -winno I, 23, 20. wirden? V, 25, 45. wîsheit II, 4, 13. wîsi? IV, 31, 16. - wist I, 11, 34. IV, 31, 26. wola I, 2, 1. woroltkrefti II. 1. 1. woroltzuht III, 9, 14. wunna, -î Lud. 96. I, 3, 4. wunsgen I, 11, 32. wuntarlich (-i?) III, 1, 3. y Liutb. 62. § 10. 29. 41. zeman, gi- I, 12, 34. zerben II, 1, 21. zi III, 13, 21. ziahan I, 1, 94. zigeit II, 8, 11. zilôn II, 14, 11. zinsera I. 4, 20.

zisâen IV, 7, 2.

zît I, 1, 42.

## III. LATEINISCHES WORTREGISTER.

Verdeutschung biblischer, kirchlicher und wissenschaftlicher Begriffe.

altare  $\Pi$ , 18, 20. architriclinus  $\Pi$ , 8, 38.

baptizare I, 25, 2.

caritas IV, 29, 57. V, 12, 80. centurio III, 3, 5. IV, 34, 15. clausis januis V, 11, 3. cohors IV, 16, 11. crucifigo V, 4, 43. crux V, 1, 17 ff.

delictum II, 21, 42. desertum I, 10, 28. deo adjuvante V, 25, 7. diabolus II, 4, 4.

ecclesia II, 11, 45. IV, 29, 57. ecclesiasticus V, 12, 85. Elias I, 27, 28. elemosyna II, 20, 2. 9. episcopus I, 4. excommunicatio II, 18, 4. IV, 8, 9. exponere V, 14.

filius hominis III, 13, 41. fons II, 14, 8.

Galilaea III, 7, 13.

haedus V, 20, 58. hypocrita II, 20, 11. magi II, 3, 17. I, 17, 9. mammona II, 22, 4. metrum I, 1, 20. 43 ff.

Nazaret I, 21, 13. II, 7, 49.

paracletus IV, 15, 37.

pax IV, 29, 57.

peccatum II, 21, 44.

pharisaei I, 27, 9. IV, 6, 12.

prophetare I, 10, 2.

prosa I, 1, 19.

puteus II, 14, 8.

ratio Liutb. 71. regulus III, 2, 3.

sabbatum III, 4, 33.
sacerdos I, 4.
salus, salutare I, 23, 32.
salvator II, 14, 121.
sextarius II, 8, 31.
spiritus humanus II, 16, 1.
spiritus sanctus I, 15, 8. II, 4, 2.
12, 35 ff.

temptator II, 4, 3.

verax II, 13, 28. vexillum  $\nabla$ , 2, 9.

Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhauses.

MODERN LANGUAGES
FACULTY LIBRARY
OXFORD

L.B. Blue bushiam il dien



BEGRÜNDET VON JULIUS ZACHER.

V.

# OTFRIDS EVANGELIENBUCH



HERAUSGEGEBEN UND ERKLÄRT

vos

OSKAR ERDMANN.

HALLE A. S.,

VERLAG DER BUCHHANDLUNG DES WAISENHAUSES.

1882:

A 9 (4)

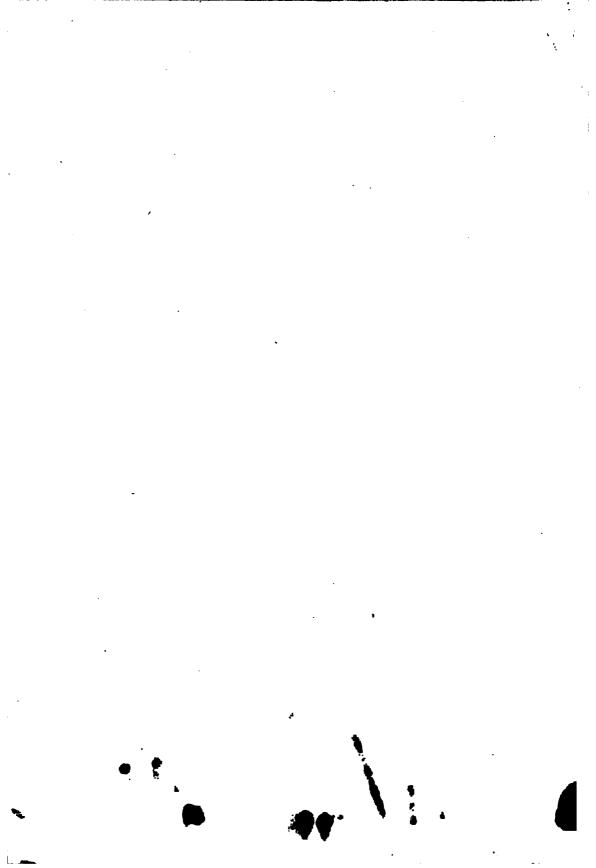

## Germanistische Handbibliothek,

- I. Walther von der Vogelweide, herausgegeben und erklärt von W. Wilmanns. Zweite vollständig umgearbeitete Ausgabe. # 10,-.
- II. Kudrun, herausgegeben und erklärt von Ernst Martin. Zweite durchgesohene Auflage.
  # 7,—.
- III. Vulfila oder die gotische Bibel. Mit dem entsprechenden griechischen Text und mit kritischem und erklärendem Kommentar nebst dem Kalender. der Skeireins und den gotischen Urkunden, herausgegeben von Ernst Bernhardt.
  # 13,50.
- IV. Heliand, herausgegeben von Eduard Sievers.
- V. Otfrids Evangelienbuch, herausgegeben und erläutert von Oskar Erdmann. \*\* 10,--.
- VI. Lamprechts Alexander, nach den drei Texten mit dem Fragment des Alberic von Besancon und den lateinischen Quellen herausgegeben und erklärt von Karl Kinzel.
- VII. 1. Die Lieder der Edda, herausgegeben von B. Sijmons u. H. Gering. I. Band: Text. Herausgegeben von B. Sijmons. #20,-..
- VII 2. Die Lieder der Edda, herausgegeben von B. Sijmons u. H. Gering. II. Band. Vollständiges Wörterbuch zu den Liedern der Edda von H. Gering. # 24,—.
- VIII. 1. Hartmann von Aue. Iwein der Ritter mit dem Löwen. Herausgegeben von Emil Henrici. 1. Teil: Text. #8,-..
- VIII. 2. Hartmann von Aue. I wein der Ritter mit dem Löwen. Herausgegeben von Emil Henrici. 2. Teil: Anmerkungen. 44,50.
- IX. 1. Wolframs von Eschenbach Parzival und Titurel. Herausgegeben und erklärt von Ernst Martin. 1. Teil: Text. # 5,—.
- IX. 2. Wolframs von Eschenbach Parzival und Titurel. Herausgegeben und erläutert von Ernst Martin. 2. Teil: Kommentar. # 12, -.
  - X. Das Nibelungenlied. Herausgegeben und erklärt von R. Henning. (In Vorbereitung.)

# Sammlung germanistischer Hilfsmittel

für den praktischen Studienzweck.

- I. Otfrids Evangelienbuch, herausgegeben von Oskar Erdmann. Textabdruck mit Quellenangaben und Wörterbuch.
- II. Kudrun, herausgegeben von Ernst Martin. Textabdruck mit den Lesarten der Handschrift und Bezeichnung der echten Teile. # 2,40.
- III. Die gotische Bibel des Vulfila nebst der Skeireins, dem Kalender und den Urkunden herausgegeben von Ernst Bernhardt. Textabdruck mit Angabe der handschriftlichen Lesarten nebst Glossar. 3.—.
- IV. Bernhardt, Ernst, Kurzgefaßte gotische Grammatik. Anhang zur gotischen Bibel des Vulfila.
  A 1,80.
- V. Walther von der Vogelweide. Textausgabe von W. Wilmanns. Zweite Auflage. 2,40.
- VI. Das Nibelungenlied. Textausgabe von R. Henning. (In Vorbereitung.)

Enchdruckerei des Waisenhauses in Halle a. S.

¢

# 8,-.

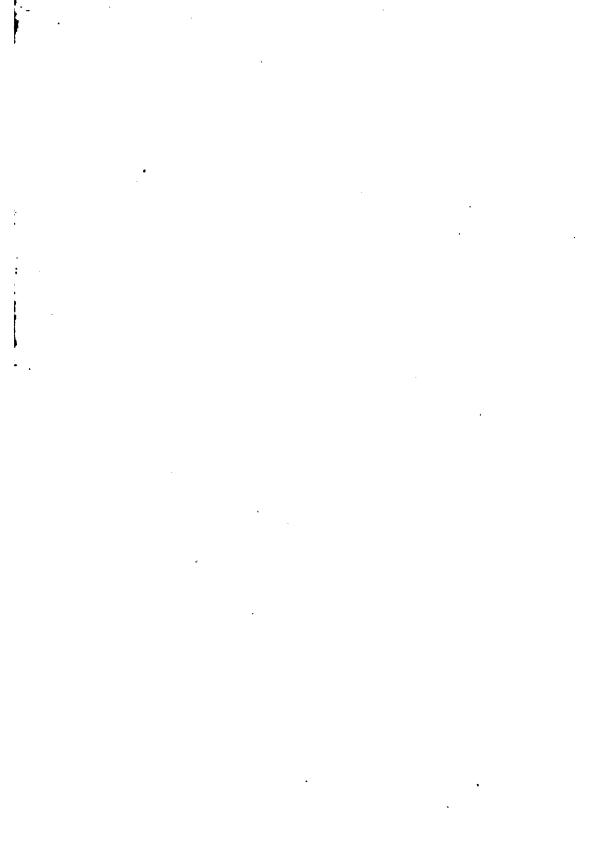

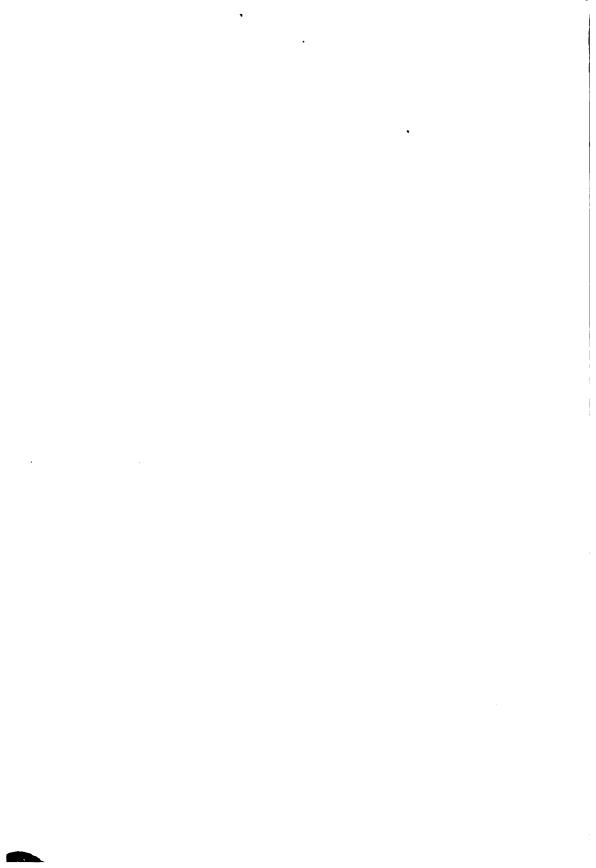

• . •